# ARCHIV FÜR HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE



# THE LIBRARY OF THE



CLASS B610.5 BOOK Ar2h

Para A

# **ARCHIV**

FÜR

# HYGIENE.

(BEGRÜNDET VON MAX v. PETTENKOFER.)

#### UNTER MITWIRKUNG

VON

Prd. Dr. O. SOLLINGER, Masches: Prd. Dr. E. CRAMER, Hefelbrig: Frol. Dr. R. EMMERICH, Mosches: Find. Dr. F. ERSMERICH, Mosches: Find. Dr. F. RISSAMN, Zaick; Prd. Dr. J. v. FOLDOR, Badgers: Prd. Dr. A. HULGER, Mosches: Prd. Dr. F. HUEPER, Frest; Prol. Dr. F. KLERNANN, Willeys; Prd. Dr. F. PEIZER, Rostick; Generalizer Dr. J. PORT, Werzberg; Prd. Dr. W. PEIZEN, Dr. W. P. PAGLES, Prd. Dr. F. F. RENK, Dredse; Prd. Dr. S. CHOTTELIUS, Preiberg & B.; Obersabarsz Dr. A. SCHUSTER, Masches; Prof. Dr. V. PAGLES, Dr. Masches; Prof. Dr. C. WOLDFRIOGE, Columns

#### HERAUSGEGEBEN

VON

# H. BUCHNER, J. FORSTER, M. GRUBER, FR. HOFMANN, M. RUBNER,

MÜNCHEN STRASSBURG WIEN LEIPZIG BERLIN

#### DREISSIGSTER BAND.

MÜNCHEN UND LEIPZIG.
DRUCK UND VERLAG VON R. OLDENBOURG.

# UNIVERSITY OF MINIMESOTA LIBRARY

# Inhalt.

|                                                                   | Beite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| n über die Variabilität der Farbstoffbildung bei Mikrococcus      |       |
| rogenes a aureus (Staphylococcus pyogenes aureus) und einigen     |       |
| ideren Spaltpilzen. Von Rudolf Neumann, Assistent am hygie-       |       |
| schen Institut Würzburg. (Aus dem hygienischen Institut in        |       |
| fürzburg.) Mit Tafel I                                            | 1     |
| iologische und kritische Studien über die Verunrelnigung und      |       |
| elbstreinigung der Flüsse. Von Prof. Dr. Gustav Kabrhel           | 32    |
| den Einfluss der Verunreinigung, Temperatur und Durchlüftung      |       |
| es Bodens auf die Härte des durch denselben durchsickernden       |       |
| Jassers. Von Dr. Gustav von Rigler, Privatdocent und Assistent    |       |
| m hygienischen Institute der kgl. ung. Universität Budapest       | 69    |
| die Selbstreinigung des Bodens. Von Dr. Gustav von Rigler,        |       |
| rivatdocent und Assistent am hygienischen Institute zu Budapest   | 80    |
| die chemische Zusammensetzung einiger »Nährsalze«, nebst          | 00    |
| urzen Bemerkungen über die Bedeutung der Mineralstoffe für        |       |
| en Organismus. Von Dr. Magnus Blauberg. (Aus dem hygie-           |       |
| ischen Institut in Würzburg)                                      | 95    |
|                                                                   | 50    |
| re Untersuchungen über Kindernahrungsmittel, nebst kurzen Be-     |       |
| erkungen über die mikroskopische und bacteriologische Prüfung     |       |
| erselben. Von Dr. Magnus Blauberg. (Aus dem hygienischen          |       |
| stitut in Würzburg)                                               | 125   |
| einen Bacillus mit Verzweigungen. Von Dr. Albert Stolz,           |       |
| seistent an der medicinischen Klinik. (Aus der bacteriologischen  |       |
| btheilung des Laboratoriums der medicinischen Klinik zu Strase-   |       |
| ırg (. E.)                                                        | 156   |
| eues aus einem Fall von Lepra gezüchtetes Bacterium aus der       |       |
| lasse der Tuberkelbacillen. Studien über diese Klasse. Von        |       |
| rofessor Dr. E. Levy, Strassburg i. E. (Aus der bacteriologischen |       |
| btheilung des Laboratoriums der medic. Klinik [Prof. Dr. Naunyn]  |       |
| ad aus dem hygien. bact. Institut [Prof. Dr. Forster]             | 168   |
| suchungen über die Entwässerungsverhältnisse der Stadt Rostock.   |       |
| on Dr. R. Balck, Assistenten des hygienischen Instituts zu        |       |
| Ostock. (Aus dem hygienischen Institut zu Rostock)                | 195   |

| IV Inbait.                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                      | Selte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Hygienische Studien über Kupfer. V. Neue kritische Versuche über     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| quantitative Kupferbestimmung beim Vorhandensein geringer            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Mengen. Von Professor Dr. K. B. Lehmann. (Aus dem hygie-             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| nischen Institut in Würzburg)                                        | 250      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Die Bestimmung minimaler Schwefelwasserstoffmengen in der Luft.      | AMI.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Von Prof. Dr. K. B. Lehmann. (Aus dem hygienischen Institut          | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Würzburg)                                                            | 262      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Eine neue einfache jodometrische Zuckerbestimmung. Von Prof. Dr.     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| K. B. Lehmann. (Aus dem hygienischen Institut in Würzburg)           |          | ilet die Variabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11:41     |
| Studien über Denitrification. Von Dr. Hugo Weissenberg. (Aus         |          | and the ratial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11112     |
| dem hygienischen Institut in Würzburg)                               |          | J. Bringle a M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1971      |
| Beiträge zur Frage der Differenzirung des Bacillus aerogenes und     |          | tive and einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Bacillus coli communis. Von Dr. J. C. Th. Scheffer aus Amster        |          | and selfic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | М.        |
| dam. (Aus dem Institut für Hygiene und Bacteriologie zu Strass       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| burg i. E)                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,5       |
| Studien über die Production von Schwefelwasserstoff, Indol und Mer   |          | Pr. Rud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lolf      |
| captan bei Bacterien. Von Dr. Max Morris in Berlin. (Aus den         | <u>n</u> | loon at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.4      |
| hygienischen Institut der Universität Berlin)                        | . 304    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Bestimmung der gesammten Kohlensäure in Wässern. Von Sigismun-       |          | to so bypens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | the p     |
| Robertson, Assistenten des Institutes. (Aus dem hygienische          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Institute der deutschen Universität in Prag                          |          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1:1       |
| Ueber eine neue Vorrichtung für analytische Bestimmungen im Soxhle   | ţ-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| schen Extractor. Von Sigismund Robertson, Assistenten de             | 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inleit    |
| Institutes. (Aus dem hygienischen Institute der deutschen Un         | i-       | this eite A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11        |
| versität in Prag)                                                    | . 318    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Beitrag zur Kenntnis der Granitwässer. Von Sigismund Robertson       | 1,       | Bar Ven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Griffier. |
| Assistenten des Institutes. (Aus dem hygienischen Institute de       |          | much let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dele      |
| deutschen Universität in Prag)                                       |          | Fig. Welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110.0     |
| Beitrag zur Bestimmung des Butterfettes. Von Regimentsarzt D         | r.       | Water Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wage?     |
| Wiener. (Aus dem Universitäts-Institute für medicin. Chemi           |          | Solve Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bile :    |
| des Hofrathes E. Ludwig in Wien)                                     | . 324    | de Verand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Per       |
| Ueber den Kohlegehalt menschlicher Lungen. Von W. Hanna, Me-         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Bacc. aus Belfast. (Aus dem hygienischen Institut der Universität    |          | die e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |
| Berlin)                                                              | . 335    | - 110 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15(+      |
| Ueber den Chlornatriumgehalt von Eiern, welche in Kochsalzlösunge    | n        | The and the e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E L       |
| verschiedener Concentration aufbewahrt wurden. Von W. Hanns          | ١,       | - Pin Bin har                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3*1       |
| Med. Bacc. aus Belfast. (Aus dem hygienischen Institut der Un        | i-       | The state of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.5      |
| versität Berlin)                                                     | . 341    | produce ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.300     |
| Ueber leukocide Substanzen in den Stoffwechselproducten des Staphyle | D+       | Too With the a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cons      |
| coccus pyogenes aureus. Von Dr. Oskar Bail. (Aus dem hygien          |          | To Mikrococc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h.        |
| schen Institute der deutschen Universität Prag)                      | . 848    | - Chiteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | To the    |
| Das Bacterium der Maul- und Klauenseuche. Von A. Stutzer un          |          | elili mater il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n L.      |
| R. Hartleb                                                           | 272      | The state of the s | Pine      |
|                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                      |          | Live Polog ato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di.       |
|                                                                      |          | Court Project Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ente.     |
|                                                                      |          | the the Biol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ri Pa     |
|                                                                      |          | · Cottant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.15      |

dien über die Variabilität der Farbstoffbildung bei rococcus pyogenes a aureus (Staphylococcus pyogenes aureus) und einigen anderen Spaltpilzen.

Von

#### Dr. Rudolf Neumann,

Assistent am hygienischen Institut Würzburg

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

(Mit 1 Tafel.)

#### Einleitung.

Es sind bereits eine Anzahl von Erfahrungen publicirt, wofarbstoffbildende Bacterien ihre Farbstoffproduction im e der Beobachtung veränderten. Entweder handelt es sich Veränderungen, welche unter dem Einfluss äusserer Agentien abschluss, Wärme, Chemikalien, schlechte Nährböden) herveten oder die Veränderungen zeigten sich spontan, ohne ud welche künstliche Eingriffe.

Als Beispiel für die erste Art der Farbstoffveränderungen hne ich unter andern die Beobachtung von Schottelius¹), ech Bact. prodigios bei 37° gehalten, farblose Culturen zeigte, insky³) erhielt bei anaërober Züchtung des Mikrococcus enes a aureus (Staphylococcus aureus) farblose Culturen. vo³) sah von Mikrococcus ochroleucus im Dunkeln gezüchtet, see (weisse) Culturen, im Licht gelbe. Ebenso nahm Libo-¹) das Ausbleiben der Pigmentbildung bei vor Licht geschützten

Schottelius, Biolog. Studien über den Mikrococcus prodigiosus, 1887.

<sup>2)</sup> Lubinsky, Bacteriol. Centralblatt, XIV, 773.

i) Prove, Beiträge zur Biologie der Pflanzen von F. Cohn, IV.

<sup>1)</sup> Liborius, Zeitschrift f. Hygiene, 1.

Culturen wahr. Wasserzug') konnte Pigmentverlust der Bacterien constatiren, deren Nährböden mit entwicklungshemmenden Medien versetzt waren.

Viel geringer dürften die Beobachtungen sein, nach welchen Pigmentbacterien aus unbekannten (inneren?) Ursachen zuweilen in veränderten Farbennuancen auftreten, welche dann, auch bei weiterem Abimpfen constant bleiben. Nur zwei Fälle habe ich in der Litteratur finden können. Behr 2) erhielt im hiesigen Institut ebenfalls durch längeres Fortzüchten von Bacterium syncyaneum (Ehrenberg) Lehm, et Neum, (Bacillus cyanogenes Flügge) farblose Rassen. Scheurlen 3) gelang es ohne äussere Hilfsmittel, nur durch Abstechen farblose Culturen von Bacterium prodigiosum (Ehrenberg) Lehm. et Neum. dauernd zu erzielen. Er impfte von einer Gelatinecultur auf Kartoffel, erhielt hochrothe und blassere Stellen, impfte von letzteren weiter ab und bekam gänzlich farblose Culturen.

In der Laboratoriumspraxis zeigen sich, wie wohl allgemein bekannt, häufig beim Abstechen von Culturen spontan auftretende Farben, welche bei längerem Stehen oder beim Weiterimpfen wieder verschwinden oder noch eine andere Nuance aufweisen.

Bei den Studien, die Herr Prof. Lehmann und ich für die Ausarbeitung unseres Atlasses und Grundrisses der Bacteriologie machten, beobachteten wir an verschiedenen Bacterienculturen folgende Farbenveränderungen, ohne dass jedoch die eine oder die andere Verfärbung ihre Constanz bewahrt hätte:

Mikrococcus roseus agilis, Ali Cohen. Hochroth, gelbroth.

- roseofulvus, Lehm, et Neum. Fleischfarben, weiss, gelbroth.
  - bicolor, Zimmermann. Orange, weiss.
- crêmoides. Zimmermann. Orange, weiss.

Phylogenes a a Briss Attablise:. laterician / remarille, Fallen, - Maria adiction Figure - Reticion A: at behal of IN-group E the way carry Cherry Podie Was Liebard as TOCTBUILD IN ma brail b Sterateum E. Fit gelt, Kills, In न देशक्षीत्वादेश स्तर् - Side of the Time recommended. The state of the state of -defination Ship believed when wild when de eltageline i Charles Feb. . Of the game gow ंदेश या स्टालीसा

Vorbeme

the filme who do o destination to the state of t ti elen Pigmentreriu Leaning erreicht hat. de spolan nienusie ( while reject other

<sup>1)</sup> Wasserzug, Annales de l'institut Pasteur, 88.

<sup>2)</sup> Behr. Centralbl. f. Bacteriologie, 8, 485.

<sup>3)</sup> Scheurlen, Experiment. Studien über den Prodigiosus. Archiv f. Hygiene, 26, 1, 8, 14.

krococcus pyogenes α aureus, Lehm. et Neum. Orange, weiss.

- aurantiacus, Cohn. Orange weiss.
- latericium, Ziegelroth, hochroth, gelb.

rcina variabilis, Stubenrath. Gran, gelb, bräunlich-gelb.

- mobilis, Maurea, Gelb, weiss,
- aurantiaca, Flügge, Lindner. Orange, weiss.
- cterium latericium (Adametz), Lehm. et. Neum. Ziegel
  - roth, hochroth, gelb.
  - prodigiosum (Ehrenberg). Lehm. et Neum. Ziegelroth, weiss, carminroth, blauroth, blassroth.
  - kiliense (Fischer & Bräunig). Lehm. et Neum. Weiss, hochroth, ziegelroth, blauroth, violettroth.
  - pyocyaneum (Gessard, Flügge). Lehm, et Neum.
     Grün, bräunlich, gelb, farblos.
    - syncyaneum (Ehrenberg). Lehm. et Neum. Blau, grün, gelb, blau, braun.

biese Beobachtungen erregten mein Interesse in hohem see, und als ich eines Tages an einer Cultur von Micrococc. genes a aureus noch die auffallende Bemerkung machte, sich ein schwach rosafarbener Sector in der Ormge-Auflage te, hielt ich es für angezeigt, dieser eigenthümlichen Abhung nachzugehen und eventuell beide Modificationen nebender oder noch andere daraus zu züchten. Dabei wurde von der Hoffnung geleitet, andere Farbemmuancen nicht mit slichen Mitteln, wie es bisher fast ausmahnslos gethan wurde, lern unter den ganz gewöhnlichen Laboratoriumsingungen zu erzielen.

#### Vorbemerkungen.

Mit Vorliebe führte ich die Untersuchungen an Mikrococe, genes a aureus aus, von dem wohl, wie oben erwähnt, insky einen Pigmentverlust durch lange und wiederholte robe Züchtung erreicht hat, von dem aber bisher alle Autoren hten, dass spontan niemals die orange Farbe in eine citronen
oder in eine weisse oder gar in eine rosa Form übergeht,

In den Bereich der Untersuchungen wurden ausser dem Mikrococc, pyogenes a aureus noch gezogen:

Mikrococcus bicolor, Zimmermann.

Mikrococcus aurantiacus, Cohn.

Sarcina mobilis, Maurea.

Bacterium latericium (Adametz). Lehm. et Neum.,

Arten, welche ebenfalls geeignet erschienen, anders gefärbte Modificationen daraus züchten zu lassen. Es war mir besonders angenehm, bei mehreren Arten die Variabilität der Farbstoff-bildung constatiren zu können, um von vornherein dem Einwand zu begegnen, es könnte sich bei diesen Untersuchungen, bei denen an die Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit des Experimentators grosse Anforderungen gestellt werden, um Verunreinigungen oder Verwechslungen gelandelt haben. Denn je mehr Beispiele dieser Art mit dem gewünschten Resultate untersucht sind, mit um so grösserer Berechtigung wird man die gefundenen Resultate für unumstösslich halten dürfen.

Bevor ich auf die Ergebnisse des gesammelten Materials selbst eingehe, lasse ich noch einige nothwendige Bemerkungen folgen:

Alle Culturen wurden bei keiner anderen als Zimmertemperatur angelegt, aufbewahrt und weiter gezüchtet. Als Nährboden zur Weiterimpfung dienten Agar, Gelatine und Kartoffel und zwar in der Mehrzahl der Culturen Agar, nur in besonderen, noch näher zu besprechenden Fällen wurde von Gelatine und Kartoffel Gebrauch gemacht. Zur Gelatine und Agar wurde soviel Normal NaOH zugesstzt, dass mit Phenolphthalein eine minimale alkalische Reaction eintrat 1); das würde, wenn man Lacmus als Indicator verwendete, einer ziemlich stark alkalischen Reaction entsprechen.

In Fällen, wo auf Agar eine ausgesprochene Farbennuauce auch nach längerem Abstechen nicht zu erzielen war, empfahl

i ir faltien auf in. The state days La sel selont in 4 to the Column to of the farmer of - Carles de Vinc A visible de Gran cha water der t - stateling Zolla ं ने कियान के न - 20 Places back 5 The rate roller Se is Palpin, dept. B. · Builde Generalist, 1 tion and ends to in - Lite reine Father Tela Se Vertillation · A Pallet well a · Condian Bactern - an thought and an e II del Spitze etter elarichende gennei " ad die Gertlauf, - Zestogen munic. E Soul Keine von der wind aufgligen. s He beten General The sandah die K. originate and washing the contract of the cont the Methode kam a . regisich ee in manel . Figure erachien win abei zunächst ( "> Theil der ausgesäte

Lehmann und Neumann, Atlas und Grundriss der Bacteriologie, Bd. II, S. 30.

sich, die Culturen auf Gelatine weiter zu züchten, da sich hrungsgemäss zeigte, dass das betreffende Pigment auf diesem rboden sich sofort in derselben gewünschten Farbe weiter wickelte. Die Ueberimpfungen geschahen allemal, wenn sich andere Farbstoffnuance zeigte, jedoch zu ganz verschiedenen ten, je nachdem die Veräuderungen früher oder später aufen. So wechselte die Generationsdauer von 6 Tagen bis zu Vochen.

Das Princip, welches den Untersuchungen zu Grunde liegt, das der natürlichen Zuchtwahl; die Ausführungen, ähnlich en, die jeder Gärtner in seiner Weise analog ausführt, um manchen Pflanzen bunte Spielarten zu züchten. Auch er nit die Samen, beispielsweise einer weissen Betunienart, welche uren Blüthen einen rothen Streifen zeigt, säet sie aus und ereinzelne Pflanzen, deren Blüten mehrere rothe Streifen aufsen. Eine dritte Generation lässt schon mehr rothe als weisse ifen erkennen und endlich in der 6. und 7. Generation macht chliesslich die weisse Farbe der rothen Platz. Aehnlich oder iss werden die Verhältnisse bei den Bacterien liegen, denn sind auch Pflanzen, wenn auch niederer Art.

Die untersuchten Bacterien wurden meist von Stichcultur ütscheultur überimpft und zwar in der einfachsten Weise dah, dass mit der Spitze einer Platinnadel der Theil der Cultur, her die abweichende gesuchte Färbung am besten zeigte, hrt und auf die Oberfläche eines neuen Nährbodens im rehen übertragen wurde. Es leuchtet ein, dass bei dieser rdnung auch Keime von der ursprünglichen Färbung wieder Tneuen Saat mit aufgingen, doch verschwanden diese im Vereiner jeden neuen Generation immer bedeutender, sobald jedesmal mit Sorgfalt die Keime der abweichenden Richtung Weiterzucht ausgewählt wurden.

Neben dieser Methode kam auch das Plattenverfahren zur Anlung, wenngleich es in manchen Punkten für derartige Zwecke so geeignet erschien wie zu anderen Isolirungsversuchen. instig ist dabei zunächst der Umstand, dass bei weitem grösste Theil der ausgesäten Keime ins Innere und nicht am die Obertläche des Nährbodens zu liegen kommt, und so überhaupt der Farbstoffbildung nicht zugänglich ist. Es kann dadurch der Fall eintreten, wenn man nur winzige Spuren einer nen zu untersuchenden, anders gefärbten Cultur zur Verwendung hat, dass davon absolut keine Colonien anf der Plattenoberfläche auftreten und dadurch überhaupt die weitere Untersuchung illusorisch wird.

Andererseits, und das ist wohl das Wesentlichste, können Plattenculturen meist nicht länger als 10—14 Tage mit Vortheil zur Untersuchung benützt werden, während Striehculturen dem Austrockneu viel weniger ausgesetzt sind und bis zu 1 ½ Jahr bei einigermaassen hoher Füllung der Beobachtung zugänglich sind.

#### Specielle Untersuchungen.

Gehen wir nun zu den Untersuchungen über Mikrococcus pyogenes a aureus und den übrigen Bacterien über. Um anfangs gleich eine Orientirung über die Resultate zu geben, erwähne ich, dass es mir gelungen ist, aus dem Mikrococcus pyogenes a aureus eine eitronengelbe, eine weisse und eine fleischfarbene Modification zu züchten. Aus dem farblosen Mikrococcus aurantiacus eine weisse und eine orange Art, aus einem Mikrococcus bicolor eine weisse und orange Form, aus Sarcina mobilis eine stroligelbe und weisse Art und endlich die fleischfarbene Rasse des Mikrococcus pyogenes a aureus in die orange wieder zu überführen.

Eigentlich ist es ja nothwendig, bei allen untersuchten Bacterien den genauen Gang der Untersuchung klar zu legen und zu schildern, doch da die Veränderungen durch die gleichen Manipulationen hervorgebracht werden und die ausgedelnte Beschreibung den Leser ermüden würde, beschränke ich mich auf die ausführliche Darlegung beim Mikrococcus pyogenes aureus und erwähne die übrigen gleichen Untersuchungen nur sumnarisch.

Die Anfänge der Untersuchungen greifen bis auf November 1895 zurück, wo ich, wie oben erwähnt, auf einer orange Agarwaren dinner Book of State Samuel and State Samuel Sa

## Fielschiat) ene

TA REPORTED TO A Complete Malitie A Lord School Sant set in der zu Light have been on in The State Country Company of the . The period that of the Triple Barthe Hard Control officer : - to the report we the state (No white when bid. the bester keeps V is an section instead to en Far and 4 Will Can Gammikat. Treeses Mal ent. E The protect of the state of the A Chief so wurles adular graves  $f_{all} \downarrow_{elm} M_1 k_{2m_2}$ o de Chemitaer II - of the many in a A School and little be heultur einen äusserst sehmalen rosa Sector wahrnahm, welcher äusserst zarter, dünner Belag der orange Oberfläche auflag. Untur selbst stammt aus der Sommerzeit 1895, wo die een aus einer Lymphangoitis isolirt wurden. Da die rothe, se und gelbe Modification des Mikrococeus pyogenes aus von ein und derselben Cultur abstammen, dürfte es das rüschste sein, den ganzen Stammbaum wiederzugeben und n Erläuterungen anzuknüpfen.

(Stammbaum siehe am Schluss der Arbeit.)

#### Fleischfarbene Modification.

Verfolgen wir zunächst die Entstehnung dieser rothen Rasse, der ursprüngliehen Stammeolonie (1) sahen wir nach 2 Mone einen äusserst schmalen rosafarbenen Streifen entstehen, her abgeimpft sich in der zweiten Generation zu einer rosanen Randparthie vergrössert hat (4)

Nebenbei ist die Colonie im Innern orange gefärbt, was ja t zu verwundern ist, dat beim Abstechen orange Farbstoff ude Mikrococcen mit übertragen wurde. Es fällt aber ausserdie weisse äusserste Randparthie auf und die Entstehung 3 ganz schmalen eitronengelben Streifen, ein Anblick, wie genartiger nicht gedacht werden kann.

Aus welchen inneren Ursachen wir uns diese Veränderung anden denken sollen, bleibt vorläufig unentschieden, soviel ber sicher, dass hier keine Verunreinigungen vorliegen, denn emdartigen Sectoren traten in einem Falle erst nach 8 Wochen, udern Falle nach 4 Wochen auf bei Verschluss der rehen mit Gummikappen. Wäre anfangs einnal ein er, ein zweites Mal ein gelber und ein drittes Mal ein ser Coccus hineingefallen, was von vornherein ja äusserst dirscheinlich ist, so würden die Colonien nicht erst nach 4 8 Wochen sichtbar geworden sein. Wir kennen ja übrigens einen Fall beim Mikrococcus bieolor, den Zimmern aus der Chemnitzer Wasserleitung gezüchtet hat, bei em jahrelang immer in ein und derselben Cultur weisse prange Sectoren aus inneren Ursachen auftreten. Ein, diesem

vollständig identischer, wurde auch von uns (Lehm. et Neum. Atlas II S. 175) aus Mageninhalt gezüchtet. —

Nun war es das Nächstliegende, von der grösseren rothen Fläche (4) Platten zu ziehen, und wie zu erwarten, entstanden rosafarbene Colonien, darunter allerdings auch gelbe, die wir aber jetzt unberücksichtigt lassen wollen. (7) Die rosafarbenen Colonien zeigten keine Spur von einer anderen Färbung mehr und wurden auf Agar abgestochen (12), später auf Kartoffel (13). In beiden Fällen trat auch nach 4wöchentlichem Stehen keine Veränderung mehr ein.

Als ein andrer Beweis, dass die rosafarbene Modification keine Verunreinigung durch einen bekannten rothen Coccus ist, mag gelten, dass die Colonie auf Subtilissubstrat gebracht, ihre fleischfarbene Färbnig weiter zeigte (14), während alle anderen uns bekannten rothen Mikrococcen daselbst entweder carminroth oder mennigroth wuchsen (Lehm. et Neum. Atlas 11 177).

Interessanter noch ist die Gewinnung der rosafarbenen Modification in der anderen Linie b. Dort sehen wir 4 Generationen hindurch absolut nichts von einer rosafarbenen Verfarbung. In der 3. entsteht eine gelblich weisse Verfärbung (50) der Peripherie, in der 4. spontan ein dünner weisser Sector (52) auf den wir später zu sprechen kommen. Erst in der 5. Generation (53), also nach 9 Monaten erscheinen, unerwartet auf Platten gelborange, tieforangene und rosafarbene Colonien, welche den vorher beschriebenen genau identisch sind.

Diese Thatsache ist höchst interessant, indem sie zeigt, wie die Fähigkeit der Farbenveränderung Monate lang latent vorhanden war, aber geruht hat und erst zu einem gewissen Zeitpunkt zum Vorschein kam, während in der Linie a gleich in der ersten Generation ein rosafarbener Sector sichtbar wurde. Von den, auf den Platten (53) entstandenen rosafarbenen Colonien wurde weiter abgestochen, unter abwechschuder Verwendung von Gelatine, Agar und Kartoffel, und es zeigte sich, dass in der Zeit von 6½ Monaten in 12 Generationen die rosa Farbe constant erhalten werden konnte, wenn man nur aus der vorher-

2 white immer die dit. 37.75 - Marygelolen wit which was hell as d are ad dea jew to - Let the end one our all like orange wire p - In place es all s a tipe wie be, dear nier - 18 ma de M Miller Rasses im L consisting also not the beautiful and bill Charles in female ( A la terroral estata. - Por to station ist. ligh Regens der wie however day nach region softween kre By besigned zu til The hard vorassens

# Citronengelbe

the second of th

nden Colonie immer die dunkelsten Stellen auswählte und ir übertrug.

Es muss hervorgehoben werden, dass die einzelnen Nuancen rosa Farbe von hell zu dunkelrosa, von hell zu dunkel-hfarben auf dem jeweiligen Nährboden wechselten, dass bei allen Generationen bis zur 9. Generation (82) die rosa e durch keine orange oder gelbe getrübt war. Auch hier gelang es auf Subtilissubstrat die Fleischfurbe ofzubringen, wie bei den zuerst isolirten rosafarbenen Coccen, erhin muss man die Möglichkeit offen lassen, dass so cont gewordene Rassen im Laufe der Zeit sich nach der unglichen Seite hin, also nach der orange Modification, wieder erändern vermögen, und ich freue mich, auch dies an einem piel beweisen zu können (79—95), muss aber andererseits nen, dass die einmal entstandene Rasse doch mit der nötigen falt weiter zu züchten ist. (82, 83, 96, 97.)

Es würde übrigens der wiederholte Farbenrückschlag nur Regel bestätigen, dass nämlich spontan aus innern Ursachen re Farbungen auftreten können und dass wir es hier mit elben Erscheinungen zu thun haben, wie sie die Selectionsrie von Darwin voraussetzt.

#### Citronengelbe Modification.

Die Entstehung der gelben Farbenveränderung fällt beinahe onate später, als die der rosafarbenen, aber geht in derselben se vor sich, indem sich auf der orangerosafarbenen Fläche zunfälig 3 gelbe Sectoren zeigen (4). Hirer Isolirung stehen ere Schwierigkeiten nicht im Wege, denn sie gelingt in rfacher Weise sowohl durch Platten, als auch mit Stichuren. So sehen wir zunächst bei (9) von einem gelben Sector wistochen eine aus gelben und rosafarbenen Sectoren gebildete he entstehen mit orange Mittelpunkt. Eine weitere Abfung ergiebt eine eitronengelbe Fläche mit noch einem starken en Sector, eine dritte nur noch 2 äusserst feine Streifchen endlich entstehen fortan nur rein gelbe Colonien, die sich er auf Kartoffeln noch auf Gelatine noch auf Agar ändern.

Selbst in 15 Generationen ist keine fremde Farbennuance eingetreten.

Plattenculturen von (4) ergeben sofort rosafarbene und gelbe Colonien, deren gelbe sich leicht fortpflauzen lassen. Auf Subtilissubstrat (44) entsteht ein gelber, später gelbbräumlicher Belag, welcher aber nicht weiter gezüchtet wurde.

Merkwürdig sind nur die Fälle (5) und (8). Bei ersterem vermisst man das Auftreten der gelben Colonien während zweier Monate; erst auf den Platten einer neuen Generation zeigen sie sich. Im zweiten Fälle entstehen, trotzdem gerade nicht von gelben Stellen abgeimpft wurde, sowohl bei (8) wie bei (16) gelbe Culturen. Wieder ein Beweis dafür, dass die innere Anlage und Fähigkeit anders aufzutreten, wohl mit übertragen wird, aber nicht immer zum Ausdrucke kommt. Die Colonien von letzteren beiden Fällen sind nicht weiter gezüchtet, da ja nach den vorausgegangenen Beispielen die unveränderte Ueberimpfung leicht gelingt.

#### Orange Modification.

Da dieselbe von Anfang an besteht, ist es natürlich leicht, dieselbe zu erhalten. Wir sehen sie auf die Linie a und b direct übergehen und finden die orange Färbung von (1) ab bis (70) in jeder folgenden Generation vor, wenn auch zum Theil unterbrochen von einzelnen anders gefürbten Sectoren. Aehnlich wie bei der rosafarbenen Art zeigt die Färbung auch hier hellere oder blassere Nuancen von tieforange bis hellbräumlich, von gelborange bis bräumlichweiss.

Immerhin herrscht die orange Grundfarbe vor und es muss dies als Beweis dafür angesehen werden können, dass die ursprüngliche Farbe bei geeigneter Behandlung nicht zu verschwinden braucht, wenn auch die Tendenz zur Variation eine noch so grosse ist. Man darf mit grosser Gewissheit annehmen, dass ausser in diesen 19 verschiedenen Generationen auch in den folgenden die braune Farbe dauernd erhalten bleibt.

Als ein ausserordentlich beweisendes Beispiel schwebt mir stets der Mikr. aurant. Cohn vor, welcher im Laufe von catiformate aborton to the same or the same or the same of the sam

#### Weisse Mod

- 19 THE CO. -2700 Artist at 1 - in Manuel e - a Last der Zeit geor the particular decision. - 20 et al 100 et al. X a tole river 1 Past a nie au li m tals enabling -4 de det bei weg. or a new strain. r Tre development total school Contain market. stade é depois de - I by Gerlade et a stratege galler to E Black Spring. a de lier die Patto mean pro-- the trible III. A When long his 21 with the wife by Cinder and Agar totals at a state schmotzig w. s line bentalit in -- 601 A 6500- ---

reu durch fortgesetztes, aber nicht beabsichtigtes Abstechen blassere Stellen seine orangene Farbe vollständig verloren iben schien, dieselbe aber unter geeigneter Behandlungs, wie wir später genauer sehen werden, in schönster Weise rerhalten hat. Hier war also die Tendenz zur Vuriation nden, aber die ursprüngliche Anlage, sich in der früheren zu erhalten, war geblieben.

#### Weisse Modification.

l'arblose resp. weisse Colonien aus buntgefärbten heraushten, mag von Anfang an leichter erscheinen als bei den Besprochenen, denn es ist eine bekannte Thatsache, dass arben im Lauf der Zeit gern abblassen, doch machte mir stens die Gewinnung der weissen Art ebensoviel Mühe wie üchtung einer anderen.

numerhin ist es von einer Ursprungscolonie ausgehend soin der Linie a wie auch in der Linie b 2 mal ausgeführt
m. Zunächst entsteht bei a in der 3. Generation eine weisse
zone (4), die aber bei weiterer Uebertragung nicht weisse
, sondern in rosa übergeht (5). Hier war also von vorn1 der Weg abgeschnitten. Es erscheint auch trotz zahlr Abimpfungen sich keine Gelegenheit zu finden, um die
Modification zu erzielen, bis endlich in einer ganz anderen
ung in der 6. Generation (16) 2 äusserst sehmale weisse
ren auf der Oberfläche einer Colonie auftreten, die ausserschon rosafarbene, gelbe und orange Farbenveränderungen
Ein prächtiges eigenartiges Spiel 1

is lag nahe, hier die Plattenmethode anzuwenden, welche wirklich zu meiner grossen Befriedigung mehrere rein 9 Colonien zeitigte (17). Auf Agar abgestochen, verhielten ch 3 Wochen lang bis zur nächsten Abimpfung ebenso eränderten ihre weisse Farbe in den folgenden 13 Geneen weder auf Agar noch auf Gelatine. Nur auf Kartoffel eri die Auflage schunntzig weiss, wenigstens bei längerer Dauer, n der Linie b entsteht in der 3. Generation (50) auf einer e Colonie eine weisse gelbliche Peripherie, die aber bei der

Uebertragung nach 3 Wochen wieder orange wird. Zugleich bildet sich ein weisser Sector, welcher neben der übrigen braunen Zone weiter verfolgt zu werden geeignet erscheint. Die folgenden Uebertragungen geschehen auf Agar, wobei die ganze Oberfläche sich gelblichweiss färbt und nur eine ganz weisse Peripherie erkennen lässt. Aber erst in der übernächsten Generation hielten sich die rein weissen Colonien constant und blieben es mehrere Generationen hindurch sowohl auf Agar wie auf Gelatine. Nur die Kartoffelcultur zeigte nach längerer Zeit eine schmutzig weisse Verfärbung, die aber auf Agar übertragen wieder eine weisse Colonie lieferte.

Noch ein drittes Mal wurde eine weisse Art zu züchten vernecht, nachdem bei einer als orange weiter geführten Cultur in der 12. Generation (60) ein weisser Sector auf der Oberfläche sich zeigte. Zunüchst entstand eine mattorangene Colonie mit weisser Peripherie (61), alsdann eine weisse Auflage mit nur noch wenig orangenen Tüpfelchen, endlich eine grau-weisse Colonie, die eben noch weiter verfolgt wird und aller Wahrscheinlichkeit nach rein weiss erhalten bleiben wird.

Nach allen bisher mitgetheilten Versuchen ist bewiesen, dass aus der absolut bächten. Cultur vom Mikrococcus pyogenesæ aureus ausserordentlich verschiedenfarbige Rassen gezüchtet werden können. Nur ein Zweifel bleibt noch bestehen, nämlich der, ob die neuentstandenen Rassen wieder in die ursprüngliche Art übergehen, resp. übergeführt werden können. Auch dieser Zweifel kann als gelöst betrachtet werden, da es mir gelungen ist, aus der rosafarbenen Modification, nachdem sie in 9 Generationen während dreier Monate umbänderlich bestanden hatte und seit dieser Zeit weitere 3 Monate fortbesteht, wieder in die orange Modification überzuführen.

#### Orange Modification, hervorgegangen aus der rosafarbenen.

Es entstand ganz spontan auf einer fleischfarbenen Stichcultur im Centrum eine äusserst schwach gefärbte orange Stelle, die von der rosafarbenen Umgebung nicht genau zu kennen war (78). Ein Versuch, dieselbe auf neuem Nährboden zu über-

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE I SIN LE HART Lan. Tanganan Le. Semplese eine 1 willing segment Constitution Party TOTAL BURN WHISH errich de deller. - 22 Charles 22 4 mage de Faire and and ending sin in d. . P. Minera Hay Te and Ages and Kills The same of the section of 역 의 로 des 하는 수. the state of the state of in the subject of the · Les ber absolute.

### Sarcina mobil

The second second the brugen wir in ! or sederate color-- The field Andaly ! Winde Veniderung. September 19 Pality Inc. trees Colonie nu Tat mehrfachem Al.,; Sh Platenediaren eri And went wenty. distribute Fathe hat de rated eines Zentraume is blothed aber with a l strongelbe An wied Andrichtungen, von de beginnen, welche e

eu, gelang nur in unvollkommener Weise (79-81). Deshalb den 2 Monate später, nachdem das orange Centrum an Inität etwas zugenommen hatte, daraus Platten gegossen, welche reiche rosafarbene, einige blassrosafarbene und einige weissvorange Colonien zeitigten (90). Letztere dienten als Aussmaterial für weitere Platten und Stiche und es gelang aus neuentstandenen weisslichorange Colonien (93) durch sorgges Abstechen der dunkelsten Parthien nach 2 Generationen haus orange Colonien zu erzielen (95), welche bei weiteren rtragungen die Farbe auch behielten (97, 98). Später ar 1897) erschien sie in der Nuance hellbräunlich orange, ch dem Mikrococcus bicolor und jetzt Juni 1897 ist sie erweile auf Agar und Kartoffeln tieforange geworden.

Ehe ich nun dazu schreite, die ⇒neuentstandenen Arten÷ sich und mit den übrigen mehr oder weniger ähneluden i zu vergleichen, will ich kurz die Erfolge mittheilen, die üchtung bei anderen, in den Bereich der Untersuchung geen Arten hervorbrachte.

#### Sarcina mobilis (Maurea).

bie Cultur von Sarcina mobilis, welche als Untersuchungsdiente, bezogen wir im November 1895 von Král aus als eine strohgelbe Colonie. In regelmässigen Zwischenn wurde sie bis Anfang März 96 auf Agar übertragen, rgend welche Veränderungen aufzuweisen. Erst am 10. März sich eine hellere Randzone, welche bei weiterer Abimpfung 4blich weissen Colonie wurde und einen weissen Sector

Nach mehrfachem Abstechen auf Agar und Gelatine, durch Plattenculturen erhielt ich nach ca. 4 Monaten inweisse, wenn auch weniger üppig wachsende Cultur. Die ndig reinweisse Farbe hat sich bis heute in 14 Generationen n während eines Zeitraumes von wiederum 6 Monaten.

1 es nebenbei aber wünschenswerth erschien, auch eine glich strohgelbe Art wieder zu besitzen, wurden gleich-Parallelzüchtungen, von der ursprünglichen Cultur aus, vorgenommen, welche eine constante gelbe Art zum

Ziele hatte. Es gelang aber erst in der 7. Generation, nach 8 Monaten, trotz vieler Abimpfungen und Plattenculturen, da sich stets auf den frischen Colonien anders gefärbte Stellen Offenbar war hier besonders stark die Veränderungstendenz ausgeprägt. Von der 8. Generation an erhielt sich die gelbe Farbe auf allen Nährböden und auch jetzt noch, nach 4 Monaten, in 8 Generationen zeigen die Culturen ein üppiges Wachsthum mit durchaus strohgelber Farbe.

#### Mikrococcus aurantiacus (Cohn).

Es handelt sich hier um einen Organismus, dessen Farbstoffbildung seit mehr als 6 Jahren sistirte. Wir bezogen denselben im März 1896 aus Prag von Král vollständig weiss wachsend. Auf eine Anfrage, ob es eine Verwechslung sei, erhielten wir die Mittheilung, dass derselbe im Jahre 1888 braunorange gewesen sei, in den 8 Jahren über seine Farbstoffbildung vollständig verloren habe. Nach unseren Untersuchungen im April 1896 (Atlas II S. 174) konnten wir ihn von Mikr. candicans nicht unterscheiden.

Um so erstaunter war ich, als nach mehrfachen Ueberimpfungen im Juli sich im Centrum einer 3 Monate alten Colonie eine punktförmige orangegelbe Verfärbung zeigte. Ich nahm die gefärbte Stelle mit der Platinöse heraus und übertrug sie auf frischem Nährboden. Die alte Colonie blieb weiss bis heute; die neu angelegte war anfänglich auch wieder weiss, zeigte jedoch nach wiederum 2-3 Monaten ein gelbbräunliches Centrum.

Trotz monatelanger sorgfältiger Uebertragung der braunen Stellen und Züchtung auf verschiedenen Nährböden, war es doch nicht möglich, eine Cultur zu erlangen, welche von Anfang an orange gewesen und orange geblieben wäre.

Es ist auch dies ein Beweis, dass keine Verunreinigung vorgelegen haben kann, denn sonst müsste die Trennung der einzelnen Arten von einander mit Leichtigkeit geglückt sein. Ebensowenig glückte Anfangs der Versuch, wenigstens die weisse Modification rein zu erhalten. Mit allen Cautelen wurden von der ursprünglichen Colonie nur die weissesten Stellen übertragen,

at a because of With select 4 of 4 Indiana Pag The 19 temperature. La Transface F. THE REPORT OF BUILDING - "Lit Market | 一直接与现代之外 Sto We rall · - Free Mills atom ! the late Ar - Complete Later and · == Mingel to to: Pacagonian ape was the rations white white bear - 2 me to Abote Comment with with The said on the face of - Proposition of the and the Board (mile) -- in Superu set for

Vicrococens bicole

. Televise bin Mar. es consideration state : Beitrichtung zweier a the grang and well . = a det delpotation l'in " I by meaning Sections of Des Mikroe, bicolar est -2 Chemits in South of durch meisse and he and open paper and

· nie blieb die neuentstandene Colonie auf die Dauer weiss. s siedelten sich nach 4-6-8 Wochen ein orange Sector · einige dunkelorange Pünktchen auf dem weissen Belage an. Erst nach 10 Generationen in der weissen Linie gingen würdiger Weise auf Agar Plattenculturen einige rein weisse von Anfang an rein orange Colonien auf, sowohl wenn als Ausgangsmaterial die weissen oder die orangen Stellen te. Um die rein entstandenen Farbennuangen festzuhalten. tzte ich als nächstfolgenden Nährboden Kartoffeln und es ig auf die Weise wirklich bis jetzt in 6 Generationen die ge und weisse Modification fortzuzüchten. Auf Gelatine erich dieselben Erfolge. Auf Agar blieb wohl bis heute die e Art ausserordentlich constant, ohne sich auch nach längerem en nur im Mindesten zu verändern, dagegen die orange Art 2 nach 5 Generationen wiederum einzeln weisse Sectoren. iss man von einer rein braunen Colonie füglich nicht mehr hen kann

immerhin hat sich die braune Farbe über 3 Monate constant ten und wie es den Anschein hat, wird sie sich stets auf offeln übertragen auch weiter erhalten. Jedenfalls ist auch Fall wieder ein gutes Beispiel dafür, dass eine ausserdiche Veränderlichkeit im >Bluts der Bacterien liegt und ben nur mit grosser Geduld und laugwierigen vergeblichen ichtungen gesteuert werden kann.

#### Mikrococcus bicolor (Zimmermann).

Die Verhältnisse beim Mikr. bicolor liegen den soeben geerten ausserordentlich ähnlich und zwar deshalb, weil auch
lie Reinzüchtung zweier auftretender Farbennuancen nur
schwierig gelang und weil doch nach einer gewissen Zeit,
nicht in der gelborange Linie wie beim Mikr. aurantiaeus,
m in der woissen, Sectoren von der ursprünglichen Farbe
len. Den Mikroc. bicolor erhielten wir von Prof. Zimmer1 aus Chemnitz im Sommer 1895 als eine Colonie, deren
äche durch weisse und hellorungene Sectoren gezeichnet
Während einer Dauer von 7 Monaten blieb dieses Farben-

spiel bestehen, so theilten wir auch das Ergebnis mit (Atlas, II S. 175) und auch in 2 Culturen, welche ohne Rücksicht auf die weisse oder orangene Farbe bis jetzt abgestochen wurden, zeigt sich das Bild noch. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen der andren Arten lag es natürlich sehr nahe, auch aus dieser Colonie möglichst 2 Modificationen zu züchten. Es wurde das Plattenverfahren eingeschlagen und wie zu hoffen war, traten auch wirklich von einem weissen Sector ausgehend, zahlreiche weisse und ganz vereinzelte orange Colonien auf; von dem orange Sector erzielte ich eine weisse Colonie und zahlreiche orange, aber alle mit einem weissen Mittelpunkt.

Zunächst verfolgte ich die orange Modification und wählte für jede neue Generation die dunkelsten Stellen der vorhergehenden Colonie aus. Die entstandenen Farben waren allerdings immer braun gefärbt, aber auch stets mit einer weissen Peripherie, einem weissen Sector, einer weissen Zone oder einem weissen Fleck behaftet, theils blasser, theils dunkler, erst in der 14. Generation, nach 9 Monaten erhielt ich auf Gelatine eine Colonie mit reinorangener Farbe, welche sich trotz der Verflüssigung der Gelatine nicht veränderte. Von dieser Cultur auf Agar übertragen erhielt sich die Farbe in grosser Schönheit monatelang auch besonders bei solchen Culturen. welche, wie wir später sehen werden, im CO<sub>2</sub>-Strom 14 Tage lang gestanden hatten. Auf Gelatine und Kartoffel gelingt es übrigens leichter, die braune Farbe zu erhalten. —

Die weisse Farbe, welche die auf der Platte entstandenen Colonien zeigte, ging bei vielen Generationen stets in eine schundzigweisse bis cremeartige über. Einmal erhielt sie sich jedoch über 2 Monate. Leider war aber auch von dieser Colonie keine rein weisse Nachkommenschaft zu erzielen, trotz einer 5 Monate langen Züchtung in 14 Generationen.

Theils erschienen die Colonien grauweiss, theils schmutzigweiss, theils mit einem orangenen Schimmer. Erst in der 17. Geneweisse farbe zu erhalten, die auf Kartoffel sich nicht mehr äuderte. Jedoch die weitere Uebertragung auf Gelatine und Agar ten



zeitigte wiederum schmutzige weisse bis crêmefarbene Colonien, die sich bis heute constant erhalten haben.

Es scheinen also hier schwer zu überwindende Schwierigkeiten zu bestehen, eine reinweisse Art zu züchten; immerhin ist es ja interessant genug, neben der intensiv orangebraumen Modification eine durchaus verschiedene crêmeartige erhalten zu haben.

#### Bacterium latericium (Adametz, Lehmann und Neumann).

Mit kurzen Worten möchte ich aber auch einen Fall berühren, wo es trotz eifrigsten Bemühungen bis jetzt durchaus nicht möglich war, verschiedene Nuancen zu erhalten. Das Bacterium, welches, aus der Würzburger Luft stammend, 7 Jahre in der Sammlung des hygienischen Instituts unverändert fortgezüchtet wird, zeigte im April 1896 eine ziegelrothe Auflage mit einem orangegelben Rand, welcher bei nikroskopischer Untersuchung aus denselben Bacterien bestehend gefunden wurde, wie das rothe Centrum. Die Ueberimpfungen, welche auf die verschiedenen Nährböden bis in den November fortgesetzt wurden, ergaben weder von der einen, noch von der andern Modification ausgehend, irgend welche constante Art. Vielmehr wechselte das Farbenspiel fast in jeder Cultur von hochroth zu gelbroth, zu orange und zu weisslich rosa.

#### Vergleichung der Racen und Arten unter einander.

Nach all' den stattgehabten, Monate langen Fortzüchtungen, welche in der Färbung der Bacterien eine durchaus merkwürdige und constante Veränderung hervorgebracht haben, muss die am nächsten liegende Frage die sein:

- Wie verhalten sich morphologisch und bio logisch die neuentstandenen Arten unter einander und
- 2. wie verhalten sie sich denen gegenüber, deuen sie äusserlich an Farbe gleich oder ähnlich sind.

Es wird das Praktischste sein, die Untersuchungen an der Hand von Tabellen dem Leser vor Augen zu führen, und die Resultate, soweit es nöthig ist, zu erklären:

Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

Tabelle I. Vergleichende Uebersicht der orange, fleischfarbenen, weissen und gelben Modification des hellogaage

|                                                               |           |                       |                   |               |                                                  |              |                                                              |                   |                                                                                                                       | ne.                                                                         | Hornnge                |                      |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|                                                               | Mittel    | men.<br>ung           | Farbung           | vegung        | Gewolin                                          | 1 Bouil      |                                                              | 6 Tagen           | 20 a Trauben-                                                                                                         | o Traub -                                                                   | rewohni.<br>outillon H | -                    | 200            |
| Same Name Grosse in Mittel                                    | Grösseir  | Zusammen              | Gram webe Farbung | Eigenbewegung | Haut-<br>chen                                    | Tru-<br>bung | Menge                                                        | Coha-<br>renz     | zuckerbonillon                                                                                                        | Saure in 2º, Traub.<br>zuekerbouillon in<br>eem Norm.Na OH<br>nach 10 Tagen | n. 10Tg                | 1                    | a) di          |
| Mikrococcus pyogenes a aureus porunge*)                       | 0,8       | Trau-<br>ben-<br>form | +                 | -             | schwach<br>am<br>Glas<br>rand                    | stark        | gering<br>gelb<br>lich<br>weiss                              | mässig            | ebenso wie gew<br>Bouillon,<br>Bodensatz stark<br>coliärent                                                           | 4,0                                                                         | sehr schwach           |                      | ***            |
| Mikrococcus<br>pyogenes «<br>aureus<br>(>weisse               | 0,8,0     | elam<br>so            | +                 |               | -                                                | niassig      | gering<br>schmut-<br>zig<br>weiss                            | elwnso            | am Glasrand<br>schwaches Häut<br>chen. Schwach<br>trübe. Boden-<br>satz mässig,<br>schuntzig weiss,<br>schwach cohär. | 1,2                                                                         | Spur                   | *:                   | £.;            |
| Mikrococcus<br>pyogenes a<br>aureus<br>(*gelb*                | 0,75<br># | eben<br>so            |                   |               | _                                                | mässig       | mässig<br>gelb                                               | schwach           | mässig trüb.<br>Häutch schwach<br>am Glasrand,<br>kräftiger Boden-<br>satz, mässig<br>cohärent                        | 0,7                                                                         |                        |                      | alig<br>No     |
| Mikrococcus<br>pyogenes «<br>aureus<br>(+rosu+)               | 0,8 µ     | eben<br>so            | L                 |               | _                                                | missig       | schwach<br>welselich                                         | ziemlich<br>stark | braungelb,<br>mässig trüb,<br>Bodensatz kräf-<br>tig, grauweiss,<br>Cohärenz mässig                                   | 1,1                                                                         | ge-<br>ring            | PZ                   | ista<br>No     |
| Mikrococcus<br>pyogenes a<br>aureus<br>rosa, spater<br>orange | 0,8,0     | eben-<br>so           |                   |               | schwach<br>bis<br>kräftig<br>am<br>Glas-<br>rand | mässig       | massig<br>hell-<br>orange<br>bis<br>weiss-<br>lich<br>orange | zāh               | Ansatz d. Häut-<br>chens am Glas-<br>rand. Stark<br>trübe. Bodensatz<br>mässig, weiss-<br>lich, zäh                   | 4,0                                                                         | krisf<br>tig           | es<br>N <sub>A</sub> | Falling No. of |

91/2

Nikrotoccus pyogénes  $\sigma$  nureus unter sich, nebst der, aus der fleischfarbenen hervorgegangenen flace.

| Milch    |                 |            |                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                           | V                                                                                    | E                                                                                                    |
|----------|-----------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction | Indol           | Gasbildung | Ver-<br>flüssi<br>gung | Gelatineplatte                                                                                           | Gelatinestich                                                                                                                                             | Agarstich                                                                            | Kartoffel                                                                                            |
| - Mauer  | sehr<br>schwach |            | stark                  | orange Colonien. Sehr feinkörnige Randpartie. Beim Verfl. der Gelatine fliessen die Colonien auseinander | Verflüss bald,<br>trichterformig<br>oder schlauch-<br>förmig. Boden-<br>satz orange                                                                       | fippig,<br>orange roth                                                               | schon, tief<br>orange. Auflage<br>flach, matt-<br>glanzend                                           |
| amphot   | deutlich        |            | lang-<br>sam           | sehmutzig weiss,<br>sonst genan so                                                                       | genau wie Mikr.<br>pyogenes albas                                                                                                                         | uppig,<br>schmutzig-<br>weiss, nicht<br>so rein weiss<br>wie bei Mikr<br>pyog. albus | schmutzig weiss,<br>ziemlich er-<br>haben. Matt bis<br>mattglänzend                                  |
| amphot   | deutlich        | -          | lang<br>sam            | citronengelb,<br>sonst ebenso                                                                            | genau wie<br>Mikr. pyogenes<br>citreus                                                                                                                    | genau wie<br>Mikr. pyog.<br>citreus                                                  | wie Mikr. pyog.<br>citreus                                                                           |
| amphot.  | mässig          |            | lang<br>sam            | rosa, sonst<br>ebenso                                                                                    | Verfl schalen-<br>förmig Beginn<br>nach 6—10 Tag<br>Bodensatz<br>fleischfarben                                                                            | üppig rosa-<br>roth bis<br>tleischfarben<br>saftig<br>glänzend                       | rein fleischfarb.<br>Ueppig, fett-<br>glanz Subtilis-<br>kartoffel eben-<br>falls fleisch-<br>farben |
| amphot   | sehr<br>schwach |            | mässig<br>schneli      | hellorange,<br>sonst ebenso                                                                              | Verfl schalen-<br>förmig, beginnt<br>sehr bald,<br>schneller als bei<br>rosa Rasse, lang-<br>samer als bei<br>orange. Auflage<br>intensiv hell-<br>orange | hellorange,<br>sattig glan-<br>zend, üppig                                           | genau wie  Orange - Rasse, Wachsthum etwas langsamer                                                 |

Tabelle II.
Vergielehende l'ebersieht der genannten Modificationen mit dem Mikrococcus pyogenes y

|                                                                           | Mittel           | men-                  | Farbung           |                                | iewöhnli     | che Bouil                       | llon          | 2º/o Trauben-                                                                      | Tagen                                    | Hes util                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Name                                                                      | Grosse in Mittel | Zusammen-             | Gram sehe Farbung | Hant-<br>chen                  | Trū-<br>bung | Menge                           | Coha-<br>renz | zuckerbouillon                                                                     | Saure in 2%,<br>zuckerbouil<br>cem Norm. | in gewohnlieh.<br>Boufilon<br>in Tr. Z. Boufff. |
| Mikrococcus<br>pyogenes y<br>albus                                        | 0,9 /            | Trau-<br>ben-<br>form | 4                 | schwach<br>am<br>Glas-<br>rand | stark        | stark<br>weiss                  | mässig        | schwach trübe. Am Glasrand kräftiges Häut- chen, Bodensatz weiss. Schwach cohärent | 2,7                                      | -3-                                             |
| Mikrococcus<br>pyogenes β<br>citreus                                      | 0,9 µ            | eben-<br>so           | 4                 | ebenso                         | mässig       | stark<br>citro-<br>nen-<br>gelb | mässig        | mässig trüb.<br>Kein Häutchen.<br>Bodensatz kräft.<br>gelb. Cohärenz<br>mässig     | 1,8                                      |                                                 |
| Mikrococcus<br>roseus                                                     | 1 //             | eben-                 |                   | -                              | gering       | schwach<br>rosa                 |               | klar. Kein Häut-<br>chen Bodensatz<br>gering, schwach<br>rosa. Cohärenz<br>fest    | 1,1                                      | 1)                                              |
| Mikrococcus<br>roseo-fulvus                                               | 1 μ              | eben-<br>so           | 1-                | -                              | mässig       | schwach<br>blassrosa            | schwach       | ebenso. Coha-<br>renz schwach.<br>Bodensatz gelb-<br>lich blassrosa                | 1,3                                      | - [                                             |
| Mikrococcus<br>pyogenes a<br>aureus (nach<br>Untersuch.<br>im April 1896, |                  | eben-<br>so           | +                 | am<br>Glas-<br>rand            | stark        | stark                           | massig        | wie gewöhnl.<br>Bouillon                                                           | 3,7                                      | stark -                                         |

albas, Mikrococcus pyogenes  $\beta$  citrcus, Mikrococcus roscus, Mikrococcus rosco-fulous.

| Milch                             | 3           | 1                       | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ососсия тожец                                                                         | ,                                               | Tunto-lulous.                                                                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction                          | Indol<br>on | Ver-<br>flüssi-<br>gung | The state of the s | Gelatinestic                                                                          | Agarstich                                       | Kartoffel                                                                         |
| amphol                            | schwach     | schwach                 | anfangs weisse<br>glänzende<br>Knöpfchen, die<br>beim Zerfliessen<br>d. Gelatine aus<br>einanderfallen.<br>Rand feinkörnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | schalenförnig<br>später cylindr<br>Verfl , langsan<br>bis schnell                     | Wie Mikr.                                       | rein weiss, er-<br>haben, glänzend                                                |
| amphot                            | deutlich -  |                         | strohgelbe Co-<br>lonien. Beim<br>Verfl.d.Gelatine<br>zerfallend. Un-<br>durchsichtig.<br>Sehr feinkörnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verfl. schalen-<br>förmig, meist<br>langsam. Boden<br>satzeitronengel                 | saftig Etwas                                    | citronengelb,<br>matt, zuweilen<br>glänzend, er-<br>haben, später<br>oft krümelig |
| hoch-<br>rother<br>Boden-<br>satz | Spur        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auflage rosa,<br>glänzend. Ein-<br>sinken d.Colonie<br>nach 3—4Woch.                  | rosa, kaum<br>erbaben,<br>saftig                | Kartoffel hoch-<br>roth, Subtilis-<br>kartoffel tief-<br>hochroth bis<br>carmin   |
| roth<br>orangen<br>Boden-<br>satz | Spur -      | sehr e<br>lang-<br>sam  | benso, Colonien<br>blassrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebeuso, Colonie<br>röthlich gelb                                                      | röthlich-<br>orange, kaum<br>erhaben,<br>saftig | Kartoffel blass<br>rosaorange,<br>Subtiliskartoffel<br>gelborange,<br>üppig       |
| alkalisch                         | sehr        |                         | insinken, un s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einsenkung<br>schalenförmig,<br>schlauchförmig<br>fortschreitend,<br>pät. cylindrisch | orange,<br>saftig, etwas<br>erhaben             | mattorangegelb,<br>etwas erhaben,<br>glänzend                                     |

Tabelle III Vergleichende Uebersicht der verschiedenen Modificationen des

| labeli                                   |                  |                                               | 14        | 16                        | rgierenene                      | te ( coersi                      | om der t                  | ersemedenen sto                                                                                                                 | 284                                                               | II <sub>t</sub> S                      |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Name                                     | m Mitte          | Хичапптиев-<br>Іздетиви                       | e farbung |                           | ohnt. Bou                       | illon nach<br>Bode               | 6 Tagen<br>nsatz          | 2% Trauben-<br>zuckerbouillon                                                                                                   | Saure in 2% Traub. Auckerbouill. In cem Norm. Na OH nach 10 Tagen | Bouillon<br>Tr. Z. Bouill.             |
| vame                                     | Grösse im Mittel | Zusar                                         | Gram'sche | Hant-<br>chen             | Tribung                         | Menge                            | Cohärenz                  | nach 10 Tagen                                                                                                                   | Shure in<br>Mekerbo<br>Norm. N                                    | in gewol<br>Bouil                      |
| Sarcina<br>mobilis<br>, weiss            |                  | kleme Parkete<br>Melat cinzeln<br>Regelmässik | +         |                           | khir<br>bis<br>schwach<br>trübe | massig<br>weiss                  | schwach                   | klar, ohne Haut-<br>chen, un d. Glas-<br>wand staubig<br>angesetzt. Boden-<br>satz kraftig<br>rein weiss                        | 3,4                                                               | -                                      |
| Sarcina<br>mobilis<br>pells              |                  | eben-<br>so                                   |           |                           | ebenso                          | massig<br>gelb                   | schwach<br>bis<br>kräftig | klar - Am Glas-<br>rand Anzatz zum<br>Hautchen<br>Bodensatz kräft,<br>hellgelb, Starke<br>Cohärenz                              | 1,6                                                               | nach 4 Wochen<br>geringe Spur          |
| Mikrococcus<br>aurantiacus<br>(>weiss<)  | 0,8 //           | Trau-<br>ben-<br>form                         | 4-        | am Glasrand               | sehr<br>stark                   | mässig<br>schmutzig<br>weiss     | massig                    | klar Kein Haut-<br>chen, am Glas-<br>rand staubig ab-<br>gesetzt. Boden-<br>satz mässig,<br>schmutzig weiss.<br>Cobärenz mässig |                                                                   | schwach                                |
| Mikrococcus<br>aurantiacus<br>(>orange4) | 0,8 µ            | eben-<br>so                                   |           | ehenso                    | ebenso                          | mässig<br>schmutzig<br>weiss     | ebenso                    | stark trübe. Bodensatz mäs- sig, brännlich weiss Cohärenz schwach                                                               | 3,6                                                               | ein wenig<br>stätker<br>seiter zeetteg |
| Mikrococcus<br>blcofor<br>(•weiss•)      | 1μ               | Trau-<br>ben-<br>form                         |           | kraft, a. Glasrand        | stark                           | mässig<br>schmutzig<br>weiss     | zäh                       | klar. Kein Hänt<br>chen. Am Glas-<br>rand staubig ab-<br>gelagert. Ge-<br>ringer Boden-<br>satz. Weiss, stark<br>cohärent       | 3.2                                                               | wehr schwach                           |
| Mikrococcus<br>bicolor<br>(soranges)     | 1μ               | eben-<br>so                                   | +         | dicke gelb-<br>liebe Haut | schwach                         | gering<br>schmutzig<br>bräunlich | schwach                   | ebenso                                                                                                                          | 3,3                                                               | stark                                  |
|                                          | -                | į į                                           |           | -                         | I                               |                                  | 1                         | 1                                                                                                                               |                                                                   | 1                                      |

#### ' Mikrococcus aurantlacus, Mikrococcus bleolor und Sarcina mobilis.

| Milch          |                     | n         |                         | d                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                               |                                                                                             |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reacti         | lndol<br>on         | Casbildon | Ver-<br>flussi-<br>gung |                                                                                                                                         | Gelatinestich                                                                                         | Agarstich                                                     | Kartoffel                                                                                   |
| amph           | ot deutliel<br>rosq |           | keine                   | gran, undurch<br>sichtig. Rand<br>partie grobkörn<br>Sinkt nicht ein                                                                    | weiss bis weiss<br>grane Anflage,<br>kaum erhaben,<br>fettglänzend                                    |                                                               | Wachsthum sehr<br>spärlich,trocken<br>krümelig, nicht<br>erhaben                            |
| ample          | ot ebenso           |           | lang-<br>sam            | gelbezusammen<br>häng. Scheiben,<br>bei der Verfl-d<br>Gelatine nicht<br>anseinander-<br>weichend. Rand<br>partie mittel-<br>grobkörnig | langsam schalen-<br>förmig ein-<br>sinkend, Ver<br>flüssigungs-<br>trichter klar,<br>gelber Bodensatz | strohgelb,<br>üppig, saftig<br>glänzend                       | stark erhaben,<br>trocken, üppig,<br>krümelig                                               |
| schwa<br>sauer | ch schwach          |           | _                       | rein weiss. Knopfförmig 1 Undurchsichtig Rand sehr fein- körnig                                                                         | genau wie Mikr.<br>candicans, fett-<br>glänzend, etwas<br>erhaben, rein<br>weiss                      | wie Gelatine<br>stich                                         | rein weiss bis<br>schmutzig weiss,<br>erhaben, fett-<br>glänzend. Butte-<br>rige Consistenz |
| ebens          | o ebenso            |           | -                       | hellbraunlich,<br>sonst ebenso                                                                                                          | ebenso, aber<br>hellbräunlich                                                                         | wie Gelatine-<br>stich                                        | hellrehbraun,<br>erhaben, fett-<br>glänzend. Zah-<br>fadenziehende<br>Consistenz            |
| sauer          | dentlich            | -         | lang-<br>sam            | schmutzigweisse<br>Scheiben, bei d.<br>Verfl d.Gelatine<br>nicht zerflies-<br>send. Rand sehr<br>feinkörnig                             | weiss bis<br>schmutzig-weiss,<br>glänzend                                                             | weiss, saftig<br>glänzend,<br>später<br>schmutzig-<br>weiss   | schmutzig weiss,<br>wenig erhaben,<br>glänzend                                              |
| water          | Spur                |           | lang-<br>sam            | von Mikr. pyo-<br>genes aureus<br>nicht zu unter-<br>scheiden. Lang-<br>samere Einsink.                                                 | orangegelb,<br>sonst ebenso                                                                           | orangegelb<br>bis hell-<br>braunlich,<br>saftig glan-<br>zend | ebenso, nber<br>orangegelb                                                                  |

#### Bemerkungen zu Tabelle I.

Die Zusammenstellung der Untersuchungsresultate der 4 verschiedenen Modificationen muss auf den ersten Blick entschieden den Eindruck machen, als haben wir es wirklich mit 4 ganz verschiedenen Arten zu thun, denn nicht allein die Farbe, sondern auch die morphologischen und auch die biologischen Eigenschaften weichen in vielen Punkten von einander ab.

Am meisten fällt dieser Unterschied in die Augen bei der weissen, gelben und fleischfarbenen Modification gegenüber der orangenen. Während dort kein Häutchen auf der gew. Bouillon vorhanden war, finden wir hier ein solches, während dort der Sauregehalt in Zuckerbouillon nur bis 1.2 ccm Normal NaOH in 100 ccm beträgt, zeigt er hier das 3fache. Hr S wird dort so gut wie nicht gebildet, hier stark. Milcheoagulation ist dort nicht vorhanden, hier nach kurzer Zeit. Dort schreitet die Verflüssigung langsam fort, hier schnell.

Allein bei näherer Betrachtung wird der unbefangene Beobachter, dem die Thatsache der Variabilität der Bacterien in Fleisch und Blut übergegangen ist, sofort erkennen, dass wir es hier bei der Häutchen - Säure - Schwefelwasserstoffbildung, Verflüssigung und Milchcoagulation mit Erscheinungen zu thun haben, welche niemals eine Constanz bewahren, und es trifft hier wieder ein, was K. B. Lehmann (Atlas II 110) sagt, dass diese Grössen Schwankungen von »Null bis zum Maximum« unterliegen können.

In vielen und immerhin wichtigen Punkten stimmen die erstgenannten Modificationen mit der ursprünglich orange aber durchaus überein, und es wird nicht unbemerkt bleiben, dass gerade die weisse, gelbe und fleischfarbene Race unter sich bis auf die Farbstoffbildung vollständig identisch sind. Die Grösse, Zusammenlagerung, Gram'sche Färbung, Gew. Bouillon, Zuckerbouillon, Säurebildung, H.S, Milchcoagulation, Indol, Gasbildung, Verflüssigung, Gelatineplatte und Stich, Agarcultur und Kartoffel weisen nur minimale Abweichungen auf, Abweichungen, welche zur Identificirung verschiedener Arten gar nicht ins Gewicht fallen.

Wir müssen deshalb die Unterschiede, die sich bei den verschiedenen Racen gezeigt haben, als in die Grenzen der Variabilität fallend, annehmen und dürfen mit voller Ueberzeugung aussprechen, dass dieselben, trotz verschiedener Farbstoffbildung, unter einander gleich, also identisch sind. Der Beweis ist ja auch erbracht, indem die weisse, gelbe und rothe Modification aus der braunen Art hervorgegungen ist und gezüchtet wurde.

Aeusserst interessant ist aber nun das Verhältnis der hellorange Race, welche aus der rosafarbenen wiederum hervorgegangen ist. Sie nimmt geradezn zwischen der ursprünglichen orange Art und den neu gezüchteten weissen, gelben und rosafarbenen Modificationen eine Mittelstellung ein.

Hier beobachten wir wieder an den Bouillonculturen ein Häutchen, sehen eine kräftige Schwefelwasserstoffbildung und vor allen Dingen wieder einen hohen Säuregehalt, alsolut gleich der orange Race, während die andern nur wenig gebildet hatten. Dagegen ist keine Milchcoagulation und eine schalenförmige Einsenkung der Gelatine, ganz analog der gelben, weissen und rosafarbenen Race vorhanden. Abweichend von allen Modificationen ist die Verflüssigungsschnelligkeit, welche die der gelben, weissen und rothen Modification übertrifft, der orangefarbenen aber nachsteht. So finden wir in dieser hellorangenen Race das passendste Bindeglied, welches die oben augedeuteten scheinbar grossen Differenzen zwischen der orangefarbenen und zwischen der weissen, gelben und rosafarbenen unmittelbar ausgleicht. Schöner und eleganter kann man sich wohl kaum die neuentstandenen Modificationen unter einander verbunden denken.

#### Bemerkungen zu Tabelle II.

Betrachten wir zunächst den Mikrococcus pyogenes a aureus, yalbus mid // citreus, wie sie sich untereinander verhalten. Es surde sehen damals bei unseren Untersuchungen (Lehm. et Neum. Atlas II 172-173) darauf hingewiesen, dass die 3, als verschiedene Arten angesehenen >Staphylococcens im Grunde genommen dasselbe sind und sich nur durch die Farbstoffbildung unterscheiden. Auch bei erneuter und mehrfach wiederholter Untersuchung stellte sich immer wieder heraus, dass die minimalen Unterschiede in biologischer Beziehung nicht hinreichen, um sie als verschiedene Arten anfzufussen, wenn auch hier wie im vorigen Capitel, gerade die orangene Race von den beiden andern mehr abweicht, wie die gelbe und die weisse unter sich. —

Gerade dieser letzte Befund ist mir nun besonders wichtig, weil er sehr schön und einwandfrei zeigt, dass zwischen den anatürlichen« orangenen, gelben und weissen aArten« und den künstlichen orangenen, gelben und weissen Racen ein und derselbe Zusammenhang besteht, mit andern Worten, dass die natürlichen« gelben und weissen Arten mit der orangefarbenen genetisch zusammenhängen.

Ganz derselbe Zusammenhang besteht offenbar auch mit der gezüchteten fleischfarbenen Modification. Allerdings kennen wir dieselbe nicht mit Sicherheit als spontan entstanden wie bei der gelben und weissen Race.

Es ist zwar von Tavel in Bern ein Staphylococcus rosens beschrieben und uns gütigst überlassen worden, doch stimmt derselbe nach unsern Untersuchungen (Atlas 177) mit der Varietat des Mikrococcus roseus, dem Mikrococcus roseo-fulvus vollständig überein. Letztere beide sind auf Tabelle II neben einander gestellt, und sie unterscheiden sich nur mit Sicherheit dadurch, dass die Cultur, welche auf das Substrat eines Vertreters der Subtilisgruppe angelegt wurde, beim Mikrococcus roseus carminroth wird, beim Mikrococcus roseo-fulvus aber gelbroth, Ebenso ist der Bodensatz bei Milchculturen vom Mikrococcus roseus hochroth, vom Mikrococcus roseo-fulvus gelbroth, Unterschiede, welche zwar augenblicklich noch als einzige Differenzialmerkmale dienen müssen, ob sie aber bei weiteren Untersuchungen nicht auch noch als in die Variabilitätsgrenze fallend, werden bei Seite gelassen werden, ist erst späteren gelegentlichen Nachforschungen vorbehalten. Ganz ebenso liegen die Verhältnisse bei der fleischfarbenen Modification, deren innerer Zusammenhang mit den bekannten rosafarbenen Coccen wir augenblicklich festzustellen noch nicht im Stande sind.

#### Bemerkungen zu Tabelle III.

Bei der Vergleichung der zweifach gefärbten Racen von Sarcina mobilis, Mikrococcus aurantiacus und Mikrococcus bicolor ist relativ wenig zu sagen.

Noch augenscheinlicher wie beim Mikrococcus pyogenes tritt hierdie Zusammengehörigkeit der farbenveränderten Racera ur Tage. Bei Mikrococcus bieolor ist nur ein sehr geringer Unterschied in der Bouilloncultur; ein etwas grösserer bei der Schwefelwasserstoffbildung. Mikrococcus aurantiacus zeigt in seiner weissen Art klare Zuckerbouillon, in der orange Modification trübe Beschaffenheit. Sonst kunn man kaum eine auffällige Veranderung konstatiren.

Etwas anders verhält es sich bei Sarcina mobilis. Dort titt die weisse Race absolut ohne Verflüssigung auf, die gelbe sinkt langsam ein. Das Wachsthum der ersteren ist langsamer und kümmerlicher gegenüber dem üppigen Wachsthum der gelben Modification. Die Säurebildung ist um das Doppelte bei der weissen Race grösser als bei der andern. Ueberhaupt ist das ganze Auftreten der weissen Modification bescheidener und zarter, und es gewinnt den Anschein als sei aus der künftigen ursprünglichen gelben Cultur eine degenerirte hervorgegangen. Im mikroskopischen Bilde verhalten sich beide vollständig gleich, und da es bei der Unterscheidung der Sarcinen in der Hauptsache auf die Packetbildung ankommt, so dürfen wir auch hier mit Fug und Recht annehmen, dass beide Racen identisch sind.

Ich halte es übrigens für meine Pflicht, nicht zu verschweigen, dass ich bei einem weissen Mikrococcus, der mit dem Mikrococcus candicans bis auf eine lebhafte Vertütsigung überinstimmte, eine citronengelbe Race gezüchtet zu haben glaubte, welche sich aber bei der genauen morphologischen Untersuchung als gelbes Stäbchen herausstellte. Ich führe dies deshalb an, um zu zeigen, wie leicht es doch möglich ist, durch Verwechslungen oder Verunreinigungen getäuscht zu werden und wie erlaubt es ist, einer solchen Arbeit einen gewissen Skepticismus entgegen zu bringen. Ich darf aber versichern, dass ich selbst und auch Herr Prof. Lehmann den Resultaten so lange den

äussersten Skepticismus entgegengebracht haben, bis durch oft wiederholte und unzweideutige und unzweifelhafte Ergebnisse und Experimente jede Möglichkeit eines gröberen Verschens aus geschlossen war.

## Züchtung der untersuchten Bacterien im Kohlensäure- und Wasserstoffstrom.

Es bleibt mir nun noch übrig, mit kurzen Worten auf die Veranderungen einzugehen, welche die untersnehten Bacterien erleiden, wenn sie künstlichen Eingriffen ausgesetzt werden. Es handelt sich in diesem Falle um die Züchtung derselben im Kohlensäure- und im Wasserstoffstrom, eine Methode, wie sie Lubinsky<sup>3</sup>) beim Mikrococcus pyogenes aureus angewendet hat, um die Cultur des Pigments zu berauben. Bei diesen Versuchen ist es vor allen Dingen nothwendig, jede Spur von Luft auszuschliessen, was sich auf folgende von Prof. Lehmann zuerst angegebene Art leicht erreichen lässt.

Man benützt einen zweitheiligen Exsiccator, dessen obere Knppel mit einem doppelt durchhohrten Gummistopfen verschlossen werden kann. Durch denselben führt ein zuleitendes und ein ableitendes Rohr. Die unteren Theile des Exsiccators beschiekt man mit Pyrogallussäure und Kalilauge, bringt die Bacterienarten auf Agarsticheulturen hinein und setzt die beiden Hälften des Exsiccators schnell auf einander. Das zuleitende und ableitende Rohr ist durch Hähne verschlossen Nachdem durch gelindes Schütteln der Sauerstoff der vorhandenen Luft gebunden ist, leitet man ½ Stunde lang gewaschenes CO2 oder H2 hindurch, verschliesst die Hähne, und versenkt den ganzen Exsiccator in einen Kübel mit Wasser, welches auf Zimmertemperatur gehalten wird.

Untersucht wurden auf diese Weise die orange, gelbe, weisse und fleischfarbene Race vom Mikrococcus pyogenes, ferner die doppelfarbigen Racen oder Sarcina mobilis, Mikrococcus bicolor a Mikrococcus aurantiacus. Als allgemeine

<sup>1)</sup> Lubinsky, Centralblatt f. Bacteriologie, XVI, 773.

Erscheinung zeigte sich zunächst sowohl bei den Kohlensäure- wie bei den Wasserstoffeulturen, dass das Wachsthum der Bacterien von Generation zu Generation eine bedeutende Einbusse erleidet. In der ersten Generation war noch das oberflächliche Wachsthum einigermaassen günstig zu nennen, später nahm dasselbe mehr und mehr ab, und schon in der 6. Generation (jede Generation wurde 14 Tage in der betreffenden Atmosphäre gehalten) war es sehr schwierig, überhaupt auf den neuen Nährboden etwas zu übertragen, da das Oberflächenwachsthum überhaupt sistirte und nur im Stichkanal >anaerob c sich einige Keime entwickelt hatten.

Schneller als das Wachsthum überhaupt geht die Pigment. bildung verloren und man kann von einer charakteristischen Färbung der Bacterien schon nach der 2. Generation nicht mehr reden. Die orange und die fleischfarbene Cultur sind schmutzig weiss geworden, auch die gelbe ist bedeutend abgeblasst; doch muss hervorgehoben werden, duss letztere sich resistenter zeigt, als die vorhergenannten. In der 3. und 4. Generation hört dann die Pigmentbildung vollständig auf.

Leider geht aber der Zweck, den man erreichen wollte, nicht in Erfüllung, denn das Wachsthum und die Pigmentbildung finden kein Hindernis mehr, wenn die Culturen aus dem Wasserstoff- und Kohlensäuregefangniss wieder in die gewöhnliche Atmosphäre kommen, und man sieht sowohl die einen wie die andern sich bereits nach 3—4 Tagen üppig entwickeln. Ja selbst in der 7. CO<sub>3</sub>-Generation, wo weder von kaum einem Wachsthum, geschweige von einer Pigmentbildung die Rede war, zeigten die Culturen alshald die urstrüngliche Färbung.

Besonders interessant dabei ist, dass sich die Farbstoffe viel 
äppiger und intensiver zeigen, als bei normal weiter gezüchteten 
Culturen, und ich stimme darin mit Lubinsky in Beziehung 
zu den CO<sub>2</sub>-Culturen überein, muss dasselbe in dem gleichen 
Maasse aber auch von den H<sub>2</sub>-Culturen behaupten, die nach 
Lubinsky eine schwächere Färbung aufweisen sollen. Hervorheben will ich noch, dass die orange Culturen von Mikrococcus 
progenes, Mikrococcus bieolor und Mikrococcus aurantiacus,

nachdem sie generationsweise in H<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub> verweilt, und dann 8 Tage an der Luft gestanden hatten, in ihren Controlculturen eine ganze Scala von hellrehbraun bis tieforangeroth vorstellten, ein Zeichen, dass offenbar bei den orange Arten alle möglichen Nuancen vorkommen können.

Aus den vorliegenden Versuchen mit H<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub>, die wohl noch länger fortgesetzt werden müssten, will ich noch keine positiven Schlüsse ziehen, aber es scheint, als ob die genannten Gase keine dauernde Schädigung des Pigments hervorbringen könnten.

## Schluss.

Es erübrigt mir noch, die Resultate aus den Untersuchungen kurz zusammenzufassen:

- 1. Aus dem Mikrococcus pyogenes a aureus konnten unter natürlichen Verhältnissen und ohne künstliche Mittel
- a) eine weisse, b) eine gelbe, c) eine fleischfarbene und d) die orange Modification als constante Racen gezüchtet werden.
- 2. Es gelang, die fleischfarbene Race wieder in die orange überzuführen.
- 3. Ans der ursprünglich gelben Sarcina mobilis liess sich eine constante gelbe und weisse,
- aus dem orange und weiss auftretenden Mikrococcus bicolor eine constante orange und schmutzig weisse,
- aus dem Jahre lang weiss gewachsenen Mikrococcus aurantiacus eine constante orange und weisse Race gewinnen.
- 6. Daraus lässt sich schliessen, dass die Fähigkeit der Farbstoffbildung auch ohne merkliche säussere Ursachen« aus innernus unbekannten Gründen, in sehr weiten Grenzen und nicht blos quantitativ sehwankt.
- Die Vergleichung der neugezüchteten Racen unter sich ergab keine Unterschiede mit Ausnahme der Farbstoffbildung.

- 8. Die vielseitige Vergleichung der neugezüchteten Racen mit den anatürlichen« gelben und weissen Modificationen des Mikrococcus pyogenes a aureus ergab ebenfalls nur Unterschiede, welche in die Variabilitätsgrenzen fallen.
- 9. Die eine Race kann also aus der andern entstehen und in eine andre übergeführt werden.
- 10. Ein Analogon zu der neu gezüchteten fleischfarbenen Race ist noch nicht bekannt; ein von Tavel beschriebener Staphylococcus roseus stimmt nur mit dem Mikrococcus roseofulvus überein.
- 11. Kohlensäure und Wasserstoffatmosphäre scheinen den Pigmentverlust der untersuchten Bacterien nicht dauernd herbeiführen zu können.

Es ist mir eine augenehme Pflicht, meinem hochverehrten Chef, Herrn Prof. Dr. K. B. Lehmann für seinen vielfachen Rath auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

## Bacteriologische und kritische Studien über die Verunreinigung und Selbstreinigung der Flüsse.<sup>1</sup>)

Von

## Prof. Dr. Gustav Kabrhel.

Während ich mieh mit dem Studium der Vernnreinigung und Selbstreinigung der Flüsse befasste und zu diesem Zwecke bacteriologische Analysen des Wassers der Moldau und einiger amderer böhnuischer Flüsse ausführte, habe ich wahrgenommen, dass die Zahl der Bacterienkeime an einem und demselben Ort in einem immensen Masses sinken und fallen kunn.

Durch weiteres Studium dieser Erscheinung bin ich zu der Ansicht gekommen, dass einer eingehenden Kenntnis derselben nicht nur in Bezug auf das Studium der Selbstreinigung, sondern auch in Bezug auf die Feststellung des Reinheitsgrades überhaunt eine grosse Wichtigkeit zukommt.

Man könnte auf Grundlage der Speculation annehmen, dass die Zahl der Bacterienkeime an einem bestimmten Orte mit dem Sinken des Flusswasserstandes, indem dadurch geringere Verdümung von unreinen Zuflüssen bedingt wird, wachsen wird.

Wir werden uns aber bald überzeugen, dass solche speculative Schlüsse nicht richtig sind und dass dieselben mit den folgenden bacteriologischen Analysen nicht übereinstimmen. Des Weiteren werden wir uns überzeugen können, dass nichtsdestoweniger ein ganz bestimmtes Gesetz in Bezug auf das Wachsen

Von dem Verfasser übersetzt (Böhm. Kaiser Franz-Josef-Akademie, Bd. V).

und Sinken der Bacterienzahl an einem und demselben Orte aufgestellt werden kann. Und eben die genaue Kenntnis dieses Gesetzes und der dasselbe bedingenden Faktoren ist, wie später nachgewiesen werden wird, für die Beurtheilung der Verunreinigung und Selbstreinigung eines bestimmten Flusses von einer grossen Tragweite.

Bacteriologische Analysen, welche die Grundlage der eben angedeuteten Schlüsse bilden, beziehen sich auf das Wasser der Moldau

Zu diesem Zwecke wurden Wasserproben an drei Orten geschöpft und zwar:

a) bei Podol d. i. noch vor dem Eintritte des Moldauflusses in die Stadt Prag, bevor in denselben zahlreiche unreine Kanalzuflüsse einmünden. Die betreffenden Proben wurden aus einem Kahne zwischen dem Smichover Ufer und der Schwarzenberginsel geschöpft (gewöhnlich in der Früh).

 b) Bei dem Schitkover Wehr, bald nach dem Eintritte des Flusses in die Stadt, in der Strommitte (gewöhnlich Nachmittag).

c) In der N\u00e4he der Franzjosefsbr\u00fccke, also an einer Stelle, an der die Moldau von verschiedenen unreinen Kanalzuff\u00fcssen stark verunreinigt ist. Das Sch\u00fcpfon der Wasserproben kam an einem Ort zu Stande, an welchem das Wasser von den M\u00fchliehiden des dortigen Wasserwerkes abfliesst (gew\u00f6hnlich Nachmittag).

Zur Wasserentnahme wurden sterilisirte mit Wattepfropf versehene Eprouvetten benützt, deren Hals vor der Entnahme ausgeglüht wurde,

Das Wasser wurde aus den ca. 20—30 cm unter der Oberfläche liegenden Schichten, mittelst einer laugen Zange, deren Branchen zur Aufnahme von Eprouvetten an ihrem Ende gekrümmt waren, entnommen.

Gleichzeitig wurde bei der Wasserentnahme anch der Stand des Wassermessers beim Schitkover Wehr abgelesen.

Die Wasserproben wurden sogleich in das Laboratorium getragen, so dass längstens im Verlaufe von 1—1½ Stunden Platten gegossen wurden. Zu diesem Zwecke wurden genau 0,05 ccm von der betreffenden Wasserprobe mittelst einer sterilisirten Pipette in Koch's alkalischer Fleischpeptongelatine abgemessen, gemischt und in Petri'sche Schalen gebracht.

Die Zählung der Colonien geschah mit Loupe und womöglich erst nach Ablauf von 5 oder 6 Tagen, nach welchem Zeitpunkte, wie die Erfahrung lehrte, keine neuen Colonien mehr auftauchten. Bei weniger verunreinigten Wässern, welche ca. 1000 bis 2000 Keime in 1 cem enthielten, war es ganz gut möglich.

Bei mehr verunreinigten Wässern musste die Zählung in Folge der eintretenden Verflüssigung früher, bei sehr keimhaltigen Wasserproben aber schon nach 36—48 Stunden vorgenommen werden. Es ist einleuchtend, dass die mit Loupe festgestellte Zahl der Keime bei sehr keimhaltigen Wässern nicht richtig ist. Benützt man in diesem Falle zum Zählen austatt den Gas Mikroskop, so erhält man 2—3 mal unter Umständen noch vielnal höhere Zahlen.

Nichtsdestoweniger ist dieser Umstand in Bezug auf meine Arbeit und in Bezug auf die in derselben abgeleiteten Sätze von einer untergeordneten Bedeutung, indem nicht die Feststellung von absoluten Keim-Zahlen, sondern nur der Vergleich der nach einer bestimmten Methode erhaltenen Resultate der hauptsächlichste Zweck war.

Das Zählen der Colonien, welche aus weniger verunreinigten Wässern stammten, geschah in der Weise, dass alle Colonien der ganzen Platte gezählt wurden.

Bei stark verunreinigten Wässern musste man sich mit dem gewöhnlich üblichen Modus des Zählens begnügen.

Die bacteriologischen Analysen, betreffend die Zahl der Keime, sind übersichtlich in folgenden drei Tabellen zusammengefasst. Es ist in denselben auch der tägliche Stand des Wassermessers und die tägliche Temperatur in Prag nach dem Berichte der meteorologischen Station eingetragen.

Tabelle I.

|                        | Die Keimmenge<br>in 1 eem des bei<br>dem Schitkauer | stand d. Moldau                       | Те      | mperat       | ur           |                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| Datum                  | Wehre<br>geschöpften<br>Moidauwassers               | messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre |         | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkungen                               |
| L.                     |                                                     | Decem                                 | ber 189 | 5.           |              |                                           |
| 1. XII.                | 8 547                                               | 10                                    | - 2,1   | - 1          | - 9          | 0                                         |
| 2. XII.                | 3 413                                               | 11                                    | - 1,9   | 0            | - 2          |                                           |
| 3. XII.                | 3 033                                               | 11                                    | 0,8     | 2            | - 2          |                                           |
| 4. XII.                | 3 200                                               | 14                                    | 3,6     | 5            | 1            |                                           |
| 5. XII.                | 12 000                                              | 16                                    | 4,8     | 6            | 4            |                                           |
| 6. XII.                | 16 000                                              | 30                                    | 4       | 11           | 2            | p                                         |
| 7. XII.                | 39 000                                              | 65                                    | 2       | 7            | 2            | V .                                       |
| 8. XII.                | 110 000                                             | 95                                    | 1,3     | 3            | 1            | 4                                         |
| <ol><li>XII.</li></ol> | 62 000                                              | 50                                    | 1,8     | 3            | 0            | di di                                     |
| 10. XII.               | 53 000                                              |                                       | 2,8     | 3            | 0            |                                           |
| 11. XII.               | 56 000                                              | 43                                    | 2,8     | 7            | 3            |                                           |
| 12. XII.               | 31 000                                              | 44                                    | 1,8     | 5            | 2            |                                           |
| 13. XII.               | 42 000                                              | 51                                    | 0,3     | 4            | - 1          | i                                         |
| 14. XII.               | 15 000                                              | 44                                    | 1,3     | 4            | 0            |                                           |
| 15. XII.               | 16 500                                              | 43                                    | 0,2     | 3            | 0            | ef                                        |
| 6. XII.                | 12 000                                              | 36                                    | - 1,1   | 2            | - 3          |                                           |
| 17. XII.               | 9 540                                               | 42                                    | - 0,1   | 1            | - 2          |                                           |
| 18. XII.               | 7 070                                               | 32                                    | 0,2     | 1            | 0            | 1                                         |
| 19. XII.               | 7 185                                               | 34                                    | 1,3     | 2            | 0            | li .                                      |
| 20. XII.               | 5 850                                               | 32                                    | 2,2     | 4            | 2            |                                           |
| 21. XII.               | 6 300                                               | 34                                    | 1,6     | 4            | 1            | -                                         |
| 22. XII.               | 5 620                                               | 36                                    | 0,9     | 2            | - 1          |                                           |
| 23. XII.               | 4 910                                               | 35                                    | 2,2     | 4            | 2            |                                           |
| 24. XII.               | 4 280                                               | 34                                    | 1,3     | 4            | 1            |                                           |
| 5. XII.                | 4 590                                               | 45                                    | - 3,4   | 0            | _ 4          | Diese Steigung ist blos                   |
|                        | 7000                                                | 40                                    | - 3,4   | U            | - 4          | scheinbar, da sämmt<br>Mühlen ruhen (Weih |
| 6. XII.                | 2 850                                               | 30                                    | - 3,8   | - 2          | - 4          | nachtsfeiertag).                          |
| 7 XII.                 | 2 880                                               | 19                                    | - 8,4   | - 3          | - 9          |                                           |
| 8. XII.                | 2 285                                               | 18                                    | - 3,2   | - 2          | - 8          |                                           |
| 9. XII.                | 1 460                                               | 17                                    | - 5,4   | - 1          | _ 5          |                                           |
| 0. XII.                | 8 700                                               | 2                                     | 12      | - 4          | -12          |                                           |
| BI. XIL                | 1 810                                               | 4                                     | - 5,2   | - 4          | -12          |                                           |
| 1. I.                  |                                                     |                                       | ar 1896 |              |              |                                           |
| 2. I.                  | 1 630                                               | 13                                    | - 3,6   | 3            | - 5          | 1                                         |
| 3. I.                  | 875                                                 | 23                                    | - 14,1  | - 5          | -15          |                                           |
| 4. I.                  | 1 250                                               | 26                                    | - 8,5   | - 7          | -14          |                                           |
| 5. I.                  | 3 775                                               | 29                                    | - 1,5   | - 1          | - 9          |                                           |
| 6. I.                  |                                                     |                                       | 0,6     | 2            | - 2          | H                                         |
| 7. I.                  | 1 735                                               | 29                                    | 0,8     | 2            | - 1          | 8                                         |
| 6 L                    | 1 160                                               | 29                                    | - 2,9   | 0            | - 3          | 3 *                                       |

|         |                                                         | Der Wasser-<br>standd Moldan                             | T                | emperati     | ır           |            |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| Datum   | dem Schitkauer<br>Wehre<br>geschopften<br>Moldnuwassers | nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkaner<br>Wehre |                  | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkunge |
| 8. I.   | 1 025                                                   | 24                                                       | - 4              | - 2          | - 5          | jı .       |
| 9. I.   | 650                                                     | 22                                                       | - 3,8            | U            | - 5          |            |
| 10. I.  | 1 210                                                   | 17                                                       | -11,1            | - 2          | 11           |            |
| 11. 1   | 1 400                                                   | 11                                                       | -15,1            | - 6          | -15          |            |
| 12. 1.  | 1 440                                                   | 3                                                        | -10,1            | - 7          | -14          |            |
| 13. 1   | 5 560                                                   | 5                                                        | - 3,6            | - 3          | - 19         |            |
| 14. I.  | 1                                                       |                                                          | - 0,4            | 0            | - 4          |            |
| 15. 1.  | 4 570                                                   | 15                                                       | - 4,2            | 2            | - 4          |            |
| 16. I.  | 3 000                                                   | 25                                                       | 1,3              | 3            | 5            |            |
| 17. I.  | 1 420                                                   | 21                                                       | 1,6              | 4            | 1            |            |
| 18. 1.  | 1 065                                                   | 24                                                       |                  | 2            | 0            |            |
|         |                                                         |                                                          | 1,7              |              |              |            |
| 19. I.  | 2 250                                                   | 29                                                       | 1,7              | 4            | 0            | l.         |
| 20, I   |                                                         | 39                                                       | 1,5              | 3            | 1            | 6          |
| 21. L   | 15 500                                                  | 54                                                       | 1,3              |              | 1            | 1          |
| 22. 1   | 35 000                                                  | 50                                                       | 0,2              | 2            | 0            |            |
| 23. 1   | 28 000                                                  | 45                                                       | 0,3              | 2            | 1            |            |
| 24. 1.  | 14 500                                                  | 38                                                       | 0,7              | 3            | 0            |            |
| 25. 1   | 10 000                                                  | 38                                                       | - 3,8            | 2            | - 5          |            |
| 26. 1   | 9 000                                                   | 34                                                       | 0,6              | 1            | - 4          |            |
| 27. 1.  | 3 300                                                   | 29                                                       | - 4,8            | 2            | _ 5          |            |
| 28. 1.  | 2 410                                                   | 26                                                       | 12,7             | - 2          | -13          |            |
| 29, 1,  | 1 575                                                   | 18                                                       | - 12,5           | - 5          | -13          |            |
| 30. I   | 1 300                                                   | 15                                                       | - 4.8            | - 3          | -12          |            |
| 31. I.  | 1 130                                                   | 18                                                       | + 1,5            | 2            | - 4          |            |
| o1. 1.  | ,                                                       |                                                          |                  |              |              |            |
| 1. 11.  | 1 1 970                                                 | 22                                                       | uar 1896.<br>2,2 | 5            | 1            |            |
| 2. 11   | 4 110                                                   | 28                                                       | 1,4              | 4            | 1            |            |
| 3. 11.  | 4 380                                                   | 23                                                       | 1,6              | 3            | 1            |            |
|         |                                                         |                                                          |                  |              |              | A.         |
| 1. 11.  | 1 010                                                   | 22                                                       | - 2,1            | 4            | - 2          |            |
| 5, 11.  | 1 375                                                   | 21                                                       | - 4,0            | 5            | - 4          |            |
| 6. 11.  | 1 360                                                   | 21                                                       | 1,3              | 3            | - 4          |            |
| 7. 11.  | 4 970                                                   | 26                                                       | 3,2              | 5            | 1            |            |
| 8. 11.  | 3 900                                                   | 26                                                       | 1,8              |              | 1            |            |
| 9, 11.  | 7 640                                                   | 28                                                       | - 2,8            | 5            | - 2          |            |
| 10, 11. | 2 850                                                   | 27                                                       | - 3,6            | 5            | - 3          |            |
| 11. II  | 8 040                                                   | 30                                                       | 3,0              | 7            | 2            |            |
| 12, 11. | 32 000                                                  | 38                                                       | 3,0              | 7            | 2            |            |
| 13. 11. | 55 000                                                  | 62                                                       | 6                | 8            | 3            |            |
| 14. 11. | 60 000                                                  | 60                                                       | - 0,5            | 7            | - 1          |            |
| 15. IL. | 53 000                                                  | 62                                                       | - 0,1            | 2            | 1            |            |
| 16. 11. | 38 000                                                  | 38                                                       | - 7,6            | 0            | 8            |            |

| 12       | Die Keimmenge<br>in 1 ccm des bei<br>dem Schitkaner | Der Wasser-<br>stand d. Moldau<br>nach d. Wasser- | Te     | empera       | tur          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum    | Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers               | messer bel<br>dem Schitkauer<br>Wehre             |        | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. II.  | 20 000                                              | 21                                                | - 4,4  | ()           | -7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. II   | 16 900                                              | 19                                                | 2,0    | 3            | -4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19. II   | 9 000                                               | 19                                                | 1,8    | 5            | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. II.  | 4 500                                               | 15                                                | - 0,5  | 3            | -1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. II.  | 5 080                                               | 15                                                | - 5,6  | 2            | -6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22. 11.  | 3 650                                               | 20                                                | - 7,9  | 1            | K            | Die Steigung nur schein<br>bar, da die vom Hoch<br>wasser durchgerissen<br>Wehrschleuse reparir<br>wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 11.   | 2 550                                               | 21                                                | -7,4   | 0            | -8           | Die Mühlen ruhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24. II.  | 2 030                                               |                                                   | -7,2   | 1            | -8           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25. 11.  | 1 770                                               |                                                   | -6,1   | -1           | -7           | N. Contraction of the Contractio |
| 26. H    | 1 250                                               | 7                                                 | - 0,1  | 0            | -6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. 11.  | 700                                                 | 1                                                 | ~- 0,3 | 3            | -1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. H.   | 790                                                 | 7                                                 | 0,1    | 2            | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. 11.  | 1810                                                | 16                                                | 1,5    | 4            | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                     | Mär                                               | z 1596 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. III.  | 1 185                                               | 17                                                | - 2,9  | 2            | -3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. 111.  | 1 740                                               | 6                                                 | 5,4    | 6            | -3           | Das Sinken nur schein<br>bar, da des Eisgange<br>wegend. Wehrschleusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J. III.  | 11 000                                              | 21                                                | 3,2    | 7            | 2            | geoffiet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. HL    | 26 000                                              | 42                                                | 3,4    | 9            | 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. III.  | 40 000                                              | 50<br>om 3 lbr Nachm.                             | 3,0    | 7            | 3            | DerWasserstd. d. Moldau<br>des Eisgunges über die<br>Wehre wegen verän<br>derlich, dabel jedoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. 111.  | 44 000                                              | 60<br>um 3 [br Kachm,                             | 2,6    | 8            | 2            | freillch bedeutend hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. III.  |                                                     | 60                                                | 2,2    | 9            | 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. HI.   | 35 000                                              | 87                                                | 2,0    | 7            | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 111.   | 39 000                                              | 79                                                | 1,2    | 7            | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. III. | 95 000                                              | 115                                               | 0,4    | 4            | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H. HI.   | 55 000                                              | 110                                               | 0,3    | 3            | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 111.   | 80 000                                              | 82                                                | 3,8    | 5            | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 111.  | 25 000                                              | 86                                                | 0,7    | 4            | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. 111.  | 3                                                   | 76                                                | - 1,1  | 2            | -1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 11L   | 16 000                                              | . 72                                              | 0,2    | 3            | -1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. HL    | 10 500                                              | 64                                                | 4,2    | 6            | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ī_ H1    | 24 000                                              | 80                                                | 7,0    | 12           | 4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 111.   | 19 000                                              | 82                                                | 4,9    | 14           | 4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 III.   | 19 000                                              | 94                                                | 5,0    | 17           | 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0. 111   | 20 000                                              | 94                                                | 5,4    | 15           | 5            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III I    | 15 000                                              | 92                                                | 4,8    | 17           | 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                       | Der Wasser-<br>stand d Moldau<br>nach d. Wasser- | Т       | emperat     | tur          |                                           |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| Datum              | Webre<br>geschopften<br>Moldauwassers | messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre            |         | Maxi<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkungen                               |
| 22. 111.           | 16 000                                | 96                                               | 4,1     | 16          | 4            |                                           |
| 23, III.           | 7 500                                 | 86                                               | 4,9     | 18          | 4            |                                           |
| 24. 111.           | 6.500                                 | 79                                               | 5,8     | 19          | 5            |                                           |
| 25. III.           | 5 100                                 | 79                                               | 5,4     | 18          | 5            |                                           |
| 26. III.           | 3 070                                 | 70                                               | 8,0     | 20          | 5            |                                           |
| 27. III.           | 2 990                                 | 65                                               | 7,5     | 18          | 8            | ¥                                         |
| 28. 111.           | 2 700                                 | 65                                               | 3,8     | 12          | 3            |                                           |
| 29. III.           | 4 710                                 | 67                                               | - 0,3   | 7           | 2            |                                           |
| 30. III.           | 2 095                                 | 58                                               | 3,1     | 8           | 0            |                                           |
| 31. III.           | 8 290                                 | 54                                               | 1,1     | 7           | 2            |                                           |
|                    |                                       |                                                  | 11 1896 |             | •            |                                           |
| 1. IV.             | 6 490                                 | 52                                               | 0,4     | 5           | 0            |                                           |
| 2. 1V.             | 8 620                                 | 55                                               | 1,8     | 3           | 0            | 1                                         |
| 3. IV.             | 9 580                                 | 55                                               | 1.0     | 5           | 1            |                                           |
| 4. IV.             | 8 920                                 | 57                                               | 2,1     | 6           | i            |                                           |
| 5 IV.              | 7 460                                 | 63                                               | 1,4     | 6           | 1            | Die Wassersteigung<br>scheinbar, da sammi |
| 6. IV.             |                                       | 57                                               | 2,9     | 7           | 2            | liche Mühlen ruhter                       |
| 7. IV.             | 4 220                                 | 52                                               | 1,3     | 8           | 1            | (Ostersonniag)                            |
| 8. IV.             | 1 720                                 | 51                                               | 7,4     | 10          |              | 1                                         |
| 9. IV.             | 2 760                                 | 55                                               | 7,0     | 10          | 7            | i                                         |
| 10. IV.            | 2 100                                 | 64                                               | 6.0     | 9           |              |                                           |
| 11. IV.            | 7 480                                 | 66                                               | 7,9     | 13          | 5<br>6       | 1                                         |
| 12. IV.            | 5 960                                 | 64                                               | 5,6     | 12          |              | r                                         |
| 13. IV.            | 4 080                                 | 63                                               | 4,0     | 10          | 5            |                                           |
| 14. IV.            | 4 880                                 | 64                                               |         |             | 3            |                                           |
| 15. IV             | 2 400                                 | 62                                               | 4,0     | 10          | 3            | į                                         |
| 16. IV.            | 1 840                                 | 58                                               | 3,2     |             | 2            | 1                                         |
| 17. IV.            | 1 800                                 | 53                                               |         | 10          | 2            |                                           |
| 18. IV.            | 1 730                                 | 53                                               | 2,8     | 1           | 2            |                                           |
| 19. IV.            | 1 410                                 | 49                                               | 5,1     | 13          | 3            |                                           |
| 20. IV.            | 6 040                                 | 47                                               | 6,3     | 9           | 5            | 1                                         |
| 21. IV.            | 2 260                                 | 46                                               | 4,2     | 9           | 4            |                                           |
| 22. IV.            | 1 600                                 | 47                                               | 5,6     | 10          | 4            |                                           |
| 23. IV.            | 1 120                                 | 47                                               | 6,4     | 16          | 5            |                                           |
| 23. IV.<br>24. IV. | 2 740                                 | 43                                               | 7,4     | 15          | 6            |                                           |
| 24. IV.<br>25, IV. | 2 960                                 | 43                                               | 5,3     | 12          | 4            | i .                                       |
| 26, IV.            | 2 340                                 |                                                  | 3,3     | 7           | 2            |                                           |
| 26, IV.<br>27, IV. | 1 960                                 | 47                                               | 8,7     | 12          | 3            | Die Mühlen ruhten                         |
| 28. IV.            | 1 820                                 | 41                                               | 10,8    | 17          | 9            |                                           |
| 28. IV.<br>29. IV. | 1 820                                 | 37                                               | 12,3    | 17          | 11           | d                                         |
|                    |                                       | 40                                               | 12,8    | 20          | 12           | į.                                        |
| 30. IV.            | 1 350                                 | 41                                               | 9,4     | 16          | 10           |                                           |

| 183    | Die Keimmenge<br>in 1 eem des bei                       | Der Wasser-<br>stand d. Moldau                           | T            | emperat      |              |                                     |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Datum  | dem Schitkaner<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers | nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre |              | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkungen                         |
|        |                                                         | Ma                                                       | 1896         |              |              |                                     |
| 1. V.  | 9 600                                                   | 46                                                       | 8,1          | 13           | 7            | ì                                   |
| 2. V.  | 50 000                                                  | 87                                                       | 8,4          | 12           | 8            |                                     |
| 3. V.  | 85 000                                                  | 104                                                      | 6,4          | 11           | 6            | 1                                   |
| 4. V.  | 96 000                                                  | 194                                                      | 5,4          | 9            | 6            | §                                   |
| 5. V.  | 40 000                                                  | 245                                                      | 7,4          | 8            | 5            | į                                   |
| 6 V.   | 28 000                                                  | 195                                                      | 7,9          | 12           | 7            | f .                                 |
| 7. V.  | 26 000                                                  | 178                                                      | 8,9          | 11           | 8            | ć.                                  |
| 8. V.  | 17 000                                                  | 172                                                      | 6,4          | 13           | 5            | 1                                   |
| 9. V.  | 18 000                                                  | 135                                                      | 8,5          | 15           | 7            | 5                                   |
| 10. V. | 12 000                                                  | 125                                                      | 7,6          | 16           | 6            | 1                                   |
| H. V.  | 5 440                                                   | 88                                                       | 10,3         | 19           | 8            | į.                                  |
| 12. V. | 7 960                                                   | 98                                                       | 11,2         | 20           | 9            | }                                   |
| 13. V. | 5 320                                                   | 81                                                       | 9,4          | 22           | 9            | 1                                   |
| 14. V. | 7 740                                                   | 77                                                       | 8,7          | 14           | 7            | l <sub>1</sub>                      |
| 15. V. | 4 300                                                   | 69                                                       | 13,0         | 15           | 9            |                                     |
| 16. V. | 41                                                      | 68                                                       | 9,6          | 21           | 8            |                                     |
| 17. V. | 3 780                                                   | 68                                                       | 8,2          | 13           | 7            | Į.                                  |
| 18. V. | 2 960                                                   | 59                                                       | 9,8          | 15           | 8            | ľ                                   |
| 19. V. | 2 040                                                   | 54                                                       | 14,1         | 19           | 10           | ii .                                |
| 20. V. | 66 800                                                  | 51                                                       | 14,6         | 22           | 11           | f.                                  |
| 21. V. | 5 520                                                   | 52                                                       | 10,3         | 19           | 10           |                                     |
| 22. V. | 2 140                                                   | 51                                                       | 8,9          | 14           | 9            |                                     |
| 23. V. | 4 260                                                   | 55                                                       | 9,8          | 14           | 9            | !                                   |
| 24. V. | 9 560                                                   | 65                                                       | 10,7         | 16           | 10           |                                     |
| 25. V. | 77 000                                                  | 100                                                      | 12,1         | 20           | 10           |                                     |
| 26 V.  | 13 000                                                  | 82                                                       | 9,6          | 15           | 8            |                                     |
| 27 V.  | 4 300                                                   | 75                                                       | 15,0         | 19           | 9            |                                     |
| 28. V. | 2 430                                                   | 66                                                       | 16,6         | 26           | 14           |                                     |
| 29. V. | 2 920                                                   | 60                                                       | 15,8         | 28           | 13           | 1                                   |
| 30. V. | 1 730                                                   | 60                                                       | 13,2         | 21           | 12           |                                     |
| 31. V. | 7 500                                                   | 73                                                       | 12,0         | 17           |              | <b>b</b>                            |
|        |                                                         |                                                          | 1 1596       |              |              | 6                                   |
| 1. VI. | 4 120                                                   | 63                                                       | 10,6         | 1 17         | 9            |                                     |
| 2. VL  | 4 320                                                   | 54                                                       | 14,8         | 22           | 10           |                                     |
| 3. VI. | 4 040                                                   | 51                                                       | 15,4         | 24           | 12           | L                                   |
| 4. VL  | 2 280                                                   | 48                                                       | 16,0         | 26           | 14           |                                     |
| 5. VI. | 960                                                     | 44                                                       |              | 24           | 16           |                                     |
| 6. VI. | 171 600                                                 | 46                                                       | 16,8<br>17,4 | 24           | 15           | Zu Mittag und Na<br>mittags Regen ü |
| 7. VI. | 36 300                                                  | 57                                                       | 16.7         | 23           | 16           | Prag und Umgebu                     |

|         | Die Keimmenge<br>in 1 cem des bel                       | Der Wasser<br>standid Moldan                             | Tet     | nperat       | ur           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)atum  | dem Schitkauer<br>Wehre<br>geschopften<br>Moldanwassers | nach d. Wasser-<br>meiser bel<br>dem Schitkauer<br>Wehre |         | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. VI   | 7 100                                                   | 52                                                       | 14,1    | 21           | 12           | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. V1.  | 3 200                                                   | 49                                                       | 17,4    | 25           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. VI. | 3 000                                                   | 44                                                       |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. VI. | 5 260                                                   | 42                                                       | 15,6    | 23           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. VI. | 3 140                                                   | 40                                                       | 15,0    | 21           | 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 V1.  | 1 180                                                   | 42                                                       | 18,8    | 24           | 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. VI. | 7 440                                                   | 43                                                       | 18,6    | 24           | 16           | Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15. V1. | 2 160                                                   | 42                                                       | 17,6    | 27           | 16           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16, VI. | 2 640                                                   | 39                                                       | 15,4    | 25           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. VI. | 1 800                                                   | 34                                                       | 20,0    | 28           | 16           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. VI. | 9 840                                                   | 32                                                       | 19,8    | 29           | 18           | Wahrscheinlich durch<br>Anschweilung d. Botte<br>baches, welcher in die<br>Moldau mündet u. seh-<br>verunrein. lst, bedingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. VI. | 2 740                                                   | 33                                                       | 20,2    | 28           | 17           | Actualicia a d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. V1. | 3 960                                                   | 29                                                       | 17,9    | 23           | 17           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. VI. | 17 760                                                  | 41                                                       | 14,1    | 25           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22. V1. | 5 180                                                   | 56                                                       | 13,7    | 22           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23. V1. | 6 220                                                   | 56                                                       | 14,2    | 20           | 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. VL  | 2 760                                                   | 51                                                       | 14,6    | 19           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25. VI. | 14 400                                                  | 44                                                       | 16.0    | 21           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 VI.  | 103 200                                                 | 57                                                       | 13,2    | 23           | 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. VI. | 35 600                                                  | 86                                                       | 14,0    | 20           | 12           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28, VI. | 22 800                                                  | 81                                                       | 15,5    | 21           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29, VI. |                                                         | 60                                                       | 16,3    | 22           | 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30. VI. | 3 760                                                   | 55                                                       | 11,0    | 19           | 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                         | .31                                                      | 11 1596 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. VII  | . 1 3 260                                               | 50                                                       | 13,3    | 17           | 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. VI   | 1. 6 860                                                | 48                                                       | 13,2    | 20           | 12           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. V1   | 1. 7 000                                                | 45                                                       | 13,0    | . 19         | 12           | i ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. VI   | I.                                                      | 41                                                       | 14,4    | 18           | 12           | F 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. VI   | L 28 340                                                | 52                                                       | 16,2    | 19           | 14           | ag a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. V1   | I. 12 600                                               | 64                                                       | 13,3    | 19           | 13           | sehr unsicher,<br>Niederschlägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. V1   |                                                         | 58                                                       | 10,3    | . 18         | 9            | ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. VI   |                                                         | 49                                                       | 14,2    | 24           | 9            | hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. VI   |                                                         | 40                                                       | 18,4    | 26           | 14           | 8 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. VI  |                                                         | 34                                                       | 18,9    | 27           | 17           | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. VI  |                                                         | 33                                                       | 21,0    | 28           |              | in the state of th |
| 12. VI  |                                                         | 37                                                       | 14,8    | 24           | 13           | Das Wetter sehr unsicher, mit<br>haufgen Niederschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. V   |                                                         | 40                                                       | 15,2    | 24           |              | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 V    |                                                         | 39                                                       | 16,4    |              |              | 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. V   | 11.                                                     | 36                                                       | 16,0    | 21           |              | . It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Datum    | in I cem des bei<br>dem Schitkaner    |                                                          | Т    | emperat      |              |                                  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------------------------|
|          | Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers | nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre |      | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkungen                      |
| 16. VII. | 6 240                                 | 31                                                       | 16,6 | 26           | 15           |                                  |
| 7. VII.  | 940                                   | 24                                                       | 18,6 | 27           | 17           |                                  |
| 8. VII.  | 1 760                                 | 21                                                       | 18,6 | 25           | 17           | Ħ.                               |
| 19. VII. | 7 860                                 | 30                                                       | 17,1 | 23           | 17           |                                  |
| 0. VII   | 1 120                                 | 23                                                       | 18,5 | 27           | 17           | sehr unsicher,<br>Niederschlägen |
| 1. VII   |                                       | 24                                                       | 15,6 | 26           | 15           | pla<br>pla                       |
| 2. VII   | 1 760                                 | 35                                                       | 20,1 | 28           | 16           | ¥ 3€                             |
| 3. VII.  | 1 620                                 | 34                                                       | 19,2 | 28           | 19           | r ag                             |
| 4. VII   | 1 240                                 | 32                                                       | 16,7 | 23           | 16           | Sehr                             |
| 5. VII.  | 10 320                                | 32                                                       | 14,4 | 19           | 14           |                                  |
| 6. VIL   | 19 280                                | 36                                                       | 14,1 | 19           | 14           | s Wetter<br>häufigen             |
| 7. VII.  | 2 020                                 | 32                                                       | 16,4 | 25           | 14           | We                               |
| 8. VII   | 1 220                                 | 32                                                       | 19,2 | 27           | 17           | Das                              |
| 9. VII   | . 8 920                               | 32                                                       | 21,0 | 30           | 18           | ä                                |
| 0. VII.  |                                       | 81                                                       | 20,2 | 32           | 19           |                                  |

Tabelle II.

| Datum    | Die Keimmenge<br>in i cem des bei<br>dem Neumühler | stand d. Moldau              | Tageste: | Tagestemperatur in Prag |           |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|-----------|--|--|--|
| Patum    | Webre<br>geschopften<br>Moldauwassers              | Wehre messer bei Maxi- Mini- |          | Mini-<br>mum            | Bemerkung |  |  |  |
| 8. XII.  |                                                    | Decembe                      | er 1895. |                         | -         |  |  |  |
| 22. XII. | 120 000                                            | 95                           | 1,3      | 3                       | 1         |  |  |  |
|          | 14 000                                             | 36                           | - 0,9    | 2                       | - 1 1     |  |  |  |
| 24. XII. | 12 000                                             | 34                           | 1,3      | 4                       | 1         |  |  |  |
| 28. XII. | 7 700                                              | 18                           | - 3,2    | - 2                     | 0         |  |  |  |
| 31. XII  | 8 600                                              | 4                            | - 5,2    | -4                      | -12       |  |  |  |
| 3. 1.    |                                                    | Januar                       |          |                         |           |  |  |  |
| 6. I.    | 6 700                                              | 26                           | - 8,5    | 1 - 7                   | -14       |  |  |  |
|          | 7 200                                              | 29                           | 0,8      | 2                       | - 1       |  |  |  |
| 9. 1.    | 5 200                                              | 24                           | - 4      | - 2                     | - 5       |  |  |  |
| 13. I.   | 15 000                                             | 5                            | - 3,6    | - 3                     |           |  |  |  |
| 15. 1.   | 17 300                                             | 15                           |          | -                       | -10       |  |  |  |
| 17. L    | 14 500                                             | 21                           | - 4,2    | 2                       | - 4       |  |  |  |
| 19. [,   | 10 200                                             |                              | 1,6      | 4                       | 1         |  |  |  |
| 21. 1.   | 16 800                                             | 29                           | 1,7      | 4                       | 0         |  |  |  |
| 23 L     | 36 000                                             | 54                           | 1,3      | 3                       | 1 -       |  |  |  |
| 25 I     | 18 000                                             | 45                           | 0,3      | 2                       | - 1       |  |  |  |
| 27 1     |                                                    | 38                           | - 3,8    | 2                       | - 5       |  |  |  |
| 29. 1    | 15 600                                             | 29                           | - 4,8    | 2                       | - 5       |  |  |  |
| 31. I    | 12500                                              | 18                           | -12.5    | - 5                     | -13       |  |  |  |
|          | 18 000                                             | 18                           | 1.5      | 9                       | _ 4       |  |  |  |

| Datum    | Die Kelmmenge<br>in I eem des bei<br>dem Nenmühler<br>Wehre<br>geschopften<br>Moldauwassers | Der Wasser-<br>stand d Moldau<br>nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre | Tageste    | Maxi-<br>mum | in Prag | Bemerkun |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|----------|
|          |                                                                                             | Februar                                                                                   | 1896.      |              |         |          |
| 1. II.   | 19 000                                                                                      | 22 .                                                                                      | 2,2        | 5            | 1       | t)       |
| 2. 11.   | 15 100                                                                                      | 28                                                                                        | 1,4        | 4            | 1       |          |
| 3. 11.   | 17 600                                                                                      | 23                                                                                        | 1,6        | 8            | 1       |          |
| 4. II.   | 11 400                                                                                      | 22                                                                                        | - 2,1      | 4            | - 2     |          |
| 6. II.   | 21 200                                                                                      | 21                                                                                        | 1,3        | 3            | - 4     |          |
| 8. II.   | 19 200                                                                                      | 26                                                                                        | 1,8        | 5            | 1       |          |
| 10. II.  | 12 000                                                                                      | 27                                                                                        | - 3,6      | 5            | - 3     |          |
| 12. II.  | 36 600                                                                                      | 38 :                                                                                      | 3,0        | . 7          | 2       |          |
| 16. II   | 47 600                                                                                      | 38 .                                                                                      | - 7,6      | 2            | - 1     |          |
| 17. II   | 44 000                                                                                      | 21                                                                                        | - 4.4      | 0            | - 7     |          |
| 18. II.  | 36 000                                                                                      | 19                                                                                        | 2          | 3            | - 4     |          |
| 19. II.  | 21 500                                                                                      | 19                                                                                        | 1,8        | 5            | 2       |          |
| 20. 11.  | 14 700                                                                                      | 15                                                                                        | - 0,5      | 3            | - 1     |          |
| 21. II.  | 14 400                                                                                      | 15                                                                                        |            | 2            | - 6     |          |
| 22. 11.  | 19 000                                                                                      | 20                                                                                        | - 7,9      | - I          | - 8     |          |
| 23. II   | 8 800                                                                                       | 21                                                                                        | - 7,4      | . 0          | - 8     |          |
| 24. II.  | 22 600                                                                                      |                                                                                           | - 7,2      | 1            | - 8     |          |
| 25. II.  | 11 200                                                                                      |                                                                                           | - 6,1      | - i          | - 7     |          |
| 26. 11.  | 19 200                                                                                      | 7                                                                                         | - 0,1      | 0            | - 6     |          |
| 27. II.  | 16 200                                                                                      |                                                                                           | - 0,3      | 3            | - 1     |          |
| 28. II.  | 20 000                                                                                      | 7                                                                                         | 0,1        | 2            | -1      |          |
| 29, 11,  | 21 900                                                                                      | 16                                                                                        | 1,5        | 4            | - 1     |          |
|          |                                                                                             | März                                                                                      | ,          | 1            | U       |          |
| 1. III.  | 8 800                                                                                       | 17                                                                                        | - 2,9      |              |         |          |
| 2. 111.  | 22 500                                                                                      | 6                                                                                         | 5,4        | 6            | - 3     |          |
| 3. 111.  | 14 900                                                                                      | 21                                                                                        | 3,2        | 7            | - 3     |          |
| 4. 111.  | 31 750                                                                                      | 42                                                                                        | 3,4        | 9            | 2       |          |
| 5. III.  | 44 000                                                                                      | 10                                                                                        |            |              | 3       |          |
| 6. III.  | 51 000                                                                                      | 60                                                                                        | 3,0        | 7            | 3       |          |
| 7. 111.  |                                                                                             | 60                                                                                        | 2,6        | 8            | 2       | 1        |
| 8. III.  | 44 000                                                                                      | 87                                                                                        | 2,2        | 9            | 3       |          |
| 9. III.  | 80 000                                                                                      | 79                                                                                        | 2,0        | 7            | 2       |          |
| 10. 111. | 84 900                                                                                      | 145                                                                                       | 1,2        | 7            | 1       |          |
| 11. 111. | 59 000                                                                                      | 110                                                                                       | 0,4        | 4            | 0       |          |
| 12. III. | 50 400                                                                                      | 82                                                                                        | 0,3        | 3            | 0       |          |
| 13. III. |                                                                                             | 86                                                                                        | 3,8        | 5            | 0       |          |
| 14. III. |                                                                                             | 76                                                                                        | 0,7        | 4            | 0       |          |
| 15. III. | 22 000                                                                                      | 72                                                                                        | - 1,1      | 2            | - I     |          |
| 16. III. | 18 500                                                                                      | 64                                                                                        | 0,2<br>4,2 | 3<br>6       | - 1     |          |
|          |                                                                                             |                                                                                           |            |              | 0       |          |

| 2        | Die Keimmenge<br>in 1 ccm des bei | Der Wasser-<br>stand d. Moldau                           | Tage | este | mperatur     | in Prag      |                |  |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|----------------|--|
| Datum    | Wehre geschöpften Moldanwassers   | nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre | ł.   |      | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkung      |  |
| 18. III. | 21 000                            | 82                                                       | 4    | .9   | 14           | 4            | 7              |  |
| 19. HI.  |                                   |                                                          |      | 0    | 17           | 5            | ii .           |  |
| 20. III. | 23 000                            | 94                                                       |      | 4    | 15           | 5            | II.            |  |
| 21. 111. | 19 000                            | 92                                                       |      | 8    | 17           | 5            |                |  |
| 22. III. | 12 800                            | . 96                                                     |      | ,1   | 16           | 4            |                |  |
| 23. III. |                                   |                                                          |      | ,9   | 18           | 4            | ĺ              |  |
| 24. III. | 12 000                            | 79                                                       |      | 8    | 19           | 5            | 1              |  |
| 25. III. | 9 500                             | 79                                                       |      | 4    | 18           | 5            | d <sub>1</sub> |  |
| 26. III. | 5 820                             | 70                                                       |      | Ü    | 20           | 5            |                |  |
| 27. HL   | 9 700                             | 65                                                       |      | ,5   | 18           | 8            |                |  |
| 28. III. | 7 800                             | 65                                                       |      | 8    | 12           | 3            | 1              |  |
| 29. III. | 6 800                             | 67                                                       |      | 3    | 7            | 2            |                |  |
| 30. III. | 10 000                            | 58                                                       |      | .1   | 8            | 0            | 1              |  |
| 31. III. | 14 700                            | 54                                                       | 11   |      | 7            | 2            |                |  |
|          |                                   |                                                          |      |      | 1 .          |              | il             |  |
| 1. IV.   | 21 900                            | April                                                    |      |      |              | 0            |                |  |
| 2. IV.   | 18 500                            | 52                                                       |      | ,4   | 5            | 0            |                |  |
| 3. IV.   | 18 100                            | 55                                                       |      | ,8   | 3            | 0            |                |  |
| 4. 1V.   |                                   | 55                                                       |      | ,0   | 5            | 1            |                |  |
| 5. 1V.   | 14 800                            | 57                                                       |      | ,1   | 6            | 1            |                |  |
| 6. IV.   |                                   | 63                                                       |      | ,4   | 6            | 1            |                |  |
| 7. IV.   | 10.000                            | 57                                                       |      | ,9   | 7            | 2            |                |  |
| 8. IV.   | 12 600<br>12 900                  | 52                                                       |      | ,3   | 8            | 1            | 1              |  |
| 9. IV.   |                                   | 51                                                       |      | ,4   | 10           | 1            |                |  |
| 10. 1V.  | 8 400                             | 55                                                       |      | ,0   | 10           | 7            | i              |  |
| 11. IV.  | 17 000                            | 64                                                       |      | ,0   | 9            | 5            |                |  |
| 12. 1V.  | 21 300                            | 66                                                       |      | ,9   | 13           | 6            |                |  |
| 13. IV.  | 10 100                            | 64                                                       |      | ,6   | 12           | 5            | Ĭ              |  |
| 14. 1V.  | 15 600                            | 63                                                       |      | ,0   | 10           | 3            |                |  |
| 15. IV.  | 9 500                             | 64                                                       |      | ,0   | 10           | 3            | i i            |  |
| 16. IV.  | 9 500                             | 62                                                       |      | ,2   | 9            | 2            |                |  |
| 17. IV.  | 6 600                             | 58                                                       |      | ,2   | 10           | 2            | 1              |  |
| 18. 1V.  | 11 500                            | 53                                                       |      | ,8   | 10           | 2            | li .           |  |
| 19. IV.  | 8 500                             | 53                                                       |      | ,1   | 13           | 3            |                |  |
| 20. IV.  | 4 200                             | 49                                                       |      | ,3   | 9            | 5            | i              |  |
| 21. IV.  | 20 400                            | 47                                                       |      | ,2   | 9            | 4            | 1              |  |
| 22. IV.  | 6 900                             | 46                                                       |      | ,6   | 10           | 4            | 1              |  |
| 23. 1V.  | 5 200                             | 47                                                       | 6    |      | 16           | 5            |                |  |
| 24. IV.  | 5 900                             | 47                                                       |      | ,4   | 15           | 6            |                |  |
| 25. IV.  | 8 000                             | 43                                                       |      | ,3   | 12           | 4            | P.             |  |
| 26. IV   | 14 100                            | 44                                                       |      | ,3   | 7            | 2            |                |  |
| -v. IV   | 6 220                             | 47                                                       | 8.   | .7   | 12           | 3            |                |  |

|     |      | Die Keimmenge<br>in 1 ccm des bei                     | stand d. Moldau                                          | and d. Moldau |     |          | ır | in Prag |   |
|-----|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|----|---------|---|
| Da  | tum  | dem Neumühler<br>Wehre<br>geschopften<br>Moldauwasser | nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre | Maxi- Mini-   |     | Bemerkun |    |         |   |
| 27  | IV.  | 14 800                                                | 41                                                       | 10,8          |     | 17       | Ï  | 9       |   |
|     | IV.  | 11 400                                                | 37                                                       | 12,3          |     | 17       |    | 11      |   |
|     | IV   | 9.540                                                 | 40                                                       | 12,8          |     | 20       |    | 12      |   |
| 30. | IV.  | 10 340                                                | 41                                                       | 9,4           |     | 16       |    | 10      |   |
|     |      |                                                       | Mai 1                                                    | 896.          |     |          |    |         |   |
| 1.  | V.   | 24 400                                                | 46                                                       | 8,1           |     | 13       |    | 7       |   |
| 2   | V.   | 60 000                                                | 87                                                       | 8,4           |     | 12       |    | 8       |   |
| 3.  |      | 55 000                                                | 104                                                      | 6,4           |     | 11       |    | 6       |   |
| 4.  |      | 76 000                                                | 194                                                      | 5,4           |     | 9        |    | 6       | 1 |
|     | V.   | 33 000                                                | 245                                                      | 7,4           |     | 8        |    | 5       |   |
|     | V.   | 25 800                                                | 195                                                      | 7,9           |     | 12       |    | 7       |   |
|     | V.   | 33 800                                                | 173                                                      | 8,9           |     | 11       |    | 8       |   |
| 8.  |      | 20 300                                                | 172                                                      | 6,4           |     | 13       |    | 5       |   |
|     | V.   | 19 400                                                | 135                                                      | 8,5           |     | 15       |    | 7       |   |
|     | V.   | 14 200                                                | 125                                                      | 7,6           |     | 16       |    | 6       |   |
|     | V.   | 84 000                                                | 88                                                       | 10,3          |     | 19       |    | 8       |   |
|     | V.   | 11 900                                                | 93                                                       | 11,2          |     | 20       |    | 9       |   |
|     | V.   | 8 500                                                 | 81                                                       | 9,4           |     | 22       |    | 9       |   |
|     | V.   | 11 400                                                | 77                                                       | 8,7           | - 1 | 14       |    | 7       |   |
|     | V.   | 10 500                                                | 69                                                       | 13,0          |     | 15       |    | 9       |   |
|     | V.   | 9 700                                                 | 68                                                       | 9,6           |     | 21       |    | 8       |   |
|     | V,   | 6 200                                                 | 68                                                       | 8,2           |     | 13       |    | 7       |   |
|     | V.   | 7 600                                                 | 59                                                       | 9,8           |     | 15       |    | 8       |   |
|     | V.   | 11 400                                                | 54                                                       | 14,1          |     | 19       |    | 10      |   |
|     | V.   | 69 000                                                | 51                                                       | 14,6          |     | 22       |    | 11      |   |
| 21. |      | 11 400                                                | 52                                                       | 10,3          |     | 19       | ï  | 10      |   |
|     | V.   | 13 900                                                | 51                                                       | 8,9           |     | 14       | 1  | 9       |   |
| 23  | V.   | 8 500                                                 | 55                                                       | 9,8           |     | 14       | -  | 9       |   |
| 24. |      | 10 100                                                | 65                                                       | 10,7          |     | 16       |    | 10      |   |
|     | V.   | 81 600                                                | 100                                                      | 12,1          |     | 20       |    | 10      |   |
|     | V.   | 17 900                                                | 82                                                       | 9,6           |     | 15       |    | 8       |   |
|     | V.   | 8 180                                                 | 75                                                       | 15,0          |     | 19       |    | 9       |   |
|     | V.   | 7 700                                                 | 66                                                       | 16,6          |     | 26       |    | 14      |   |
|     | V.   | 7 500                                                 | 60                                                       | 15,8          |     | - 28     |    | 13      |   |
|     | . V. | 7 500                                                 | 60                                                       | 13,2          |     | 21       |    | 12      |   |
| 31  | V.   | 10 300                                                | 73                                                       | 12,0          |     | 17       |    | 11      |   |
|     |      |                                                       | Juni                                                     | 1596.         |     |          |    |         |   |
|     | VI.  | 8 000                                                 | 63                                                       | 10,6          |     | 17       |    | 9       |   |
|     | VI.  | 7 000                                                 | 54                                                       | 14,8          |     | 22       |    | 10      |   |
| 3   |      | 6 040                                                 | 51                                                       | 15,4          |     | 24       |    | 12      |   |
| 4   | VI.  | 4 200                                                 | 48                                                       | 16,0          |     | 26       |    | 14      | 1 |

|         | Die Keimmenge<br>in 1 ecm des bei      | Der Wasser-<br>stand d. Moldau<br>nach d. Wasser | Tageste | mperatur     | in Prag      | D ost                                            |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Datum   | Webre<br>geseliopften<br>Moldauwassers | mosser bel<br>dem Schitkauer<br>Wehre            |         | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkun                                         |
| 5. V1.  | 8 800                                  | 44                                               | 16,8    | 24           | 16           |                                                  |
| 6. V1.  | 212 800                                | 46                                               | 17,4    | 24           | 15           | Regen.                                           |
| 7. V1   | 48 780                                 | 57                                               | 16,7    | 23           | 16           |                                                  |
| 8. VI.  | 17 760                                 | 52                                               | 14,1    | 21           | 12           |                                                  |
| 9. VI.  | 10 480                                 | 49                                               | 17,4    | 25           | 14           |                                                  |
| 10. VI  | 9 900                                  | 44                                               | 15,6    | 23           | 14           |                                                  |
| 11. VI  | 11 520                                 | 42                                               |         |              |              |                                                  |
| 12. VI  | 13 100                                 | 40                                               | 15,0    | 21           | 13           |                                                  |
| 13, VI  | 11 500                                 | 42                                               | 18,8    | 24           | 15           |                                                  |
| 14. VI. | 16 280                                 | 43                                               | 18,6    | 24           | 16           |                                                  |
| 15 VI.  | 8 280                                  | 42                                               | 17,6    | 27           | 16           |                                                  |
| 16. V1. | 14 200                                 | 39                                               | 15,4    | 25           | 14           |                                                  |
| 17. VI. | 13 000                                 | 34                                               | 20,0    | 28           | 16           | it                                               |
| 18. VI. | 15 580                                 | 32                                               | 19,8    | 29           | 18           |                                                  |
| 19 VI.  | 17 800                                 | 33                                               | 20,2    | 28           | 17           | 6                                                |
| 20. VI. | 19 000                                 | 29                                               | 17,9    | 23           | 17           |                                                  |
| 21. V1. | 4                                      | 41                                               | 14.1    | 25           | 14           |                                                  |
| 22 V1   | 12 020                                 | 56                                               | 13,7    | 22           | 14           | is .                                             |
| 23 VL   | 8 960                                  | 56                                               | 14,2    | 20           | 13           |                                                  |
| 24. VI. | 7 820                                  | 51                                               | 14,6    | 19           | 14           |                                                  |
| 25 VI.  | 12 040                                 | 44                                               | 16,0    | 21           | 14           |                                                  |
| 26 VI.  | 86 400                                 | 57                                               | 13,2    | 23           | 13           |                                                  |
| 27 VI.  | 35 600                                 | 86                                               | 14,0    | 20           | 12           |                                                  |
| 28. VI. | 33 600                                 | 81                                               | 15,5    | 21           | 14           |                                                  |
| 29. VI  | 12 800                                 | 60                                               | 16,3    | 22           | 15           | 9                                                |
| 30, VI. | 11 100                                 | 55                                               | 11,0    | 19           | 10           |                                                  |
|         | 1.                                     | Juli                                             | 1896.   |              |              |                                                  |
| 1. VII  | 11 800                                 |                                                  | 13.3    | 17           | 11           | ~                                                |
| 2 VII   |                                        | 48                                               | 13.2    | 20           | 12           | Jeg.                                             |
| 3 VII   |                                        | 45                                               | 13,0    | 19           | 12           | gn                                               |
| 4 VII   |                                        | 41                                               | 14,4    | 1 18         | 12           | hà                                               |
| 5. VII  |                                        | 52                                               | 16,2    | 19           | 14           | #                                                |
| 6. VII  |                                        | 64                                               | 13,3    | 19           | 13           | ger                                              |
| 7. VII  |                                        | 58                                               | 10,3    | 18           | 9            | ler,                                             |
| 8. VII  |                                        | 49                                               | 14,2    | 24           | 9            | er unsicher, mi<br>Niederschlägen.               |
| 9. VII  |                                        | 40                                               | 18,4    | 26           | 14           | der                                              |
| 10. VII |                                        | 34                                               | 18,9    | 27           | 17           | T E                                              |
| 11. VII |                                        | 33                                               | 21,0    | 28           | 18           | tte                                              |
| 12. VII |                                        | 37                                               | 14,8    | 24           | 13           | Wetter unsicher, mit häufigen<br>Niederschlägen. |
| 13 VII  |                                        | 40                                               | 15.2    | 24           | 14           | 99                                               |
| 14 VH   |                                        | 39                                               | 16,4    | 22           | 15           | Das                                              |

|                        |                                                        | stand d. Möldatı                                        | Tageste | mperatur     | in Prag      |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Patum                  | dem Neumükier<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers | nach d. Wasser<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre |         | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkung                        |
| 15. VII.               |                                                        | 36                                                      | 16,0    | 24           | 14           |                                  |
| <ol><li>VII.</li></ol> | 18 280                                                 | 31                                                      | 16,6    | 26           | 15           |                                  |
| 17. VII.               | 21 540                                                 | 24                                                      | 18,6    | 27           | 17           | Баийкеп                          |
| 18. VII.               | 28 400                                                 | 21                                                      | 18,6    | 25           | 17           | gn                               |
| 19. VII                | 21 540                                                 | 30                                                      | 17,1    | 23           | 17           |                                  |
| 20. VII.               |                                                        | 23                                                      | 18,5    | 27           | 17           | unsicher, mit<br>ederschlügen.   |
| 21. VII.               |                                                        | 24                                                      | 15,6    | 26           | 15           | r unsicher, mi<br>Niederschlügen |
| 22. VII.               | 11 360                                                 | 35                                                      | 20,1    | 28           | 16           | H Se                             |
| 23. VII.               | 19 520                                                 | 34                                                      | 19,2    | 28           | 19           | rec                              |
| 24, VII.               | 37 840                                                 | 32                                                      | 16,7    | 23           | 16           | age age                          |
| 25. VII.               | . 1                                                    | 32                                                      | 14,4    | 19           | 14           |                                  |
| 26. VII.               | 20 720                                                 | 36                                                      | 14,1    | 19           | 14           | Wetter                           |
| 27. VII.               | 26 640                                                 | 32                                                      | 16,4    | 25           | 14           | ž.                               |
| 28. VII.               | 32 720                                                 | 32                                                      | 19,2    | 27           | 17           | Das                              |
| 29. VII.               | 28 240                                                 | 32                                                      | 21,0    | 30           | 18           | ā                                |
| 30. VII.               | 969 600                                                | 31                                                      | 20,2    | 32           | 19           |                                  |

Tabelie III

|               | Die<br>Keimmenge | Keimmenge standd. Moldau                                 |          | Tagestemperatur in Prag |              |           |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| des bei Podol |                  | nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre |          | Maxi-<br>mum            | Mini-<br>mum | Bemerkung |
|               |                  | Novemb                                                   | er 1895. |                         |              |           |
| 10. XI.       | 5 445            | 1                                                        |          |                         |              |           |
| 27. XI.       | 1 736            | 10                                                       |          |                         |              |           |
|               |                  | Decemb                                                   | er 1895. |                         |              |           |
| 8. XII.       | 106 600          | 95                                                       | 1,3      | 3                       | 1            | n         |
| 22. XII.      | 4 545            | 36                                                       | -0,9     | 2                       | -1           |           |
| 24. XII.      | 2 760            | 34                                                       | 1,3      | . 4                     | 1            |           |
|               |                  | Mai                                                      | 1896.    |                         |              |           |
| 8. V.         | 15 900           | 172                                                      | 6,4      | 13                      | 5            | t         |
| 9. V.         | 9 700            | 135                                                      | 8,5      | 15                      | 7            |           |
| 10. V.        | 9 300            | 125                                                      | 7,6      | 16                      | 6            |           |
| 11. V.        | 6 500            | 88                                                       | 10,3     | 19                      | 8            |           |
| 12. V.        | 4 300            | 93                                                       | 11,2     | 20                      | 9            |           |
| 13. V.        | 4 400            | 81                                                       | 9,4      | 22                      | 9            | i i       |
| 14. V         | 4 200            | 77                                                       | 8,7      | 14                      | 7            |           |
| 15. V.        | 3 480            | 69                                                       | 13,0     | 15                      | 9            | P.        |
| 16. V.        | 2 260            | 68                                                       | 9,6      | 21                      | 8            |           |

|         | Die<br>Keimmenge<br>in i eem                  | per Wasser-<br>stand d. Moldau<br>nach d. Wasser-<br>messer bei |      |      | Bemerkung |    |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----|
|         | des bei Podol<br>geschöpften<br>Moldauwassers | dem Schitkauer<br>Wehre                                         |      | mum  | mum       |    |
| 17. V.  |                                               | 68                                                              | 8,2  | 13   | 7         |    |
| 18. V.  | 2 120                                         | 59                                                              | 9,8  | 15   | 8         |    |
| 19 V.   | 1                                             | 54                                                              | 14,1 | 19   | 10        |    |
| 20_ V   | 1 200                                         | - 51                                                            | 14,6 | 22   | ш         |    |
| 21 V    | 2 840                                         | 52                                                              | 10,3 | 19   | 10        | 1  |
| 22. V.  | 1 940                                         | 51                                                              | 8,9  | 14   | 9         |    |
| 23. V.  | 3 760                                         | 55                                                              | 9,8  | 14   | 9         |    |
| 24. V.  | 5 460                                         | 65                                                              | 10.7 | 16   | 10        | 1  |
| 25. V.  |                                               | 100                                                             | 12,1 | 20   | 10        | 7  |
| 26. V.  | 14 140                                        | 82                                                              | 9.6  | 15   | 8         | 1  |
| 27. V.  |                                               | 75                                                              | 15,0 | 19   | 9         |    |
| 28. V.  | 1 480                                         | 66                                                              | 16,6 | 26   | 14        |    |
| 29. V.  | 1 310                                         | 60                                                              | 15,8 | 28   | 13        |    |
| 30. V.  |                                               | 60                                                              | 13,2 | 21   | 12        | -  |
| 31. V.  | 7 160                                         | 73                                                              | 12,0 | 17   | 11        | _  |
|         |                                               | Juni 1                                                          |      |      |           |    |
| 1. VI.  | 9                                             | 63                                                              | 10,6 | 1 17 | 9         | 3  |
| 2 VI.   | 3 120                                         | 54                                                              | 14,8 | 22   | 10        |    |
| 3. VI.  | 1 340                                         | 51                                                              | 15,4 | 24   | 12        |    |
| 4 VL    | 950                                           | 48 4                                                            | 16,0 | 26   | 14        | 4  |
| 5 VL    | . 1120                                        | 44                                                              | 16,8 | 24   |           | -  |
| 6. VI.  | 8 860                                         | 46                                                              | 17,4 | 24   | 15        |    |
| L VI.   | 32 880                                        | 57                                                              | 16,7 | 23   | 16        |    |
| 8 VI.   | 7 860                                         | 52                                                              | 14,1 | 21   | 12        |    |
| 9. VI.  | 3 280                                         | 49                                                              | 17,4 | 25   |           | 3  |
| 10. VL  | 2 460                                         | 44                                                              |      |      |           | 0  |
| IL VI   | 1 680                                         | 42                                                              | 15,6 | 23   | 14        | Ī. |
| 12 VI.  | 2 720                                         | 40                                                              | 15,0 | 21   | 13        |    |
| 13. VI. | 940                                           | 42                                                              | 18,8 | 24   | 15        | a) |
| 11. VI. | 1 740                                         | 43                                                              | 18,6 | 24   | 16        | 3  |
| 15. VI. | 1 840                                         | 42                                                              | 17,6 | 27   | 16        | 1  |
| 16. VI. | 1 740                                         | 39                                                              | 15,4 | 25   | 14        |    |
| 17. VI. | 980                                           | 34                                                              | 20,0 | 28   | 16        |    |
| 18. VI. | 1 800                                         | 32                                                              | 19,8 | 29   | 18        | (  |
| 19. VI. | 1800                                          | 33                                                              | 20,2 | 28   | 17        | -  |
| 20. VI. | 1 760                                         | 29                                                              | 17,9 | 23   | 17        |    |
| 21. VI. | 8 020                                         | 41                                                              | 14,1 | 25   | 14        |    |
| 22. VI. | 4 360                                         | 56                                                              | 13,7 | 22   | 14        | 4  |
| 23. VI. | 4 220                                         | 56                                                              | 14,2 | 20   | 13        |    |
| 24. VI. | 2 200                                         | 51                                                              | 14,6 | 19   | 14        |    |
| 25. VI. | 4 320                                         | 44                                                              | 16,0 | 21   | 14        | i. |

| D.,   |      | Die<br>Kelmmenge<br>In 1 ccm                  | Der Wasser-<br>stand d. Moldau<br>nach d. Wasser- | Tageste | mperatur     | in Prag      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum |      | des bei Podol<br>geschöpften<br>Moldauwassers | messer bel<br>dem Schitkauer<br>Wehre             |         | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26.   | V1   | 25 800                                        | 57                                                | 13,2    | 23           | 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27    | VI.  | 34 800                                        | 86                                                | 14,0    | 20           | 12           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28    | VL.  | 15 700                                        | 81                                                | 15,5    | 21           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29.   | VI   |                                               | 60                                                | 16,3    | 22           | 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30.   | VI   | 3 120                                         | 55                                                | 11,0    | 19           | 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |      |                                               | Juli                                              | 1596.   |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.    | VII. | 2 340                                         | 50                                                | 13,3    | 17           | 1 11 1       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    | VII. | 2 680                                         | 48                                                | 13,2    | 20           | 11           | a de la companya de l |
| 3.    | VII. | 1 640                                         | 45                                                | 13.0    | 19           | 12           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.    | VII. | 9 920                                         | 41                                                | 14,4    | 18           | 12           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.    | VII. | 20 600                                        | 52                                                | 16,2    | 19           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G.    | VII. | 10 640                                        | 64                                                | 13,3    | 19           | 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.    | VII. | 4 960                                         | 58                                                | 10,3    | 18           | 9            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.    | VII. | 2 160                                         | 49                                                | 14,2    | 24           | 9            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.    | V11. | 1 360                                         | 40                                                | . 18,4  | 26           | 14           | -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.   | VII. | 980                                           | 34                                                | 18,9    | 27           | 17           | <u>e</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.   | VII  | 1 660                                         | 33                                                | 21,0    | 28           | 18           | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.   | VII  | 1 460                                         | 37                                                | 14,8    | 24           | 13           | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.   | VII  | 1 560                                         | 40                                                | 15,2    | 24           | 14           | Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14    | VII. | 1 260                                         | 39                                                | 16,4    | 22           | 15           | gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15.   | VII. |                                               | 36 .                                              | 16,0    | 24           | 14           | T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.   | V11. | 3 580                                         | 31                                                | 16,6    | 26           | 15           | .==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.   | VII. | 1 100                                         | 24                                                | 18,6    | 27           | 17           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.   | VII. | 2 160                                         | 21                                                | 18,6    | 25           | 17           | e,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.   | VII. | 2 680                                         | 30                                                | 17,1    | 23           | 17           | :5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.   | VII. | 1 820                                         | 23                                                | 18,5    | 27           | 17           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.   | VII. |                                               | 24                                                | 15,6    | 26           | 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22.   | VII. | 1 100                                         | 35                                                | 20,1    | 28           | 16           | t e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.   | V11. | 2 320                                         | 34                                                | 19,2    | 28           | 19           | Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | VII. | 2 040                                         | 32                                                | 16,7    | 23           | 16           | Das Wetter unsicher, mit häufigen Niederschlägen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.   | VII. | 9 040                                         | 32                                                | 14,4    | 19           | 14           | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26.   | VII. | 12 080                                        | 36                                                | 14,1    | 19           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27.   | V11. | 2 020                                         | 32                                                | 16,4    | 25           | 14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | VII. | 920                                           | 82                                                | 19,2    | 27           | 17           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29.   | V11. | 2 080                                         | 32                                                | 21,0    | 30           | 18           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30.   | VII  | 1 680                                         | 81                                                | 20,2    | 32           | 19           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Welche Schlüsse lassen sich aus diesen, in Tabellen zusammengestellten Untersuchungen ziehen?

Erstens ist zu sehen, dass die Keimmenge auf demselben Orte der Moldau sehr differirende Zahlen aufweisen kann. So bemerkte man beispielsweise, dass das Moldauwasser bei Podol oder bei dem Schitkauer Wehr in einzelnen Zeitabschnitten blos 1000—2000 Keime in 1 ccm enthielt, wogegen zeitweilig die Auzahl der Keime an denselben Orten in 1 ccm bis zur Iföhe von 100000 im ccm aufstieg.

Mit Rücksicht auf diesen Umstand wäre es leicht denkbar, dass die Moldau bei Podol oder bei dem Schitkaner Wehr bei einer schablonenmässigen Berrtheilung auf Grund der am 8. Dezember 1895 durchgeführten bacteriologischen Untersnehung für einen ansserordentlich verunreinigten Fluss erklärt werden müsste.

Und wo würde man wohl den Ursprung dieser grossen bereits bei Podol, also vor dem Eintritte der Moldau in Prag nachgewiesenen Verunreinigung suchen?

leh glaube kaum fehlzugehen, wenn ich behaupte, dass die Schuld hauptsächlich den an der Moldau und den in dieselbe einmündenden Zuffüssen liegenden industriellen Unternehmungen zugeschrieben werden würde, da jene Unternehmungen an organischen Stoffen reiche, fermentativen Zersetzungsprocessen leicht unterliegende Abwässer liefern. Ein, vielleicht geringerer Theil der Schuld würde den unreinen Zuffüssen der an der Moldau gelegenen Städte beigermessen werden.

Jemand Anderer, der das Moldauwasser bei Podol oder bei dem Schitkauer Wehr z. B. aufangs Januar oder auch Ende Mai (siehe die vorangehenden Tabellen) untersucht hätte, würde wieder erklären, dass sich die Moldau jener organischen, den Zersetzungen unterliegenden, mit Mikrobenwucherung verbundenen Stoffe, welche durch unreine Zuffüsse, sei es aus Fabriken oder aus Stadten, auf dem Wege nach Prag in sie gelangen, durch ihre selbstreinigende Eigenschaft in solchem Maasse entledigt, dass man sie trotz der vielen unreinen Zuffüsse für einen bei Podol verhältnissmässig reinen Fluss halten könnte.

Es ist klar, dass es, wenn man im gegebenen Falle zu einem bestimmten Urtheile gelangen soll, unumgänglich nothwendig ist, zu wissen 1., ob das Schwanken der Keimmenge an derselben Stelle des Flusses irgendwie gesetzmässig ist, 2. ob in dem Falte, Archir für Hyglene. Bd. XXX. dass hierbei eine Regel oder ein Gesetz waltet, jene Factoren zu finden sind, deren Zusammenwirken jenes Gesetz zur Resultante hat.

Sehen wir die vorangehenden Tabellen aufmerksam durch, so bemerken wir, dass die Schwankung der Keimmenge auf derselben Stelle des Flusses thatsächlich an eine gewisse Regelmässigkeit gebuuden ist.

Diese Regelmässigkeit kennzeichnet sich am Besten in den Tabellen, welche das bei dem Schitkauer Wehr und bei Podol geschöpfte Wasser betreffen.

Auf der Tabelle II, in welcher die Analysen des bei dem Neumühler-Wehr geschöpften Wassers zusammengestellt sind, kommt diese Regelmässigkeit nicht mehr so deutlich zum Ausdrucke; nichtsdestoweniger ist sie in einzelnen Zeitabschnitten auch ganz gut ausgesprochen.

Diese Regelmässigkeit besteht darin, dass man bei Beobachtung der Keimzahl von Tag zu Tag regelmässig keine grossen Sprünge bemerkt, sondern im Gegentheile findet, dass sich die Keimmenge entweder stufenweise erhöht oder stufenweise vermindert, so dass man bei Construction einer Curve, auf welcher die Tage in der Abscisse und die Keimzahl in der Ordinate zu verzeichnen wären, eine Curve erhalten würde, auf welcher Maxima mit Minimis abwechseln würden.

Fälle, in welchen die Keimzahl ohne Erhöhung des Wasserspiegels auf einnal zu ungewohnter Höhe, wie z. B. am 20. Mai oder am 6. Juni (siehe Tabelle I und II) aufsteigt, sind selten. Die Ursachen dieser Erscheinung werden später besprochen werden.

Vergleicht man die Maxima und Minima der Keimmenge mit den Schwankungen des Flusswassers oder mit den Temperaturschwankungen, so bemerkt man, dass bei Anwachsen des Flusswassers die Keimzahl wächst und dass sie auf einem Orte, auf welchem sie früher gering war, leicht die Höhe von 50000 bis 100000 Keimen erreicht, während im Gegentheile das Sinken des Wasserspiegels regelmässig von einer Abnahme der Keimmenge begleitet wird. Die Tagestemperatur zeigt, wie man sich leicht durch einen Blick in die Tabellen überzeugen kann, keinen klaren Zusammenhang mit diesen periodischen Aenderungen der Keinzahl.

Damit soll durchaus nicht behauptet werden, dass die Temperatur überhaupt keinen Einfluss auf die Anzahl der Keime im Flusse ausübt, sondern etwa nur soviel, dass bei diesen periodischen Schwankungen der Temperatureinfluss anderen mit den höheren oder tieferen Wasserstande im Flusse zusammenhängenden Einflüssen gegenüber in den Hintergrund tritt.

Es handelt sich nunmehr darum, wie dieser regelmässig mit dem Anschwellen und Sinken des Flusswassers sich einstellender Parallelismus zu erklären sei.

Es kann nachgewiesen werden, dass diese Erscheinung theils mit Aenderungen der Stromgeschwindigkeit, theils mit den Hinzutreten gewisser neuer unreiner, an Mikroorganismen reicher Zuflüsse zusammenhängt.

Was die Aenderungen der Stromgeschwindigkeit betrifft, so ist bekannt, dass dieselbe desto grösser ist, je höher das Wasser im Flusse anschwillt, so dass sie bei grosser Wasserfülle eine solche Höhe erreichen kann, dass der Flussstrom sämmtliche sich ihm in den Weg stellende Hindernisse mit sich zu reissen im Stande ist.

Von der Stromgeschwindigkeit hängt jedoch die Sedimentrung der im Wasser suspendirten organischen, an Mikroorganismen reichen Stoffe, somit auch die Sedimentation der Mikroben ab.

Dem die Sedimentation der Mikroorganismen hängt hampt. skehlich von der Sedimentation der suspendirten corpusculären Stoffe ab; darauf habe ich auf einer anderen Stelle hingewiesen.<sup>1</sup>

Mit Hinsicht darauf erscheint es vollkommen begründet, anzunehnen, dass die Sedimentation der Mikroorganismen bei Hochständen, somit bei grösseren Stromgeschwindigkeiten erschwert ist.

<sup>11</sup> Dr. G. Kabrhel, Experimentelle Studien über die Sandfiltration. Archiv f. Hygiene, Bd. XXII, S. 331.

Diese Conclusionen sind, obwohl auf einem anderen Wege gewonnen, mit den die Ursachen des Schwundes der Keime in den Flüssen betreffenden Schlussfolgerungen von Prausnitz<sup>1</sup>] in bestem Einklange.

Ausser den wechselnden Bedingungen, welche die Sedimentation mehr oder minder begünstigen, ist der Einfluss der Geschwindigkeit auf das Verschwinden der Keime auch darin zu suchen, dass bei kleineren Geschwindigkeiten die Zeit, in welcher das Wasser von einer Stelle auf eine zweite, entferntere gelangt, verschieden ist und zwar bei schnellerer Strömung kleiner, bei langsamerer grösser.

Infolge dessen kommt bei kleinen Geschwindigkeiten, bei welchen die Wassersäule niedriger und gleichzeitig in Folge der leichter zu Stande kommenden Sedimentation für das Licht durchlässiger wird, der schädliche Einfluss des Lichtes, dessen Bedeutung für das Absterben der Mikroben im Oberflächenwasser von Buchner! experimentell nachgewiesen wurde, innerhalbeiner bestimmten Bahn zur grösseren Geltung, als bei grossen Geschwindirkeiten.

Weiterhin ist der Einfluss der veränderten Geschwindigkeit auf die Keimmenge in dem nachstehenden Umstande zu suchen. Gelangen nämlich in den Fluss Abwässer, die reich an organischen, auf einer hohen Stufe der Zersetzung befindlichen Stoffen sind, so finden die jeuen fermentativen Processen eigenen Mikroben in dem Flusse, in welchem jene Abwässer durch reineres Wasser verdümt werden, einestheils weniger günstige Existenzbedingungen, anderntheils müssen sie einen Kampf mit den im Flusswasser lebenden und auf ihre Existenzbedingungen accomodirten Bacterien eingehen.

Es ist klar, dass unter sonst gleichen Umständen die Einwirkung der soeben erwähnten ungünstigen Einflüsse bei ver-

t.

Praus nitz, Der Einfluss der Münchener Kanalisation auf die Isar, mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Selbatreinigung der Flüsse-München 1890.

Buchner, Ueber den Einfluss des Lichtes auf Bacterien und über die Selbstreinigung der Flüsse. Archiv f. Hygiene, Bd. XVII, S. 179.

ninderter Geschwindigkeit protrahirt wird, was für das Verschwinden der Keime ein günstiges Moment abgibt.

Endlich ist der Einfluss der veränderten Geschwindigkeit wohl auch darin zu suchen, dass viele an organischen Stoffen, die sich im Zustande fermentativer Zersetzungen befinden reiche und daher von Mikroorganismen durchsetzte Aufschweimmungen, welche bei niedrigen Wasserständen durch Sedimentation entstanden sind, bei Hochständen ausgeschwennut und davongetragen werden, wodurch, um den Ausdruck zu gebrauchen, eine neue Quelle der Keimvermehrung geschaffen wird.

Als Beleg für diese Ansicht führe ich einige den Bach Botic betreffende Analysen an:

| Am | 21. VI. | enthielt | 1 | cem | des | Botičwassers | 1000000 | Keime |
|----|---------|----------|---|-----|-----|--------------|---------|-------|
| )  | 22. VI. | >        | 3 | ,   | 2   | >            | 225000  | 3     |
| 3  | 23. VI. | 2        | 3 | 3   | ,   | 2            | 340 000 | 2     |
| )  | 24. VI. | 2        | > | 2   | 2   | >            | 256 000 | >     |

Am 21.VI. war der Bach angeschwollen. Die Anschwellung hatte ihren Gipfel jedoch bereits den Tag vorher erreicht. Als ieh dies erfahren habe, liess ich Tags darauf, d. h. am 21. VI. eine Wasserprobe nehmen.

Wenn also der Boticbach bei höherem Wasserstande in 1 ccm Wasser eine Million Keime enthalten kann, wie dies am 21. VI. bewiesen wurde, — Tags zuvor hätte man wohl eine bed größere Anzahl nachweisen können —, so dass er sich in batterieller Hinsicht den Abwässern der Schwemmsysteme nähert, so ist der Grund dieser Erscheinung augenscheinlich im Durchschwemmen und in der Reinigung des Flussbettes von anoganischen Stoffen und Mikroorganismen reichen Sedimenten, welche sich bei niedrigerem Wasserstande am Boden derselben angesetzt haben. zu suchen.

Man muss also in der zeitweisen Erhöhung des Wasserstandes besonders an solchen Stellen der fliessenden Wasser, an welchen die Strömung träge ist und die suspendirten Stoffe dabei leicht sedimentiren, ein wichtiges Hilfsmittel der Selbstreinigung des Flusses erblicken.

Ausser der veränderten Geschwindigkeit wirkt jedoch in der Zeit des Steigens noch ein Factor auf die Vermehrung der Keime mit.

Zur Kenntnis derselben gelangt man, wenn man sich einiger, mit jedem anhebenden und fortschreitenden Steigen des Wassers verbundenen Umstände erinnert.

Die Wasserniederschläge, welche das Auschwellen des Flusswassers bedingen, gelangen nämlich in die Flüsse einestheils von der Oberfläche auf gewissen Wegen des geneigten Terrains, anderen Theils unterirdisch, indem sie in den Boden einsickern und als Grundwasser, also bacteriell regelmässig rein, sich dem Flusswasser beimischen.

Jene Zuflüsse jedoch, die sich von der Oberfläche direct in den Fluss ergiessen, kann man, wenn der Fluss ein dicht bewolmtes Terrain durchtliesst, mit Recht für stark vernnreiheit halten und zwar durch Stoffe, deren Charakter in sanitärer Rücksicht sehr verdächtig ist. Denn jene Zuflüsse spülen die Gassen, Stadtkanäle, Strassen, Gräben, Wirthschaftshöfe und sehr oft auch Düngerhaufen etc. ab.

In welchem Maasse solche Zuflüsse selbst einen Fluss wie der von der Mächtigkeit der Moldau zu veruureinigen vermögen, beweist die bacteriologische Analyse vom 20. V. An diesem Tage erreichte, ohne dass sich das "Niveau der Moldau erhölt hätte, die Keimzahl in dem beim Schitkauer Wehre Nachmittag geschöpften Wasser die Höhe von 66800 in 1 ccm gegenüber den 2040 Keimen im ccm des vorigen Tages. (Das am selben Tage Morgens bei Podol geschöpfte Wasser wies noch 1200 Keime im Cubikcentimeter auf.) Wo liegt die Ursache einer so rapiden, grossen Erhöhung der Keimmenge?

Augenscheinlich nirgend anderwärts, als in dem grossen Regen, der an diesem Tage um ½12 Uhr Prag und dessen Umgebung getroffen und bis Nachmittag gewährt hat.

Dieselbe Erscheinung wurde auch am 6. Juni 1896 beobschtet.

Diese Beispiele versinnlichen klar, welch eine Menge Verunreinigungen solche von der Oberfläche abfliessende Niederschläge in die Flüsse hineintragen können, wenn am 20. Mai die Keinzahl bei einer Höhe des Wasserstandes von 51 ccm über dem Normale von 2 Tausend auf 66 Tausend ansteigen konnte.

Es fragt sich nun, wann sich solche obertlächliche Zutfüsse in grösserem Maasse in die Flüsse ergiessen. Jedenfalls in grossen Regenzeiten — d. h. zu Zeiten, zu welchen auch die Bedingungen zum Wasseransteigen im Flusse gegeben sind. Das Anschwellen des Flusswassers erscheint somit zugleich als ein Indicator solcher periodisch zur Geltung kommender unreiner Zuffüsse.

In einzelnen Fällen, in welchen die Niederschläge einen blos localen Charakter tragen und von dem Orte der bacteriologischen Beobachtung nicht zu sehr entfernt sind, so dass die selbstreinigenden Eigenschaften des Flusses nicht genug Zeit finden, um die solchermaassen entstehende Verunreinigung zu paralysiren, kann sich jener Indicator selbst bei einer bedeutenden Keinvermehrung inactiv verhalten.

Aus dem Angeführten ist zu ersehen, dass num an Flüssen, welche dicht bevölkerte Regionen durchziehen, zwei Hauptgattungen von Zuflüssen unterscheiden muss;

1. Solche, die sich stetig Tag aus Tag ein in einem im Grossen und Ganzen durchschnittlich gleichen Maasse in die Flüsse ergiessen. Die Zuflüsse dieser Art könnte man am zweckmässigsten normale, verunreinigende Zuflüsse nennen. Hierher sind die Abwässer der industriellen Unternehmungen, die Canalwässer der an dem betreffenden Flusse gelegenen Gemeinden zu rechnen.

2. Solche, die zeitweise durch Wasserniederschläge bedingt, 8trassen, Gräben, Höfe von Bauerngütern und Keuschen, Dorfplätze und sehr oft auch Düngergruben mit Aborten etc. abspälen. Zuflüsse dieser Art könnte man als temporäre bezeichnen.

In sanitärer Hinsicht sind die letztgenannten Zuflüsse gewiss mehr zu beanstanden als die an organischen Substanzen reichen Abwässer vieler industrieller Unternehmungen und zwar deshalb, weil jene infectiöse Organismen (z. B. aus Fäkalien oder Auswürfen) enthalten können. Diese Gefahr besteht bei den Abwässern vieler industrieller Unternehmungen nicht.

Wenn man nun jene periodischen Schwankungen der Keimzahl im Lichte der angeführten Erwägungen und Conclusionen näher besieht, so findet man, dass dieselben zwar von vielen verschiedenen Factoren bedingt sind, dass aber diese Factoren de gemein same Eigenschaft besitzen, dass dieselben die Vermehrung der Keime bei Auschwellung des Flusswassers günstiger beeinflussen als beim Sinken desselben.

Die Verdünnung, die sich bei verschiedenen Wasserständen gleichfalls ändert und die dem ersten Anscheine nach einen entscheidenden Eintluss auf das Schwanken der Keime ausüben sollte, tritt gegenüber jenen Einflüssen, deren Bedeutung soeben auseinandergesetzt wurde, in den Hintergrund.

Es ist selbstverständlich, dass die quantitative Einwirkung jener das Schwanken der Keinzahl bedingenden Fundamentaleinflüsse, nicht zu allen Zeiten gleich ist. So kann man bespielsweise mit vollem Rechte dafürhalten, dass im Anfange der Anschwellungsperiode, der Einfluss der unreinen Zuflüsse überwiegt.

Zur Bestätigung dessen kann angeführt werden, dass zu Anfang des Ansteigens, auch wenn die Steigung der Normalhöhe ziemlich nahe ist, die Keimmenge sehr hohe Zahlen aufweisen kann. (Siehe z. B. auf Tafel I die Analyse vom 5. und 6. December 1895.)

Zur Zeit des Wasserabfalles kann man voraussetzen, dass wiederum jene Factoren überwiegen, die mit der sich vermindernden Strongeschwindigkeit im Zusammenhange stehen

Mit Rücksicht auf die vorstehenden Erwägungen erscheint es als selbstverständlich, dass bei der ziffernmässigen Feststellung des Vernnreinigungsgrades eines Flusses, die ahnormale Wirkung derjenigen Factoren, von denen die Keimmenge abhängt, ausgeschlossen werden muss, ein Umstand, der bis heute keine Bedeutung gefunden hat. Denn man kann z. B. gewiss nicht jene Zuflüsse in Rechnung ziehen, die ich als temporäre bezeichnet habe, weil dieselben eigentlich die, um den

Ausdruck zu gebrauchen, »natürliche« Verunreinigung bedingen, die zwar zur Kenntnis genommen werden muss, gegen die jedoch der Fluss nicht geschützt werden kann.

Es wirft sich nun die Frage auf, unter welchen Umständen vermuthet werden kann, dass der abnormale Einfluss der betreffenden Factoren, von denen die Schwankung der Keimzahl abhängt, soweit ausgeschlossen ist, dass eine bacteriologische Untersuchung bestimmte und richtige Resultate betreffs des Verunreinigungsgrades eines bestimmten Flusses bieten würde. Offenbar ist dies dann möglich, wenn sich der Wasserstand eines in der Periode länger andauernden und dentlich auftretenden Sinkens befindlichen Flusses. zu einer regenlosen Zeit, jenen Grenzen nähert, die in dem betreffenden Flusse am häufigsten constatirt werden, d. h. dem sogenannten Normale, welche für grössere Flüsse stets bestimmt ist. (Am Wassermesser ist dieser Punkt mit 0 bezeichnet.) Für die unter solchen Verhältnissen constatirte Verunreinigung schlage ich die Bezeichnung normale Verunreinigung vor.

Endlich ist es noch nothwendig die Frage zu berühren, welchen Einfluss die Jahreszeit resp. die mittlere Temperatur einer längeren Periode bei normaler Verunreinigung auf die Keimzahl äussert.

Betrachten wir zu diesem Zwecke die vorgehenden drei Tabellen und zwar in Bezug auf jene Zeitabschnitte, in welchen der Stand des Pegels sich dem Nullpunkte nähert, so sehen wir einerseits, dass an solchen Stellen, wo der Fluss wenig veruureinigt ist und in Folge dessen niedrigere Keimzahlen aufweist, die Temperatur keine deutliche Wirkung auf die Bacterienzahl ausübt, andererseits aber, dass an solchen Orten, wo eine bedeutende Verunreinigung wahrzunehmen ist, die Zahl der Keime im hohen Maasse von der Temperatur abhängt.

So sehen wir zum Beispiel beim Schitkover Wehr in den Tagen vom 1.—12. Januar 1896, zu welcher Zeit ziemlich strenge Kalte geherrscht hat, folgende Keimzahlen: 1. I. 1630. 2. I. 875, 3. I. 1250, 4. l. 3775, 6. l. 1735, 7. I. 1160, 8. I. 1025, 9. I. 650, 10. I. 1210, 11. I. 1400, 12. I. 1440.

Vom 20. bis 24. Juli, in welchem Zeitraume die Temperatur ziemlich hoch war und am 27., 28., 29. Juli, an denen eine sehr bedeutende Hitze herrschte, sind an demselben Orte folgende Keinzahlen gefunden worden: 20. VII. 1120, 22. VII. 1760, 23. VII. 1620, 24. VII. 1240, 27. VII. 2020, 28. VII. 1220, 29. VII. 3920.

Betrachten wir die Bacterienzahl des Moldauwassers beim Neumühlerwehre in den ersten Januartagen, so sehen wir, dass dieselbe 10000 nicht erreicht, wogegen sie am 28. VII., 29. VII. und 30. VII. (an diesem Tage herrschte fast eine tropische Hitze) 32 720, 28 240, 96 900 pro 1 cen betrug.

Bei Podol wurden während dieser 3 Tage in 1 ccm 920, 2080, 1680 Keime gefunden.

Des Weiteren ist es wichtig, noch folgendes hervorzuheben:
Bei Wasserhochstand und besonders auch bei dem Normale
mahen, jedoch in die Periode der Wasseranschweilung oder anch
in die Zeit localer Niederschläge ohne Wasseraufstieg fallenden
Tiefständen ausgeführte bacteriologische Untersuchungen haben
für die Beurtheilung der normalen Verunreinigung 1), hauptsächlich wenn es sich um Flüsse handelt, welche ein dicht
bevölkertes Terrain durchfliessen, nicht nur keinen
Werth, sondern dieselben können sogar zu gänzlich verfehlten
Schlüssen verleiten. Belehrend sind in dieser Hinsicht z. B. die
Analysen auf Tabelle I vom 5. XII. und 6. XII., wo in dem
beim Schitkauer Wehr geschöpften Moldauwasser, bei dem Normale nahen Tiefständen (d. h. bei 16,30 ccm), freilich aber
am Anfange einer Anschwellung au einem Tage 12000, am anderen
16000 Keime nachgewiesen wurden.

Der durch Nichtbeachtung dieser Regeln entstehende Fehler könnte besonders dann sehr gross ausfallen, wenn es sich um Stellen handeln würde, an welchen der Fluss durch seine selbst-

<sup>1)</sup> Es ist allerdings vorauszusetzen, dass dies für Gebirgebache oder Gebirgefüsse, die durch unbewohntes und dieht bepflanztes Terrain fliessen, nicht Geltung haben wird.

reinigenden Eigenschaften von den normalen unreinen Zuflüssen in grossem Mausse gereinigt erscheint. Als Beispiel kann die Moldau bei Podol dienen.

Will man auf der Grundlage der oben entwickelten Anschauungen den Grad der normalen Wasserveruureinigung an den Stellen, an welchen die Moldau Prag betritt, abschätzen, so ist zu berücksichtigen, dass die Periode, in welcher die Einwirkung der eine periodische Keimvermehrung herbeiführenden Einflüsse ausgeschlossen ist, in die Zeit von Ende December angefangen bis Mitte Januar, dann Ende Januar und Anfang Februar, Ende Februar und endlich Mitte und Ende Juli fallt. 1

In diesen Perioden sieht man die Keimmenge beim Schitkauer Wehr zu sehr niedrigen Werthen (über und unter 2000 im

rübikeentimeter) herabsinken. Bei Podol sind Ende Mai und

Ende Juli etwas über 1000 Keime in 1 cem vorhunden. Diese

Zahlen sind sicherlich sehr niedrig und bezeugen, dass die normalen unreinen Zuffüsse, deren die Moldau am Wege nach

Prag freilich genug besitzt, durch die selbstreinigenden Eigenschaften der Moldau paralysirt werden.

Wenn es sich bei einem Flusse um Stellen handeln würde, die sehr verunreinigt sind, wie es z. B. die Moldan bei dem Neumühler-Wehr ist, so müsste — wie dies die Tabelle II beweist — die Nichtbeachtung der oben statuirten Regeln nicht zu so groben Fehlern bei der Beurtheilung der Verunreinigung führen.

Der Grund dieser Erscheinung beruht darin, dass die Keimzahl bereits in normalen Verhältnissen in weiten Grenzen schwanken kann. Dies hängt offenbar damit zusammen, dass die Ausgiebigkeit der unreinen Zutlüsse aus naheliegenden Gründen bedeutenden Aenderungen unterliegt. In Betracht dessen führt erst eine sehr intensive Erhöhung des Wasserspiegels an den betreffenden Stellen eine kenntliche Erhöhung der Keimzahl herbei.

<sup>1)</sup> Da das Jahr 1896 an Niederschlägen sehr reich war, hielt sich das Niveau der Moldau sehr hoch über dem Normale und schwankte fortwährend, indem es bald anstieg, bald abtiel.

Endlich müssen wir noch die Frage berühren, ob auch bei sehr verunreinigten Flüssen bei einem Wasserstand, der sich dem Normale nähert oder unter dieselbe sinkt in der Zeit des andauernden Sinkens des Wasserspiegels auch immer eine Abnahme der Keimmenge in Erscheinung tritt. Ich glaube, dass auch das Gegentheil davon eintreten könnte und zwar aus dem Grunde, weil infolge der Anwesenheit einer grossen Menge organischer der Zersetzung unterliegender Stoffe die Bacterienvermehrung (namentlich bei hohen Temperaturgraden) Uebergewicht über die zu einer Verminderung der Keime führenden Einfüsse, erhalten könnte.

Jedoch behalten die oben abgeleiteten Regeln, welche die Bestimmung der normalen Veruureinigung betreffen, auch in diesem Falle Geltung, obwohl hier dieser neue Factor überwiegen kann.

Nunmehr übergeben wir noch zu einer wichtigen Erscheinung, die auf Grund der in den vorangehenden Tabellen angeführten Analysen konstatirt werden kann.

Diese Erscheinung, welche das Verhältnis der Verunreinigung, in welchem einzelne Fluss-Stellen zu einander stehen betrifft, wird sich am ehesten offenbaren, wenn wir die an verschiedenen Stellen ausgeführten Tagesanalysen des Moldauwassers nebeneinander stellen, wie dies die Tabelle IV zeirt.

Tabelle IV

| 1)atum   | Die Keimmenge<br>in 1 cem<br>des bei Podol<br>geschöpften<br>Moldauwssers | in i cem des bel<br>d. Schitkauer<br>Wehre<br>geschöpften | ble Keimmenge<br>in t cem des bel<br>d. Neumühler<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers |    | Bemerkung |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|          |                                                                           | Noven                                                     | nber 1895.                                                                                 |    |           |
| 10. XI.  | 5 400                                                                     | 7 080                                                     | 14 300                                                                                     |    |           |
| 27. XL   | 1 736                                                                     | 4 500                                                     | 12 100                                                                                     | 10 |           |
|          |                                                                           | Decer                                                     | nber 1895.                                                                                 |    |           |
| 8. XII.  | 106 600                                                                   | 110 000                                                   | 120 000                                                                                    | 95 |           |
| 22. XII  | 4 545                                                                     | 5 620                                                     | 14 000                                                                                     | 36 |           |
| 24. XII  | 2 760                                                                     | 4 280                                                     | 12 000                                                                                     | 34 |           |
| 28. X11  |                                                                           | 2 285                                                     | 7 700                                                                                      | 18 |           |
| 31. XII. |                                                                           | 1810                                                      | 8 600                                                                                      | 4  |           |

| Datum   | Die Kelmmenge<br>in I com<br>des bei Podol<br>geschöpften<br>Moldauwa-sers |        | Die Keimmenge<br>in teem des bei<br>d. Neumühler<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers |      | Bemerkung |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|         |                                                                            | Jana   | ar 1896.                                                                                  |      |           |
| 3. 1.   |                                                                            | 1 250  | 6 700                                                                                     | 26   |           |
| 6. I.   |                                                                            | 1 735  | 7 200                                                                                     | 29   |           |
| 9. 1.   |                                                                            | 650    | 5 200                                                                                     | 22   |           |
| 13. 1.  |                                                                            | 5 560  | 15 000                                                                                    | 5    |           |
| 15. L   |                                                                            | 4 570  | 17 300                                                                                    | 15   |           |
| 17. 1.  |                                                                            | 1 420  | 14 500                                                                                    | 21   |           |
| 19. L   |                                                                            | 2 250  | 10 200                                                                                    | 29   |           |
| 21. I.  |                                                                            | 15 500 | 16 800                                                                                    | 54   |           |
| 23. 1.  |                                                                            | 28 000 | 36 000                                                                                    | - 45 |           |
| 25. 1.  | 1                                                                          | 10 000 | 18 000                                                                                    | 38   |           |
| 27. L   | 1                                                                          | 3 300  | 15 600                                                                                    | 29   |           |
| 29. I.  |                                                                            | 1 575  | 12 500                                                                                    | 18   |           |
| 31. I.  | ,                                                                          | 1 130  | 18 000                                                                                    | 18   |           |
|         |                                                                            | Febru  | ar 1896.                                                                                  |      |           |
| 1. 11.  | 1                                                                          | 1 970  | 19 000                                                                                    | 22   |           |
| 2. 11.  |                                                                            | 4 110  | 15 100                                                                                    | 28   |           |
| 3. II.  | -                                                                          | 4 380  | 17 600                                                                                    | 23   |           |
| 4. II.  | 1                                                                          | 1 010  | 11 400                                                                                    | 22   |           |
| 6 II.   | 1                                                                          | 1 360  | 21 200                                                                                    | 21   |           |
| 8 11.   |                                                                            | 3 900  | 19 200                                                                                    | 26   |           |
| 12 11   | 1                                                                          | 32 000 | 36 600                                                                                    | 36   |           |
| 16 11   |                                                                            | 38 000 | 47 600                                                                                    | 38   |           |
| 17, 11, | 1                                                                          | 20 000 | 44 000                                                                                    | 21   |           |
| 18. 11. |                                                                            | 17 000 | 36 000                                                                                    | 19   |           |
| 9 11.   | 1                                                                          | 9 000  | 21 500                                                                                    | 19   |           |
| 20 11   |                                                                            | 4 500  | 14 700                                                                                    | 15   |           |
| 21 II.  |                                                                            | 5 080  | 14 400                                                                                    | 15   |           |
| 22. 11. | 1                                                                          | 3 650  | 19 000                                                                                    | 20   |           |
| 23 11.  | i                                                                          | 2 550  | 8 800                                                                                     | 21   |           |
| 24 11.  | 1                                                                          | 2 030  | 22 600                                                                                    | +    |           |
| 25 H.   | i                                                                          | 1 770  | 11 200                                                                                    |      |           |
| 26. II. | 1                                                                          | 1 250  | 19 200                                                                                    | 7    |           |
| 27. II. |                                                                            | 700    | 16 2 0                                                                                    |      |           |
| 28. П.  | -                                                                          | 790    | 20 000                                                                                    | 7    |           |
| 29. 11. |                                                                            | 1810   | 21 900                                                                                    | 16   |           |
|         |                                                                            | März   | 1596.                                                                                     |      |           |
| 1. 111. |                                                                            | 1 185  | 8 800                                                                                     | 17   |           |
| 2. 111. |                                                                            | 1 740  | 22 500                                                                                    | 6    |           |
| 3. 111  |                                                                            | 11 000 | 14 900                                                                                    | 21   |           |

Jahr Google

| Datum    | Die Keimmenge<br>in 1 eem<br>des bei Podol<br>geschöpften<br>Moldauwassers | in I cem des bei<br>d. Schitkauer<br>Wehre<br>geschöpften | Die Keimmenge<br>in 1 cem des bei<br>d. Neumühler<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moidauwassers | Der Wasser-<br>stand d. Moldau<br>nach d. Wasser-<br>messer bei<br>dem Schitkauer<br>Wehre | Bemerkung |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. 111.  |                                                                            | 26 000                                                    | 31 750                                                                                     | 42                                                                                         |           |
| 5. III.  |                                                                            | 40 000                                                    | 44 000                                                                                     | 50                                                                                         |           |
| 6. III.  |                                                                            | 44 000                                                    | 51 000                                                                                     | 60                                                                                         |           |
| 8. 111.  |                                                                            | 35 000                                                    | 44 000                                                                                     | 87                                                                                         |           |
| 9. 111.  |                                                                            | 39 000                                                    | 80 000                                                                                     | 79                                                                                         |           |
| 10, 111. |                                                                            | 95 000                                                    | 84 000                                                                                     | 145                                                                                        |           |
| 11. 111. |                                                                            | 55 000                                                    | 59 000                                                                                     | 110                                                                                        |           |
| 12. 111. |                                                                            | 30 000                                                    | 50 400                                                                                     | 82                                                                                         |           |
| 15, 111, |                                                                            | 16 000                                                    | 22 000                                                                                     | 72                                                                                         |           |
| 16. 111. |                                                                            | 10 500                                                    | 18 500                                                                                     | 64                                                                                         |           |
| 17. 111. |                                                                            | 24 000                                                    | 28 000                                                                                     | 80                                                                                         |           |
| 18, 111, |                                                                            | 19 000                                                    | 21 000                                                                                     | 82                                                                                         |           |
| 20, III. |                                                                            | 20 000                                                    | 23 000                                                                                     | 94                                                                                         |           |
| 21. 111. |                                                                            | 15 000                                                    | 19 000                                                                                     | 92                                                                                         |           |
| 22, 111. |                                                                            | 16 000                                                    | 12 800                                                                                     | 96                                                                                         |           |
| 24. 111. |                                                                            | 6 500                                                     | 12 000                                                                                     | 79                                                                                         |           |
| 25. III. |                                                                            | 5 100                                                     | 9 500                                                                                      | 79                                                                                         |           |
| 26. 111. |                                                                            | 3 070                                                     | 5 820                                                                                      | 70                                                                                         |           |
| 27. III. | 1                                                                          | 2 990                                                     | 9 700                                                                                      | 65                                                                                         |           |
| 28. 111. |                                                                            | 2 700                                                     | 7 800                                                                                      | 65                                                                                         |           |
| 29. 111. |                                                                            | 4 710                                                     | 6 800                                                                                      | 67                                                                                         |           |
| 30, 111. |                                                                            | 2 095                                                     | 10 000                                                                                     | 58                                                                                         |           |
| 31. 111. |                                                                            | 8 290                                                     | 14 700                                                                                     | 54                                                                                         |           |
|          |                                                                            | Apr                                                       | il 1896.                                                                                   |                                                                                            |           |
| 1. IV.   |                                                                            | 6 490                                                     | 21 900                                                                                     | 52                                                                                         |           |
| 2. IV.   |                                                                            | 8 620                                                     | 18 500                                                                                     | 55                                                                                         |           |
| 3. 1V.   |                                                                            | 9 580                                                     | 18 100                                                                                     | 55                                                                                         |           |
| 4. IV.   |                                                                            | 8 920                                                     | 14 800                                                                                     | 57                                                                                         |           |
| 7. IV.   | 1                                                                          | 4 220                                                     | 12 600                                                                                     | 63                                                                                         |           |
| 8 IV.    |                                                                            | 1 720                                                     | 12 900                                                                                     | 52                                                                                         |           |
| 9. IV.   |                                                                            | 2 760                                                     | 8 400                                                                                      | 55                                                                                         |           |
| 10. IV.  | ł,                                                                         |                                                           | 17 000                                                                                     | 64                                                                                         |           |
| 11. 1V.  |                                                                            | 7 480                                                     | 21 300                                                                                     | 66                                                                                         |           |
| 12. 1V.  |                                                                            | 5 960                                                     | 10 100                                                                                     | 64                                                                                         |           |
| 13 IV.   |                                                                            | 4 080                                                     | 15 600                                                                                     | 63                                                                                         |           |
| 14 IV.   |                                                                            | 4 880                                                     | 9 500                                                                                      | 64                                                                                         |           |
| 15 IV.   |                                                                            | 2 400                                                     | 9 500                                                                                      | 62                                                                                         |           |
| 16. IV.  |                                                                            | 1 840                                                     | 6 600                                                                                      | 58                                                                                         |           |
| 7. IV.   |                                                                            | 1.800                                                     | 11 500                                                                                     | 53                                                                                         |           |
| IS. IV.  |                                                                            | 1 730                                                     | 8 500                                                                                      | 53                                                                                         |           |
| 19, IV.  |                                                                            | 1 410                                                     | 4 200                                                                                      | 49                                                                                         |           |

| Datum          | Die Keimmenge<br>in 1 cem<br>des bei Podol<br>geschopften<br>Moldauwassers |        | Die Keimmenge<br>in teem des bei<br>d. Neumühler<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers |     | Bemerkung                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20. 1V.        |                                                                            | 6 040  | 20 400                                                                                    | 47  |                                                                                   |
| 21. 1V.        |                                                                            | 2 260  | 6 900                                                                                     | 46  |                                                                                   |
| 22. IV,        |                                                                            | 1 600  | 5 200                                                                                     | 47  |                                                                                   |
| 23 IV.         |                                                                            | 1 120  | 5 900                                                                                     | 47  |                                                                                   |
| 24. IV.        |                                                                            | 2 740  | 8 000                                                                                     | 44  |                                                                                   |
| 25. IV.        |                                                                            | 2 960  | 14 100                                                                                    | 44  |                                                                                   |
| 26. IV.        |                                                                            | 2 340  | 6 220                                                                                     | 47  |                                                                                   |
| 27. IV.        |                                                                            | 1 960  | 14 800                                                                                    | 41  |                                                                                   |
| 28. IV.        |                                                                            | 1 820  | 11 400                                                                                    | 37  |                                                                                   |
| 29. IV.        |                                                                            | 1 240  | 9 540                                                                                     | 40  |                                                                                   |
| 30. IV.        |                                                                            | 1 350  | 10 340                                                                                    | 41  |                                                                                   |
|                |                                                                            | Ма     | 1 1896.                                                                                   |     |                                                                                   |
| 1. V.          |                                                                            | 9 600  | 24 000                                                                                    | 46  | 5                                                                                 |
| 2. V.          |                                                                            | 50 000 | 60 000                                                                                    | 87  |                                                                                   |
| 3. V.          | 1                                                                          | 35 000 | 55 000                                                                                    | 104 |                                                                                   |
| 4. V.          |                                                                            | 96 000 | 76 000                                                                                    | 194 | 4)                                                                                |
| 5 V.           |                                                                            | 40 000 | 33 000                                                                                    | 245 |                                                                                   |
| 6 V.           | /                                                                          | 28 000 | 25 800                                                                                    | 195 |                                                                                   |
| 7 V.           | 1                                                                          | 26 000 | 33 800                                                                                    | 173 |                                                                                   |
| 8. V.          | 15 900                                                                     | 17 000 | 20 300                                                                                    | 172 |                                                                                   |
| 9 V.           | 9 700                                                                      | 18 000 | 19 400                                                                                    | 135 |                                                                                   |
| 10. V.         | 9 300                                                                      | 12 000 | 14 200                                                                                    | 125 |                                                                                   |
| 11. V.         | 6 500                                                                      | 5 440  | 8 400                                                                                     | 88  | i                                                                                 |
| 12 V.          | 4 300                                                                      | 7 960  | 11 900                                                                                    | 93  |                                                                                   |
| 13. V.         | 4 400                                                                      | 5 320  | 8 500                                                                                     | 81  |                                                                                   |
| 14. V.         | 4 200                                                                      | 7 740  | 11 400                                                                                    | 77  |                                                                                   |
| 15. V.         | 3 480                                                                      | 4 300  | 10 500                                                                                    | 69  |                                                                                   |
| 16. V.         | 2 260                                                                      | 1000   | 9 700                                                                                     | 68  |                                                                                   |
| 17 V           | 2 200                                                                      | 3 780  | 6 200                                                                                     | 68  |                                                                                   |
| s v.           | 2 120                                                                      | 2 960  | 7 600                                                                                     | 59  |                                                                                   |
| 19 V.          | 2 120                                                                      | 2 040  | 11 400                                                                                    | 54  |                                                                                   |
| 0. V.          | 1 200                                                                      | 66 800 | 69 000                                                                                    | 51  | Das Wasser bei                                                                    |
| n.v.           | 0.410                                                                      | 5 50n  | 11 400                                                                                    | 52  | Podol Früh, bei<br>dem Schitkauer<br>und Neumfibler<br>Wehre Nachm.<br>geschöpft. |
| 2 V.           | 2 840                                                                      | 5 520  |                                                                                           | 51  |                                                                                   |
| 2 V.<br>23. V. | 1 940                                                                      | 2 140  | 13 900<br>8 500                                                                           | 55  |                                                                                   |
|                | 3 760                                                                      | 4 260  | 10 100                                                                                    | 65  |                                                                                   |
| M. V.          | 5 460                                                                      | 9 560  |                                                                                           | 100 |                                                                                   |
| 5. V.          |                                                                            | 77 000 | 81 600                                                                                    | 82  |                                                                                   |
| 6 1.           | 1410 .                                                                     | 13 000 | 17 900                                                                                    | 02  |                                                                                   |

| Da  | dum  | Die Keimmenge<br>in 1 eem<br>des bei Podol<br>geschöpften<br>Woldauwassers |         | Die Keimmenge<br>in 1 ecm des bei<br>d. Neumühler<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwassers |     | Bemerkung |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 27  | V.   |                                                                            | 4.300   | s 180                                                                                      | 75  |           |
| 28  | ٧.   | 1.480                                                                      | 2 430   | 7 700                                                                                      | 66  |           |
| 29  | ٧.   | 1.310                                                                      | 2 920   | 7.500                                                                                      | 60  |           |
| 30  | V    |                                                                            | 1 730   | 7.500                                                                                      | 60  |           |
| 31  | V.   | 7.160                                                                      | 7.500   | 10.300                                                                                     | 73  |           |
|     |      |                                                                            | Jui     | i 1896.                                                                                    |     |           |
| 1.  | VI.  |                                                                            | 4 120   | 8 000                                                                                      | 63  |           |
| 2.  | VI.  | 3 120                                                                      | 4 320   | 7 000                                                                                      | 54  |           |
| 3.  | VI.  | 1 340                                                                      | 4 040   | 6 040                                                                                      | 51  |           |
| 4.  | VI.  | 950                                                                        | 2 280   | 4 200                                                                                      | 48  |           |
| 5.  | VI.  | 1 120                                                                      | 960     | 8 800                                                                                      | 44  |           |
| 6.  | VI.  | 8 860                                                                      | 171 600 | 212 800                                                                                    | 46  |           |
| 7.  | VI.  | 32840                                                                      | 36 300  | 48 780                                                                                     | 57  |           |
| 8.  | VL   | 7 860                                                                      | 7 100   | 17 760                                                                                     | 52  |           |
| 9.  | V1.  | 3 280                                                                      | 3 200   | 10 480                                                                                     | 49  |           |
| 10. | VI   | 2 460                                                                      | 3 000   | 9 900                                                                                      | 44  |           |
| 11. | 1.1  | 1 680                                                                      | 5 260   | 11 520                                                                                     | 42  |           |
| 12. | VI.  | 2 720                                                                      | 3 140   | 13 100                                                                                     | 41) |           |
| 13. | VI   | 940                                                                        | 1.180   | 11 500                                                                                     | 42  |           |
| 14. | VI.  | 1 740                                                                      | 7 440   | 16 280                                                                                     | 43  |           |
| 15. | V1.  | 1 840                                                                      | 2 160   | 8 280                                                                                      | 42  |           |
| 16. | VI   | 1 740                                                                      | 2 640   | 14 200                                                                                     | 39  |           |
| 17. | VI.  | 980                                                                        | 1 800   | 13 000                                                                                     | 34  |           |
| 18. | VI.  | 1 800                                                                      | 9 840   | 15 580                                                                                     | 32  |           |
| 19. | VI.  | 1 800                                                                      | 2 740   | 17 800                                                                                     | 33  |           |
| 20. | VI.  | 1 760                                                                      | 3 960   | 19 000                                                                                     | 29  |           |
| 21. | VI.  | 8 020                                                                      | 17 760  |                                                                                            | 41  |           |
| 99  | VI.  | 4 360                                                                      | 5 180   | 12 020                                                                                     | 56  |           |
| 23. | VI.  | 4 220                                                                      | 6 220   | 8 960                                                                                      | 56  |           |
| 24. | V1.  | 2 200                                                                      | 2 760   | 7 820                                                                                      | 51  |           |
| 25. | V1.  | 4 320                                                                      | 14 400  | 12 040                                                                                     | 44  |           |
| 26, | VI.  | 28 800                                                                     | 103 200 | 86 400                                                                                     | 57  |           |
| 27. | VL.  | 34 800                                                                     | 35 600  | 35 600                                                                                     | 86  |           |
| 28. | VI.  | 15 700                                                                     | 22 800  | 33 600                                                                                     | 81  |           |
| 30. | VI.  | 3 120                                                                      | 3 760   | 11 100                                                                                     | 55  |           |
|     |      |                                                                            | Ju      | li 1896,                                                                                   |     |           |
| 1.  | VII. | 2 340                                                                      | 3 260   | 11 800                                                                                     | 50  |           |
| 2.  | VII. | 2 680                                                                      | 6 860   |                                                                                            | 48  |           |
| 3.  | VII. | 1 640                                                                      | 7 000   |                                                                                            | 45  |           |
| 4   | VII. | 9 920                                                                      |         | 61 260                                                                                     | 41  |           |
| f.  | VII. | 26 600                                                                     | 28 340  | 31 740                                                                                     | 52  |           |

| Da  | Die Kelmn<br>in I ee<br>Datum des bei P<br>geschöpt<br>Moldauws |        |        | Die Keimmenge<br>In I com des bei<br>d Neumühler<br>Wehre<br>geschöpften<br>Moldauwssers |    | Bemerkung |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 6   | VII.                                                            | 10 640 | 12 600 | 27 040                                                                                   | 64 |           |
| 7.  | VII.                                                            | 4 960  | 10 200 | 13 400                                                                                   | 58 |           |
| 8.  | VII.                                                            | 2 160  | 2 560  | 10 640                                                                                   | 49 |           |
| 9   | VII.                                                            | 1 360  | 1 460  | 10 640                                                                                   | 40 |           |
| 10  | VII                                                             | 980    | 1 440  |                                                                                          | 34 |           |
| 11. | VII                                                             | 1 660  | 1 240  | 10 220                                                                                   | 33 |           |
| 12  | VIL                                                             | 1 460  | 12 140 | 10 160                                                                                   | 37 |           |
| 13  | VII                                                             | 1 560  | 6 960  | 15 260                                                                                   | 40 |           |
| 14  | VII                                                             | 1 260  | 1 340  | 12 080                                                                                   | 39 |           |
| 15  | VII                                                             |        |        |                                                                                          | 36 |           |
| 16. | VII                                                             | 3 580  | 6 240  | 18 280                                                                                   | 31 |           |
| 17  | VII                                                             | 1 100  | 940    | 21 540                                                                                   | 24 |           |
| 18  | VIL                                                             | 2 160  | 1 760  | 28 400                                                                                   | 21 |           |
| 19. | Vit.                                                            | 2 680  | 7 870  | 21 540                                                                                   | 30 |           |
| 20  | VII                                                             | 1 820  | 1 120  |                                                                                          | 23 |           |
| 21  | VII                                                             |        |        |                                                                                          | 24 | ń.        |
| 7.) | VII.                                                            | 1 100  | 1.760  | 11 360                                                                                   | 35 |           |
| 23  | VII.                                                            | 2 320  | 1 620  | 19 520                                                                                   | 34 |           |
| 24  | VIL                                                             | 2 040  | 1 240  | 37 840                                                                                   | 32 |           |
| 15  | VII.                                                            | 9 040  | 10 320 |                                                                                          | 32 |           |
| 26  | VII                                                             | 12 080 | 19 280 | 20 720                                                                                   | 36 |           |
| 27  | VII                                                             | 2 020  | 2 020  | 26 640                                                                                   | 32 |           |
| ×   | VII                                                             | 920    | 1 220  | 32 720                                                                                   | 32 |           |
| 21  | VII.                                                            | 2 080  | 3 920  | 28 240                                                                                   | 32 |           |
| 30, | VII.                                                            | 1 680  |        | 96 900                                                                                   | 81 |           |

Das Verhältnis der Verunreinigung erhalten wir, wenn wir die Keimmenge der mehr verunreinigten Stelle durch die Keimzahl der weniger verunreinigten dividiren.

So z. B. beträgt am 31. XII. das Verhältnis der Wasserverunreinigung beim Neumühler Wehr zur Verunreinigung des Flusses beim Schitkauer Wehr

$$\frac{8600}{1810} = 4,7.$$

Diese Zahl könnte als Quotient der Verunreinigung bezeichnet werden.

Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

Offenbar wird dieser Quotient desto grösser ausfallen, je verunreinigter eine Stelle der anderen gegenüber ist, sie nähert sich jedoch 1, wenn der Unterschied in der Verunreinigung nicht gross sein wird.

Stellt man diesen Quotient zu Zeiten fest, wo der Wasseraufstieg im Flusse auf einem Maximum steht, wie z. B. am 8. XII., so sieht man, dass dasselbe an einzelnen Stellen ist

oder am 12, II.

$$\frac{36\,600}{32\,000} \ u. \ s. \ w.$$

In diesen Fällen nähert sich der Quotient der Verunreinigung der Zahl 1, d. h. es ist zwischen der Verunreinigung einer Stelle gegenüber einer anderen kein grosser Unterschied zu sehen.

Oder es kann vorkommen, wie z. B. am 4. V., dass zur Zeit der Maximalanschwellung bei dem Schitkauer Wehre mehr Keime nachgewiesen werden als bei dem Neumühler Wehr. Der Grund liegt offenbar darin, dass während solcher Hochstände die Keimmenge in gewissen, freilich sehr hohen Grenzen schwankt.

Aus dem Angeführten geht hervor, dass die Unterschiede in der Verunreinigung einzelner Stellen des Flusses, welche bei der gegenseitigen Vergleichung der normalen Verunreinigung dieser Stellen schaff hervortreten, zur Zeit der maximalen Wasserstände mehr oder weniger verwischt werden können, so dass auter solchen Umständen der charakteristische Einfluss der verunreinigenden Zuflüsse oder der selbstreinigenden Eigenschaft des Flusses verdeckt bleibt.

Schliesslich bleibt noch das Verhältnis der discutirten, bacteriologischen Befunde zur chemischen Analyse zu erwähnen. Im Hinblicke darauf, dass zahlreichen Erfahrungen zufolge, die bacteriologische Methode bei der Bestimmung von organischen, leicht fermentirenden Verunreinigungen mit den chemischen Befunden vollkommen congruirende Resultate liefert, kann man it grosser Wahrscheinlichkeit dafür halten, dass die im Vorangehenden in bacteriologischer Hinsicht abgeleiteten Schlüsse auch nach der chemischen Richtung hin, Geltung haben.

Wenn wir die Ergebnisse der vorliegenden Studien zusammenfassen, so ergeben sich nachfolgende Sätze:

- 1. Die Keimzahl kann auf einem und demselben Orte des Flusses hochgradig variiren und zwar im Allgemeinen derat, dass sie beim Anwachsen des Flusswassers grösser wird, während sie beim Abfallen desselben sich vermindert.
  - 2. Die Ursachen dieser Erscheinung beruhen
    - a) auf Veräuderungen der Stromgeschwindigkeit (veränderte Bedingungen für Sedimentation, für Lichteinfluss u. a.).
    - b) auf Zutritt von temporären verunreinigten Zuflüssen infolge von Niederschlägen, welche Gassen, Kanäle, Wirthschaftshöfe, Düngerhaufen abspülen. Diese temporären Zuflüsse können, was mun bisher ausser Acht gelassen hat, unter Umständen einen Fluss hochgradig und mehr verunreinigen als die regelmässigen unreinen Zuflüsse.
- Im Hinblicke auf den letzterwähnten Umstand sind in Bezug auf die Verunreinigungen eines Flusses zu unterscheiden:
  - a) normale verunreinigende Zuflüsse (Abwässer der Fabriken, Kanäle),
  - b) temporare unreine Zuflüsse (durch Niederschläge bedingt).
- 4. Bei Beurtheilung der Verunreinigung eines Flusses muss der Einfluss der abnormal wirkenden Factoren ausgeschlossen werden. Dies ist der Fall, wenn in einem regenfeien Zeitabschnitte der sinkende Fluss sich in Bezug auf seinen Wasserstand dem sogenannten Normal nähert. Die

zu dieser Zeit constatirte Verungeinigung heisse: normale Verunreinigung.

- 5. Die durch bacteriologische Analysen während Hochständen oder auch bei Tiefstand aber zur Zeit des beginnenden Anstjeges oder zur Zeit localer Niederschläge öhne Aufstieg gewonnenen Resultate sind für die Beurtheilung der normalen Verunreinigung werthlos, ja sie können zu groben Fehlern führen.
- 6. Die Temperatur übt an solchen Stellen des Flusses, an welchen die Keimzahl niedrig ist, keinen deutlichen Einfluss auf dieselbe aus. An denjenigen Stellen des Flusses hingegen, an welchem eine bedeutende Verunreinigung mit organischen Stoffen wahrzunehmen ist, ist die Zahl der Keime in hohem Maasse von der Temperatur abhängig.
- 7. Bei Anschwellung eines Flusses können die Unterschiede der Verunreinigung einzelner Orte, welche bei dem Vergleiche der normalen Verunreinigung scharf hervortreten, mehr oder weniger verschwinden, so, dass auch der Einfluss der verunreinigenden Zuflüsse, resp. der Einfluss der Selbstreinigung eines Flusses mehr oder weniger verdeckt wird.

ŝ

Ueber den Einfluss der Verunreinigung, Temperatur und Durchlüftung des Bodens auf die Härte des durch denselben durchsiekernden Wassers.

#### Von

### Dr. Gustav von Rigler,

Privatdocent und Assistent am hyglenischen Institute der kgl. ung. Universität Budapest.

Die Härte des aus dem Boden geschöpften Wassers —, des Grundwassers — pflegt man als werthvollen Index der Verunreinigung des Wassers beziehungsweise des Bodens zu betrachten.

Anf Grundlage der Untersuchungen von Fleck<sup>1</sup>), Fodor<sup>2</sup>), Falk<sup>3</sup>), Soyka<sup>3</sup>) und anderer Forscher wissen wir, dass die Quantität der festen Bestandtheile (die Härte) des Wassers nicht nur von den geologischen, resp. den petrographischen Verhältnissen des Bodens, — welche Reichardt<sup>2</sup>) und Andere zum Gegenstande eingehender Untersuchungen machten, sondern auch von im Boden sich anhäufenden organischen Stoffen, namentlich aber deren Zersetzungsprocessen abhängt. —

leh war bestrebt, nach Daten zu forschen, welche das Verhältnis zwischen der Verunreinigung, namentlich aber auch der

<sup>1)</sup> Fleck, III., IV., V. Jahresbericht d. chem. Centralstelle in Dresden.

Fodor, Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser. 1882. II. Theil. Seite 35—49.

<sup>3)</sup> Falk, V. f. ger. Med. 1877, 1878-1891

 <sup>8</sup> oyka, Untersuch, z. Kanal. München (1885) und Archiv f. Hyg.,
 Bd., ferner: Der Boden.

<sup>5)</sup> Reichardt: Rubner, Lehrbuch der Hygiene. Seite 279.

Durchlüftung und Temperatur des Bodens — und zwischen der Härte, bezw. des Kalk- und Magnesiagehaltes des Wassers beleuchten könnten.

Zu diesem Zwecke unterwarf ich reingewaschene Bodenproben einer künstlichen Verunreinigung und brachte dieselben in Verhältnisse, welche die Zersetzung des verunreinigenden Materials mehr oder minder günstig beeinflussten, dann liess ich Wasser durch solche Bodenproben durchsiekern, und untersuchte dessen chemische Veränderungen, namentlich dessen Kulk- und Magnesiagehalt.

# I. Einfluss der Verunreinigung des Bodens auf die Härte des durch denselben durchsickernden Wassers

leh habe meine diesbezüglichen Versuche, ähnlich wie Fodor1), mit weiteren und engeren, mit längeren oder kürzeren Glasröhren, — welche mit Sand von mittelmässigem Kalkgehalte (95 g in Salzsäure lösliches CaO in 1000 g Sand) gefüllt waren -- angestellt. Dieses Versuchsmaterial wurde mehrere Tage vor der Verunreinigung erst mit Leitungswasser, dann mit destillirtem Wasser längere Zeit (10-14 Tage) hindurch gründlich durchgewaschen, indem das Waschwasser auf die in den Glasröhren befindlichen Sandproben, deren Gewicht und Volumen ich früher bestimmte - aufgegossen wurde. Bei dieser Gelegenheit habe ich nuch die Wassercapacität des Versuchsmaterials bestimmt, damit ich die tägliche Quantität der später aufzugiessenden verunreinigenden Lösung beurtheilen könne. - Ich erwähne schon hier, dass die aufgegossene Lösung annähernd ein Drittel der Wasserenpucität des Versuchsbodens bildete, und dies war bei sämmtlichen meiner Bodenproben constant.

Als Verunreinigungsmaterial benutzte ich Harnlösungen in verschiedener Concentration. Der Kalk- und Magnesiagehalt dieses Materials wurde selbstverständlich vor dem Aufgusse ebenfalls bestimmt, — ebenso wurde sodann die Quantität der oben

Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser. 1882.
 H. Th. S. 49.

erwähnten zwei Bestandtheile des durchgesickerten Wassers festgestellt. — Der Kalk- und Magnesiagehalt des durchgesickerten Wassers wurde in je 10—14 tägigen Intervallen in dem in den letzten 3 Tagen abgetropften Wasser bestimmt und auf 1 1 umgerechnet.

Das Resultat ist ans den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

#### Versuche mit reinem Boden.

Tabelle L

530 g Sand Taglich aufgegessene, resp. abgetropfte Wassermenge = 23 ccm. Im Anfgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter.

| Aufgegossene<br>Flüssigkeit | Auf-<br>gusses |        | Im durchgesicker-<br>ten Wasser auf 11<br>berechnet |       | Harte<br>in<br>deutsch | Anmerkung    |  |
|-----------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|
|                             | Tage           | Tage   | CaO mg MgO mg                                       |       | Graden                 |              |  |
| Dest. Wasser                | 110            | 8.—10. | 110,0                                               | 10,08 | 12,4                   | Temp. wah-   |  |
| , ,                         | 11-23          | 21 23. | 70,0                                                | 7,2   | 8,0                    | rend d Ver-  |  |
|                             | 24-47          | 45 47. | 70,0                                                | 7,2   | 8,0                    | suchs durch- |  |
| , ,                         | 48-60          | 5860.  | 90,2                                                | 7,2   | 40.0                   | 23° C.       |  |

Tabelle I

1610 g Sand  $\left\{ egin{array}{ll} Taglich aufgegossene, resp. abgetropfte Wassermenge = 117 ccm & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O mg pro Liter. & Im Aufgusswasser Ca O = O mg; Mg O = O$ 

| Aufgegossene<br>Flüssigkeit |        | Daner d.<br>Auf-<br>gussos | Probe-<br>entnabme<br>am |        |        | Harte<br>in<br>deutsch. | Anmerkung                              |
|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------------------------------|
|                             |        | Tage                       | Tage                     | CaO mg | MgO mg | Graden                  |                                        |
| Dest.                       | Wasser | 1-9                        | 7, -9.                   | 80,0   | 11,98  | 9,6                     | urch-                                  |
| ,                           | )      | 10-28                      | 26,-28.                  | 63,0   | 10,08  | 7,7                     | dur<br>7,5°                            |
| 9                           | ,      | 29-51                      | 4951                     | 65,0   | 12,6   | 8,2                     | with<br>es du                          |
| ,                           |        | 52-66                      | 6466.                    | 80,0   | 10,8   | 9,5                     | mperat.<br>Versuch<br>hnittlich        |
|                             |        | 67-105                     | 103 -105.                | 65,0   | 14,4   | 8,5                     | rat<br>ital                            |
| ,                           |        | 106-131                    | 129.—131.                | 50,0   | 9,0    | 6,2                     | Femperat.<br>d. Versuch<br>schnittlich |

Aus diesen zwei Versuchsreihen ist zu ersehen, dass destillirtes Wasser aus den reinen Sandproben nach und nach immer weniger Kalk und Magnesia auswusch. —

# Versuch mit schwach verunreinigtem Boden.

Tabelle III

| Anfgegossene<br>Flüssigkeit | Dauer d.<br>Auf-<br>gusses | Probe-<br>entnahme<br>am | Im durchgesicker-<br>ten Wasser auf 1 l<br>berechnet |        |        | Anmerkung                  |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|
|                             | Tage                       | Tage                     | CaO mg                                               | MgO mg | Graden |                            |
| Dest. Wasser                | 1-10                       | 8 10.                    | 80,0                                                 | 12,96  | 9,8    | Temp. wah                  |
| I proc. Harnlösg.           | 11 - 23                    | 2123.                    | 180,0                                                | 43,2   | 24,0   | rend d. Ver                |
|                             | 24 - 47                    | 45 47                    | 180,0                                                | 36,0   | 23,0   | suchs durch<br>schnittlich |
| , ,                         | 48-60                      | 5860                     | 380,0                                                | 72,0   | 48,0   | 23" C.                     |

Aus dieser Versuchsreihe ersehen wir, dass aus der mit einer 1 proc. Harnlösung, — also aus der schwach vernmreinigten — Bodenprobe mehr Kalk und Magnesia ausgewaschen wurde, als aus der reinen Bodenprobe. — Der Kalk- und Magnesiagehalt des durchgesiekerten Wussers vermehrt sich nach und nach. —

### Versuch mit stark verunreinigtem Boden.

Tabelle IV.

375 g Sand  $\left\{ \begin{array}{ll} \text{Taglich aufgegossene, resp. abgetrop-fte Wassermenge} = 19 \,\mathrm{ccm.} \\ \text{Der Liter der aufgegossenen 10 proc. Harnlosung entbalt Ca<math>0$  =  $100 \,\mathrm{mg}$ ; Mg 0 =  $43 \,\mathrm{mg}$ .

| Aufgegossene  <br>Flüssigkeit |          | Dauer d.<br>Auf<br>gusses | Probe-<br>entnalime<br>am | Im durchgesicker-<br>ten Wasser auf 1 i<br>berechnet |        | Härte<br>in<br>dentsch | Anmerkung                   |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|
|                               |          | Tage                      | Tage                      | Ca O mg                                              | MgO mg | Graden                 |                             |
| Dest                          | Wasser   | 1-10                      | 810.                      | 100,0                                                | 8,64   | 11,2                   | Temp. wah-                  |
| 10 proc                       | Harnlös. | 11 23                     | 2123.                     | 540,0                                                | 86,4   | 66,0                   | rend d. Auf-                |
| ,                             | ,        | 24 - 47                   | 45 47                     | 1040,0                                               | 100,8  | 118,0                  | gusses durch<br>schnittlich |
|                               |          | 4860                      | 5860.                     | 2380,0                                               | 223,2  | 269,0                  | 23° C.                      |

Man ersieht aus dieser Versuchsreihe, dass aus sehr verunreinigtem Boden in bestimmter Zeit viel mehr Kalk und Magnesia durch das Wasser ausgelaugt wird, als aus reinem, oder nur sehwach vernnreinigtem Boden. Die Härte des durch den Boden dringenden Wassers steigt sonach mit dem Grade der Verunreinigung des Bodens.

#### Versuch mit stelgend verunreinigtem Boden.

Tabelle V.

 $[P80] g S and \left\{ \begin{array}{l} T \ddot{a} g lich \ aufgegossene, resp. \ abgetrop f te \ W assermeng = 120 \ cm. \\ Der \ Liter \ der \ aufgegossenen \ 1-10 \ proc. \ Harnlösung \ enthalt \\ Ca O = 3.33-33.3 \ mg \ Mg O = 1.08-10.8 \ mg \end{array} \right.$ 

| Anigegossene<br>Flüssigkeit |         | Dauer d.<br>Anf-<br>gusses | nf- entnahme ten Wa |        | gesicker<br>ser auf 11<br>chnet | Harte<br>in<br>deutsch. | Anmerkung                                |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                             |         | Tage                       | Tage                | CaO mg | MgO mg                          | Graden                  |                                          |
| Dest                        | Wasser  | 1-9                        | 79.                 | 83,3   | 10,8                            | 9,8                     |                                          |
| 1 proc                      | Harnlos | 10-28                      | 26 28.              | 366,6  | 36,0                            | 41,7                    | hrend<br>durch<br>5° C.                  |
| 1                           | ,       | 29 - 41                    | 3941.               | 378,3  | 43,2                            | 43,3                    | waltren<br>ss durch<br>17,5° C.          |
| 2,5 -                       |         | 42 - 51                    | 4951.               | 725,0  | 41,5                            | 78,3                    | W. W.                                    |
| 5 .                         | ,       | 52 - 66                    | 64 66               | 1035,0 | 55,8                            | 111,3                   |                                          |
| 5 -                         |         | 67-84                      | 82 84               | 1410,0 | 136,8                           | 160,3                   | ratur<br>rsuch<br>tlich                  |
| ē,5 -                       |         | 85-98                      | 96 - 98.            | nich   | t untersu                       | cht.                    | Temperatur<br>les Versuch<br>schnittlich |
| 10 ,                        |         | 99-105                     | 103, 105.           | 670,0  | 21.6                            | 70,0                    | ch s                                     |
| 10 ,                        | 1       | 106-131                    | 129131.             | 160,0  | 18,0                            | 18,5                    | Terdes                                   |

Aus dieser Versuchsreihe ist ersichtlich, dass, wenn man nach einer 1 proc. Harnlösung concentrirtere, 2.5, — 5, — 7, 5, endlich 10 proc. Lösungen aufgiesst, so steigt die Härte des durchgesickerten Wassers dem Grade der Verunreinigung proportional eine Zeit lang an, — später aber tritt eine Abnahme des Kalk- und Magnesiagehaltes ein. — Wie aus der Tabelle ersichtlich, erfolgte das Maximum der Zunahme des Kalkes und der Magnesia bei der Verunreinigung mit 5 proc. Harnlösung, Diese Zunahme sank jedoch nach dem Aufgusse einer concentriteren (10 %) Harnlösung rapid und in grossen Masse,

Eine Uebersättigung des Bodens mit Zersetzungsstoffen (Harn) beeinträchtigt also jene Vorgänge, die zur Lösung des Kalkes und der Magnesia führen.

# II. Einfluss der Temperatur des Bodens auf die Härte des durch denselben durchsickernden Wassers.

Ich machte auch den Einfluss der Bodentemperatur auf die Härte des den Boden durchdringenden Wassers mit in zwei je 110 cm langen Glasröhren gefüllten Sandproben zum Gegenstande weiterer Untersuchungen. Die Bodenproben der ersten Versuchsreihe wurden behufs Erzielung niederer Temperatur in einer nicht geheizten Localität zwischen den Fenstern gestellt, wo das Thermometer ziemlich constant 3 bis 6 ° C, zeigte; eine andere Versuchsreihe wurde bei höherer Temperatur, und zwar oberhalb der Heisswasserheizung unseres Institutes postirt. wo der Thermometer ziemlich constant 26 ° C. aufwies. - Auf diese Sandproben wurde nun täglich ein dem dritten Theil der Wassercapacität der betreffenden Sandprobe entsprechendes Quantum einer 5 proc. Harnlösung gegessen. - Die 5 proc. Harnlösung wählte ich aus dem Grunde, weil ich bei meinen früher erwähnten Versuchen constatirte, dass sich mit einer solchen Lösung die grösste Härte des durchgesickerten Wassers erzielen lasse. -

# Versuch mit im Beginne niedriger, später steigender Temperatur.

Tabelle~VI. 1870 g Sand  $\begin{cases} Täglich~aufgegossene,~resp~abgetropfte~Wassermenge = 87~cm.\\ Der Liter~der~aufgegossenen Harnlösung enthält CaO = 100 mg: \\ MgO = 14,4~mg \end{cases}$ 

|           | gossene<br>igkeit | Dauer d.<br>Auf-<br>gusses | Probe-<br>entnahme<br>am | Im durchgesicker-<br>ten Wasser auf 1 l<br>berechnet |        |        | Temperatur |
|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
|           |                   | Tage                       | Tage                     | CaO mg                                               | MgO mg | Graden |            |
| Dest.     | Wasser            | 1-13                       | 1113.                    | 60,0                                                 | 5,4    | 6,7    | + 3-6° C   |
| 5 proc. l | Iarnlosg .        | 14-26                      | 2426.                    | 105,5                                                | 52,2   | 17,8   | + 3-6° C.  |
|           |                   | 27 - 39                    | 3739.                    | 75,0                                                 | 22,32  | 10,6   | + 3-6° C.  |
|           | ,                 | 40-52                      | 5052.                    | 60,0                                                 | 16,2   | 8,2    | + 3-6° C.  |
| >         | ,                 | 53 - 65                    | 6365.                    | 50,0                                                 | 24,3   | 8,4    | + 26 ° C.  |
| ,         |                   | 66-78                      | 76 - 78.                 | 1000,0                                               | 68,4   | 109,5  | + 26 ° C.  |

## Versuch mit im Beginne hoher, spliter abnehmender Temperatur.

Tabelle VII.

2325 g Sand 

Täglich aufgegossene, 1esp. abgetropfte Wassermenge — 107 ccm

Der Liter der aufgegossenen 5 proc. Harnlösung enthält Ca ()

100 mg : Mg () — 14,4 mg.

| Aufgegossene<br>Flüssigkeit |           | Dauer d.<br>Auf-<br>gusses | Probe-<br>entnahme<br>am |                                                                                           |       | Härte<br>in<br>deutsch. | Temperatur |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------|
|                             |           | Tage                       | Tage                     | $\operatorname{Cr} O \operatorname{mg}_{\parallel} \operatorname{Mg} O \operatorname{mg}$ |       | Graden                  |            |
| Dest                        | Wasser    | 1-13                       | 11 -13.                  | 90,0                                                                                      | 7,20  | 10,0                    | + 26° C.   |
| рине                        | Harnlosg. | 14 - 26                    | 24 26,                   | 115,0                                                                                     | 136,8 | 30,6                    | + 26 ° C   |
|                             |           | 27 - 39                    | 3739,                    | 950,0                                                                                     | 54,0  | 102,5                   | + 26 ° C.  |
|                             |           | 10-52                      | 5052.                    | 787,0                                                                                     | 23,4  | 87,9                    | 4- 26 ° C. |
|                             |           | 53 - 65                    | 6365.                    | 356,0                                                                                     | 13,5  | 37,4                    | + 6 %      |
| ,                           | ,         | 66-78                      | 7678.                    | 280.0                                                                                     | 21.6  | 31.0                    | + 6 ° C.   |

Aus der Tabelle VI ist nun zu ersehen, dass durch die kalt gehaltene Bodenprobe durchsiekerndes Wasser nur im Beginne der Verunreinigung, und selbst dann nur in sehr geringem Grade eine Zunahme, dann aber wieder eine starke Abnahme in seinem Gehalt an Kalk- und Magnesiasalzen aufweist, von welchen, be, sonders den Kalk, der Boden aus den aufgegossenen Flüssigkeiten in sich theilweise zurückhält. — Wenn die Temperatuder vorher lange Zeit kaltgehaltenen Bodenprobe plötzlich und in grösserem Grade steigt, dann zeigt die Härte des durchdringenden Wassers im Beginne keine besonders grosse Zunahme; wenn aber die Temperatur fortdauernd hoch bleibt, dann steigt auch der CaO und MgO-Gehalt des Wassers intensiv.

Hingegen beweisen die Zahlen der Tahelle VII, dass das Wasser aus dem verunreinigten und erwärmten Boden anfangs langsam, dann aber rapid steigend mehr und mehr Ca O und MgO auswäscht, sodann jedoch, trotz der beständig hohen Tenderstur und der constant bleibenden Verunreinigung die Härtedes Wassers allmählich wieder sinkt. — Bei Ueberführung der früher warn gehaltenen Bodenprobe in eine kalte Localität sinkt der Ca O- und MgO-Gehalt noch intensiver, jedoch nur ganz allmählich.

Die Härte des den Boden durchdringenden Wassers steigt und fällt also mit der steigenden und fallenden Temperatur, — jedoch in ziemlich verspäteten zeitlichen Rhythmus.

# III. Einfluss der Durchlüftung des Bodens auf die Härte des durch denselben durchsickernden Wassers.

Zur Prüfung des Einflusses der Durchlüftung des Bodens auf die Härte des durch denselben sickernden Wassers habe ich zwei aus Zinkblech und eine aus Siehgewebe (121 Maschen auf 1 qcm) verfertigte Röhren mit einer aus 4 Theilen Sand und einem Theile trockenen Pferdedüngers bestehenden Bodenmischung gefüllt. In jede Röhre goss ich täglich ein dem dritten Theile der Wassercapacität der betreffenden Bodenprobe entsprechendes Quantum destillirten Wassers. - Die in der aus Siebgewebe verfertigten Röhre befindliche Bodenprobe stellte den stark durchlüfteten Boden dar; jene Bodenprobe, welche sich in einer oben offenen, unten aber in ein dünnes Glasrohr endenden Zinkblechröhre befand, stellte die schlecht durchlüftete Bodenprobe dar. — Die dritte Bodenprobe, welche ebenfalls in einer Zinkblechröhre war, die aber oben völlig abgesperrt, unten jedoch in ein in Wusser befindliches Glasrohr mündete, stellte den von der Luft abgeschlossenen Boden dar.

Sämmtliche drei Proben waren während der Dauer der Versuche in einem durchschmittlich 20 °C, warmen Zimmer untergebracht.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in den Tabellen VIII, IX und X auf Seite 77 und 78 verzeichnet.

Die Tabelle VIII zeigt, dass wenn ein Boden stark verunreinigt, nber gleichzeitig stark durchlüftet ist, — der Kalkund Magnesiagehalt des durch denselben gesickerten Wassers rapid und stark unsteigt, um später langsam und nach und nach abzunehmen.

Aus der Tabelie IX erhellt, dass der stark verunreinigte aber schlecht durchlüftete Boden an das durch denselben sickernde Wasser langsam, aber anhaltend mehr und mehr, und überhaupt am meisten CaO und MgO abgibt.

Die Tabelle X beweist, dass durch verunreinigten, nicht durchlüfteten Boden sickerndes Wasser demselben anfangs mehr und mehr Kalk und Magnesialsalze entzieht, später aber deren Menge allmählich sinkt.

#### Versuch mit stark durchlüftetem Boden.

#### Tabelle VIII.

 $\begin{tabular}{ll} $1312g\,Sand$ & Täglich abgetropfte Wassermenge = ca. 127 ccm. \\ Der Liter der aufregossenen Flüssigkeit enthält CaO = O mg MgO = O mg . \end{tabular}$ 

| Aufgegossene<br>Flüssigkeit |        | Dauer d<br>Auf-<br>gusses | Probe-<br>entnahme<br>am | Im durchgesicker-<br>ten Wasser auf I l<br>herechnet |        | Harte<br>in<br>deutsch | Anmerkung                                                    |  |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                             |        | Tage                      | Tage                     | Ca O mg                                              | MgO mg | Graden                 |                                                              |  |
| Dest                        | Wasser | 1-13                      | 11.—13.                  | 245,0                                                | 30,6   | 28,7                   | end<br>ich                                                   |  |
|                             | ,      | 14 - 26                   | 2426.                    | 265,0                                                | 69,12  | 36,1                   | während<br>srsuches<br>hnittlich                             |  |
|                             |        | 27-39                     | 37. 39.                  | 135,0                                                | 40,5   | 19,1                   | was<br>hn                                                    |  |
| *                           | 9      | 40-52                     | 50,-52.                  | 112,0                                                | 14,4   | 13,2                   | Ve<br>Ve<br>20°                                              |  |
|                             |        | 53-65                     | 6365                     | 15,0                                                 | 52,4   | 14,8                   | Temp. wahrend<br>des Versuches<br>lurchschnittlich<br>20° C. |  |

# Versueh mit schwach durchluftetem Boden.

#### Tabelle IX.

 $\label{eq:mass_section} \text{M53 g Sand} \left\{ \begin{array}{l} \text{Täglich aufgegossene, resp. abgetropfte Wassermenge} = 143 \ \text{ccm} \\ \text{Der Liter der aufgegossenen Flüssigkeit onthält CaO} = O \ \text{mg} \ ; \\ \text{Mg O} = O \ \text{mg} \end{array} \right.$ 

| Aufgegossene<br>Flüssigkeit |        | Dauer d.<br>Auf<br>gusses | Probe-<br>entnahme<br>am | Im durchgesicker-<br>ten Wasser auf 1 l<br>berechnet |        | Harte<br>in<br>deutsch. | Anmerkung                                               |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             |        | Tage                      | Tage                     | CaO mg                                               | MgO mg | Graden                  |                                                         |
| Dest                        | Wasser | 1-13                      | 1113.                    | 30,0                                                 | 9,0    | 4,2                     | mp. withrend<br>is Versuches<br>chacknittlich<br>20° C. |
|                             | ,      | 14 - 26                   | 2426.                    | 80,0                                                 | 54,0   | 15,5                    | rsuche<br>bnittlic                                      |
|                             |        | 27 - 39                   | 3739.                    | 226,0                                                | 52,0   | 29,8                    | with or             |
| ٠                           |        | 40-52                     | 5052                     | 300,0                                                | 54,0   | 37,5                    | Ve Ve                                                   |
|                             | 1      | 53 - 65                   | 6365                     | 250,0                                                | 100,8  | 39,1                    | emp.<br>des V.<br>archse                                |

#### Versuch mit nicht durchlüftetem Boden.

Tabelle X.

 $1385 \, g \, Sand \left\{ \begin{array}{l} Taglich \, antgegossene, \, resp. \, abgetropfte \, Wassermenge = 131 \, mg \\ Der \, Liter \, der \, antgegossenen \, Flüssigkeit \, enthalt \, Ca \, O = \, O \, mg; \\ Mg \, O \, = \, O \, mg. \end{array} \right.$ 

| Anfgegussene<br>Flüssigkeit |           | Daner d<br>Auf-<br>gusses<br>Tage | entnahme<br>am  | Im durchgesicker<br>ten Wasser auf 11<br>berechnet<br>CaO mg MgO mg |      | Harte<br>in<br>deutsch.<br>Graden | Anmerkung                                                    |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dest                        | Wasser    | 1-13                              | Tage<br>11.—13. | 165,0                                                               | 30,0 | 20,7                              | g g d                                                        |
| rest.                       | P (Labert | 14-26                             | 2426            | 175,0                                                               | 18,0 | 20,0                              | itali                                                        |
| ,                           | ,         | 27-39                             | 3739            | 135,0                                                               | 19.8 | 16,2                              | währe<br>ersuch<br>chnittl<br>r C.                           |
| ,                           |           | 40-52                             | 50, -52.        | 100,0                                                               | 36,0 | 15,0                              | Ver<br>Ver                                                   |
| ,                           | ,         | 53 -65                            | 63, -65.        | 92,0                                                                | 50,4 | 16,2                              | Temp, während<br>des Versuches<br>durchschnittlich<br>20° C. |

Die Ergebnisse meiner Versuche kann ich in Folgendem zusammenfassen.

- Die Härte des durch den Boden durchsickernden Wassers nimmt mit dem Grade der Verunreinigung des Bodens zu; übermässige Verunreinigung verringert jedoch die Härte des Wassers.
- 2. Das Sinken, bezw. die Zunahme der Bodentemperatur verursacht eine Abnahme, bezw. eine Zunahme der Härte des Wassers. Diese Veränderungen in der Beschaffenheit des durch den Boden sickernden Wassers stellen sich nicht gleichzeitig mit dem Temperaturwechsel ein, sondern nur nach einiger Zeit und stufenweise.
- 3. Eine sehr erhebliche Durchlüftung des Bodeus ebenso wie der Mangel jeglicher Durchlüftung haben eine Abnahme der Härte des Wassers zur Folge; bei mittelmässiger Durchlüftung stellt sich hingeg<sup>en</sup> eine bedeutendere Zunahme der Härte ein.

Es liegt wohl auf der Hand, dass der Grad der Verunreinigung, die Temperatur und die Durchlüftung des Bodens auf die Härte des denselben durchdringenden Wassers derart Einfluss nehmen, dass die genannten drei Faktoren auf den Zersetzungsprocess im Boden, namentlich auf die Bildung der Kohlenund Salpetersäure u.s.w., sowie die Kohlensäureanhäufung daselbst und in Folge dessen die Lösung des Kalkes und der Magnesia maassgebend einwirken.

# L'eber die Selbstreinigung des Bodens.

#### Von

## Dr. Gustav von Rigler,

Privatelocent und Assistent am hygienischen Institute zu Budapest

Unter Selbstreinigung des Bodens verstehen wir diejenige Eigenschaft, kraft welcher derselbe die in ihn hineingerüthenen organischen Stoffe zu zersetzen im Stande ist. Sie offenbart sich besonders darin, dass der Boden die organische Kohle der Schmutzstoffe zu Kohlensäure, den organischen N aber zu Ammoniak, salpetrige und Salpeter-Säure umwandelt. Ein Theil der Kohlensäure wird vom durch den Boden sickernden Wasser gebunden, indem es dieselbe zur Zersetzung und Anflösung der im Boden vorhandenen Gesteine benützt, ein anderer Theil mengt sich wieder in die Bodenluft und gelangt mit derselben in den Luftkreis.

Der organische Stickstoff wird — so die Verhältnisse günstig sind, nämlich wenn der Zersetzung eine genügende Menge O zur Verfügung steht, — in salpetrige und in Salpetersämer ungesetzt, welche mit den Calcium-, Magnesium-, Kalium-, und Natron-Salzen des Bodens durch Wechselzersetzung vereinigt, theils in das durchsickernde Wasser gelangen und durch dasselbe langsam fortgeschaft werden, zum Theile aber dienen sie den Pflanzen als Nahrungsmittel. Unter ungünstigen Verhältnissen, namentlich bei O-Mangel, wird der organische Stickstoff zu Ammoniak; letzteres und dessen chemische Verbindungen werden grösstentheils ebenfalls von den Pflanzen einverleibt oder aber mit dem durch den Boden sickernden Wasser entfernt.

So wichtig diese mineralisirende Befähigung des Bodens von landwirthschaftlichem Gesichtspunkte ist, ebenso bedeutungsvoll ist die Reinigungs-Fähigkeit in hygienischer Hinsicht, zumal dieselbe die Reinigung, Verbesserung und Assanirung des Bodens unserer mmittelbaren Umgebung, unseres Hauses, Hofes und unserer Stadt, welche durch den menschlichen Stoffwechsel, durch den Haushalt und der Industrie sehr oft in unglaublichem Grade verunreinigt werden, — zu Stande bringt.

Und trotzdem finden wir in der Litteratur kaum einige Daten, welche sich über den Verlauf, die Intensität dieser interessanten und wichtigen Naturerscheinung, sowie über die im Boden durch die Verhältnisse entstandenen Veränderungen in befriedigender Weise auslassen.

Fodor erwähnt in seiner umfassenden Arbeit »Hygiene des Bodens, die Experimente von Frankland und Wollny, dann die Beobachtungen von Reinhard und Schützenberger beim Zerfall der beerdigten Leichen. Aus den Untersuchungen Frankland's1) ist uns bekannt, dass aus dem auf eine Bodenschichte von 1 m Dicke gegossenen Kanalwasser während einer kurzen Frist der Durchsickerung 85% der organischen Kohle und 95,5% des organischen Stickstoffes verschwunden und dieselben durch eine entsprechende Quantität Kohlensäure und Salpetersäure ersetzt worden sind. Wollny 2) erbrachte weiters den Beweis, dass die Zertheilung der organischen Stoffe in kleine Stücke deren Zerfall, die Oxydation, sehr befördert und be-Aus den Untersuchungen von Reinhard und Schützenberger leuchtet endlich hervor, dass die Leichen der Erwachsenen, obzwar dieselben eine verhältnismässig erhebliche Masse organischer Stoffe auf einem Haufen bilden, binnen 3, 4, 5 Jahren und sogar auch in kürzerem Zeitraume sich in geeignetem Boden mineralisiren. So blieben aus Kinderleichen nach 2-3, aus Leichen Erwachsener nach 3-4 Jahren im kalkigen Boden des Wiener Friedhofes bloss die Knochen und etwas humusartige Substanz zurück.

<sup>1)</sup> Reinigung und Entwässerung von Berlin.

<sup>2)</sup> Biedermann's Centralblatt, 1887.

Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

Mit vollem Rechte resultirt Fodor 1) aus diesen Daten, dass:

... ein nicht übermässig verunreinigter und nicht in Fäulnis
beindlicher Boden unter günstigen Verhältnissen sich, numentlich in den oberflächlichen Schichten sehr rasch, vielleicht sehon
in 1—2 Jahren, seiner Unreinigkeit entlediren kann, «

»Stehen aber die Verhältnisse ungünstig, ist zum Beispiel der Zutritt von Feuchtigkeit und Luft in den Boden durch Pflaster verhindert, oder die Unreinigkeit massenhaft vorhanden, und daher in Fäulnis begriffen, endlich die Unreinigkeit in den tieferen Bodenschichten enthalten, also ein Mangel von Luft und Sauerstoff vorhanden, so wird auch die Zersetzung langsamer von Statten gehen und vielleicht eine längere Reihe von Jahren in Anspruch nehmens.

Die Absicht meiner unten folgenden Untersuchungen war über die Intensität, die Weise und die Zeit des Verlaufs der Bodenreinigung Kenntnisse zu sammeln.

Behufs Vergleichung wählte ich als Gegenstände zu meinen Untersuchungen drei verschiedene Bodenarten heraus, und zwar verhältnismässig reinen, also wenig organische Kohle und Nitrogen enthaltenden Sand, dann Walderde mit wenigem organischen N und mittelmässiger organischer Kohle; endlich aus einem Theile Sand und 4 Theilen getrockneten Pferdedünger bestehenden. beide organische Verbindungen in erheblicher Quantität enthaltenden Düngerboden.

Ich wollte bei der Verschiedenheit dieser Stoffe auch (soweit mir experimentell möglich war) den Einfluss untersuchen, welchen auf die Reinigung derselben die Verschiedenheit der Tiefe, respdie dort vorherrschenden Verhältnisse ausüben. Endlich um der chemischen Zersetzung, der Umwandlung genügende Frist zu gewähren, habe ich meine Untersuchungen zwei Jahre hindurch fortgesetzt.

Mein Verfahren war folgendes: Die zum Experimente dienenden Bodenproben gab ich in 4, je 110 cm langen, nach unten kuppelartig verengenden Zinkblech-Röhren von 12 cm Durch-

<sup>1</sup> Hygiene des Bodens, S. 132.

messer, und zwar derart, dass beim ersten in die untere Hälfte des Rohres Sand, darüber behufs Bezeichnung der Grenze in 2 cm Dicke mittelkörnige, gewaschener Kies, in die obere Hälfte aber Walderde gegeben wurde. In die zweite Röhre kamen dieselben Bodenarten, nur in umgekehrter Folgenreihe. untere Hälfte des dritten kam wieder Sand, in die Mitte eine Kiesschichte und hierüber gedüngte Erde. Im vierten war dasselbe enthalten wie im dritten, nur in umgekehrter Reihe, Nachdem ich auf die obere Mündung der Rohre eine grobe Siebplatte gesetzt und auf das untere Ende starke 21-Flaschen zum Auffangen des von der Bodenprobe eventuell abtröpfelnden Wassers gebunden, liess ich die gesammten Rohre in die im Freien, mit Rasen bewachsenen Theile des Gartens des physiologischen und hygienischen Institutes gebohrten Löcher so tief hinunter, dass ich den bei Zurichtung der Löcher in einem Stücke ausgehobenen Rasentheil auf seinen früheren Platz zurückzulegen vermochte.

Meine Absicht hiebei war, die zu untersuchenden Bodenproben möglichst deuselben Einflüssen auszusetzen, welche auf den genannten Theil des Gartens wirkten.

Wie es aus den weiter unten folgenden Tabellen ersichtlich, habe ich meine Experimente Anfangs August 1893 mit Hinubsenkung der Rohre und mit Bestimmung des Gehaltes der Bodenproben an organischer Kohle, Stickstoff, Ammoniak und Salpetersäure angefangen. Während einer Untersuchungszeit von im ganzen 119 Tagen holte ich die Proben 5 mal herauf und untersuchte dieselben ebensovielmal. Die Frist zwischen zwei Aushebungen belief sich Minimum auf 67, Maximum auf 207 Tage.

Bei Herausnahme der Röhre hielt ich im Auge, dass vom Rohre die die Hälfte desselben occupirenden Bodenarten einzeln und gesondert ausgeleert werden, und dass von denselben nach vorheriger starker Vermengung durch Auszupfen kleiner Quantitäten von verschiedenen Theilen, eine möglichst den Durchschnitt der ganzen Masse aufweisende Probe entnommen werde.

Von diesen Proben wog ich je 100-100 g ab, das übrigeauf reinen Papierblättern dünn ansgestreut — liess ich in

verschlossenem Zimmer austrocknen. Ich bestimmte dann mit der Schlössing'schen Methode, - wie dies auch Fodor') bei seinen Bodenuntersuchungen gethan, - den Ammoniakgehalt des obenerwähnten 100-100 g frischen Bodens. Nachdem ich die Probe in plattgründige, mit geschliffener Glasplatte verschliessbare, niedrig-cylindrige Gefässe (Ludwig'sche Exsiccator) gegeben und sie daselbst in dünner Schicht verstreut hatte, wurde die Probe mit Kalkmilch übergossen. Nach gründlicher und schneller Zusammenmischung stellte ich in das dickflüssige Material ein aus Eisendraht verfertigtes Tischchen, worauf eine platte, mit 1/10 Normal-Schwefelsäure von einer Menge von 20 ccm gefüllte Glasschale kam. Das Gefäss nach 24 Stunden geöffnet, bestimmte ich die Abnahme der Schwefelsäure pro Liter mittels 1/10 Normal-Natronlauge und berechnete hieraus die Quantität des Ammoniak. Die nachstehenden Tabellen erweisen die gewonnenen Werthe pro 1 kg trockenen Bodens.

Behufs Bestimmung der Salpetersäure wandte ich dieselbe Kalkmilch-Bodenmischung an; letztere goss ich nämlich in einem mit Filtrirpapier versehenen grossen Glastrichter und wusch sie insolange mit kleinweise nachgegossenem destillirten Wasser, bis selbst die letzten Tropfen mittels Diphenylamin keine Salpetersäure-Reaction mehr zeigten. Die Salpetersäure des abgeronnenen Wussers (500—700 ccm) bestimmte ich durch Titriren mittels Indigo (Trominsdorff's Methode) und weise ich das Resultat, dem vorherigen entsprechend, ebenfalls pro 1 kg trockenen Bodens berechnet aus.

Zur Bestimmung des organischen Stickstoffes benützte ich das von Jodlbauer modificirte Kjeldahl'sche Verfahren. Ich erhitzte 10 g trockenen Bodens mit 30 ccm Phenolschwefelsäure (40 g acid. carbol. cryst. + 1000 ccm conc. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>) solange, bis die Flüssigkeit weiss ward. Mit überschüssiger Natronlauge-Lösung zusammengebracht, hatte ich das durch letztere ausgetriebene Ammoniak in Vio Normal-Schwefelsäure aufgefangen;

Fodor, Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser, H. Bd., S. 314.

aus der Abnahme des Titers der letzteren berechnete ich dann den in Annnoniak Form hinübergerathenen organischen Stickstoff und notitte dessen Quantität pro 1 kg tröckenen Bodens ausgefrückt in den untenfolgenden Tabellen.

Behufs Bestimmung des organischen Kohlenstoffes diente die Wolff'sche Methode, nämlich das Oxydiren mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure. Da ich aber bei meinen früheren Experimenten die Erfahrung machte, dass die Pünktlichkeit des Resultates wegen Kürze der vom Autor zur Austreibung der gebildeten Kohlensäure vorgeschriebenen Zeitfrist viel einbüsst, modificirte ich das Verfahren solcherart, dass ich durch die mit Reagentien versehene Bodenprobe nach Hinaustreibung der praeformirten Kohlensäure insolange Luft durchführte, bis das in den Luftstromweg eingeschaltete letzte frische und reine Barytwasser selbst nach 1/2 stündiger Durchströmung keinen Niederschlag mehr zeigte. Hiezu waren - zur Untersuchung gewöhnlich 10 g Boden genommen - zumeist 18-24 Stunden nöthig. Die von der organischen Kohle des Bodens entstammte Kohlensäure wurde durch mit bestimmter Quantität starken Barytwassers gefüllten Pettenkofer'schen Rohren geführt. Vom Resultat des Titrirens mit 40 Normal-Oxalsaure bestimmte ich die in der untersuchten Bodenprobe enthaltene Kohlen-Quantität und notirte den auf 1 kg trockenen Bodens berechneten Werth.

Das Ergebnis meiner Experimente ist aus den Tabellen Z. 1, 2, 3 und 4 auf S. 86 und 87 ersichtlich.

Bei Durchsicht dieser Daten wurden wir über Folgende belehrt:

# 1. Der organische Stickstoff.

Im (relativ) reinen Sande erfuhr das ohnehin in gefinger Menge vorhanden gewesene organische N binnen 2 Jahren eine Abnahme von ungefähr 0—12%, es ist also zu erschen, dass der vollständige Zerfall des Nitrogen-haltigen organischen Stoffes im reinen Sande sehr langsam von Statten geht, sei es nahe der Oberläche (0—0.55 m) oder etwas tiefer (0.55—1.1 m).

Experiment mit einer Bodenprobe, aben reich an organ. Kohle, unten rein. Tabelle I.

|                                                            |         | In 1 kg            | der obenli    | egenden V | Valderde        | In 1 kg der obenliegenden Walderde In 1 kg des untenliegenden Sandes | les unten     | liegenden | Sandes          | Salpetersaure,                            |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Datum der Hnabsenkung<br>und<br>Herausnahme der Bodenirobe |         | organ.<br>Nitrogen | Am-<br>moniak | Salpeter  | Organ.<br>Kohle | organ.<br>Nitrogen                                                   | Am-<br>moniak | Salpeter- | organ.<br>Kohle | unter der Probe<br>versammelten<br>Wasser |
|                                                            |         |                    | Gramm         | mm        |                 |                                                                      | Granin        | TITE      |                 | Gramm                                     |
| Hinabsenkung am 1. August 1893                             | 808     | 1,346              | 0,0340        | 0,0400    | 76,954          | 0,112                                                                | 0,0370        | 0,0113    | 4,432           | ı                                         |
| Erste Herausnahme am 22, Dec. 1893                         | c. 1893 | 1,346              | 0,00528       | 0,0084    | 69,772          | 0,108                                                                | O,04458       | 0,042     | 3,883           | 1                                         |
| Zweite . 15. Juni 1894                                     | n 1894  | 1,346              | 0,01993       | 0,0142    | 34,779          | 0,1036                                                               | 0,0111        | 0,026     | 3,217           | 0,0030                                    |
| Pritte , 21. Aug. 1                                        | g. 1894 | 1,232              | 0,0160        | 0,0163    | 25,556          | 0,1636                                                               | 0,0019        | 0,0183    | 3,171           | 1                                         |
| Vierte , 16 Marz l                                         | rz 1895 | 1,142              | 0,0114        | 0,00746   | 22,416          | 0,1027                                                               | 8600,0        | 0,00477   | 3,086           | ŀ                                         |
| Fünfte , 20, Juli                                          | 1895    | 1,092              | 0,0135        | 41100     | 21,146          | 8600                                                                 | 0,0052        | 0,40773   | 2,637           | 0,00381                                   |

Experiment mit einer Bodengrobe, oben rein, unten reich an organ. Kohle. Tabelle II.

|                                                             | In 1 kg            | des oben      | liegenden          | Sandes          | In I kg            | er untenli    | W ushusia | Valderde        | Salpetershire, |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|
| Datum der Mindosenküng<br>und<br>Herausnahme der Bodenprobe | organ.<br>Nitrogen | Am-<br>moniak | Salpeter-<br>säure | organ.<br>Koble | organ.<br>Nitrogen | Am-<br>moniak | Salperer. | organ.<br>Kohle | unter der Prob |
|                                                             |                    | (iran         | 1110               |                 |                    | Gran          | mm        |                 | Gramm          |
| Hinabsenkung am 1. August 1893 .                            | 0,112              | 0,6370        | 0,0113             | 4,432           | 1,316              | 0,0340        | 0,0400    | 16,934          |                |
| Erste Herausnahme am 22, Dec. 1893                          | 0,112              | 0,0084        | F200'0             | 4,694           | 1,2%               | 0,0612        | 0,2460    | 76,954          | 1              |
| Zweite 15, Juni 1894                                        | 0,1036             | 0,0111        | 0,0094             | 3,869           | 1,240              | 0,0147        | 0:60'0    | 32,594          | 1              |
| , 21. Aug. 1                                                | 0,1036             | 0,0024        | 0,00031            | 3,747           | 1,226              | 0,0085        | 0,1460    | 29,151          | I              |
| Vierte , 16, Marz 1895                                      | 0,1028             | 0,00193       | 0,00491            | 3,571           | 1,1146             | 0,0094        | 0,04955   | 26,315          | ì              |
| Funfte , 20, Juli 1895                                      | 9,098              | 609000        | 0,00721            | 2,637           | 1,0815             | 0,0184        | 0,0133    | 25,899          | O ONESHED      |

Experiment mit einer Bodenprobe, oben reich an organ, hoble und Nirogen, unten rein.

|                                |                                                                |                |         |               | In I kg de         | s obenlieg    | . gedungte | n Boolens   | In 1 kg            | des naten     | in I kg des obenfieg, gedungten Bolens In I kg des untenhegenden Sandes | Sandes          | salpeterante.          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Pate                           | Datum der Hinalesenkung<br>und<br>Harmenhaltene der Rodennrobe | Hinalis<br>und | enkur   | ¥ 20          | organ.<br>Nitrogen | Am-<br>moniak | Salpeter.  | Voble Koble | organ.<br>Nitrogen | Am-<br>moniak | Salpeter organ.                                                         | organ.<br>Kohle | ver-ammelten<br>Wasser |
|                                |                                                                |                |         |               |                    | Cirne         | ntn        |             |                    | Gramm         | nu                                                                      |                 | Granin                 |
| Hinsbeenkung am 1. Angust 1893 | up Z un                                                        | 1. An          | gust 1  | 893           | 5,230              | 0,1857        | 0,00652    | 193,932     | Ĵ                  | 0,037         |                                                                         | 4.432           | 1                      |
| rate Hera                      | usnahme                                                        | ann s          | 25. De  | 22. Dec. 1893 | 3,500              | 0,3862        | 0,3380     | 168,245     | -                  | 0,0068        |                                                                         | 4,216           | ı                      |
| Weite                          |                                                                | -              | 15. Jus | uni 1894      | 2,590              | 629600        | 1,0046     | 121,830     |                    | 0,01638       |                                                                         | 3,604           | 0,1083                 |
| ritte                          | •                                                              | •              | 21. Aug | 1894          | 2,300              | 0,000         | 0,5740     | 85,800      |                    | 0,0025        | 0,1360                                                                  | 3,087           | 0,23%6                 |
| iorte                          | •                                                              | •              | 16 Ma   | Marz 1895     | 2,156              | 0,0123        | 0,01653    | 54.999      |                    | 0.0028        |                                                                         | 2,631           | 1                      |
| Filmfte                        |                                                                | ^              | 20 Ju   |               | 1,960              | 0,0398        | 0,0188     | 47,5794     | 8600               | 0,00241       |                                                                         | 2,3496          | 0,02457                |

Experiment mit einer Bodenprobe, oben rein, unten reich an organ. Koltle und Nitrogen. Tabelle IV.

|                               | In 1 kg                                              | In 1 kg des oben                                | liegenden                                                  | Sandes                                              | In 1 kg des u                                      | nten                                            | iegenden                                          | Dungers                                                      | Salpetersaure,                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Datum der Hinabsenkung<br>und | organ.<br>Nitrogen                                   | Am-<br>moniak                                   | Salpeter                                                   | organ.<br>Kohle                                     | organ.                                             | Aur                                             | Salpeter                                          | organ<br>Kohle                                               | unter der Probe<br>versammelten<br>Wasser |
| Decade der Deservices         | -                                                    | Gra                                             | mm                                                         |                                                     |                                                    | Gran                                            | oto                                               |                                                              | Gramm                                     |
|                               | 0,112<br>0,135<br>0,112<br>0,126<br>0,1259<br>0,1259 | 0,037<br>0,01768<br>0,01169<br>0,0019<br>0,0032 | 0,0113<br>0,0124<br>0,0108<br>0,0036<br>0,08085<br>0,08085 | 4,432<br>3,543<br>3,216<br>2,846<br>2,668<br>2,6433 | 5,230<br>4,080<br>2,912<br>2,658<br>2,324<br>2,100 | 0,1857<br>0,3971<br>0,04923<br>0,0155<br>0,0146 | 0,000,52<br>0,5004<br>0,5404<br>0,7219<br>0,70437 | 193,932<br>157,304<br>112,780<br>10,881<br>70,883<br>45,8172 | 0,04396                                   |

In der Walderde, welche N in mittelmässiger Quantität enthält, ist die Verminderung dieses Bestandtheiles schon bedeutend erheblicher, nämlich 18-20%; die Verminderung war im zweiten Jahre annähernd dieselbe, als im I. Jahre, woraus folgen dürfte, dass das organische N im mittelmässig vernnreinigten Boden sowohl absolut, als nuch relativ rascher abnimmt als im reinen; die Tiefe (0-0,55 m und 0,55-1,1 m) scheint auf die Raschheit der Zersetzung keinen Einfluss zu laben.

Die Verringerung der organisch-N-haltigen Stoffe ist im mit organischem Stickstoff stark beschmutzten, gedüngten Boden noch wesentlicher und rascher; sie entspricht 60-62% der Original-Quantifat.

Das Reinwerden ist im ersten Jahre erheblicher, als im zweiten. Ausserdem ist die N-Abnahme von der der Oberfläche näher gelegenen Probe etwas stärker, als von jener 0,55-1,1 m tief gelegenen.

Aus diesen Daten ist ersichtlich: dass je grösser die Verunreinigung eines Bodens mit stickstoffhaltigen organischen Stoffen, mit um so grösserer Energie und Ruschheit geht dessen Reinigungsprocess von Statten, sobald aber durch letzteren ein gewisser Reinheitsgrad erreicht ist, wird die weitere Zersetzung des Stickstoffes allmählich langsamer.

Diese Verlangsmung der N-Zersetzung haben wir allem Anscheine nach dem Umstande zuzuschreiben, dass nach Zerfald der leichter zersetzbaren organischen Stoffe im Boden die sehwer zerfallenden zurückblieben. Auch jene Annahme findet ihre Berechtigung, nach welcher in Gegenwart abundanten organischen Stickstoffes die Zersetzung andere, rascher gedeiltende Organismen verrichten, während dieselbe in dem, spärliches und vielleicht schwerer zersetzbares Nitrogen enthaltenden Stoffe wieder von anderen langsamer gedeiltenden, aber zäheren Organismen volführt wird.

Die Abnahme des Stickstoffes bleibt in der Tiefe von 0-0.55 und 0.55-1.1 m bei reinen Bodenarten im grossen ganzen dieselbe, hingegen ist die Abnahme grösser bei oberflächlich, (0-0,55 m) als bei tief-(0,55-1,1 m) liegendem verunreinigten Boden. Der Nhaltige organische Stoff wird vom Regenwasser nicht nach den unteren Schichten befördert.

#### Das Ammoniak

Betreffs des Gehaltes an Ammoniak war im reinen Sande und in der Walderde eine allmälliche, jedoch nur mindergradige Abnahme zu constatiren. Es scheint, dass auf diese Verminderung weder die Tiefe (0-0,55 und 0,55-1,1 m), noch der Umstand einen Einfluss ausübt, ob über dem reinen Sande eine au Ammoniak ärmere oder reichere Bodenschichte liegt.

Der Ammoniakgehalt der gedüngten Bodenprobe lässt zwar eine unbedeutende Zunahme bei Gelegenheit der nach der Hinabsenkung erfolgten Herausnahme wahrnehmen, doch gab diese bald nachher einer langsamen Verminderung Platz.

Ausser den obenerwähnten zeigen die drei untersuchten Bodenproben in der wärmeren Jahreszeit eine kleine relative Ammoniak-Zunahme

Der Ammoniak-Gehalt des Bodens vermindert sich also im directen Verhältnisse zu der Abnahme der N-haltigen organischen Stoffe; die Tiefedifferenzen (0-0.55 nnd 0.55-1.1 m) scheinen auf diese Vertingerung keinen Einfluss zu haben.

# Die Salpetersäure.

Im reinen Sande ist im Allgemeinen eine allmähliche Abnahme der Salpetersäure zu constatiren, mit einer kleingradigen Zunahme während den Sommernionaten; liegt der Sand unter den erheblicher verunreinigten Bodenproben, so ist in demselben vorübergehend eine Zunahme der Salpetersäure zu beobachten, besonders im Sommer, doch gibt diese später ebenfalls einer allmählichen Abnahme Platz.

In der Walderde ist eine langsame, graduirte Verringerung der Quantität der Salpetersäure wahrnehmbar. In der nach unten liegenden Probe zeigte sich eine erheblichere Zunahme derselben während des ersten halben Jahres.

In der gedüngten Bodenprobe nimmt die Salpetersäner rasch zu; diese Zunahme gibt in der oberfächlich liegenden Probe bald einer beträchtlichen Abnahme Platz, in den nach unten liegenden ist hingegen die Zunahme minder, aber zugleich anhaltender.

Unter sämmtlichen Bodenproben war im Sommer wenig Wasser versammelt. Das Wasser unter der Walderde enthielt weniger, das imter der gedüngten Probe mehr Salpetersäure, besonders wo die gedüngte Erde die obere Schicht bildete.

Auffallend und dubei interessant ist jenes Ergebnis der beschriebenen Untersuchungen, dass die Quantität des Ammoniak und der Sulpetersäure nicht in directem Verhältnis zu der Abnahme des organischen Stickstoffes sich vermehrt hat, sondern dass aus den organischen Stoffen eine grosse Menge N so verschwunden ist, dass selbe weder in den Bodenschichten, noch in dem gesammelten Wasser weder als Salpetersäure, noch in Gestalt von Ammoniak aufzufinden war.

Die intercalären Daten der Tabelle III ausser Acht gelassen. untersuchen wir direct das Endergebnis und zwar durch Vergleichung der Rubriken vom 1. August 1893 und 20. Juli 1895 (Tab. 3).

Das organische Nitrogen des gedüngten Bodens verninderte sich vom 1. August 1893 bis 20. Juli 1895 mit 5.230 – 1,960 – 3.270 g. Aber auch in der Quantität des NHs ist eine Abnahme wahrnehmbar, und zwar 0,1857—0,0398 == 0,1459 g was 0,12015 g Stickstoff entspricht.

Im Gegensutze zum N und N H $_2$  zeigt die Salpetersäure 0,0188-0,00652 = 0,01228 g Zunahme, was **0,0018 g N** entspricht. Ausserdem ist im unter der Probe versammelten Wasser 0,1083 + 0,2386 + 0,02457 = 0,37147 g N $_2$ O $_3$  enthalten, was wieder mit **0,09629 g N** gleich ist.

Stellen wir nun die N-Abnahme der organischen Stoffe der gefundenen N-Quantität der Salpetersäure und Ammoniak gegenüber, so erhellt, dass der N in dieser Bodenprobe binnen 2 Jahren um 3,270 + 0,12015 = 3,38015 g abgenommen hat, wohingegen in der Probe und im Wasser 0,00318 + 0,09629 - 0,09947 g N sich fanden, mit anderen Worten ist die gesammte Verminderung des Nitrogen auf 1 kg des gedüngten Bodens berechnet, 3,39015 - 0,09947 m 3,29068 g binnen 2 Jahren, was 15 mal genommen (die ganze untersuchte Bodenquantität war 15 kg) 49,36020 g N-Abnahme entspricht.

Nehmen wir noch die gesammte N-Abnahme in dem unter der gedüngten Bodenprobe befindlichen reinen Sande (Tabelle 3) hinzu, d. i. also

und berechnen wir diese Quantität auf 15 kg Bodens, so drückt 0,64020 g die gesammte N-Abnahme des in diesem Rohre befindlichen Sandes aus.

Hieraus folgt zur Evidenz, dass vom im Rohre Nr. III in 15 kg gedüngten Boden und 15 kg. Sand enthaltenen **82,94835 g N** binnen zwei Jahren zusammen **50,00040 g N** spurlos verschwunden ist.

Doch nicht nur die Daten der Tabelle III zeigen diese Erscheinung; eine einfache Rechnung, ja segar die flüchtige Durchsicht der einzelnen Abschnitte der übrigen Tabellen liefert uns den Beweis, dass die Verhältnisse der gesammten, den Gegenstand der Untersuchung gebildeten Bodenproben dieselben sind.

Da der verschwundene organische N weder in den Bodenschichten, noch im gesammelten Wasser, weder als Salpetersäure, noch in Gestalt von Ammoniak aufzufinden wur, (und ich bezweifle, dass es in Form von salpetriger Säure da war, obzwar ich die Proben in dieser Richtung nicht untersuchte), dürfte gefolgert werden, dass der organische Stickstoff in Form einer flüchtigen chemischen Verbindung, also als Ammeniak vom Boden mit der Bodenluft entfernt wurde.

Es scheint mit dieser Erfahrung in auffallendem Gegensatze zu sein, die Beobachtung der Agricultur-Chemie<sup>1</sup>), dass der Boden verschiedene gelöste organische und anorganische chemische Verbindungen, darunter auch das Ammoniak, energisch bindet.

Fodor<sup>2</sup>) fand auch in einem Kilogramm Budapester Bodens in 1 m Tiefe bis zu 426 mg Ammoniak. Letztere Erscheinung kann jedoch dem Umstande zugeschrieben werden, dass hier der veruurreinigte, ammoniakhaltige Boden tiefer gelegen ist und der Boden (aus physikalischen Gründen, namentlich wegen der Pflasterung) der Bodenluft minder durchgängig und durch dieselbe weniger ventilifbar war, zugleich aber auch dem Umstande, dass in jener Bodenprobe (im Gegensatze zu meinen) eine aussergewöhnlich intensive Fäulnis infolge beständiger Kanaljauche-Aussickerung stattgefunden haben muss.

# 2. Die organische Kohle.

Die Abnahme des kohlenhaltigen organischen Stoffes im Boden zeigt folgende Verhältnisse:

Vom wenig organische Kohle enthaltenden Sande ist binnen 2 Jahren 40-45% verschwunden. Die Kohle hat also rascher abgenommen als das organische N. Ob ein solcher reiner Boden der Erdoberfläche sehr nahe oder von derselben 0,55-1,1 m entfernt liegt, scheint auf die Raschheit des Reinwerdens von der organischen Kohle keinen erheblicheren Einfluss zu haben, wie auch nicht der Umstand, ob darüber oder darunter eine in organ. Kohle reichere oder ärmere Schicht liegt.

Bei der Walderde (welche 20 mal soviel organische Kohle enthielt als der Sand) war die Reinigung noch viel rascher und bedeutender, da von derselben binnen 2 Jahren 65-70 % der organischen Köhle verschwanden.

A. Majer, Lehrbuch der Agricultur-Chemie, 1871, S. 164-182, und P. Deherain, Cours de Chimie agricole, 1873, S. 322.

v. Fodor, Hygien. Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser, 1982. S. 212.

Das Reinwerden der gedüngten Erde (welche ungefähr 40mal soviel organische Kohle enthielt, als der Sand) ist ein noch rascheres und erheblicheres gewesen, indem von derselben 75 bis 80% der organischen Kohle vernichtet worden ist.

Die organischen Kohle hat also von den gesammten Bodenproben viel rascher abgenommen als das organische Nitrogen.

Weiters ist bei Durchsicht der gesammten Untersuchungsdaten die Erfahrung zu machen, dass das Reinwerden des Bodens vom organischen N und der organische: Kohle besonders im ersten Jahre erheblicher ist. Im ersten Jahre hat nämlich die Kohle im Durchschnitt 57%, im zweiten 16% ihrer Quantität verloren; das Nitrogen im ersten Jahre 43%, im zweiten 11%; die Abnahne der organischen Schmutzstoffe im verunreinigten Boden kann demaach im ersten Jahre auf ca. 50%, im zweiten auf ca. 15% geschätzt werden, bei solch' günstigen Verhältnissen, welche bei Durchführung meiner Experimente zugegen waren und falls der Boden neueren Verunreinigungen nicht ausgesetzt ist. Die letzten Reste der Schmutzstoffe weisen jedoch eine sehr langsame Verminderung auf.

Wenn demnach im Sinne Fodor's Untersuchungen 1 kg Budapester Boden in 1 m Tiefe durchschnittlich

bei den reinen bei den schmutzigen
0.4465 organische N 1,178 organische N
4.670 
C 11.340 
C C

enthalten hat, ist leicht einzusehen, dass der riesige organische Schmutz, welcher zur Zeit dieser Untersuchungen im Boden von Budapest gefunden wurde, binnen 2—3 Jahren durch die Selbstreinigung des Bodens eine solche Veränderung einzugehen vermocht hätte, dass selbst die ungemein verunreinigten Boden im hohen Grade rein geworden wären, gesetzt, dass eine neuerliche Beschmutzung durch sanitäre Maassnahmen verhindert worden wäre.

Ob diese Reinigung de facto stattgefunden, ist die Aufgabe anderer Untersuchungen.

Ueber die chemische Zusammensetzung einiger "Nührsalze", nebst kurzen Bemerkungen über die Bedeutung der Mineralstoffe für den Organismus.

Von

## Dr. Magnus Blauberg.

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

## Einleitung.

Seit längerer Zeit mit der Untersuchung der gebräuchlichsten Kindernahrungsmittel beschäftigt, lenkte ich meine Aufmerksamkeit auch auf die im Handel vorkommenden "Nährsalze".

Bekanntlich werden unter diesem Namen von einigen Fabrikanten Präparate in den Handel gebracht, die nicht nur als Zusätze zu den Kindermehlen und dergl. Verwendung finden, sondern denen auch nachgesagt wird (allerdings zum grossen Theil nur von den Fabrikanten selbst), dass sie, der Kuhmilch zugesetzt, letztere der Frauenmilch nicht nur ähnlicher, sondern "gleich in der Wirkung und Zusammensetzung" machen sollen.

Da nun die Lehre von der Bedeutung der verschiedenen Salze für den menschlichen Organismus gerade zu denjenigen Gebieten der Ernährungsphysiologie gehört, die noch sehr wenig ausgebaut sind, und auf welchen zur Zeit verschiedene Ansichten um das Vorrecht kämpfen, so erschien es mir nicht uninteressant, einige dieser "Nährsalze" näher zu untersuchen, um einen Einblick in die Zusammensetzung derselben zu gewinnen. Bevor ich aber zur Mittheilung der Resultate dieser Untersuchungen schreite, möchte ich mir erlauben, hier kurz das zusammen

zu fassen, was wir über die Bedeutung der Mineralstoffe für den menschlichen Organismus im Allgemeinen und den des Kindes im Speciellen wissen, wodurch die Beurtheilung der Bedeutung, auf welche die untersuchten Präparate Anspruch machen können, wesentlich erleichtert werden dürfte.

# Ueber die Bedeutung der Mineralstoffe für den Organismus.

Nachdem Justus v. Liebig (vor nunmehr als 50 Jahren) I in der ihm eigenen, klaren und überzeugenden Form zuerst mit Nachdruck daramf hingewiesen hatte, dass die beim Veraschen organisiter Gebilde zurückbleibenden Mineralstoffe nicht gleichgiltige Beimengungen derselben sind, sondern, dass zum Aufbau lebensfähiger organischer Substanz (sowohl in der Pflanze, als auch im Thiere) gewisse Mineralbestandtheile (Asche) unbedingt nöthig sind, hat man dieser Frage nicht wenig Aufmerksamkeit geschenkt und ist, soweit es sich um die Pflanze und das Thier handelt, auch zu einem gewissen Abschlusse gekommen. Was aber die Bedeutung der Salze für den menschlichen Organismus anbetrifft, so sind hierüber die Angaben noch sehr lückenhaft und die Ansichten der verschiedenen Forscher nicht innner übereinstimmend.

Durch die Untersuchungen Liebig's, seiner zahlreichen Schüfer und vieler Anderer wissen wir, dass in allen thierischen Geweben und Säften Natron, Kali, Kalk, Magnesia und Eisen in Verbindungen mit Chlor und Phosphorsäure vorkommen. Wenn nun auch in der Menge und Vertheilung der einzelnen Stoffe gewisse Differenzen bestehen<sup>2</sup>), so weist doch ein und dasselbe Organ eine unzweifelhafte Constanz in Bezug auf seine Mineralbestandtheile auf. Im Allgemeinen kann nan wohl annehmen, dass in den Flüssigkeiten des Körpers das Chlornatrium (neben Kali — Kalk und Magnesium — Phosphaten) den Hauptbestandtheil bildet, während in den Geweben

<sup>1)</sup> J. v. Liebig, Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur u. Physiologie, 1840. Derselbe, Chemische Briefe, 31. u. 33. Brief. 2) Die Knochen enthalten, je nach dem Alter und der Harte, 63-68%. Mineralstoffe, während in den Organen und Geweben nur 1-2% gu finden sind.

die Phosphate des Kaliums und der Erdsalze, neben geringen Mengen von Natrium und Kalium-Chlorid, die Hauptmenge der vorhandenen Mineralstoffe ausmachen und, schliesslich in den Knochen die Phosphate des Kalks<sup>1</sup>), neben geringen Mengen von Magnesiumphosphat, Erdkarbonaten und Spureu von Fluorcalcium, als Hauptbestandtheile anzusehen sind. Sehr wichtig ist es aber zu wissen, dass nicht die ganze Menge der im Organismus vorhandenen Mineralstoffe mit den organisisten Substauzen in gleicher Weise verbunden ist. Während ein Theil der Mineralstoffe sich mit den Geweben in sehr fester, zäher Verbindung befindet, allem Auscheine nach auch Theil nimmt an der Constitution und dem Aufbau des Eiweissmolekül's im Protoplasma ("Körpersalze Forsters"), sind die in den die Gewebe umspielenden Pflösigkeiten enthaltenen Salze nur zum geringen Theil in so fester Verbindung vorhunden.

Diese Thatsache kennzeichnet sich dadurch, dass im Organismus die ausgesprochene Tendenz besteht, die Mineralstoffe des Zelleneiweisses mit bemerkenswerther Zähigkeit zurückzuhalten und erst beim Abschmelzen der organisirten Substanz selbst frei zu geben, wogegen derjenige Theil, der im Blute und der Lymphe enthaltenen Salze, der sich in loser (sit venia verho) Verbindung befindet, einer verhältnissmässig schnellen Metamorphose anheimfällt, indem diese Mineralstoffe durch die Nieren — jene zweckentsprechenden Filter des Organismus — und auch durch den Darm ansgeschieden werden, um durch neue, aus der Nahrung in die Sälte übergegangene Salze stetig ersetzt zu werden.

Diese Ausscheidung findet auch dann statt (allerdings in viel geringerem Maasse), wenn der Organismus sich im Hungerzustand befindet, und es muss gleich bemerkt werden, dass eine Auslaugung der Salze für den Organismus selbst dann von grossem Schaden ist, ja verhängnisvoll werden kann, wenn derselbe auch Eiweiss, Fette und Kohlenhydrate in genügender Menge erhält.

<sup>1)</sup> Dieselben bilden 80-90% der Gesammtasche

Durch Forster's!) umfangreiche und exacte Versuche, auf die ich hier nur hinweisen kann, ist der zwingende Beweis erbracht, dass zbei sonst ausreichender Ernährung ein erwachsenes Individuum nach etwa 4 Wochen zu Grunde geht, sobald die Zufuhr von Mineralstoffen längere Zeit unterbrochen wird oder unter eine gewisse Grenze sinkt"

Die Versuche dieses verdieustvollen Forscher's hat man auch anders zu deuten versucht, und so geben z. B. Bunge?) und sein Schüler Lunin3) der Meinung Raum, dass in den Forster schen Versuchen die Thiere durch Schwefelsäure-Intoxication (aus dem Schwefel der verbrannten Eiweissstoffe) und eine dadurch bedingte Alkali-Entziehung vom Körper zu Grunde gegangen seien. Abgesehen davon, dass es für die praktische Ernährungsfrage gar nicht in Betracht kommt, wodurch jene eigen thümlichen nervösen Symptome bei den Forster'schen Versuchsthieren hervorgerufen wurden, muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Angaben von Bunge und Lunin schon deshalb nicht zwingend sind, weil für die Neutralisirung der sich aus dem S, des Eiweisses bildenden Schwefelsäure (ausser durch die kohlensauren Salze) auch durch das beim Abbau des Eiweisses sich bildende Ammoniak4) gesorgt ist und daher nicht ohne Weiteres von einer Intoxication nach dieser Richtung hin die Rede sein kann.

Die Einwände von Arnold und Tereg<sup>5</sup>) beruhen, wie aus Forster's Notiz<sup>6</sup>) und seinen oben citirten Originalarbeiten zur

Zeitschrift für Biologie, Bd. 9, Seite 297. Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten von Pettenkofer u. v. Ziemssen. I. Theil, I. Abtheilung, Seite 60-71. Gut referirt in Munk u. Ewald, Ernährung des gesunden und kranken Menschen, Seite 83-86.

Bunge, Zeitschrift für Biologie, Bd. 10, Seite 130 oder Bunge, Lehrbuch der physiol. und patholog. Chemie, Seite 104-106.

N. Lunin, Ueber die Bedeutung der anorganischen Salze etc. Dissert., Dorpat.

<sup>4)</sup> Schmitedeberg u. Walter, Archiv für exper. Pathologie, Bd. 7, Seite 148: Hallervorden u. Coranda; Ibidem, Bd. 12, Seite 76 (citirt nach Munk und Ewald (a. a. O.).

<sup>5)</sup> Pflüger's Archiv 1884.

<sup>6)</sup> Archiv für Hygiene 1884, Seite 423-427.

vollen Evidenz hervorgeht, auf Irrthümern. Es ist also an der Zutreflichkeit der Forster'schen Versuche und den sich aus denselben ergebenden Folgerungen durchaus nicht zu zweifeln.

Wenn wir nun aber auch aus Forster's Versuchen wissen, dass das ausgewachsene Individuum unbedingt der Zufuhr von gewissen Mineralstoffen bedarf, so sind wir doch darüber noch ganz im Unklaren, in welchen Quantitäten die einzelnen Mineralstoffe dem Organismus zugeführt werden müssen, und welche Bedeutung den einzelnen Salzen zuzuschreiben ist.<sup>1</sup>)

So sehr diese Lücke auch in thesi empfunden wird, so zieht sie doch keine besonderen Schwierigkeiten für die praktischen Angaben der Ernährungslehre mit sich. Denn es hat sich herausgestellt, dass in der sogenannten zemischten Koste — und nur diese dürfte doch wohl für den heutigen Kulturmenschen in Betracht kommen — gewöhnlich auch so viel Mineralstoffe enthalten sind, als der Organismus deren bedarf. Allerdings besteht eine Ausnahme von dieser Regel, nämlich in Betreff des Kochsalzes, welches der Mensch in seinen Nahrungsmitteln nicht in genügender Menge zu erhalten scheint, denn der Culturmensch begnügt sich nicht mit dem in den Nahrungsmitteln präformierten NaCl, sondern greift stets zum Kochsalz.

Es drängt sich daher unwillkürlich die Frage auf, inwiefern die besondere Aufnahme von Kochsalz einem stofflichen Bedüffisse des Organismus entspricht. Wenn nun auch einerseits bekannt ist, dass das Kochsalz den quantitativ überwiegenden Bestandtheil aller thierischen Flüssigkeiten ausmacht, wenn wir ferner zur Genüge die Bedeutung des Chlornatriums bei der Entstehung des Magensaftes erkannt haben und auch den Werth desselben zur Lösung der Globuline wohl zu würdigen wissen, so muss man doch andererseits zugeben, dass beim heutigen Kulturmenschen stets die Rede von einem »Luxussalzverbrauch.

<sup>1)</sup> Da man aus Forster's Versuchen weise, dass bei mineralstoffarmer Sahrung verhältnissmässig wenig Salze durch Harn und Koth ausgeschieden werden, so darf man wohl annehmen, dass das Bedürfniss des Organismus auch den einzelnen Salzen iedenfalls nur ein geringes sein kann.

sein kann. Denn aus den statistischen Ermittelungen wissen wir, dass heutzutage die Kulturvölker pro Kopf und Tag von 17—20 g Kochsalz verbrauchen, während der nbsolute Bedarf des Körpers au NaCl pro Tag etwa den zehnten Theil davon betragen dürfte. )

Diese ehronische Ueberfütterung des Körpers mit Kochsalz scheint, wenn sie gewisse Grenzen nicht übersteigt\*), dem Organismus durchaus nicht zu schaden, umsomehr, da durch Anregung des Appetits die Speiseaufnahme und, wie Ogata\*) machgewiesen, auch die Magenverdauung eine Förderung zu erführen seheinen.

Bemerkenswerth ist es, dass die verschiedenen Völkerstämme sich dem Kochsulz gegenüber ganz verschieden verhalten. Während die fast ausschliesslich von Fleisch sich nährenden Tungusen, Samojeden, Ostjacken etc., nach Bunges 1) Angaben, sentweder das Salz gar nicht kennen, oder, wo sie es kennen lernen, verabscheuen, tragen die vorhertschend von Vegetabilien sich nährenden Völker ein unwiderstehliches Verlangen danach und betrachten es als unentbehrliches Lebensmittel. 2)

Nach Munk und Ewald, op. cit, Seite 86 und Munk, Einzelernahrung und Massenernahrung in Weyl's Handbuch der Hygiene. — Nach Bunge (op. cit, Seite 118) geniessen die meisten Mensehen 20-30 g NaCl täglich und häufig noch mehr.

<sup>2)</sup> Da wir in dem Geschmack einen sehr guten Maassstab haben, so wie des, unter gewöhnlichen Verhältnissen, wohl kaum zu einer solchen "Ueherfütterungs mit Na Cl kommen können, die irgend welche schädlichen Folgen nach sich ziehen könnte.

<sup>3)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd. 3, Seite 212.

<sup>4)</sup> Lehrbuch der physiol. u. pathol. Chemie, Seite 110.

<sup>5)</sup> Bungo (a. a. O) findet in dem reichen Gehalt an Katisalzen, den die Vegetabilien aufweisen, die Erklärung für das ungleich grössere Bedürisis der sich von denselben nährenden Völkerstammen für das Kochsalz, gegenüber den von animalischer Kost lebenden Völkern, denn er hat durch Experimente gefunden, dass die Kalisalze dem Organismus Chlornatrium entziehen und es daher, nach der Ansicht dieses Forschers, zu einer «Verarmung« des Körpers an Chlornatrium bei beständiger Zufuhr von Kalisalzen stattfindet, dürfte noch nicht endgiltig erwiesen sein,

Ueber die Bedeutung der übrigen Salze für den ausgewachsenen Organismus kann hier nur kurz berichtet werden.

Was zunächst die unter dem Namen Scorbut bekannte Krankheit anbetrifft, deren Symptome wir hier nicht anzuführen brauchen und die man früher auf einen Mangel an Kalisalzen in der Nahrung (bei andauerndem Genuss von Pöckelfleisch und Fehlen von grünem Gemüse) hat zurückführen wollen, so ist zu bemerken, dass nach neueren Untersuchungen¹) wohl angenommen werden darf, dass diese Krankheit hauptsächlich bei einseitiger und fettarmer Kost auftritt und ausserdem. allem Anscheine nach, mit gewissen ungünstigen hygienischen Wohnungsverhältnissen zusammenzuhängen scheint, denn man hat diese eigenartige Erkrankung auch dort auftreten sehen, wo es weder an frischem Fleisch noch grünem Gemüse in der Nahrung fehlte.2) Ueberhaupt kann gleich hier bemerkt werden, dass es ganz verkehrt ist, nur die Menge des betreffenden Salzes resp. Nahrungsmittels im Auge zu haben. Es bedarf vor Allem auch gewisser Bedingungen von Seiten des Organismus und es ist bekannt, dass man (unter gewissen Umständen) dem Körper Mineralstoffe in grosser Menge zuführen kann, ohne dass derselbe sie ausnützen würde. -

In Betreff der Kalksalze ist es nicht uninteressant zu wissen, dass auch beim ausgewachsenen Thiere, bei ungenügender Zufuhr von Kalksalzen, sonst aber ausreichender Fütterung.

and man kann in dieser Hinsicht durchaus Forster (a. a. O. Seite 70) beistimmen, wenn er meint, dass eine Natrium-Verdrangung aus
dem Körper durch die mit den Speisen eingeführten Kalisälse nur solange möglich ist, als im Körper noch überschüssiges Chlornatrium vorhanden ist. – Naheres über diese
höchst interessante Frage, sowie sehr lesenswerthe ethnographische Angaben
über die Bedeutung und Anwendung des Salzes bei den vorschiedenen
Völkern findet man in Bunge's Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Chemie, Leipzig 1834, sowie in den Originalarbeiten dieses verdietene Forschers. Daselbet auch reiche Litteraturangeben.

Siche Forster, Ernährung und Nahrungsmittel, Seite 68 (Pettenkofer's Handbuch der Hygiene) und Munk u. Ewald, op. cit, Seite 87.

<sup>2)</sup> Munk u. Ewald, op. cit. Seite 87.

Störungen in der Kalkaufnahme seitens des Organismus vorkommen, die unter dem Namen der Osteomalacie bekannt sind und nicht selten zu einer Halisterese der Knochen führen kann.

Durch Forsters 1) zahlreiche Experimente und die auf seine Veranlassung ausgeführten Arbeiten sind äusserst werthvolle Beiträge zur Kenntniss der Kalkresorption im Thierkörper geliefert worden, die nach vielen Richtungen hin den folgenden Autoren als Ausgangspunkt gedient haben.

Ueber die Osteoporose beim ausgewachsenen Thiere liegen interessante Arbeiten von Erwin Voit vor, auf die auch nur hingewiesen werden kann,2)

Jedenfalls ist die Menge des Kalkes, deren der Erwachsene bedarf, noch ganz unbekannt, und wir wissen auch von den augeführten und ähnlichen Knochenerkrankungen (z. B. Osteopsathyrosis) noch sehr wenig Bestimmtes.

Ueber die Bedeutung des Eisens 3) für den Organismus kann an dieser Stelle gar nicht gesprochen werden, denn die Litteratur über diesen Gegenstand ist so herangewachsen, dass sie wohl nur vom Fachmann übersehen werden kann. Zudem sind die Ansichten der verschiedenen Autoren nicht selten soweit auseinandergehend, dass es wirklich schwer fallen kann, sich zu orientiren. Fest steht jedenfalls, dass unter normalen Verhältnissen durch den Harn nur Spuren von Eisen ausgeschieden werden, während mit dem Koth mehr abzugehen scheint.

Auch über die Bedeutung der anderen Mineralstoffe für den Organismus ist, soweit normale Verhältnisse in Betracht kommen, nicht viel bekannt4), und auf die vielfachen, theoretisch ja sehr wichtigen Abweichungen in der Ausscheidung von verschiedenen

Forster, Beiträge zur Kenntniss der Kalkresorption im Thierkörper. Archiv f. Hygiene, Bd. II, Seite 385-411 Daselbst kritische Besprechungen der wichtigsten, früheren Arbeiten.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Biologie, Bd. 16, Seite 62,

<sup>3)</sup> Siehe hierüber u. A. Bunge's zahlreiche, in der Zeitschrift für physiologische Chemie veröffentlichte Arbeiten.

<sup>4)</sup> Siehe hierüber: Forster, a. a. O., (S. 60-71) und Munk u. Ewald, a. a. O., Seite 82-91.

Salzen kann an dieser Stelle nicht einmal hingedeutet werden, da diese Fragen zu tief in die Gebiete der inneren Medicin, Pharmakologie und allgemeinen Pathologie eingreifen.

Fassen wir kurz das bisher Gesagte zusammen, so ergicht sich, dass der erwachsene Mensch bei gemischter und sonst ausreichender Kost wohl kaum einem Salzhunger anheimfallen wird, und es für denselben unter normalen Verhältnissen') keiner besonderen Zufuhr von Mineralstoffen bedarf.

Durchaus anders ist das Bedürfuiss nach Mineralstoffen beim wach send en Organismus — beim Kinde. Es ist ohne Weiteres verständlich, dass der kindliche Organismus nicht nur einer für die Erhaltung des Bestandes ausreichenden Salzmenge bedarf, sondern dass auch eine Aufspeicherung von gewissen Mineralstoffen, die am Aufbau der Gewebe betheiligt sind, stattzufinden hat

Da nun das Wachsthum des kindlichen Organismus ein sehr intensives ist und sich in den ersten Lebensjahren in der Hauptsache auf das Muskel- und Knochensystem und eine vermehrte Blutbildung erstreckt, so ist es einleuchtend, dass der wachsende Organismus grösserer Mengen von Calcium- und Kalium- hosphaten, sowie auch von Eisen bedarf, als der ausgewachsene Organismus, der nur für die Erhaltung des Bestandes zu sorgen hat.

Solange der Säugling durch der eigenen Mutter Brust ernähtt wird, wird sich, in normalen Fällen, wohl kein Bedürfniss nach besonderer Zufuhr von Salzen bemerkbar machen; denn aus Bung e's²) ausführlichen Untersuchungen wissen wir, dass in der Milch die Mineralstoffe fast genau in den

Abgesehen von dem, oben erwähnten, allgemein üblichen Zusatz von Kochsalz.

<sup>2) »</sup>Die Epitheizelle der Milchdrüse sammelt aus dem ganz und gar anders zusammengesetzten Bittplassma alle anorganischen Bestandtheile genau in dem Gewichtsverhältniss, in welchem der Säugling ihrer bedarf, um zu wachsen und dem elterlichen Organismus gleich zu werden. Bunge, a. a. O., Seite 98.

Mengen-Verhältnissen vorhanden sind, als in dem Gesammtorganismus des Säuglings¹). Ferner ist zur ge
läufigen Thatsache geworden, dass die Salze der Frauenniele
viel besser ausgenützt werden, als die der Kuhmilch. Da nun
aber die Muttermilch für das Kind nur bis zu einer gewissen
Zeit als einzige Nahrung gelten kann, und da ferner heutzutage
nur eine sehr geringe Anzahl von Kindern sich überhaupt dieser
znatürlichens Ernährungsweise erfreut, so ist die Frage, ob
das Kind, wenn es von der Milch zu anderen Nahrungsmitteln
übergeht, auch in denselben alle nöthigen Mineralstoffe und in
richtigem Verhältnisse findet, eine äusserst wichtige¹). — Und
in der That, die Erfahrungen des täglichen Lebens lehren uns,
dass im Kindesalter gewisse Erkrankungen vorkommen, die ohne
Zweifel auf einen abnormen Mineralstoffwechsel, wenigstens zum
Theil, zurückzuführen sind.

Von den hierher gehörenden Erkrankungen ist die am meisten studirte — die Rhachitis, über deren Symptome wir uns hier nicht zu verbreiten haben.

Was das Wesen und die Ursache dieser Krankheit anbetrifft, so sind wir darüber, trotz einer Reihe von sehr verdienstvollen

Auf 100 Gewichtstheile der Trockensubstanz kommen:

|               | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | CaO   | MgO   | Fe <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | P2 O3 | Cls  |
|---------------|------------------|-------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|------|
| Rindfleisch   | 1,66             | 0,32              | 0,029 | 0,152 | 0,02                           | 1,83  | 0,28 |
| Weizen        | 0,62             | 0,06              | 0,065 | 0,24  | 0,026                          | 0,94  | ?    |
| Kartoffel     | , 2,28           | 0,11              | 0,100 | 0,19  | 0,042                          | 0,64  | 0,13 |
| Hühnereiweiss | 1,44             | 1,45              | 0,130 | 0,13  | 0,026                          | 0,20  | 1,32 |
| Erbsen        | 1,13             | 0,03              | 0,137 | 0,22  | 0,024                          | 0,99  | ?    |
| Frauenmilch   | 0,58             | 0,17              | 0,243 | 0.05  | 0.003                          | 0,35  | 0,32 |
| Eidotter      | 0,27             | 0,17              | 0,380 | 0,06  | 0.04                           | 1,90  | 0,35 |
| Kuhmilch      | 1,67             | 1,05              | 1,51  | 0,20  | 0.003                          | 1,86  | 1,60 |

Wenn wir auch über keine Analyse der Gesammtasche eines menschlichen Sauglings verfügen, so dürften doch die von Bunge ausgeführten Analysen von saugenden Hunden, Katzen und Kaninchen eine Analogie wohl zulassen.

Es erscheint mir nicht uninteressant, hier die hübsche Zusammenstellung der Aschenbestandtheile der wichtigsten Nahrungsmittel, wie sie Bunge (op. cit) giebt, auzuführen.

Arbeiten, doch nur wenig aufgeklärt<sup>1</sup>). Man ist zur Zeit noch zu keiner endgiltigen Ansicht über die Actiologie dieser leider so verbreiteten Erkrankung des Kindesalters gekommen, was nicht zum geringen Theil darin seine Erklärung finden dürfte, dass wir noch nicht über Stoffwechseluntersuchungen rhachitischer Kinder im Vergleich mit gleichaltrigen und gleichgenährten, aber gesunden Kindern, und mit besonderer Berücksichtigung des Mineralstoffwechsels verfügen.

Wenn wir aber die zahlreichen Versuche an Thieren über diese Erkrankung, besonders die neueren Versuche, berücksichtigen, so können wir uns der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass es sich bei der Rhachitis durchaus nicht allein um eine ungenügende Zufuhr von Kalksalzen handelt, sondern auch und das ist die Hauptsache - um eine gestörte Resorption derselben seitens des kindlichen Organismus2). Allerdings geben auch diese Angaben uns keine genügende Erklärung, und man muss gestehen, dass wir es bei der Rhachitis mit einer äusserst verwickelten Function, die sich aus sehr vielen Factoren zusammensetzt, zu thun haben, wobei immerhin als constanter Factor eine gestörte Resorption der Kalksalze, resp. Unmöglichkeit der Assimilation (dank abnormen Vorgängen in den knochenbildenden Geweben) der Kalksalze anzusehen wäre. Als sehr beachtenswerthe Factoren spielen dann wohl auch verschiedene antihygienische, allgemeine Verhältnisse mit (schlechte Wohnung, schlechte Ernährung der Mütter etc.).

Vergl. die in Anmerkung 2 citirten Arbeiten, sowie die Haudbücher der Kinderkrankheiten. — Ueber die hystologischen Details bei den rhachlitischen Erkrankungen der Knochen sind wir allerdings sehr gut unterrichtet (Wolf's Transformationsgesetz). —

<sup>2)</sup> Ueber die Resorption des Kalkes im Thierkörper sind besonders einzesehen: J. Forster, Archiv f. Hygiene, Bd. II, Seite 385-411. Erwin Voit, Zeitschrift für Biologie, Bd. XII. Baginsky, Virchow's Archiv, Bd. 87, Seemann, Zeitschrift für klinische Medizin, Bd. 5. Fr. Voit, Leitschrift für Biologie, Bd. 29. Bei den angeführten Autoren vielfrache Angaben über die alteren Arbeiten. Auch bei König, Die menschlichen Nahrungs and Genussmittel, Bd. I, Seite 127-129, sind gute Referate über einige hieher geborende Arbeiten.

Bei ungenügender Zufuhr von Kaliumphosphat (Fütterung mit ausgelaugtem Fleischmehl) konnte Kemmerich 1) an jungen Hunden ein Zurückbleiben der Musculatur in der Entwicklung deutlich bemerken; auch verendeten die Thiere sehr bald. Ferner hat v. Hoesslin 2), der jungen, rasch wachsenden Hunden Eisen in den Mengen, wie sie für das erwachsene Thier genügend sind, verfütterte, constatirt, dass der relative Gehalt des Blutes der Versuchsthiere an Hämoglobin abnahm und die Thiere annähernde Verhältnisse, wie wir sie bei der Chlorose am Menschen beobachten, zeigten 3). Dass die beiden letztgenannten Zustände—schlechte Entwickelung der Musculatur und Blutarmuth—ur zu häufig beim Kinde beobachtet werden, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Schon aus dem Wenigen, was über die Bedeutung der Mineralstoffe für den wachsenden Organismus bisher gesagt ist, geht hervor, dass den Salzen für denselben eine hervorragende Bedeutung nicht abzusprechen ist. Ausserdem sehen wir, dass in dieser Beziehung der wachsende Organismus einer weit grösseren Fürsorge und Umsicht bedarf, als der Erwachsene. — — —

Wenn wir uns nun jetzt, nachdem wir einen flüchtigen Ueberblick über die Bedeutung der Mineralstoffe für den Organismus erhalten haben, die Frage vorlegen, ob die Mineralstoffe als »Nahrungsmittel« anzusprechen seien oder nicht, so ist es nicht ohne Weiteres möglich, eine endgiltige Antwort darauf zu geben. Man wird allerdings nicht mit Bunge<sup>4</sup>) annehmen wollen, «dass durch den Zerfall und die Oxydation

<sup>1)</sup> Archiv f. gesammte Physiologie, Bd. 2, Seite 75.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Biologie, Bd 18, S. 612.

<sup>3)</sup> Sehr interessant sind Bunge's (a. a. O., Seite 99) Angaben darüber, dass der Eisengehalt des Gesammtorganismus bei der Geburt am höchsten ist und mit dem Wachsthum des Thieres allmählich abnimmt.

<sup>4)</sup> Bunge, a. a. O., Seite 102.

der Salze keine Kräfte im Körper frei werden, und dass die Salze in keiner Weise abgenntzt und unbrauchbar werden können«. Denn, wenn einerseits auch die Arbeit, welche die Salze im Organismus leisten, nicht nach Kalorien (wie beim Eiweiss, Fette und den Kohlenhydraten) gemessen werden kann, so ist es andererseits nicht möglich, zu leugnen, dass die Lösungen anorganischer Salze, infolge ihres sosmotischen Druckes«, unter gewissen Verhältnissen sogar bedeutende Arbeit zu leisten vermögen, die sich in Druckund Bewegungserscheinungen äussert und in Atmosphärendruck angegeben wird.

Wenn wir die Bedeutung der Salze für den Organismus vom Standpunkte der physikalischen Chemie etwas näher betrachten, so ergiebt sich manche recht beachtenswerthe Thatsache. und verweise') ich in dieser Beziehung auf die vor Kurzem erschienene lesenswerthe Arbeit von Dr. H. Koeppe 2). Es lässt sich allem Anscheine nach folgern3), »dass die Energie, welche wir dem Körper mit den Salzen zuführen, zur Resorption der Nahrung verwandt wirde. Allerdings fehlt es uns vorläufig noch an genügenden Anhaltspunkten über diese Voraussetzungen, aber schon jetzt lässt sich mit voller Bestimmtheit sagen, dass dieser Weg, neben exacten Stoffwechseluntersuchungen, die auch die Ausscheidung der Mineralstoffe berücksichtigen würden, ein durchaus erspriesslicher sein kann bei der Lösung der Frage von der Bedentung der Salze für den Organismus. Denn wir bedürfen in der That durchaus auch solcher Untersuchungen, die uns einen richtigen Einblick in die Wechselbeziehungen der im Organismus enthaltenen Salze geben würden. Und dieses wird nur dann möglich sein, wenn wir die so reichen Erfahrungen der physikalischen Chemie hier-

Da ich mir an dieser Stelle nicht gestatten kann, Excursionen in das Gebiet der physikalischen Chemie zu unternehmen.

Die Bedeutung der Salze als Nahrungsmittel, Giessen 1896. Vortrag, gehalten auf der 68 Versammlung dentscher Naturforscher und Aerzte in Frankfurt a. M.

<sup>3)</sup> Koeppe, a. a. O., Seite 8.

bei nicht vernachlässigen; mit anderen Worten, wenn wir uns bei dergleichen Untersuchungen betleissigen werden, gleichzeitig die chemischen und physikalischen Gesetzmässigkeiten zu berücksichtigen,

Was nun auch fernere Untersuchungen ergeben mögen, die Bezeichnung der Salze als »Nahrungsmittels wird uns immerhin etwas befremden, ebenso wie die Hinzuzählung derselben zu den »Genussmittelne wohl kaum gefallen wird. Im letzteren Fall wird man den Salzen, besonders dem Kochsalz<sup>4</sup>), wohl eine Sonderstellung einräumen müssen, da dessen Bedeutung für die Entstehung des Magensaftes, für die Lösung der Globuline u. s. w. wohl zweifellos bewiesen ist, und das Chlornatrium sich daher nicht ohne Weiteres den anderen »G enussmittelne anreihen lässt.—

Solange unsere Kenntnisse über die Bedeutung der Salze für den Organismus so lückenhaft sind, wie es zur Zeit der Fall ist, können wir uns nicht so entschieden über diese Fruge aussprechen, wie es hier und da geschehen ist.

Jedenfalls liegt kein Grund vor, sich von der von Liebig und Forster gebrauchten Bezeichnung »Nährsalzee für diejenigen Mineralbestandtheile, deren (wie wir oben gesehen haben) der Körper unbedingt bedarf, fern zu halten, deun die Bezeichnungen »Genussmittele oder »Nahrungsmittele sind in diesem Falle wohl kaum günstiger gewählt. Es muss also weiteren, eingehenden Untersuchungen über die Bedingungen, unter denen sich der Mineralstoffwechsel im menschlichen Organismus vollzieht und einer objectiven Beurtheilung der Bedeutung der einzelnen Salze für den Organismus, sowie einer richtigen Erkenntniss der Wechselwirkungen der verschiedenen Salze in den Körperflüssigkeiten, vorbehalten bleiben, darzuthun,

<sup>1)</sup> In einem Gesprüch, welches ich über die Bedeutung des Kochsalzes mit Herrn Prof. Ruüner zu führen Gelegenheit hatte, sprach sich Herr Prof. Ruüner für eine Sonderstellung des Kochsalzes als Genussmittels aus. Dieser Ausicht stimme ich voll und ganz bei, denn es ist in der That befremdend, wenn (wie es nicht selten geschieht) das Kochsalz mit Genussmitteln, wie Alcohol, Coffein u. s. w (die entweder nur ausschliesslich oder doch vorzugsweise nur das Nervensystem anregen) in eine Kategorie bineingebracht wird.

ob und welche von den Mineralstoffen als »Nahrungsmittel« anzusprechen seien; bis dahin werden die verschiedenen Bezeichnungen nur einen Wortstreit bilden können.

Dass die grossartigen Errungenschaften der physikalischen Chemie, welche dieselbe in den letzten Dezennien aufzuweisen hat, hierbei besonders zu Gute kommen können und so manche Frage der Physiologie erklären helfen werden, ist nicht zu bezweifeln. Denn eine solche Inangriffnahme physiologischer Fragen hat, so neu sie auch ist, stets viel des Interessanten zu Tage gefördert, und sei hier nur an die schönen Untersuchungen von den Leben der Hefe und den Gährungserscheinungen erinnert\*). —

#### Methodik.

Was die Untersuchungsmethoden anbetrifft, so seien hier folgende Bemerkungen gestattet, die, wenn sich auch nur auf bekannte Thatsachen gründend, doch vielleicht einiges Interesse beanspruchen können. —

Nachdem man sich durch eine Vorprüfung einen ungefähren Einblick in die Zusammensetzung des zu untersuchenden Präparates verschafft hat, geht man zur Prüfung der Löslichkeit über und wird hier wohl in der Hauptsache die Löslichkeitsverhältnisse in Wasser und verdünnter, resp. conc. HCl zu prüfen haben.

Bei Untersuchungen, wo es erwünscht ist, einen möglichst genauen Einblick in die Zusammensetzung des Präparates zu gewinnen, wird man dann die wässrige<sup>3</sup>) und die salzsaure



<sup>1)</sup> Die Beziehungen des osmotischen Druckes zu dem Leben der Hefe und den Gährungserscheinungen. Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde und Infectionskrankheiten 1896. Nr. 10 und 11.

<sup>2)</sup> Dass ich hier nur ganz kurz über die Bedeutung der Mineralstoffe für den menschlichen Organismus berichten konnte, ist erklärlich und obenso such verständlich, dass diese Zeilen auf Vollständigkeit nur in sehr bescheidenem Masses Anspruch machen können. Es erschien mir aber geboten, des Ansipsensenlaten diese kurzen Bemerkungen voraussuschicken.

<sup>3)</sup> Hierbei kann man direct nach den Methoden, die zur Untersuchung von Mineralwässern angegeben werden und bei Fresenius, Quantitative Analyse II, Seite 153-240 ausführlich beschrieben sind, verfahren.

Lösung, sowie den Rückstand getrennt untersuchen. — Der in HCl unlösliche Rückstand wird wohl in der Hauptsache aus SiOz-verbindungen bestehen, und kann man die SiOz eventuell auf ihre Reinheit (Lösen in Naz COz, NaOH oder HFI) prüfen. Das Hauptinteresse wird aber immer die salzsaure Lösung beanspruchen, und es sei hier gleich bemerkt, dass es in den meisten Fällen genügen wird, nur diese zu untersuchen. —

Im Nachfolgenden verweise ich kurz auf einige Verfahren, die es gestatten, eine möglichst eingehende Untersuchung, unter Anwendung geringer Mengen von Substanz, auszuführen.<sup>1</sup>)

5—10 g werden mit 25—50 ccm reiner HCl gekocht, nach dem Erkalten und Absetzen des unlöslichen Theiles durch ein ausgewaschenes Filter filtrirt, das Filter mit destillirtem Wasser sorgfaltig ausgewaschen, dann auf 250 resp. 500 ccm aufgefüllt.

50 resp. 100 ccm dieser Lösung werden in bekannter Weise mit Ba Cl<sub>2</sub> gefällt. Der Ba SO<sub>4</sub> wird, falls viel Fe mitgerissen war (was sehr leicht passiren kaum), mit reinem Na<sub>7</sub> CO<sub>2</sub> ) geschmolzen, die Schmelze mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt, die Lösung mit Hcl versetzt, bis sie stark saner ist, dann aufgekocht und mit Ba Cl<sub>2</sub> nochmals gefällt, wobei man in der Regel genügend reinen Ba SO<sub>4</sub> erhält.

Im Filtrat werden dann K und Na als Chloride bestimmt und wie üblich getrennt.

Ca, Mg, Fe, Al, P<sub>2</sub> Os. 50 ccm resp. 100 ccm der salzsauren Lösung werden vorsichtig mit Ammoniak und essigsauren Ammon versetzt, mit Essigsäure angesäuert, erwärmt. Niederschlag = Phosphate des Eisens und Almminiums, eventuell Mangan. Im Filtrat können Ca und Mg<sup>3</sup>) nach bekannten Methoden bestimmt werden.

Ich führe hier nur das an, was bei der Beschreibung der chemischen Untersuchungsmethoden von Kindernahrungsmitteln (s. meinen Aufsatz über Kindernahrungsmittel, Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, Heft 2) nicht angegeben ist.

<sup>2)</sup> Wobei das Fe abgeschieden wird.

<sup>3)</sup> Jst reichlich Phosphorsäure vorhanden, so genügt ein Zusatz von Ammoniak (zum Filtrat von Kalk), um die Magnesia abzuscheiden (in der Kätte).

Der Niederschlag (Phosphate des Fe und Aluminiums) wird in HCl gelöst, Weinsaure und Ammoniak, sowie Schwefelammonium im Ueberschuss hiuzugegeben, am warmen Ort stehen gelassen, bis Flüssigkeit gelb. Niederschlag-Fe und Mn (in Lösung — Aluminium) wird in HCl gelöst, mit Chlor oxydirt, mit Na OH neutralisirt, mit Natriumacetat gekocht; der hierbei erhaltene Niederschlag wird in HCl gelöst, mit HNO3 oxydirt, mit NH OH gefällt, geglüht, gewogen — Fer Os (Trenuung von Eisen und Mangan). Das Mangan wird in dem von Fe (durch Natriumacet) befreiten Filtrat, nach Zusatz von Natriumacrbonatlösung, in bekannter Weise als Mn Oz bestimmt.

Zur Bestimmung des Aluminiums wird das schwefelammonhaltige Filtrat in einer Platinschale eingedampft; Zusatz von Nar Cos, bis kein Ammoniak mehr frei wird, trocknen; die trockene Masse mit Salpeter schmelzen, in Hro lösen, mit HCl versetzen, erwärmen, filtriren. Filtrat mit Ammoniak neutralisiren, dann in schwach essigsaurer Lösung das Aluminium mit Natriumphosphat als All-PrOs fallen.

Man kann auch in der salzsauren Lösung durch Ammoniak Fe, PtOs u. Al fällen und zusammen wägen, (A); in einer anderen Probe die PtOs (a) bestimmen (Molybdanlösung, Magnesiamixtur) und in einer dritten das Fe (b) titrinetrisch: Lösen des Niederschlages in Schwefelsäure, Reduction durch metall. Zink, Bestimmung des Fe mit Kaliumpermanganat. Zieht man nun von A a + b ab, so erhält man die Menge des Aluminiums. — Oder man giesst zur Trennung des Fe von Aluminium die salzsaure Lösung in überschüssige, erwärmte Kalilauge!), dann bleiben in Lösung: Aluminium u. PtOs, Eisenoxydhydrat fällt aus. — Auswaschen. Trocknen, Glühen und Wägen des erhaltenen Niederschlages (FerOs). — Die beiden letzten Methoden haben mir bei zahlreichen Bodenanalysen stets gute Resultate geliefert.

<sup>1)</sup> Fer Cla + 6 KOH = Fer (OH)<sub>6</sub> + 6 KCl. Fer (OH)<sub>6</sub> - 3 H<sub>7</sub>O - Fer O<sub>8</sub>.

Das Chlor kann man entweder in dem Wasserauszuge<sup>1</sup>) (Titrieren mit Ag. NOs nach Mohr) bestimmen, oder man verbindet diese Bestimmung mit der CO<sub>2</sub>-Bestimmung, indem man in dem ursprünglichen Salze, durch Austreiben mit reiner (chlorfreier) HNOs die CO<sub>2</sub> nach Fresenius<sup>2</sup>) bestimmt.

SiO<sub>1</sub> wird aus der salzsauren Lösung in bekannter Weise abgeschieden. Will man die in NaOH lösliche SiO<sub>1</sub> bestimmen, so wäre ein Auskochen mit schwacher Natronlauge vorzunehmen.

Jetzt nur noch wenige Bemerkungen über die Untersuchung von Präparaten, welche dem Lahmann schen gleichkommen.

Ausser den gewöhnlich zu bestimmenden Bestandtheilen (Kohlenhydrate, Eiweissstoffe, Asche etc.), deren Ausführung nach Lehm ann<sup>3</sup>) zu geschehen hat, kommen hier noch in Betracht: die Bestimmung der Gesammtacidität, der flüchtigen und fixen organischen Säuren, der Gerbstoffe, des Kupfers.

Die Bestimmung der Gesammtacidität hat nach dem von Lehmann i für Brod angegebenen, sehr bequemen Verfahren zu geschehen und kann in em N-Lauge (in Procenten) ausgedrückt werden. — Man wird dann aber auch eine Bestimmung der flüchtigen Säuren vornehmen müssen und dabei nach Landmann (Destillation mit Wasserdämpfen i) zu verfahren haben. Die flüchtigen Säuren können als Essigsäure berechnet werden, wegegen die fixe Acidität sowohl durch nicht flüchtige, organische Säuren, als auch durch sauer reagirende Salze bedingt sein kann.

Zur Bestimmung des Gerbstoffs kann ich das Fällen mit einer 5 bis 10 proz. Kupferacetatlösung (das Verfahren rührt, glaube ich, ursprünglich von Fleck her) empfehlen, da ich bei zahlreichen Theeuntersuchungen Gelegenheit hatte, mich von der Zweck

Nach sorgfältiger Neutralisation mit reiner (chlorfreier) H NO<sub>3</sub>, falls alkalische Reaction vorlag.

<sup>2)</sup> Fresenius, Quant. Analyse, Bd. 1, Seite 146.

<sup>3)</sup> Die Methoden der praktischen Hygiene.

<sup>4)</sup> Ibidem, Seite 378.

<sup>5)</sup> Lehmann, a. a. O., Seite 254,

mässigkeit dieses einfachen Verfahrens zu überzeugen 1) — (1,0 CuO = 1,305 Tannin).

Indem ich jetzt zur Beschreibung der untersuchten Präparate und Mitheilung der Analysenresultate übergehe, will ich bemerken, dass ich nur drei Präparate untersucht habe. Anfangs stiech bei der Beschaffung des Analysenmaterials auf Schwierigkeiten, denn einige von den Fabrikanten unterliessen es, trotz mehrfacher Anfrage, mir ihre Präparate zur Untersuchung zu schicken; späterhin habe ich es selbst unterlassen, besondere Bemühungen in dieser Beziehung anzustellen, da sich mir immer mehr und mehr die Ueberzeugung aufdrängte, dass es sich auch hier (ganz wie bei den Kindernahrungsmitteln) in den allermeisten Fällen nur um Reklume handeln könne. —

#### Nährsalz von Rudolf Gericke.2)

Das Präparat stellt ein hellgraues, fast geruchloses, ziemlich feines und sehr leichtes Pulver dar, in welchem man hie und da kleine Körnchen (von weisser und schwarz-grauer Farbe) unterscheiden kann. Es hat einen deutlich salzigen, dabei etwas laugenhaften und metallischen Geschmack. Mit Wasser angerührt, giebt es eine milchige Flüssigkeit, in welcher sich bald ein recht bedeutender Bodensatz bildet. Der wässrige Auszug zeigt gegen neutrales Lakmuspapier (Azolithmin) deutliche alcalische Reaction, verändert sich beim Kochen in keiner Weise, abgesehen von einer mässigen Gasentwicklung (CO2), die dabei stattfindet.

Auf Zusatz von HCl findet eine sehr energische Gasentwicklung statt, die oben erwähnten weissen und schwarzen Körnchen lösen sich fast ganz, und es resultirt eine mehr oder

Wer noch eingehender dergleichen Präparate prüfen will, wird in Dragendorff's vorzüglichem Buche Die qualitative und quantitative Analyse von Pflanzen und Pflanzentheilen. alles Nöthige in klarer Darstellung finden. —

Dieses Präparat wurde mir von Herrn Rudolf Gericke (auf meine Bitte) zur Untersuchung übersandt,

weniger grünlich verfärbte Flüssigkeit, in der sich alsbald ein gleichmässiger Niederschlag von graubrauner Farbe absetzt. — Beim Erhitzen auf Platinblech uimmt das Pulver brannrothe Farbe an, und es entweichen Gase (CO<sub>2</sub>). — Die gut gemischte Probe ergab folgende Resultate:

| Feuchtigkeit                     |           |       |                   |     |  | 5,87 %     |
|----------------------------------|-----------|-------|-------------------|-----|--|------------|
| lu HCl (1,12) löslich            | е Ве      | estan | dthei             | ile |  | 68,08 »    |
| In HCl unlösl.                   |           | 3     |                   |     |  | 31,92 > 1) |
| In H <sub>2</sub> O lösliche Bes | 58,94 >   |       |                   |     |  |            |
| In H <sub>2</sub> O unlösliche   | 3.        |       |                   |     |  | 41,06 >    |
| Verlust beim Glühen              | 6,21 > 2) |       |                   |     |  |            |
| K2 O                             |           |       |                   |     |  | 2,255 >    |
| Na <sub>2</sub> O                |           |       |                   |     |  | 17,17 >    |
| CaO                              |           |       |                   |     |  | 8,30 »     |
| Mg O                             |           |       |                   |     |  | 0,230 >    |
| Fe PO4                           |           |       |                   |     |  | 2,98 >     |
| Cl2                              |           |       |                   |     |  | 18,51 >    |
| SO3                              |           |       |                   |     |  | 3,29 >     |
| Pa O5                            |           |       |                   |     |  | 3,28 >     |
| SiO2, lösl. in HCl. o            | one.      | u. 1  | \a <sub>2</sub> ( | :Os |  | 18,73 > 3) |
| Unlösl. SiO <sub>2</sub> + San   | d.        |       |                   |     |  | 13,22 >    |
| Mangan                           |           |       |                   |     |  | Spuren     |
| Fluor                            |           |       |                   |     |  | >          |

Wenn wir diese Zahlen überblicken, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass wir es hier mit einem Präparate zu thun haben, das in der Hauptsache aus Chlornatrium, doppeltkohleusaurem Natron, phosphor- und kohlensaurem Kalk, sowie

<sup>1)</sup> Bei einer zweiten Bestimmung (längeres Kochen) war der unlösliche Rückstand nur gleich 30,86%. Die Differenz wird allerdings auch durch den beigemengten Sand bedingt — Der in HC1 milosliche Theil stellie ein fast schneeweisses (leicht fleischfarbenes) Pulver dar, das Sand enthielt und sich weder in kochender Nar CO<sub>2</sub>-Lösung noch in schwacher Natronlauge ganz auflöste.

<sup>2)</sup> Chloride, CO2.

<sup>3</sup> Si O2, löslich in HCl allein - 8,51%.

schwefelsauren Kali, schwefelsaurer Magnesia und schwefelsauren Eisenoxydul besteht. 1)

Es ist ja nicht zu leugnen, dass die Vertheilung der verschiedenen Salze vielleicht eine etwas andere sein kann. So ist es leicht möglich, sogar wahrscheinlich, dass das Fe als Fez (PO4)2 vorhanden war, ferner ein Theil des Kalis vielleicht als K. HPO. Wie dem auch sei, jedenfalls ist daran nicht zu zweifeln, dass das Praparat hauptsächlich aus Kochsalz, doppeltkohlensaurem Natron, phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk besteht und verhältnissmässig viel Kieselsäure enthält. Sonderbar, sogar etwas befremdend ist es, dass das Praparat auch Reactionen auf Mangan und Fluor giebt. Wenn nun auch das Fluor als constanter Bestandtheil der Knochen- und Zahnsubstanz angesehen werden kann, so ist dies doch mit dem Mangan durchaus nicht der Fall, das sich nur hin und wieder in der Asche des Blutes und der Galle findet. Jedenfalls ist es zu weit gegangen, wenn man auch diese Bestandtheile zu einem »Nährsalze« hinzugegeben hat. -

Das Nährsalz von Gericke ist, wie in dem beigelegten Flugblatte angegeben, auf Anrathen eines der sersten Autoritäten auf dem medicinischen Gebietet und nach dessen Vorschrift angefertigt. Obgleich die Worte jener >Autoritäte in Anführungszeichen stehen, so muss ich es doch entschieden unterlassen, dieselben hier wiederzugeben, da dort vom >Schützen des Blutes gegen Fäulniss und Zerfalle und dergleichen mehr geredet wird. Nur auf eins muss ich, im Interesse der Wahrheit, hinweisen, im betreffenden Flugblatte findet sich der Passus: >cs (das Salz) enthält sämmtliche im gesunden Blute enthaltenen

| 1) Die Zugen                             |            | tenne leter    | nte man sich etwa so denken:          |              |
|------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| Na Cl<br>Na HCOs                         | = 29       | 99 %           | Wasser = 5,<br>Unlöslich in HCl = 31, |              |
| Cas (POs)2<br>Ca COs                     | = 7<br>≈ 8 |                | Zusammen 103,<br>Ab Os für Cls = 4,   |              |
| Kr SO <sub>4</sub><br>Mg SO <sub>4</sub> | = 4<br>= 0 | ,19 %<br>,69 % |                                       | 49 %<br>51 % |
|                                          |            | •              | 100                                   | 00.9/-       |

Nährsalze genau in der wissenschaftlich feststehenden Zusammensetzunge. Dass davon auch nicht im Entferntesten die Rede sein kann, wird jedem klar sein, der sich dessen bewusst ist, dass wir auch durch die allergenaueste und sorgfältigste Analyse nur einen annähernd richtigen Einblick in die Zusammensetzung der Mineralstoffe im Blute etc. bekommen können. - Das Nährsalz wird von R. Gericke zur Herstellung von »Nährsalz-Zwieback« nnd »Kraftzwieback« benützt, welch' letztere Präparate ich auch untersucht habe. 1) So sehr ich, im Interesse der Wahrheit, gegen einige unrichtige und der Wahrheit nicht entsprechende Augaben mich auflehnen musste, so kann ich aber auch mein volles Lob diesen beiden Präparaten spenden und schon an dieser Stelle bemerken, dass dieselben wirklich als geeignete »Zufütterung« empfohlen werden können. 2) Umsomehr ist es befremdend, dass auch ein reelles Geschäft, wie Rudolf Gericke, sich zu solchen, der Wahrheit nicht entsprechenden Anpreisungen hinreissen lässt, die, wenn sie wirklich von einem Arzte zusammengestellt (wie im Flugblatte angegeben, von einer » Autorität«), demselben nur ein testimonium paupertatis ausstellen. Schliesslich bemerke ich noch ausdrücklich, dass das »Nährsalz von Rudolf Gericke nicht im Handel zu bekommen ist und mir vom Fabrikanten selbst übersandt wurde.

# Dr. med. Lahmann's Pflanzennährsalzextract.

Dieses Präparat habe ich in den Kreis meiner Untersuchungen nicht nur deshalb gezogen, weil es als Zusatz zu den Kindermehlen etc. bei der Säuglings-Ernährung gepriesen wird, sondern weil dem Präparate überhaupt wunderbare Eigenschaften von dem Erfinder (Dr. Lahmann) und den Fabrikanten zugeschrieben werden. — Sehr interessirte mich ein Aufsatz des Dr. Lahmann<sup>3</sup>) über die Bedeutung der Nährsalze für die

<sup>1)</sup> Die Resultate sind auf Seite 141, 151-152 mitgetheilt.

Soweit man darüber auf Grund der chemischen Zusammeusetzung urtheilen kann und darf.

Dr. med. Lahmann's N\u00e4hrsalztheorie im Lichte ihrer praktischen Anwendung. K\u00f6lner Verlagsanstalt und Druckerei.

Ernährung. Ich muss aber gestehen, dass ich schon nach sehr kurzer Lectüre die Ueberzeugung gewann, dass in dem Aufsatz nur insofern von den Nährsalzen die Rede war, als Dr. Lahmann die von ihm augegebene Form des »Nährsalzextractes« empfiehlt. - Wenn man auch nicht ohne Weiteres zugeben möchte, dass die Ernährungsphysiologie zur Zeit »in einer Krise begriffene ist.1) wie es Dr. Lahmann meint, so wird man aber gern dem Verfasser des obengenannten Aufsatzes darin beistimmen, dass es viele Ernährungsstörungen giebt, die theoretisch noch nicht genügend beleuchtet sind; man wird ihm ferner zugeben, dass den Mineralstoffen in der Oeconomie des Organismus eine gewisse - durchaus nicht zu unterschätzende - Bedeutung zukommt und es dankend anerkennen, dass er darauf mit Nachdruck aufmerksam macht. Wenn aber Dr. Lahmann, ohne den genügenden Beweis dafür erbracht zu haben, behauptet, dass die Kulturvölker zu wenig Natron und Kalk in ihren Speisen zu sich nehmen. 1) und ferner, kategorisch ausspricht, dass die so verbreitete Anamie mit Eisenmangel nichts zu thun habe, sondern "dass sie sich aus der mangelhaften Kohlensäureausscheidung mangels genügender Mengen von basisch phosphor- und kohlensaurem Natron erkläre", so wird er jedenfalls nicht wenig Gegner finden. -Gern wird man Lahmann beistimmen, wenn er räth, die Gemüse und das Obst nicht zu vernachlässigen und auf den reichen Gehalt derselben an Mineralstoffen hinweisst. Merkwürdig aber muss man es finden, wenn Lahmann ohne Weiteres das Richtige und Gute in einem, nach seinen Angaben hergestellten Nährsalzextract« findet und diesem Präparat die weitgehendste Bedeutung zuschreibt. Ich muss gestehen, dass ich durch eine so leichte Erledigung wissenschaftlicher und schwieriger Fragen und durch solche Belehrungen des Autors, wo jede Zeile pro domo geschrieben ist, nicht gerade angenehm berührt war und keine

<sup>1)</sup> Lahmann, s. a. O., Seite 3.

<sup>2)</sup> Idem, a. a. O., Seite 5.

weiteren »Belehrungen« in seinem Buche »Dr. Lahmann's diätetische Blutentmischung« gesucht habe. —

Wenn Lahmann so sehr die falsche Zubereitung der Gemüse in der Küche verdammt und dem Umstand, dass das erste Wasser beim Kochen der Gemüse fast immer fortgegossen wird, so grossen Werth beilegt, so hat er auch hierin nur zum Theil Recht.

Es sei hier nur daran erinnert, dass bei den Kohlarten wohl immer das erste Kochwasser (wegen der unangenehm schaff irchenden und schmeckenden Substanzen) fortgegossen werden muss. Richtig ist es ja, dass beim Kochen der Gemüse ein beträchtlicher Theil der Nährstoffe (sit venia verbo) in das Absudwasser übergeht!). Wo man dieses vermeiden will, kann man ja den heissen Dampf zum Kochen verwenden und braucht durchaus noch nicht zu Lahmann's »Nährsalzextract zu greifen. Zudem ist ja doch bekannt, dass die Gemüse, Kräuter, Salate etc. der Hauptsache nach nur wegen des Gehalts an Genussstoffen (schaff riechende und schmeckende Substanzen) genossen werden und nicht des Nährwerthes halber\*), der bei denselben, wie Rubner's Versuche z. B. am Wirsingkohl und den Schnittbohnen gezeigt haben, im Allgemeinen ein recht mittelmässiger ist.

Ich habe durchaus nicht die Absicht, den Kreis der Consumenten des Lahmann'schen »Nährsalzextractes zu verringen; denn schwerlich werden diese Zeilen soweit dringen. Ich möchte aber doch darauf hingewiesen haben, dass man schon a priori sagen kann, dass dem »Nährsalzextract« der Werth nicht zukommt, den der Erfinder ihm zuschreibt. Die Genüse etc. haben, wie schon bemerkt, doch nur den Werth der Genusmittel, und ob als solches der Lahmann'sche Extract auf die Dauer behagen wird, möchte ich bezweifeln, denn noch viel

Nach König geben ca. 9 % der Nährstoffe beim Kochen von frischem Gemüse in's Absudwasser über.

Hauptsache — Kothbildner; zusagender Geschmack, geben der Nahrung das Volumen.

<sup>3)</sup> Zeitschrift für Biologie, Bd. 15, Seite 150.

weniger als eine Bouillonkapsel\* eine Tasse frisch bereiteter Bouillon zu ersetzen vermag, kann, nach unserer Ansicht, eine Messerspitze von dem Lahmann'schen Extract frisches Gemüse ersetzen!

Dieses Präparat scheint mir nur solange für den Consumenten von Werth, als derselbe an die heilsame Wirkung der in demselben enthaltenen "Nährsalze" glaubt. Wie weit aber letztere in Lahmann's Präparat in zweckentsprechender Form vorhanden, ist bisher weder von Lahmann, noch von Anderen bewiesen. Soweit theoretische Erwägungen und Berücksichtigung der Analysenresultate hier am Platze sind, kann man wohl annehmen, dass dieser Extract ein Conglomerat der in den verschiedenen Gemüsen etc. enthaltenen Stoffe (aus denen er sich zusammensetzt) darstellt, und es ist nicht einzuschen, woher die von Lahmann so hervorgehobene, specifische Wirkung stammen sollte. —

# Eigenschaften und Zusammensetzung des Lahmann'schen "Nährsalzextractes".

In einer mit Papier verklebten Porzellanbüchse findet sich ein schwarzer, zäher Extract von angenehmenn Geruch (frisch gebackenes Brod, getrocknetes Gemüse) und recht saurem Geschmack (Fruchtsäuren, Pulpa Tamarindorum). In heissem Wasser löst sich der Extract auf, setzt aber beim Stehen einen sehr bedeutenden Bodensatz ab. — Die Lösung filtrirt nur sehr schlecht. Mit heissem Wasser und in grösserer Menge gekocht, verliert der Extract viel Gase, die zum Theil an H<sub>2</sub>S erinnern und die Resetion für Mereaptane geben. —

Die Analyse ergab folgendes Resultat:

| Wasser        |  |  | ٠ |  | 22,74 %              |
|---------------|--|--|---|--|----------------------|
| Mineralstoffe |  |  |   |  | 13,38 % 1), davon in |
| HCl löslich   |  |  |   |  | 98.03%, unlöslich in |

Die Asche reagirte sehr stark alkalisch und gab, mit H Cl übergossen, sehr starke CO<sub>1</sub>-Entwicklung

| HCl.                           |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 1,97 0/0 1)       |
|--------------------------------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| K2 O .                         |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 4,03 %            |
| Naz O                          |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 0,705%            |
| CaO .                          |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 1,18%             |
| MgO.                           |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 0,360%            |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 0,302 %           |
| Cl <sub>2</sub> .              |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 1,272%            |
| SOs .                          |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 0,83%             |
|                                |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 0,79 %            |
| Kupfer                         |      |      |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 0,0107% 2)        |
| Gesami                         | nt-  | Acid | liti | it  |     |      |     |     |     |     |      | 109,3cc.N. NaOH3) |
| Flüchtig                       | ge   | Săı  | rei  | n ( | CH  | l3-( | :00 | OΗ  | ).  |     |      | 4,95 N. Na OH     |
| Fixe Si                        | iur  | en   |      |     |     |      |     |     |     |     |      | 104,35 N. NaOH    |
| Gerbsto                        | ffe  | (du  | rel  | ı K | m   | fer  | ace | tat | fül | lbi | ir)  | 12,87 % 4)        |
| Sticksto                       | ff   | (Na  | ) .  |     |     |      |     |     |     |     |      | 1,083 0/0 5)      |
| Sticksto                       | fffi | eie. | 01   | ga  | nis | ehc  | В   | est | and | lth | eile | e 36.92%.         |

Aus den Resultaten der chemischen Analyse allein lässt sich wohl kaum auf die Natur des vorliegenden Präparates schliessen. Wenn wir uns aber erinnern, dass das Präparat beim Kochen mit Wasser einen specifischen, sehr an gewisse Gemüse erinnernden Geruch verbreitet (H<sub>2</sub>S, Mercaptane) und auch in gewöhnlichem Zustande den Geruch von getrocknetem Gemüse aufweist, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass hier ein eingedampfter Extract von verschiedenen Gemüsen vorliegt.

Die grosse Gesammtacidität lässt sodann auch darauf schliessen, dass diesem Extract gewisse Obstsorten (aller Wahrscheinlichkeit nach Aepfel) zugesetzt sind.

In Wasser unlöslich — 7,22%, darin 17,9% Salze (hauptsächlich Fe und Sand).

Nach Lehmann (Archiv für Hygiene, Bd. XXIV, Seite 1 u. ff.)

<sup>3) = 7,32 %</sup> Aepfelsäure.

<sup>4)</sup> In der filtrirten Lösung nur 9,03 %.

<sup>5) = 6,77</sup> Protein; eigentlich nicht richtig, da gerade in den Gemüsearten viel Nicht-Eiweissverbindungen vorhanden. König, op. cit., Bd. II, Seite 652.

Aus welchen Gemüsearten der betreffende Extract hergestellt ist<sup>1</sup>), lässt sich allerdings schwer sagen, immerhin kann man mit einiger Sicherheit annehmen, dass Gemüse aus der Familie der Cruciferen auch mit verwendet wurden (Hr.S. — Mercaptane).

Bemerkenswerth ist der hohe Kupfergehalt dieses Präparates?). Derselbe wird wohl nur zum Theil seine Erklärung in dem Kupfergehalte der verwendeten Gemüse finden und in der Hauptsache darauf zurückzuführen sein, dass beim Eindampfen des Extractes, dank der hohen Acidität desselben, Cu aus den Gefässen in Lösung übergegangen sein wird. Eine Beanstandung auf diese Thatsache hin, dürfte wohl nicht angezeigt sein, da der Befund vielleicht nur ein zufälliger gewesen ist und ausserdem der Nährsalzextract« in so geringen Mengen zur Aufnahme gelangt, dass hier der Kupfergehalt, von sanitärem Standpunkte aus, wohl ohne Belang sein dürfte. 9

Fassen wir Alles über dieses Präparat Gesagte zusammen, so könnte man sich dahin aussprechen, dass es, obgleich vom sanitären Standpunkt aus nicht zu beanständen, als Zusatz zu den Kindernehlen etc. (überhaupt bei der Kinderernährung) nicht angewendet werden sollte; denn, wenn wir in solchen Fällen einen Zusatz von Mineralstoffen erreichen wollen, so dürfte solches durch Zusatz des »Nährsalz extractes« von Lahmann wohl schwerlich geboten sein, weil wir uns kaum annähernde Vorstellungen von der Wirkung der in denselben enthaltenen Mineralstoffe und anderen Substanzen machen können, und die Zusammensetzung des Präparates ohne Zweifel eine sehr wechselnde

Siehe hierüber: König, die menschl. Nahrungs- und Genussmittel,
 Id. II, Seite 816 und Seite 651-669. — Ueber die Darstellung von Gemüseconserven überhaupt siehe König, op. cit., Bd. I, Seite 719 (Anmerkung)
 und Bd. II. Seite 665-69.

<sup>2)</sup> Das Cu wurde nach der von Irof. Lehmann ausgearbeiteten, sehr bequemen Methode bestimmt. Was die Ausfahrung derselben anbetrifft, so siet darüber Lehmann's Arbeit (Archiv für Hygiene, Bd. XXIV, Seite 1 a. fl.) einzusehen.

<sup>3)</sup> Uebrigens ist hierüber einzusehen: Beckurt's Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln.
2 Jahrg, Seite 111—12, 3, Jahrg, Seite 107—108

sein muss und auch vom Fabrikanten (beim besten Willen) nur in sehr bescheidenem Maasse geregelt werden kann. —

#### Timpe's Milchpulver.

In einer kleinen, rationell mit Gummi verschlossenen Blechbüchse findet sich, sorgfältig in Pergamentpapier eingepackt, ein weisses Pulver vom specifischen Geruch des Pancreatins. Der Geschmack ist schr süss. In Wasser löst sich das Pulver nicht vollständig (es sinken kleine, gelblich gefärbte Kügelchen zu Boden), und es resultirt eine opalescirende Flüssigkeit von stark alcalischer Reaction. — Mit HCl versetzt, braust das Pulver sehr stark auf (CO<sub>1</sub> entweicht in grosser Menge). Das Pulver ist schr hygroskopisch und verliert beim Trocknen den specifischen Geruch.

Timpe's Milchpulver (Pancreatinpräparat) besteht, nach den Angaben des Fabrikanten, aus: sterilisirtem Milchzucker, raffin. Zucker, Pancreatin, Pepsin, kohlensauren und phosphorsauren Alkalien und Kalksalzen. Es soll dazu dienen, die Verdamung der Kuhmilch zu erleichtern und so zu einer rationellen künstlichen Kinderernährung beitragen.

Die Analyse der gut gemischten Probe ergab:

| Wasser   |      |      |      |     |    |     |     |     |     |    |   | 1,55 % 1)      |
|----------|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|----------------|
| Sticksto | ffsu | bst  | anz  | en  |    |     |     |     |     |    |   | 2,01 %         |
| Aethere  | xtra | ct   |      |     |    |     |     |     |     |    |   | 1,20%          |
| Directe  | Re   | luc  | tioi | 1 - | _  | Mil | ch  | zuc | ker | ٠. |   | 12,20 %        |
| Nach de  | er I | nve  | rsi  | 011 | _  | I   | ive | rtz | uck | er |   | 70,80%         |
| Gesamn   | ıtm  | inei | als  | tof | fe |     |     |     |     |    | Ċ | 10,00 %, davon |
| in HCl   | lös  | licl | 1.   |     |    |     |     |     |     |    |   | 9,964 %        |
| in HCl   | un   | lösl | ich  |     |    |     |     |     |     |    |   | 0,036 %        |
| Nas () . |      |      |      |     |    |     |     |     |     |    |   | 3,42%          |
| K2O .    |      |      |      |     |    |     |     |     |     |    |   | 0,933 %        |
| CaO .    |      |      |      |     |    |     |     |     |     |    |   | 0,16 %         |
| MgO.     |      |      |      |     |    |     |     |     |     |    |   | Spuren         |
| Fer Os . |      |      |      |     |    |     |     |     |     |    |   | 0,018%         |

Die wässerige, filtrirte Lösung hinterliess (nach dem Eindampfen) beim Veraschen 9,78% Mineralstoffe.

123

| Cl2 .  |      |    |  |  |  |  |  | 0.563 %    |
|--------|------|----|--|--|--|--|--|------------|
| SO3    |      |    |  |  |  |  |  | 0,031%     |
| P2 O5  |      |    |  |  |  |  |  | 0,126%     |
| COz    |      |    |  |  |  |  |  | 2,90 %     |
| Pepsir | 1    |    |  |  |  |  |  | vorhanden. |
| Paner  | oo t | in |  |  |  |  |  | vorbandan  |

Wie aus den Resultaten der chemischen Analyse ersichtlich, haben wir es hier in der That mit einem Gemenge, das in der Hauptsache aus Zucker und Milchzucker besteht, einen Zusatz von Pepsin und Pancreatin erfahren hat und Natr. bicarbonicum, sowie phosphorsauren Kalk und phosphorsaures Kali enthält, zu thun. Wieweit es seinen Zweck erfüllt, darüber haben diesbezügliche Versuche zu entscheiden. Jedenfalls haben den Fabrikanten theoretische Erwägungen bei der Darstellung geleitet. Nur ist es nicht ganz klar, wie Pepsin und Pancreatin nebeneinander wirken sollen in stark alkalischer Lösung. —

Fassen wir zum Schluss kurz die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, so ist zu sagen, dass keines von den drei untersuchten Praparaten als gesundheitsschädlich bezeichnet werden kann, und dass den Präparaten von Rudolf Gericke und Timpe, falls dieselben in der angegebenen Weise verwendet werden, eine gewisse Bedeutung (allerdings in viel bescheidenerem Maasse, als es die Fabrikanten meinen) bei der künstlichen Kinderernährung nicht abgesprochen werden kann. Was den Lahmann'schen »Nährsalzextract« anbetrifft, so dürfte derselbe sich (aus den oben angeführten Gründen) dazu weniger empfehlen. Wieweit letzteres Präparat aber als Zusatz zu der »vegetabilen Milch« von Lahmann oder dem »Nährsalzcacao: als geeignet zu bezeichnen ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Ebenso müssen es weitere Betrachtungen zeigen, inwieweit das genannte Praparat berufen ist, im Sinne der Lahmann'schen Theorie als »Nährsalz« zu wirken. Ich kann in demselben nur ein Conglomerat von den verschiedenartigsten Salzen und Extractivstoffen (welch' letztere sich bei der Bereitung zum Theil zersetzt haben) erblicken, und scheint es

124 Ueber die chemische Zusammensetzung etc. Von Dr. Magnus Blauberg. mir, dass in diesem Falle von einem »Nährsalzextract« überhaupt nicht gut die Rede sein kann. 1)

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Herrn Professor K. B. Lehmann meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen, nicht nur dafür, dass ich während der Ferien in Prof Lehmann's Institut arbeiten konnte, sondern auch für das meinen Arbeiten ent gegengebrachte Interesse.

<sup>1)</sup> Auch sei daran erinnert, dass die «Gem
ßeconserven» immer mehr nufkommen, und man muss zugeben, dass (dank den technischen Verbe-serungen beim Trocknen etc.) durchaus Beachtenswerthee geleistet wird. Worin die besonderen Vortheile des Lahmann'schen »N
ßnrsder sykneten Gem
ßechneten Gem
ße bestehen, ist nicht ichnischen.

Weitere Untersuchungen über Kindernahrungsmittel, nebst kurzen Bemerkungen über die mikroskopische und bacteriologische Prüfung derselben.

Von

#### Dr. Magnus Blauberg.

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

#### Einleitung.

In einer früheren Abhandlung<sup>1</sup>) habe ich Gelegenheit gehabt, Mittheilungen über die Zusammensetzung einiger Kindernahrungsmittel zu machen und daselbst auch die chemischen Untersuchungsmethoden näher besprochen.

Zweck dieser Arbeit ist — das dort angeführte experimentelle Material zu vervollständigen und gleichzeitig kurze Bemerkungen über die mikroskopische und bacteriologische Untersuchung dieser Präparate zu bringen.

Wenn ich es für nöthig gefunden habe, noch weitere Kindernahrungsmittel zu untersuchen, so bin ich hierbei durchaus nicht von dem Wunsche geleitet worden, etwa alle im Handel vorkommenden Präparate zu analysiren, was auch gar nicht möglich wäre, da sich die Zahl derselben, fast könnte man sagen, tagtäglich vermehrt. Es lag mir vielmehr daran, Surrogate der verschiedensten Categorien untersucht und nachgeprüft zu haben, um die Forderungen, welche vom sanitären Standpunkte aus an diese Producte zu stellen sind und die ich, aus begreiflichen Gründen, in der oben erwähnten Abhandlung nur habe andeuten können, erweitern, resp. näher präcisiren zu können.

<sup>1)</sup> Dieses Archiv, Bd. XXVII, Seite 119-175.

Wie sehr wir solcher Forderungen, welche die Fabrikation der Kindernahrungsmittel in sanitärer Hinsicht regeln und somit die Interessen der herauwachsenden Generation vertheidigen könnten, bedürfen, ist jedem Arzt nicht unbekannt. Verfehlt, ja unrichtig, wäre es aber, wenn wir diese Forderungen nur auf die Erfahrungen der Praxis stützen wollten. Letztere mag hier, wie in vielen anderen Dingen, der Theorie und Wissenschaft vorausgeeilt sein, aber zur rechten und bleibenden Erkenntnis führen die praktischen Erfahrungen erst dann, wenn sie von der Wissenschaft genügend erklärt und beleuchtet wurden.

Der gewissenhafte Kinderarzt z. B. wird es stets unliebsam empfinden, wenn er ein Präparat wird verordnen müssen, dessen Zusammensetzung ihm nicht genügend bekannt ist, denn das früher so beliebte zitem es hilft«, dürfte doch bei dem jetzigen Anshau des Riesengebäudes der wissenschaftlichen Medicin obsolet geworden sein. —

Möglichst zur Verbreitung richtiger Ansichten über die Bedeutung der zur »küustlichen« Kinderernährung empfohlenen Präparate beizutragen — war ich nach Kräften bemüht, und es erschien mir interessant und lohnen-1, den einmal betretenen Weg nicht zu verlassen.

Wir müssen nun nolens volens mit der >künstlichen« Kinderernährung rechnen, denn dieselbe ist, man kann es nicht verhehlen, zur Zeit zu einer nicht zu umgehenden Nothwendigkeit zu einem Uebel, welches wir dulden müssen — geworden. Auch sei gleich hier, im Interesse der Wahrheit, bemerkt, dass es ohne Zweifel Fälle gibt, wo einer rationell eingeleiteten >künstlichen« Kinderernährung, mit zweckmässig zusammengesetzten Surrogaten (als >Beinahrung« oder >Zufütterung«) eine gewisse Bedeutung kaum abgesprochen werden kann. Es sei hierbei nur beispielsweise an die Massenernährung in Findelhäusern, Kinderbewahranstalten und dergt, erinnert.

Dadurch, dass ich diesem Aufsatze Bemerkungen über die mikroscopische und bacteriologische Prifung der Kindernahrungsmittel beifügte, glaube ich nicht gefehlt zu haben, denn es bedarf heutzutage wohl keiner besonderen Rechtfertigung. wenn man bei der Untersuchung eines Nahrungs- oder Genussmittels auch zu solchen Prüfungen greift. Im Gegentheil, es könnte uns ein Ausbleiben derselben, besonders bei den Kindernahrungsmitteln, die ja sehr eingehend untersucht werden sollten, befremden. Hierbei darf man sich allerdings nicht verhehlen, dass im gegebenen Falle die genannten Prüfungen, so werthvolle Anhaltspunkte sie auch immer sonst geben mögen, nur ausnahmsweise werden ausschlaggebend sein können. Es darf also nicht verkannt werden, dass die mikroskopische und bacteriologische Untersuchung der Kindernahrungsmittel in den meisten Fällen als eine werthvolle (manchmal unbedingt nothwendige) Ergänzung der chemischen Analyse anzusehen sein wird, was zum Theil auch auf das Fehlen specieller und eingehender Untersuchungen zurückzuführen wäre.

## Kurze Bemerkungen über die mikroskopische und bacteriologische Prüfung der Kindernahrungsmittel.

Was zunächst die mikroskopische Untersuchung der uns interessirenden Präparate anbetrifft, so lässt sich nichts Allgemeingültiges sagen, und es ist nicht zu umgehen, dass die Kindermehles und milchhaltigen Surrogate gesondert besprochen werden.

Die mikroskopische Untersuchung der Kindermehle wird in all' den Fällen nicht unterbleiben können, wo es sich um die Feststellung der Natur des betreffenden Mehles, resp. um Ermittelung von den einzelnen Mehlsorten, die in dem zu untersuchenden Präparate als Gemisch vorliegen, handeln wird. Dergleichen Fragen können endgiltig nur auf Grund der mikroskopischen Untersuchung entschieden werden, wenngleich auch die chemische Analyse gewisse Anhaltspunkte dabei liefern kann, soweit wir in dieser Beziehung über geeignetes umd zuverlässiges Vergleichsmaterial verfügen.

Die mikroskopische Untersuchung eines Kindermehles wird lemer in manchen Fällen auch da nicht zu umgehen sein, wo wir schon mit genügender Sicherheit aus den Angaben der Archly für Bretens Bd XXX

chemischen Analyse auf die Natur des betreffenden Surrogates schliessen können. So ist es z. B. nicht schwer, auf Grund gewisser Anhaltspunkte (Geruch, Geschmack) und der Resultate der chemischen Analyse, die Diagnose auf Leguminosenmehl zu stellen. Sollten wir aber die Frage beantworten, welches Leguminosenmehl uns vorliegt, so würden wir ohne die mikroskopische Prüfung nicht weit kommen, da z. B. Bohnen, Erbsen und Linsenmehl in ihrer chemischen Zusammensetzung als wesentlich gleich angesehen werden können. Im gegebenen Falle würde uns die gewöhnliche mikroskopische Untersuchung, d, h. die Untersuchung der Stärkekörner allein ebenfalls wenig nützen, da es wohl leicht ist, die Stärkekörner der Leguminosen von anderen Stärkekörnern zu unterscheiden, aber äusserst schwer, daraufhin die einzelnen Leguminosenmehle unter sich zu differenziren. Wohl aber wird uns die genaue Diagnose dann gelingen, wenn wir die Zellen der Keimblätter genauer untersuchen werden.

Schon aus dem Gesagten geht hervor, dass die mikroskopische Untersuchung der Mehle eine zwiefache sein kann, und darüber sei Folgendes hier gesagt. In sehr vielen Fällen wird man auf Grund der mikroskopischen Prüfung der Stärkekörner (ihrer Grösse, Form etc.) eine Diagnose des fraglichen Mehles stellen können, ja es gibt sogar Fälle, wo man mit genügender Sicherheit aus den mikroskopischen Untersuchungen der Stärkekörner auf eine stattgehabte Verfälschung schliessen kann (Kartoffelmehlzusatz zu Reismehl, Kartoffelmehl zu Buchweizenniehl u. dergl.). Wenn es sich aber um verschiedene Combinationen solcher Mehle handelt, deren Stärkekörner einander sehr ähnlich sehen (und das kann sehr häufig vorkommen, z. B. bei Mischungen von Roggenmehl und Weizenmehl), so wird man charakteristische Gewebselemente der einzelnen, zur Herstellung der Mehle verwendeten Pflanzentheile aufzusuchen haben, und es muss gleich hier bemerkt werden, dass dieser Theil der mikroskopischen Untersuchung unvergleichlich schwieriger ist, als die Prüfung der Stärkekörner und nur von einem in diesen Dingen Geübten ausgeführt werden kann,

Wenngleich ich mir nicht erlauben darf, an dieser Stelle eingehend auf die Ausführung der mikroskopischen Untersuchung von Kindermehlen einzugehen, so seien doch folgende kurze Benerkungen angeführt.

Es ist unter allen Umständen rathsam, das fragliche Präparat zuerst bei ungefähr 300 facher Vergrösserung zu durchmustern. wobei man auf die Form, Grösse etc. der Stärkekörner zu achten hat. Nach dieser »Vorprüfung« schreitet man zur eigentlichen mikroskopischen Untersuchung, zu welchem Zwecke das betreffende Präparat erst »vorbereitet« werden muss. Diese Vorbereitung besteht darin, dass man sich durch wiederholtes Absieben Schalenfragmente. Haare, Stärkeparenchym etc. zu verschaffen sucht, wovon auch im feinsten Mehl immer etwas aufzufinden sein wird. Die erhaltenen Fragmente werden dann verkleistert und verzuckert, was nach dem bei König angegebenen Verfahren geschehen kann. Man lässt in einem Spitzglase absetzen, resp. filtrirt, und untersucht dann den Rückstand unter dem Mikroskope, wobei man auch hier und da mikrochemische und Farben-Reactionen ausführen kann, um in der Diagnose sicher sein zu können.

Der einigermassen Geübte wird sehr leicht verdorbene Präparate erkennen und etwa vorhandene Milben und dergl. nicht übersehen. Unentbehrlich bei solchen Untersuchungen sind die unten angeführten Werke.<sup>1</sup>) —

Was die mikroskopische und bacteriologische Untersuchung der Milch und deren Präparate anbetrifft, so kann ich an dieser Stelle darauf nicht eingehen. Denn die Litteratur darüber ist so

Möller, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreich.

Tsirch u. Oesterle, Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und Nahrungsmittelkunde. — Das Wesentlichste findet sich auch bei Konig, op cit. Bd. II. Seite 534-555.

Gute Referate über neuere Arbeiten findet man in Beckurt's Jahresberichten. ---

Bei der Ausführung der Farbenreactionen leistet Nickel, Die Farbenreactionen etc., gute Dienste.

Ueber mikrochemische Reactionen gibt das bekannte Büchlein von Behrens gute Aufklärung.

9 •

gewaltig angewachsen, dass sie wohl nur vom Fachmanne übersehen und kurz wiedergegeben werden kann. Wer sich einen Ueberblick darüber verschaffen will, der sei auf die betreffenden Kapitel bei König¹) und Munk und Ewald¹) hingewiesen. Ausführlicheres darüber ist in der Special-Litteratur einzusehen.³

Dass eingehende, mikroskopisch-bacteriologische Untersuchungen der Milch, besonders solcher, die zum Zwecke der Kinderernährung (als »Kindermilch«) feilgeboten wird, nöthig werden können, bedarf kaum der Erwähnung. Besondere Beachtung verdient auch der Umstand, dass die käufliche Milch sehr reich an »Schmutztheilen« ist, denn die in Leipzig, Halle, Würzburg, Giessen, Berlin und anderen Städten ausgeführten, diesbezüglichen Untersuchungen haben sehr traurige Zustände aufgedeckt. 4) —

Der Zusammenhang der Kindercholera z. B. mit den Bacterien, die in verkäuflicher Milch vorkommen und peptonisirende Eigenschaften besitzen, ist erwiesen. Nach den in allerneuester Zeit ausgeführten Untersuchungen von Fawra') sind von den 12 Arten, die Flügge bekanntlich aus der Milch isolirt hat, 6 besonders dadurch wichtig, dass ihre Sporen auch nach 4—5 stündigem Kochen nicht abgetödtet werden!

Die bacteriologische Untersuchung der Mehle überhaupt und der Kindermehles im Speciellen ist scheinbar nur sehr selten ausgeführt worden. Denn ausser zwei kleinen Aufsätzen von Bernheim<sup>6</sup>) und einer Arbeit von F. Hoff-

<sup>1)</sup> König, op. cit., Bd. II.

Munk und Ewald, die Ernährung des gesunden und kranken Menschen.

<sup>3)</sup> Referate über die wichtigsten Arbeiten in der Vierteljahresschrift über die Fortschritte der Chemie der Nahrungs- und Genussmitteln und in Beckurt's Jahresberichten. — Sehr lesenswerth ist der Aufsatz von Dr. Stühler. Thiermedizinische Vorträge. Hett 7.

Siehe hierüber: Beckurt's Jahresberichte über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs und Genussmittel, Jahrgang 1 bis 4, Artikel Milch-

<sup>5)</sup> Wratsch, 1896, 17, 1114.

<sup>6)</sup> Bernheim, Chemiker Zeitung, 1889, Nr. 13, 31 und 32. (\*Veber Zufütterung bei Brustkindern. «)

Derselbe, Münchener Medicinische Wochenschrift, 1888, Nr. 44 u. 45. Die parasitären Bacterien der Cercalien.

mann<sup>1</sup>) komite ich in der mir zugänglichen Litteratur nichts finden. Von diesen Arbeiten will ich nur kurz über Einiges aus der Arbeit von Bernheim (aus dem hygienischen Institut in Würzburg) berichten.

Bernheim arbeitete mit Getreidemehlen, die er in sterilen Gefässen aus den in vollem Gange befindlichen Apparaten einer Dampfkunstmühle entnahm. Er fand, unter streng bacteriologischen Cautelen, in 1 Milligramm Roggenmehl 100 Schimmelcolonien (meist Aspergillus glaucus), 35 nicht verflüssigende Culturen (Mikrococcen) und 60 verflüssigende Colonien (Stäbchen). I Gramm Roggenmehl enthielt also ca. 200 000 Keime 1. -1 Milligramm Weizenmehl ergab: 13 Schimmelcolonien, 4 rasch verflüssigende Culturen (Kurzstäbchen) und 18 langsam verflüssigende Culturen (Diplococcen). 1 Gramm Weizenmehl enthielt also 35 000 Keime. - In 1 Milligramm Maismehl (Polenta) fand derselbe Autor gegen 500 Colonien (zur Hälfte Schimmel-Penicillium glaucum, zur anderen Hälfte kleine, runde Hefespecies), aber keine Bacterien. Erwähnt sei noch, dass Bernheim bei der Untersuchung einer nach Vorschrift aus Mondamins (Maismehl) bereiteten Kindersuppe auch nach dem Kochen noch den Bacillus mycoïdes nachweisen konnte.

Die Untersuchungen, welche ich ausgeführt habe, wurden durch folgenden Umstand hervorgerufen. Als ich im November 1895 das Muffler'sche Präparat, welches bekanntlich als steril in den Handel gebracht wird, auf Sterilität untersuchte, konnte ich leider die Angaben des Fabrikanten nicht bestätigen. Deshalb entschloss ich mich, mir verschiedene Proben dieses Surrogates zu verschaffen und dieselben auf ihren Gehalt an Mikroorganismen zu untersuchen (siehe Tabelle II und III Seite 144), wobei die früheren Beobachtungen bestätigt wurden. Sodann habe ich auch einige andere Surrogate auf den Keimgehalt geprüft.

Wie gross ist die Zahl der Mikroorganismen auf dem Getreide etc.?
 Wochenschrift für Brauerei, 1896, 1153. Citirt nach Chemiker-Zeitung, 1896,

Die von J. Hoffmann, a. a. O., für Gerste, Weizen, Hafer und Boggen gefundenen Zahlen sind noch bedeutend höher.

Was die Methodik dieser Untersuchungen anbetrifft, so kann ich mich hier wohl kurz fassen, ohne auf die Details der Schulbacteriologie einzugehen.

Mit einem geaichten Platinlöffel wurden, unter streng bacteriologischen Cautelen, bestimmte Mengen der zu untersuchenden Präparate aus den rasch geöffneten Büchsen entnommen und sodann in Kölbehen, die mit einer bekannten Menge sterilen Wassers beschickt waren, gebracht. Durch kräftiges Schütteln wurde dann eine möglichst gleichmässige Suspension des Präparates bewirkt<sup>1</sup>) und von 0,1, 0,5 und 1,00 cem dieser 0,5—1 proc. Mischung Platten gegossen. Von jeder Probe wurden 6 Platten (3 Gelatine- und 3 Agar-Agarplatten) gegossen; ausserdem wurden immer je zwei Röhrchen steriler Milch, Gelatine- und Zucker-Agar-Agar mit etwas der ursprünglichen Substanz beschickt, um so auf Gasbildung, Milchcongulation u. s. w. achten zu können.

Die Platten wurden bei entsprechender Temperatur (Gelatine bei 22°, Agar-Agar bei 37°) im Thermostat aufbewahrt und an drei aufeinanderfolgenden Tagen in üblicher Weise gezählt und die gewachsenen Colonien untersucht. <sup>2</sup>)

## Einige Bemerkungen über die Bedeutung der chemischen Analyse bei der Beurtheilung von Kindernahrungsmitteln.

In meiner ersten Abhandlung über Kindernahrungsmittel<sup>3</sup>) habe ich kurz auf die Bedeutung der chemischen Analyse bei der Beurtheilung dieser Präparate hingewiesen und auch versucht, etwas näher die Bedeutung, welche den einzelnen Bestandtheilen dabei zukommt. zu erörtern. An dieser Stelle möchte ich auf diese Fragen znrückkommen, ohne sie aber, wie ich gleich hier bemerken will, endgiltig zu erledigen.

Das Verreiben mit sterilem Milchzucker oder das directe Hinelibringen der Substanz in den Nahrboden finde ich weder bequemer, noch ge nauer, da, besonders im letzten Falle, das Mehl sehr leicht zusammenbackt. –

<sup>2)</sup> Beim Plattengiessen, Zählen und Diagnosticiren der gewachsenen Colonien bin ich von meinem Freunde Dr. Neumann, Assistent am hys-Institut in Würzburg, auf's Liebenswürdigste unterstützt worden, was ich dankend hervorhebe. —

<sup>3)</sup> Dieses Archiv, Bd. XXVII, Seite 168-175.

Es unterliegt durchaus keinem Zweifel, dass eine eingehende chemische Untersuchung gerade bei den Kindernahrungsmitteln von grösster Wichtigkeit ist. Denn die fehlerhafte Zusammensetzung, welche diese Präparate nicht selten aufweisen, lässt sich nur auf diesem Wege mit genügender Sicherheit constatiren. Desgleichen können wir, besonders wenn wir noch die mikroskopische Untersuchung zu Hilfe nehmen, auch auf etwa stattgehabte Fälschungen, Verdorbensein etc. hinweisen. —

Was die einzelnen Bestandtheile dieser Präparate anbetrifft. so haben wir in der Menge der löslichen und unlöslichen Kohlenhydrate, dem Gehalte an Mineralstoffen überhaupt und den einzelnen Aschebestandtheilen insbesondere nicht zu unterschätzende Kriterien. Ferner gibt uns der Gehalt an Cellulose und Fett gewisse werthvolle Hinweise bei der Beurtheilung des Werthes dieser Surrogate. Wir können, kurz gesagt, uns auf Grund der eingehenden chemischen und mikroskopischen Untersuchung der Kindernahrungsmittel einen richtigen Einblick in die jeweilige Zusammensetzung derselben verschaffen und auch auf grobe sanitäre Schädigungen hinweisen. Dagegen ist es ummöglich. auf Grund solcher Untersuchungen mit genügender Sicherheit auf den eigentlichen Werth hinzuweisen, welchen die einzelnen Präparate beanspruchen können. Soll das geschehen, - und dieser Theil der Frage ist ohne Zweifel von der grössten Bedeutung - so muss die gewöhnliche chemische Analyse, nach gewissen Richtungen hin, Ergänzungen, resp. Erweiterungen erfahren. -

Zunächst müssen wir uns einen richtigen Einblick in die i Gesammtkohlenhydrates und i Stickstoffsubstanzens zu verschaffen suchen; und dies kann auf zweierlei Weise erreicht werden. Einmal dadurch, dass wir diese Stoffe in ihre Componenten zu zerlegen suchen und uns auf diese Weise, auf Grund rein theoretischer Deductionen, darüber Außklärung verschaffen, in welchem Grade sie dem Organismus nützlich sein könnten, sodann – und das dürfte der sicherste Weg sein — dadurch, dass wir Stoffwechseluntersuchungen anstellen und sehen, in welcher Weise der Organismus die betreffenden Stoffe in Wirklichkeit ausnützt.

Da nun aber der letztere Weg, besonders bei Kindern, sich als ungemein schwer erweist, so ist man genäthigt, zu den sogenannten »künstlichen Verdauungsversuchen« zugreifen, bei demen man nach Möglichkeit die dem Organisnus abgelauschten Bedingungen in vitro einzuhalten sucht.

Dass die künstlichen Verdauungsversuche ein dürftiges Surrogat des physiologischen Versuches sind, braucht hier wohl kaum betont zu werden, wie aber auch andererseits ohne Weiteres klar ist, dass wir zu diesem Surrogate doch greifen müssen, da wir eben nicht in der Lage sind, zahlreiche Stoffwechseluntersuchungen an Kindern auszuführen.

Besonders werden wir in solchen Fällen zu diesen Versuchen veranlasst, wo es gilt, zwei in der chemischen Zusammensetzung gleiche oder sehr nah verwandte Surrogate auf ihren "Nährwerth" zu prüfen.

Der Fehler, der bei dergleichen Untersuchungen unterläuft, dürfte hierbei wenig in Betracht kommen, da es sich eben nur um vergleichende Untersuchungen handelt und der Fehler, bei anderen gleichen Bedingungen, doch als mehr oder weniget constant betrachtet werden kann. Ausserdem sind ja auch jetad die Verhältnisse, die im kindlichen Organismus vorliegen, dank den eifrigen Bemühungen vieler hervorragender Forscher, im Wesentlichen geklärt.

Soll daher chemischen Analysen von Kindernahrungsmitteln wissenschäftlicher Werth nicht abgesprochen werden, so haben dieselben, meiner Ansicht nach, die oben crwähnte Ergänzung zu erfahren. —

Bis jetzt habe ich hauptsächlich nur den einen Theil der mir gestellten Frage erledigt — eine möglichst grössere Anzahl der verschiedenartigsten Kindernahrungsmittel einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen.

Eine weitere Abhandlung wird über den »Nährwerthe der untersuchten Präparate Aufklärung geben und so zur Beantwortung der Frage, die sich ohne Zweifel dem geneigten Leser sehon aufgedrängt hat, \*welches von den untersuchten Surrogaten verdient den Vorzug?« insoweit beitragen, inwieweit es überhaupt möglich ist, solche Fragen auf Grund der chemischen Analyse und der »Verdauungsversuche« zu beautworten.

Zu einer Differenzirung der verschiedenen Kohlenhydrate bei der chemischen Untersuchung der Kindernahrungsmittel hat mich die Voraussetzung geführt, dass die chemische Analyse in dieser Hinsicht vielleicht die 5 Verdauungsversuchee bis zu einem gewissen Grade zu ersetzen vermag. Was aber die Trennung der Stickstoffsubstanzen anbetrifft, so habe ich mich dazu nicht verleiten lassen, weil die zu diesem Zwecke angegebenen Methoden meistentheils noch sehr unvollkommen sind.

Die künstlichen »Verdauungsversuche« (die aus Gründen, welche ich hier nicht zu erörtern brauche, noch nicht zum Abschluss gekommen sind) werden aunähernd darüber aufklären, wie die in den bis jetzt untersuchten Kindernahrungsmitteln enthaltenen Stickstoffsubstanzen und Kohlenhydrate vom kindlichen Organismus ausgenützt werden und wenigstens einen, wenn auch groben Vergleich der verschiedenen Surrogate nach dieser Richtung hin gestatten.

Was die Bedeutung der verschiedenen Mineralbestandtheile in den Kindernahrungsmitteln für den wachsenden Organismus anbetrifft, so werde ich auch nach dieser Richtung hin die Antwort nicht schuldig bleiben. Um aber hier nicht nur Altes zu bringen und so manches Fehlerhafte, das sich wie eine ewige Seuche von Buch zu Buch schleicht, zu wiederholen, mussten auch nach dieser Richtung hin gewisse orientirende Versuche angestellt werden. Daher bin ich schon seit einigen Monaten im Hygienischen Institut zu Berlin damit beschäftigt, die Entleerungen von natürlich und künstlich ernährten Säuglingen möglichst eingehend und mit voller Berücksichtigung aller in denselben vorkommenden Mineralstoffe zu analysiren, um so einen Einblick in den Mineralstoffe vech sel bei Säuglingen zu erlangen. 1) —

Ich verhehle mir durchaus nicht, dass weder meine künstlichen Verdauungsversuche, noch die eingehenden Analysen der

Siehe hierüber: Meine Inauguraldissertation • Ueber die Mineralbestandtheile der Sauglingsfaces bei natürlicher und künstlicher Ernährung während der ersten Lebenawoche«, und meine Monographie • Experimentelle und kritische Studien über Säuglingsfaces«. Berlin, Hirschwald.

Fäces von Säuglingen die schwierige Frage, welche ich mir gestellt habe, endgiltig entscheiden werden. Dazu gehören noch zahlreichere und umfangreichere Untersuchungen. Dessen aber bin ich ganz gewiss, dass diese Einzelheiten und Ergänzungen der chemischen Analyse es mir erleichtern werden, die untersuchten Surrogate objectiver in ihrem Werthe zu beurtheilen, als es bis jetzt oft geschehen ist. —

Es ist ja leicht möglich, dass Mancher in der Art und Weise, in welcher ich der mir gestellten Aufgabe gerecht zu werden suche, eine gewisse Breite erblicken wird und die hier und zu Tage tretende Vorsicht bei der Beurtheilung der Resultate wird verwerfen wollen. Mir jedoch scheint es, dass man bei Fragen, die, wie die künstliche Kinderernährung so tief und verhängnissvoll ins tägliche Leben eingreifen, nie zu breit in seinen Untersuchungen werden kann; auch kann man nie genügend vorsichtig in der Deutung der erhaltenen Resultate sein, weil die Fabrikanten alle Angaben ausnützen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in vielen Fällen die Nichtbeachtung des soeben Gesagten dazu geführt hat, dass fast einem jeden der untersuchten Kindernahrungsmittel zahlreiche Belobigungsatteste etc. (nicht selten von Männern, deren Nannen sich voller Achtung erfreuen, ausgestellt) beiliegen.

## Analysenresultate und deren Besprechung.

Es sind noch 11<sup>1</sup>) weitere Kindernahrungsmittel untersucht worden, die sich den Benennungen nach, wie folgt vertheilen: 2 Cacao-Präparate (Herzeacao und Dr. Michaelis Eicheleacao), 1 Maltoleguminosenmehl, 3 Kindermehle (\*lösliche« zum Theil mit Diastase versetzte), 1 Milchpulver; ferner 3 Zwieback-Präparate und schliesslich \*Mellins Nahrung«.

Ich schicke hier kurze Bemerkungen über die untersuchten Präparate voraus, soweit dieselben einiges Interesse beanspruchen können.

 Herzcacao (Gebrüder Stollwerk). In einer mit feinem Wachspapier ausgelegten Blechbüchse findet sich, äusserst

Im Ganzen sind (mit den 17 in der ersten Arbeit angeführten Analysen und den 3 »Nährsalzen«) 31 Präparate untersucht worden.

sorgfältig verpackt, gepresster Cacao von der Form eines Herzens; Geruch und Geschmack sehr angenehm.

Die Formen zerfallen in der Hand zu einem ausserordentlich feinen Pulver, das sich mit kaltem Wasser schwer zu einen Brei anrühren lässt. Beim Stehen setzt sich nur ein sehr geringer Bodensatz ab und verbleibt sehr viel in Suspension.— Dieses Präparat zeichnet sich durch einen hohen Feinheitsgradaus und bietet zudem noch die Vortheile einer leichteren Dosirung.

2. Dr. Michaelis Eichelcacao (Gebrüder Stollwerk). Hellbraunes, äusserst feines Pulver von sehr angenehmem Geschmack (süss und dabei etwas adstringirend). Der Geruch erinert gleichzeitig an Cacao und gebrannte Eicheln (Gland. Querc. tost.). — Mit Wasser lässt sich das Präparat verhältnismässig leicht zu einem Brei anrühren, der auch sehr angenehm nach gebrannten Eicheln riecht. Reaction des wässerigen Breies = neutral. — Verpackung sehr rationell: Blechbüchse, in welcher sich ein Pergamentbeutel mit dem Pulver befindet.

Der Eichelcacao ist auf Veranlassung von Prof. Liebreich bergestellt und hat sich, wie aus vielfachen Prüfungen hervorgeht, als eine ganz besonders rationelle Combination erwiesen. Insbesondere soll er sehr gute Dienste bei der Behandlung von chronischen Durchfällen der Kinder leisten. — Das Präparat besteht in der Hauptsache aus feinstem Cacao und hat einen Zusatz von wasserlöslichem Eichelextract erfahren. Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass eine solche Combination zweckmässig ist und da, wie wir später sehen werden, die Zusammeusetzung des Eichelcacaoss eine durchaus rationelle ist, so kann man das Präparat mit gutem Gewissen empfehlen<sup>1</sup>).

3. > Baron von Liebig's Maltoleguminose mit Zucker für Kinders. Hellbraunes, sehr feines Pulver von specifischem, aber augenehmem Geruch (Leguminosen) und deutlich süssem, abei etwas aromatischem Geschmack. — Wasserauszug reagirt neutral. — Verpackung: Blechdose, in welcher sich eine Pergamentdüte befindet, die das Pulver enthält.

<sup>1)</sup> Siehe hierüber; Deutsche Medic. Wochenschrift, 1885, Nr. 40.

Während noch vor relativ kurzer Zeit das Stärkemehl der Hülsenfrüchte wohl kaum als Kindernahrungsmittel in Betracht kommen konnte, da es bekanntlich schwer verdaulich und die Eigenschaft besitzt, Blähungen zu veranlassen, haben die neueren technischen Vervollkommnungen dazu geführt, dass die durch zweckentsprechende Zubereitung (die Leguminosen kommen jetzt in ausserst feiner Vertheilung und mit einem sehr geringen Gehalt an Cellulose in den Handel) gewonnenen Leguminosenpräparate auch zur Kinderernährung empfohlen werden können. Allem Anscheine nach gebührt das Verdienst, die technische Seite der Zubereitung besonders vervollkommnet zu haben, der Firma Hartenstein & Co.1) (Chemnitz), und sind die Präparate der genannten Firma, die seinerzeit besonders von Prof. Benecke empfohlen wurden, zu bekannt, als dass darauf näher einzugehen nöthig wäre. Hier sei nur bemerkt, dass durch zweckentsprechende Zubereitung der Leguminosenmehle die Resorptionsfähigkeit auch wirklich erhöht werden kann<sup>2</sup>).

Um die Stärke der Leguminosen noch verdaulicher und diese Präparate auch für die Kinder und Krankenernährung zugänglich zu machen, hat man dieselben mit Diastase und Malzmehl behandelt. Von diesen Maltoleguminosen kommen für die Kinderernährung in Betracht die Präparate von Timpe und von Baron von Liebig.

4. Dr. med. Theinhardt's lösliche Kindernahrung. Hellbraunes, höchst feines Pulver von sehr angenehmem Geruch (erinnert etwas an Löfflund's Milchzwieback). Geschmack angenehm (Bisquit, gebrannter Zucker), dabei deutlich süss. Von diesem Präparat sagt der Erfinder, zenthält aufgeschlossen alle

Ausser den Hartenstein'schen Präparaten sind zur Zeit sehr verbreitet die Präparate von Knorr und Maggi.

<sup>2)</sup> Während bei den Untersuchungen von Rubner von der Stickstoffsubstanz der gekochten Erbsen 17-30% unverdaut blieben, wurde die Stickstoffsubstanz eines besonders präjarirten Leguminosenmelbi in den Versuchen von Strümpel bis auf 8,2% ausgenützt. Es kann also angenommen werden, dass die Verarbeitung zu feinem Mehl einen günstigen Einfluss auf de Ausnützung der Stickstoffsubstanz der Leguminosenprägarate hie.

Bestandtheile der Muttermilch in richtigem Verhältnisse. - Verpackung rationell: Blechbüchse mit Pergamenteinlage.

Das Präparat ist auf der Kuhmilch als Grundsubstanz aufgebaut, und sollen die Eiweissstoffe der Milch durch zein dem Pflanzenreich entnommenes, unschädliches diastatisches Fermentin eine leicht verdauliche Form übergeführt sein. Ausserdem ist dem Präparate diastatisches Weizenmehl hinzugegeben, was bis zu einem gewissen Grade den Werth des Präparates erhöhen dürfte, da die aufgeschlossenen Stärkekörner im Quellungszustande ähnlich wie die Fetttröpfehen der Muttermilch wirken sollen, indem sie sich zwischen die Caseïngerinnsel drängen und so vielleicht die Verdauung erleichtern.

Bei der Besprechung der Analysenresultate werden wir sehen, dass das Theinhardt'sche Präparat, ohne Zweifel, zu den rationell zusammengesetzten zu rechnen ist. Unerwähnt möchte ich aber nicht lassen, dass es mich befremdet hat, auch bei diesem Präparate, das nach den Angaben eines Arztes dargestellt wird, den gewöhnlichen Reclameformen, avollwerthiger Ersatz der Muttermileh u. s. w.e. zu begegnen. —

5. Dr. Frerich's lösliches Kindermehl. Hellbraunes, sehr feines Pulver von angenehmem, bisquitähnlichem Geruch; Geschmack deutlich süss, auch etwas an Leguminosen erinnernd. Beim Anrühren mit Wasser tritt deutlich der Leguminosengeruch hervor. — Reaction des wässerigen Auszuges — neutral. Verpackung: Blechbüchse ohne Papiereinlage. — Dieses Präparat hat einen Zusatz von Diastase erfahren, so dass hier ausser dem Dextrinen noch für eine möglichst vollständige Überführung der Stärke in den löslichen Zustand gesorgt ist. — Der Erfinder stellt für sein Präparat bescheidene Ansprüche, indem er sagt, dass ider Nährwerth desselben genau derselbe ist, wie der einer guten Kuhmilch«. — Muss auf Grund der Analysenresultate zu den rationell zusammengesetzten Präparaten gerechnet werden. —

6. Kindernahrung von Gebrüder Stollwerk. Das Präparat stellt ein hellbraunes, äusserst feines Pulver von sehr angenehmem Bisquitgeruch dar. Der Geschmack ist ebenfalls angenehm, dabei recht süss. Zum Brei lässt es sich mit kaltern Wasser nur schwer anrühren; der Brei hat neutrale Reaction.— Bei diesem Präparat nimmt man einen deutlichen Buttergeruch wahr; auch scheint es etwas mit Vanille parfümirt zu sein. Verpackung rationell: Blechbüchse mit Pergamenteinlage.— Ueber die Herstellung nichts Näheres bekannt.—

7. Milchpulver von J. Martinsen (Moskau). Weil das in Russland zienlich verbreitete Nestle'sche Kindermehl dort sehr theuer ist (für 1 Büchse, die in der Schweiz 1 fr. 25 cent. kostet, wird in Moskau 1 Rubel 50 Kop. bezahlt), so hat das hygienische Laboratorium von Martinsen einen Ersatz dafür fabrieir, der, soweit ich darüber unterrichtet bin, eine nicht unbedeutende Verbreitung gefunden hat. — Es ist dem Nestle'schen Präparat in der Zusammensetzung sehr ähnlich und unterscheidet sich von demselben, wie aus den Analysenresultaten hervorgeht, in mancher Weise sogar vortheilhaft. — Lobend muss ich die äusserst feine Beschaffenheit des Präparates hervorheben (nur 0,13% Cellulose); nicht zustimmen kann ich der Nachahmung der Nestle'schen Verpackung (Blechbüchse ohne Pergamentpapier-Einlage).

Da das Rechamewesen in Russland noch wenig entwickelt ist, so liegen dem Präparate keine Belobigungen etc. bei. Es hat aber für Russland sehon deshalb eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, weil es viel billiger ist, als die eingeführten ausländischen Präparate, welche sehr hoch besteuert werden.

8. Opel's Nährzwieback. Dieses Präparat wird aus bestem Weizenmehl (»Kaiserauszug«), condensirter Schweizermilch und Nährsalzen (unter Zugabe von Hefe) dargestellt. Es erfreut sich einer grossen Beliebtheit unter den Kinderärzten und ist zu bekannt, als dass ich hier eingehend därüber zu sprechen hätte. Sehr lobend ist hervorzuheben, dass der Fabrikant sich nicht zu den üblichen Reclame-Anpreisungen hinreissen lässt, sondern in seinem Präparat nur eine rationelle »Nebenkost« erblicken will. — Die vielfachen ärztlichen Zeugnisse, unter denen Namen wie Baginsky, Biedert, Escherich u. s. w. 1) zu finden sind,

Siehe: Opel's Nährzwieback in seiner Bedeutung als Diäteticum für Kinder, Leipzig 1895.

bürgen dafür, dass wir es hier mit einem rationell zusammengesetzten Präparate zu thun haben, was, wie wir sehen werden, auch die Analysenresultate bestätigen. — Geruch und Geschmack des Opels'schen Zwiebacks sind angenehm; der wässrige Auszug von neutraler, Reaction. — Verpackung: einfache Papierunnhüllung. —

9. Rudolf Gericke's Nährsalzzwieback. Dieses Präparat zeichnet sich durch besonders angenehmen Geschmack aus; auch lässt es sich leicht zu einem feinen Pulver verreiben (da es sehr wenig Wasser enthält). Die Reaction des wässrigen Auszugs ist neutral. — Das Präparat ist aus bestem Material dargestellt und hat, wie schon der Name sugt, einen Zusatz von Nährsalzen') erfahren. — Verpackung: Pergamentdüte. Näheres nicht bekannt.

10. Rudolf Gericke's Kraftzwieback wird unter Verwendung von Dr. Hundhausen's Aleuronat bereitet, zeichnet sich durch sehr angenehmen Geschmack aus und lässt sich sehr leicht zu einem feinen Pulver verreiben. Reaction des Wasserauszuges neutral. Verpackung: Pergamentdüte.

11. Mellin's Nahrung, kein Mehl enthaltend. (Mellin's Food for infants und invalids.) — Das Prāparat stellt ein graugelbes, trockenes Pulver dar, das theils sehr fein ist, theils zu gröberen Klümpehen zusammengebacken ist. Es ist fast geruchlos und von süsslichem Geschmack (Mulz). In Wasser löst es sich nicht vollständig. Der wässrige Auszug schmeckt sehr süss, zeigt deutliche alcalische Reaction und setzt beim Stehen einen flockigen Niederschlag ab.

Es wird als Zusatz zur Milch empfohlen und soll mit »bestem Erfolge» bei den Kindern des deutschen Kaisers angewendet worden sein.\*)

Die Resultate der untersuchten Kindernahrungsmittel sind in Tabelle 1 (Seite 142) zusammengefasst, und soll hier jedes Präparat kurz besprochen werden.

Siehe Archiv für Hygiene, Bd. XXX, Seite 113-16, meine Abhandlung über »Nährsalze«.

Siehe die dem Präparate beigelegte Anerkennung Ihrer Majestät der Kaiserin von Deutschland.

142 Tabelle I.

(Die Zahlen bedeuten Gramm in

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in kalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kohlenhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | To off                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des<br>Surrogates | Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stickstoffsubstanz (Ns $\times$ 6,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesammt-<br>kohlenhydrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a) Unloslich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | β) Losiiche<br>(Summe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a) Directo<br>Reduction<br>(als Maltose)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (h) Nach der<br>Inverden<br>(Invertaucker) | ·Extract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesammt                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                               | 6,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 16,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,36 **)                                                                                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                               | 5.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.583)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.74                                      | 22,554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,6700)                                                                                           |
| Maltoleguminose mit           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| Zucker für Kindere            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                               | 8,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,365                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,13                                      | 20,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,97"                                                                                             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                               | d 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411.05.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00.71                                      | 10.01 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500                                                                                             |
| runge                         | 6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,05 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,11                                      | 48,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00                                                                                              |
| Kindermehle                   | 8 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 59                                      | 43 25 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,674                                                                                             |
|                               | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                 |
| Gebr. Stollwerk.              | 6,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,76 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,40                                      | 42,63 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,60*                                                                                             |
| Martinsen's Milch-            | ej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| pulver« (Moskau) .            | 7,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,53 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 49,7416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,71*                                                                                             |
|                               | 9,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,52 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,85                                       | 17,1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,71                                                                                              |
| Gericke's Nährzalz-           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 00 D/14Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 274                                                                                             |
| zwieback                      | 3,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,90                                      | 20,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tera                                                                                              |
| Gericke's Kraft-              | 4.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £ 01 18:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.04                                       | 12 31 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.26                                                                                              |
| Mollin's Nahrunge             | 4,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .,,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,31 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02                                       | 10,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1-                                                                                               |
| (Wallin's Food for            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| infants & invalinds           | 6,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37,92                                      | 82,10 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,68*                                                                                             |
|                               | Surrogates  **Illerz-Cacao** (tiebr. **Stollwerk)** **Dr. Michaelis Eichel- cacao** (febr. Stollwerk)*  **Maltoleguminose mit **Zucker für Kinders **von Baron Liebig **Dr. Theinhard'is lös- liche Kindernahr **rung** **Dr. Frerich's löslich. **Kindernahrung** **Ore Stollwerk **Martinsen's Milch- pulver** **(Moskau)** **Opel's Nahrzwichack** **Lericke's Nahrzalz- **zwieback** **Mellin's Nahrung** **Mellin's Nahrung** **Mellin's Pood for | Allerz-Cacao* (Gebr. Stollwerk) 6,47 Dr. Michaelia Eichel- cacao* (Gebr. Stoll- werk) 5,93 Maltoleguminose mit Zucker für Kinder- von Baron Liebig . 5,44 Dr. Theinhardt's los- liche Kindernah- rung* 6,87 Dr. Frerich's loslich- Kindernahrung von Gebr. Stollwerk* 6,32 Martinsen's Mich- pulver* (Moskau) | silerz-Cacao* (Gebr. Stollwerk) . 6,47 31,18 Dr. Michaelis Eichel cacao* (Gebr. Stoll- werk) . 5,93 17,13 Maltoleguminose mit Zucker für Kinder- von Baron Liebig . 8,44 1,365 Dr. Theinhard's lös- liche Kindernah- rung* . 6,87 9,58 Dr. Frerich's löslich. Kindernahrung von Gebr. Stollwerk* 6,32 11,50 Martinsen's Milch- pulver* (Moskau) . 7,70 4,39 stopel's Nahrzwichaek* 9,52 9,54 störicke's Nahrzalz- gwieback* . 3,62 7,48 Giericke's Kraft- zwieback* . 4,41 5,47 Mellin's Nahrung* | Dierz-Cacao* (Gebr. Stollwerk)   6,47 31,18 22,19     Dr. Michnelis* Eichel-   Cacao* (Gebr. Stollwerk)   5,93 17,13 12,50     Maltolegominose mit     Zucker für Kinder* von Baron Liebig   8,44 1,365 20,34     Dr. Theinhard's lös-   liebe Kindernah* rung*   6,87 9,58 14,37     Dr. Frerich's löslich   Kindernah* rung*   6,87 9,58 14,37     Dr. Frerich's löslich   8,44 5,97 12,98     Kindernahrung von   Gebr. Stollwerk*   6,32 11,50 11,25     Martinsen's Milch-   pulver* (Moskau)   7,70 4,39 11,55     Gericke's Nahrzalz   2,52 9,54 15,60     Gericke's Kraft-   wieback*   3,62 7,48 15,81     Gericke's Kraft-   wieback*   3,62 7,48 15,81     Gericke's Kraft-   wieback*   4,41 5,47 28,69     Mellin's Nahrung*   Maltin's Food for | Dierz-Cacao (Gebr. Stollwerk)   6,47 31,18 22,19 19,18     Dr. Michaelis' Eichel-cacao (Gebr. Stollwerk)   5,53 17,13 12,50 49,92     Maltoleguminose mit Zucker für Kinder von Baron Liebig   8,44 1,365 20,34 65,10     Dr. Theinhard's los-liche Kindernahrung   6,87 9,58 14,37 64,30     Dr. Frerich's löslich. Kindermehls   8,44 5,97 12,98 69,52     Kindernahrung von Gebr. Stollwerk   6,32 11,50 11,25 68,12     Martinsen's Milchpulver (Moskau)   7,70 4,39 11,95 73,36     Otopel's Nahrzaicz gwieback   3,62 7,48 15,81 71,48     Giericke's Kraftz gwieback   4,41 5,47 28,69 58,27     Mellin's Nahrung   Maltin's Nahrung | Description   Description | Dierz-Cacao (Gebr. Stollwerk)   6,47   31,18   22,19   19,18   8,63   10,55     Dr. Michaelis' Eichel-cacao (Gebr. Stoll-werk)   5,53   17,13   12,50   49,92   29,91   20,01     Maltoleguminose mit Zucker für Kinder-von Baron Liebig   8,44   1,365   20,34   65,10   48,19   16,91     Dr. Theinhard's los-liche Kindernah-rung   6,87   9,58   14,37   64,30   19,77   44,53     Dr. Frerich's löslich-Kindermehls   8,44   5,97   12,98   69,52   27,59   42,23     Kindernahrung von Gebr. Stollwerk   6,32   11,50   11,25   68,12   27,43   40,69     Martinsen's Milch-pulver (Moskau)   7,70   4,39   11,95   73,36   25,36   48,03     Otopel's Nahrvaik-seks   9,52   9,54   15,60   61,62   47,80   14,12     Storick's Karltz-gwieback   3,62   7,48   15,81   71,48   52,68   18,80     Gierick's Kraftz-gwieback   4,41   5,47   28,69   58,27   47,06   11,21     Mellin's Nahrung-Maltin's Rod for | Dilerz-Cacao                               | Description   Description | Dirz   Cacaoc (Gebr.   Stollwerk   6,47   31,18   22,19   19,18   8,63   10,55   3,33   16,45   1 |

Davon 5,90 Mineralstoffe. — 2) Der Herzeacas enthält 34,52% in heissem Waser löstlicher Stoffe, davon sind durch Kupferacetat fällbar (Gerbstoffe, Cacaoroth etc.): 99.2 – Ammoniakstickstoff ist in dem Präparate 0,021% (= 0,118 NH, HCO)) enthälten: Kupfer silte es 0,0025% (ursprüngt, Substanz). — 3) = 1,035 Dextrose. — 4) Davon 2,54% Mineralstoff. — 5) Der »Eichelcacas» enthält 55,28% in heissem Wasser löstlicher Stoffe, davon sind died Kupferacetat fällbar (Gerbstoffe, Cacaoroth etc.) 7,96%. — Ammoniakstickstoff enthält ex Upfer enthält es 0,000156% (urspr. Subst.) — 6) Davo 2,99% Mineralstoffe. — 7) = 15,13 Milchzucker = 10,53 Dextrose. — 8) Davon 3,48 Mineralstoffe. — 9. = 14,63 Milchzucker = 10,21 Dextrose. — 10) Davon 1,65 Mineralstoffe. — 11,213 (Milchzucker = 9,475 Dextrose. — 12) Davon 1,54 Mineralstoffe.

100 g der ursprünglichen Substanz

| Loundh t | Unloslich<br>verd HCl iz | K# O  | Na <sub>2</sub> O | Ca O  | MgO   | CI•   | SO <sub>2</sub> | P# Os | Cellulose | Nahrstoffverhalte<br>der Trockensub | Reaction<br>mit Liq. Lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mikroskopischer<br>Befund                                                                                               |
|----------|--------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16,07    | 3,93                     | 2,32  | 0,185             | 0,270 | 0,652 | 0,051 | 0,207           | 1,420 | 4,02      | 4,372)                              | obei die In-<br>en gewöhn-<br>Blaufarbg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guter Cacao; nur<br>ganz vereinzeit die<br>charakteristischen<br>Elemente der<br>Schaalen; keine                        |
| 58,36    | 1,64                     | 0,017 | 1,011             | 0,050 | 0,623 | 0,047 | 0,092           | 0,923 | 2,62      | 7,416                               | hydra<br>leichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fremden Stärke-<br>sorten.                                                                                              |
| 99,95    | 0,03                     | 1,002 | 0,149             | 0,160 | 0,155 | 0,202 | 0,144           | 0,720 | 1,06      | 3,87                                | Arbung henre her Kohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leguminosenstärke,<br>thells verändert,<br>thells unverändert.                                                          |
|          |                          |       |                   | 17    |       |       |                 | 0,602 |           | 6,14                                | sutifiche Blauf<br>an -uniösliche<br>beliche mit Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weizenstärke zum<br>grössten Theil in<br>veränderter Form.<br>Leguminosen,<br>grösstentheils durch<br>Rösten verändert. |
| 91,49    | 0,51                     | 0,485 |                   | 0,168 | 0,067 | 0,244 | 0,064           | 0,241 | 0,376     | . 4,00                              | open de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weizenstärke                                                                                                            |
| 9,70     | 1,30                     | 0,512 | 0,183             | 0,494 | 0,096 | 0,199 | 0,090           | 0,679 | 0,31      | 8,60                                | Prob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weizenstärke,                                                                                                           |
| 99.49    | 0.51                     | 0.147 | 0.211             | 0.342 | 0.008 |       | 0.022           | 0,799 | 0.13      | 7.2                                 | lie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hauptsächlich in<br>veränderter Form                                                                                    |
| 99,46    | 0,54                     | 0,205 | 0,808             | 0,644 | 0,017 | 0,604 | 0,104           | 0,653 | 0,16      | 6,02                                | Cbel and Geha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weizenstärke, zum<br>Theil in veränderter                                                                               |
| 64,36    | 31,64                    | 0,181 | 0,129             | 0,156 |       | 0,228 | 0,049           |       | 0,37      | 5,7                                 | i der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Form.                                                                                                                   |
| 92.25    | 7.75                     | 0.155 | 0.941             | 0.096 | 0,020 | 0.534 | 0.028           |       | 0.22      | 2,5                                 | en B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weizenstärke, auch<br>unveränderte.                                                                                     |
|          |                          |       |                   |       |       |       |                 | 0,355 |           | 11,02                               | Die Lugolsche Losung rief bei alten Proben deutliche Blaufarbung hervor, wob tennist dereiber mil dem dönliet der Proben an unfolleher Köntenbyrinken in ich alte finge $-$ Bei $N_{\rm F}$ is gibt das in Wasser l'nibolitche mit Liq. Lugoli leichte Bit ich alte in techte Bit $N_{\rm F}$ is $N_{\rm F}$ in $N_{\rm$ | Der in Wasser un)ön<br>liche Theil enthält,<br>ganz vereinzelt,<br>Samenhaare von<br>Getreidesamen.                     |

9,53 Milch-O Mineralstoffe. 14 = 4,13 Milchzucker == 2,95 Traubenzucker. — 19) Davon 2,10 Mineralstoffe. — 20) Davon 3,20 Mineralstoffe.

Anmerkung. Unter Nährstoffverhältniss ist das Verhältniss der Nr haltigen Bestandtheile Uzu den Nefreien (Kohlenhydrate und Fett) gemeint, wobei das Fett, um auf den Werth der Kohlenhydrate gebracht zu werden, mit 2,5 multiplicirt ist - Das Zeichen 0) bei der Gesummiasche bedeutet, dass dieselbe stark alkalisch reagirte; wo sich das Zeichen 00) findet, hat Abserdem eine starke COr-Entwickelung (auf Zugabe von HCl dil.) stattgefunden. ---

|          | 1- |
|----------|----|
|          | 1  |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
| <b>A</b> |    |
| 8        |    |
| 2        |    |
| 11-1-12  |    |
| 3        |    |
| 2.0      |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          | -> |
|          |    |
|          | 1  |
|          | 1  |
|          | 3  |
|          | 3  |
|          |    |
|          | 2  |
|          | -  |

| Tabelle H.                              |                                                                 |                                                                   | Asser Asser Fisches.                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                 | Zahl d Kefmo<br>auf l g d, ur-<br>sprung) Sub-<br>stanz berechnet | Hemerkungen                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stollwerk's<br>Kindernahrung            | a) aus der Fabrik                                               | 192,000                                                           | Zwischen Milsbrand und Subilisgruppe; ganz Junge tiefliegende Culturen,<br>Bact. Zopf-ähmlich, später subtilisartig; sum Theil mit prächtiger Locken<br>bildung. — Oberfüchliche Colonien — reiner Subtilis-Charakter.<br>Vorwiegend Schiftiserunen |
| Kufeke's                                | a) frisch                                                       | 250,00                                                            | **Convergent Sundang upper — ** Mehrere weisse Cocen, einige gelbe Coceen, eine Sarcine (weiss); einige Coli-Colonien, zahlreiche Subtilis, ein Schimmelpilz. —                                                                                     |
| Nestie's                                | a) frisch                                                       | 450,00                                                            | Subtilisgruppe.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kindermehl                              | 3) alt                                                          | 455,00                                                            | Zum grossen Theile Subtiliscolonien, wenig coliartige, einige weisse Coccen, vereinzelte alte Colonien von nichtsporentragenden Stabahen                                                                                                            |
| Muffler's sterilis. ( ") aus der Fabrik | ") aus der Fabrik                                               | 181,01                                                            | Vorwiegend Subtiliscolonien.                                                                                                                                                                                                                        |
| Theinhardt's los-1                      | a) sus der Fabrik                                               | 1200                                                              | tragenden Subchen. Sublik-Reinenburgen.                                                                                                                                                                                                             |
| lich Kindernahr.                        | β · Droguengesch.                                               | 70,00<br>00,00                                                    | Verwiegend Subtiliscolonien, wenige Coccuscolonien.                                                                                                                                                                                                 |
| Strengthau                              | p) Droguengesen.                                                | Conflored .                                                       | colonie.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tabelle III.                            |                                                                 |                                                                   | Gelatine-Platten.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stollwerk's                             | <ul><li>a) frisch</li></ul>                                     | 793,800                                                           | Mehrere Subtilis, einige Coli, viele Coccen.                                                                                                                                                                                                        |
| Kindernahrung)<br>Kufeke's              | a) alt                                                          | 5,000                                                             | Tief nur Subtilis, einzelne Coccen, einige Coli,<br>Einige Subtilis, auch Coli                                                                                                                                                                      |
| Kindermehl 1                            | p alt                                                           | 252,00                                                            | Anfangs nur sporenlose Stabchen und Coccen, später einige Subdils und Coli; Mikrococcus roseus; zwei Schimmel (Penic.).                                                                                                                             |
| Kindermehl                              | a frisch                                                        | 150,00                                                            | Vorwiegend Schimmel (Mucor, rhizo., Penicill.).<br>Coccen. Coli. Mucor. Penicill.                                                                                                                                                                   |
| ilis.                                   | <ul> <li>β) aus der Fabrik</li> <li>β) Droguengesch.</li> </ul> |                                                                   | Zahlreiche Subtilis, wenige Coccen, auch Schimmel (Penicill.).<br>Viele Subtilis, zahreiche Colonien (gelbe und weisse) nicht sporentragender                                                                                                       |
| Theinhardt's los-                       | a) aus der Fabrik                                               | 200                                                               | Values Coli anch Coccan                                                                                                                                                                                                                             |
| Timpe's                                 | frisches Praparat                                               | 100,00                                                            | Vorwiegend Coccen.                                                                                                                                                                                                                                  |

1. Herzcacao (Gebrüder Stollwerk). Bei der Untersuchung dieses und des folgenden Präparates wurden nicht nur alle neueren Angaben, die sich über die Untersuchung von Cacao und dessen Präparaten bei König¹) finden, berücksichtigt, sondern nach Möglichkeit auch Kenntniss genommen von den Arbeiten Beckurts³) und Strohls³).

Was zunächst den Fettgehalt betrifft, so läset sich nicht leugnen, dass derselbe eher als ein hoher bezeichnet werden kann, denn die Puder-Cacaosorten<sup>4</sup>) des Handels enthalten nach König 20—34 % Fett. Jedenfalls ist ein zu hoher Gehalt an Cacaobutter nicht erwünscht, deren Zusammensetzung uns mit voller Bestimmtheit noch nicht bekannt ist, wenn auch neuere Versuche (Zuntz, Cohn) darzuthun scheinen, dass dieselbe sehr gut verdaulich ist. 90—94 %.)

Da in der speciellen Litteratur Angaben darüber vorhanden sind, dass das Cacnofett sehr häufig mit anderen minderwerthigen, bisweilen nicht indifferenten Substauzen versetzt wird, so habe ich das erhaltene Fett auf seine Reinheit geprüft<sup>6</sup>) und kann bemerken, dass nach dieser Richtung hin keine Fälschung vorlag<sup>6</sup>,

Die Menge der Stickstoffsubstanzen ist eine solche, wie wir sie nur in besseren Cacaosorten antreffen. Ich will aber gleich hier bemerken, dass die Umrechnung des gefundenen Stickstoffes auf Protein eine durchaus nicht richtige ist, denn wir wissen, u. A. aus Cohn's 7 sorgfältigen Untersuchungen, dass die im Cacao enthaltenen Stickstoffsubstanzen etwa nur zur Hälfte aus Eiweiss bestehen.

König, Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, Bd. II, Seite 1998—1115.

Beckurt's, Beiträge zur chemischen Kenntniss der Cacaobohnen.
 Arch. d. Pharm. 1893.

<sup>3)</sup> Zeitschr, für anal, Chemie, 1896, 166,

<sup>4)</sup> Entfetteter Cacao.

<sup>5)</sup> Nach den bei Beckurt's, a. a. O., angegebenen Methoden.

<sup>8.</sup> Pfister (Forschungsber, f. Lebensm. Hygiene, forens. Chemie, 184. I, 543) berichtet über einige Verf
älschungen mit Parafiinole. Citirt nach Becknrts, Jahresber, 4. Jahrg. S 98.

<sup>7)</sup> Zeitschr. f physiolog. Chemie. Bd. 20, Seite 1.

Besonders interessant war es, den Ammoniakgehalt zu bestimmen, da bekanntlich in letzterer Zeit sehr häufig das Ammoniak 1) und kohlensaure Ammoniak zum »Aufschliessen« des
Cacao angewendet werden. Die erhaltene, geringe Menge Ammoniak lässt eine solche Bearbeitung beim vorliegenden Präparate
ausschliessen, denn mit Ammoniak oder Ammoniumcarbonat behandelte Präparate enthalten das 12—15 fache von der gefundenen
Menge 3).

Wenn aber auch eine Bearbeitung des vorliegenden Präparates mit Ammoniaksalzen sicher ausgeschlossen werden kam, so scheinen doch der au und für sich hohe Gehalt au Mineralstoffen und die nicht geringen Mengen von Kali und Magnesia in der Asche dafür zu sprechen, dass beim Rösten ein Zusatz von Pottasche und Magnesia stattgefunden hat.

Die Ansichten über diese Bereitungsweise sind getheilt, und kann ich hier anf dieselben nicht näher eingehen. Wer sich darüber orientiren will, der sei auf die unten angegebene Litteratur aufmerksam gemacht<sup>3</sup>). Hier sei nur bemerkt, dass durchleise und ähnliche Manipulationen durchaus kein »löslicher resp. »leicht löslicher« Cacao erzielt wird. Durch die hierbei stattfindende theilweise Verseifung des Cacaofettes werden die

<sup>1)</sup> Geringe Mengen von Ammoniak sind in jedem Cacao enthalten; auch findet sich nach Weigmann Asparagin in demselben. König, op. cit., Seite 1200.

<sup>2)</sup> So enthält z. B. Gaedtke's Cacao 0,330 % Ammoniakstickstoff.

A. Stutzer, Neues ans der Röst, Darr- und Trocknungsindustrie. Zeitsehr. für augew. Chemie, 1891, 368.

Perselbe, Neues über die Zubereitung von Cacoo und Kaffee, sowie duer die Wirkung der daraus hergestellten Getranke. Pharmazeutische Centralhalle, 1892, 291. Weitere Literaturangaben bei Beekurt's, Jahres bericht über die Fortschritte in den Untersuchungen von Nahrungs und Genussmitteln, Bd. 1.—4 und Zipperer, Untersuchungen über Cacao, Hamburg, H. Schlesinger, Beiträge zur Beurtheilung des Cacaos bei der Ernahrung des Menschen, Deutsche Medikninsche Wochenschr. XXI.

feinen Partikelchen in Suspension erhalten und ein Niedersinken derselben verhindert.

Von den im Cacao enthaltenen Alkaloïden (Theobromin und Coffein) habe ich in den beiden untersuchten Cacaoproben keines quantitativ bestimmt, weil wir einerseits (trotz der vielen vorgeschlagenen Methoden) doch gute Methoden zur Bestimmung dieser Alkaloïde vermissen<sup>1</sup>), und, andererseits, der Gehalt des Cacaos an diesen Alkaloïden sehr grossen Schwankungen unterworfen ist. Qualitativ aber ist auf Theobromin geprüft worden unter Anwendung der von Dragendorff vorgeschlagenen Murexidprobe: Ausziehen der entfetteten und von Zucker befreiten Substanz mit heissem Wasser + Hr SO4, Ausschütteln mit Amylalkohol, Eindampfen zur Trockene, Hinzugeben von Chlorwasser, abermaliges Eindampfen und Zusatz von NH4OH. Bei Gegenwart von Theobromin — purpurviolette Färbung.

Der Gehalt an in HCl unlöslichen Mineralstoffen ist als ein mittlerer zu bezeichnen, welcher Umstand für eine vorhältnissmässig sorgfältige Bereitung spricht (keine grosse Menge von Sand, Thon etc.). Auch der Gehalt an Cellulose weist auf ein Präparat von sorgfältiger Herstellung hin.

Die Menge der Gerbstoffe, des Cacaorothes etc. übersteigt die bei König angeführten Zahlen nicht; ebenso ist die Menge der in heissem Wasser löslichen Stoffe nicht als eine geringe zu bezeichnen.

Kupfer habe ich in dem Präparat 0,0025 % gefunden (nach der Methode von Prof. Lehmann bestimmt).

Fassen wir kurz die Ergebnisse der chemischen Untersuchung zusammen, so ergibt sich, dass der 'Herzcacao' von besseren Cacaosorten hergestellt ist und keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthält!). Ein solches Urtheil wird auch durch die nach Möller! ausgeführte mikro-

Siehe hierüber die neueren Arbeiten Hilger's und Anderer; gut referint in Beckurt's Jahresberichten, Jahrs. 2, 3 und 4. Artikel Cacao.
 Der Kupfergehalt ist für die Cacaobohne etwas Normales.

<sup>3)</sup> Möller, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel, Seite 320-26. Auch bei König, op. cit. Bd. II, Seite 1112-1115 sind genügende Angaben

skopische Untersuchung bestätigt, die nur ganz vereinzelt die charakteristischen Elemente der Schalen, fremde Stärkesorten gar nicht erkennen lässt. Wie weit aber dieses Präparat für die Kinderernährung in Betracht kommen kann, vermag ich nicht zu entscheiden. Thatsache ist, dass es von Livius Fürst<sup>1</sup>) bestens empfohlen wird für die Kinderpraxis.

 Dr. Michaeli's Eichelcacao. Bei der Besprechung dieses Präparates können wir uns nach dem beim vorigen Vorausgeschickten recht kurz fassen.

Der geringere Fettgehalt, die bedeutend geringere Gesammtasche mit viel weniger unlöslichen Mineralstoffen, der verhältnissmässig niedrige Gehalt an Cellulose u. dergl. mehr bedingen es, dass wir dieses Präparat als ein noch besseres bezeichnen müssen, als den »Herzeacao«; das heisst, es geht aus den Analysenresultaten zur vollen Evidenz hervor, dass zur Bereitung des Eichelcacao eine ganz besonders gute Cacaosorte verwendet worden ist.

Es kann mithin dieses Präparat, das durch Vermischen von entfettetem Cacoo mit dem wässerigen Extracte eutschälter Eicheln, nachheriges Trocknen im Vacuum etc. gewonnen ist, als ein durchaus rationelles bezeichnet werden, und ist die von Prof. Liebreich angeregte Combination jedenfalls eine sehr gelungene.

3. Baron Liebig's Maltoleguminose zeichnet sich durch einen hohen Stickstoff- und hohen Fettgehalt aus, woraus schon, abgesehen von der mikroskopischen Prüfung, auf Leguminosenmehl geschlossen werden kann. In Betreff der Stickstoffsubstamzen möchte ich gleich hier bemerken, dass die Berechnung auf Protein gemacht-ist, was nicht ganz richtig ist, da die Leguminosen schon an und für sich etwa 5—8% des Gesammtstickstoffs in Form von Nichteiweissstickstoff« enthalten und auch bei der eigenartigen Zubereitung ein weiterer Theil der

ober die mikroskopische Untersuchung von Cacao gemacht. — Ueber neue pharmakognostische Arbeiten, besonders diejenigen von Beckurt's und Hartwich, siohe Beckurt's Jahresberichte. Jahrgang 3-4.

<sup>1)</sup> Livius Fürst, Das Kind und seine Pflege etc. Seite 100-103.

Proteinsubstanzen aller Wahrscheinlichkeit nach zerlegt wird; trotzdem ist die gewöhnliche Berechnung der Bequemlichkeit halber hier beibehalten.

Die für Cellulose und Gesammtasche gefundenen Werthe lassen auf sorgfältige Darstellung schliessen, was auch durch die sunserst feine Beschaffenheit des Präparates bestätigt wird. Im Grossen und Ganzen hat das Präparat die Zusammensetzung, welche gut präparirte Leguminosenmehle aufweisen. — Wie weit dasselbe für die Kinderpraxis zu empfehlen ist, haben noch weitere specielle Versuche darzuthun, obgleich es durch die zahlreichen ärztlichen Zeugnisse hierzu bestens empfohlen wird.

4. Theinhardt's lösliche Kindernahrung. Ein Blick auf die Analysenresultate überzeugt uns, dass wir es hier in der That mit einer slöslichen Kindernahrung- zu thun haben, denn das Präparat zeichnet sich sehr vortheilhaft durch den relativ hohen Gehalt au in kaltem Wasser löslichen Kohlenhydraten aus. Was die anderen Bestandtheile anbetrifft, so ist dieses Präparat, vom chemischen Standpunkte aus, nach jeder Richtung hin als ein rationelles zu bezeichnen; dasselbe scheint bis auf den Fettgehalt direct auf die Forderungen zugeschnitten zu sein, die König¹) für ein gutes Kindermehl stellt.

Dass ein Fettgehalt von 9,58% vielleicht eine relativ rasche Zersetzung des Präparates herbeiführen könnte, ist nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Allerdings muss ich bemerken, dass mir das Theinhardt'sche Präparat, trotzdem duss ich es dreimal und zu verschiedenen Zeiten gekauft habe, immer in frischem Zustand zugegangen ist.

Ueber dieses Präparat hat Dr. Schickler (Stuttgart) in der Berliner klinischen Wochenschrift<sup>4</sup>) sehr eingehende und nicht uninteressante Mittheilungen gemacht, auf die ich hier nur hinweisen kann. Auch Biedert hat in einer, mir soelen zugegangenen Skizze<sup>3</sup>) das Theinhardt'sche Präparat als ein

<sup>1)</sup> König, op. cit, Bd. II, Seite 366.

<sup>2)</sup> Jahrgang 1895, Nr. 14.

Die neuere Entwicklung der Lehre von der Sauglingsernährung.
 Kalender für Frauen- und Kinderärzte v. F. Eichholz, 1897.

mit besonderer Vollendung >durchgeführtes« erwähnt. Hier sei lobend hervorgehoben, dass dem Präparat gedruckte Broschüren, die das Wesentlichste über die Anwendung desselben bringen, beitregeben werden.

- 5. Dr. Frerich's lösliches Kindermehl. Wenn wir die für Cellulose, Gesammtasche, lösliche Kohlenhydrate, Fett etc. erhaltenen Werthe betrachten, so kann es keinen Zweifel unterliegen, dass wir es auch hier mit einem rationell zusammengesetzten Kindernahrungsmittel zu thun haben, das dem vorhergehenden würdig zur Seite gestellt werden kann. Der geringere Fettgehalt gegenüber den vorhergehenden Präparaten kann eher als Vorzug angesehen werden, besonders wenn man dabei die Haltbarkeit des Präparates im Auge hat.
- 6. Kindernahrung von Gebr. Stollwerek ist den beiden vorhergehenden Präparaten sehr ähnlich zusammengesetzt (lösliche Kohlenhydrate, Cellulose, Stickstoffsubstanzen), unterscheidet sich aber durch einen sehr hohen Fettgehalt, der noch höher ist, als bei dem Präparate von Dr. Theinhardt. In dieser Beziehung möchte ich auch hier bemerken, dass es wohl kaum zweckmässig ist, Präparate, die so reich an Fett sind, in den Handel zu bringen, da eben ein Verdorbensein bald eintreten kann.

Vom Frerich schen Kindermehle unterscheidet sich das Stollwerk sche Präparat auch noch wesentlich durch einen höberen Gehalt an Mineralstoffen, der hier wohl hauptsächlich in einem Zusatz von phosphorsaurem Kalk seine Erklärung finden dürfte.

Wenn wir von dem hohen Fettgehalt absehen, so muss das Präparat als ein rationelles bezeichnet werden.

7. Milchpulver von J. Martinsen (Moskau). Von diesem Präparat will ich kurz bemerken (da es nur für Russland in Betracht kommen dürfte), dass es, wie die vorher gehenden Surrogate, allen Anforderungen entspricht, die man (in chemischer Beziehung) an ein gutes Kindernahrungsmittel zu stellen berechtigt ist. Ausserdem unterscheidet es sich von den vorhergehenden Präparaten sehr vortheilhäft durch den geringeren Fettgehalt und seine äusserste Feinheit (0,13% Cellulosc.)

8. Opel's Nährzwieback. Der geringe Gehalt an Cellulose beweist, dass die Angaben des Fabrikanten, der Zwieback werde aus bestem Weizenmehl bereitet, richtig sind. — Vieleicht ist man in der Zugabe der condensirten Milch zu weit gegangen, denn das Präparat weist auch einen Fettgehalt von 954 % auf.

Das dem Präparat zugesetzte »Nährsalz« dürfte in der Hauptsache aus NaCl und Cas (PO<sub>4</sub>)» bestehen, daneben aber auch KrCO3 oder KrHPO4 enthalten. Ueber die Beliebtheit dieses Präparates und die grosse Verbreitung desselben habe ich schon oben (Seite 140—141) gesprochen.

9. Rudolf Gericke's Nährsalzzwiebak unterscheidet sich von dem vorhergehenden Präparat vortheilhaft durch einen geringeren Fettgehalt, hat bei gleichem Gesammt-Stickstoffgehalt, etwas mehr in kaltem Wasser löslicher Kohlenhydrate anfzuweisen und enthält weniger Mineralstoffe, von welchen allerdings beinahe ½ unlöslich ist. Dieser Umstand beruht wohl darauf, dass das von Gericke verwendete (sonst nicht unzweckmässige) Nährsalz²) sehr reich an unlöslichen SiOz-Verbindungen ist. Auch ist der Gehalt an Cellulose ein wenig höher, als bei dem Opel'schen Präparate, und die Phosphate des Kalkes sind ebenfalls spärlicher vorhanden. In letzterer Hinsicht könnte vielleicht ein grösserer Zusatz von »Nährsalz« erwünscht erscheinen. Immerhin kann es aber keinem Zweifel unterliegen, dass auch das Präparat von Gericke dort angewendet werden kann, we eine Fütterung mit Zwiebacken und dergl. angeweigt erscheint.

10. Rudolf Gericke's Kraftzwieback zeichnet sich durch einen sehr hohen Gehalt an Stickstoffsubstanzen aus ist, was den Fett- und Cellulosegehalt anbetrifft, durchaus rationell zusammengesetzt und hat einen Zusatz von Chlornatrium erfahren, wodurch, bei fast gleicher Gesammtasche, die Menge der unlöslichen Mineralstoffe gegenüber dem »Nährsalzzwieback«

Siehe meinen Aufsatz: Ueber die chemische Zusammensetzung einiger Nährsalzes etc. (Dieses Archiv, Bd. XXX, Seite 113—116.)

bedeutend gesunken ist, was nur einen Vorzug bedeuten kann. In Bezug auf Calciumphosphat gilt hier das vom vorigen Präparatte Gesagte. Dieses Präparatt wird in all' den Fallen indicatt sein, wo wir eine verstärkte Eiweisszufuhr anwenden; das Präparat dürfte durch die äusserst schmackhafte Zubereitung einen gewissen Vorzug vor manchen anderen Präparaten beauspruchen.

Die Präparate von Gericke und Opel werden u. A. auch von Baginsky¹) bestens empfohlen.

11. Mellins Nahrung. Dieses in ärztlichen Kreisen (dank den unermüdlichen Reklamen in den medicinischen Zeitschriften) so bekannte Präparat zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Fett- und Stickstoffgehalt von allen anderen Kindernahrungsmitteln aus. Ferner nimmt es durch seinen besonders hohen Gehalt an Kohlenhydraten, die allerdings sämmtlich in Wasser löslich sind, eine Sonderstellung ein. — Das Präparat dürfte wohl im Wesentlichen aus einem im Vacumapparate eingedampften Malzinfuse bereitet sein. — Der hohe Gehalt au löslichen Kohlenhydraten giebt dem Präparate einige Vorzäge.<sup>5</sup>)

Wir haben nur kurz die Analysenresultate commentiren das andere Urtheil nicht genügend begründet erscheinen. Das findet darin seine natürliche Erklärung, dass sich in wenigen Worten die Bedeutung der Analysenresultate nicht wiedergeben lässt. Ebenso wie in der speciellen Pathologie und Therapie die Verwerthung der einzelnen Symptome eine sehr verschiedene sein kann, so ist es auch bei der Beurtheilung der Nahrungsmittel auf Grund der chemischen Analyse, Kurze Forneln, die für alle Fälle zutreffend wären, gibt es nicht, es muss vielmehr in jedem einzelnen Fall das Gesammtbild genügende Berücksichtigung finden und aus demselben dann der Werth der einzelnen Zahlen erkannt werden. —

Baginsky, Ueber Kindernahrungsmittel in Schwalbe's kurgefassten Abhandlungen über wichtige Kapitel aus der medicinischen Prasis-2 Siehe hierüber: Centralblatt für Kinderheilkunde, 1896, Heft 6.
 Dr. H. Dellevie, zur Frage der künstl. Ernährung der Säuzlinge.

Was die Resultate der bacteriologischen Untersuchung der Kindernahrungsmittel betrifft (siehe Tabelle II u. III S. 144), so habe ich darüber nur wenig zu sagen.

Wir sehen aus den angeführten Resultaten, dass keines der untersuchten Präparate (auch das von Muffler nicht) als »sterils-bezeichnet werden kann und dass die Zahl der entwicklungsfahigen Keime in denselben eine recht beträchtliche ist. Ferner erweist sich, dass die direct aus den Fabriken bezogenen Präparate eine verhältnissmässig geringere Keimzahl aufweisen, als die in kleineren Droguenhandlungen und dergl. gekauften Präparate, was zum Theil auf unzweckmässige Aufbewahrung schliessen lässt, sodann aber auch dadurch bedingt sein könnte, dass die Fabrikanten den kleineren Händlern die schlechtere Waare (beschädigte Verpackung etc.) abgeben.

Was die Natur der entwicklungsfähigen Keime, die sich in den untersuchten Präparaten fanden, betrifft, so kann man kurz sagen, dass wir hier hauptsächlich die in der Luft verbreiteten Microorganismen wiederfinden. Dass aber die Kindernahrungsmittel ein gutes Substrat für jegliche Mikroorganismen abgeben können, brancht wohl kaum hervorgehoben zu werden. — Gährungserreger, Gasbildner etc. habe ich in den direct von den Fabrikanten bezogenen Präparaten nicht finden können, mit Ausnahme des einen Falles, wo nach 48 Stunden sterile Milch coagulirt wurde und Zucker-Agar-Agar deutliche Gasbildung zeigt. <sup>1</sup>]

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass es bei der bacteriologischen Untersuchung der Kindernahrungsmittel (falls man aus derselben weitgehendere Schlüsse ziehen will) durchaus nicht genügt, nur die Zahl der entwickelungsfähigen Keime zu bestimmen, Proben mit steriler Milch, Zucker- und Gelatine-Agar Agar anzustellen u. s. w. Man wird auch zu untersuchen haben,

<sup>1)</sup> Praparat von Stollwerk aus einer Droguenhandlung, aber speciell verschieben. Milcheosgulation (ohne Gasbildung in Zucker-Agar Agar oder Zacker-Gelatine) riefen die aus einem Wörzburger Droguengeschäfte entsommenen Praparate von Nestle, Kufeke, Muffler, Theinhardt und Timpe herror. (Proberöhreben unverändert).

welchen Einfluss die vorgeschriebene Zubereitungsweise auf den Keimgehalt des Präparates ausübt. Denn wenn wir von der condensirten Milch absehen, so dürften sich wohl nicht viele Kindernahrungsmittel finden, die einer vollständigen Sterilisation leicht zugänglich wären. Da meine Versuche, wie oben erwähnt, nur als vOrientirungsversuches dienen sollten, so habe ich es unterlassen, die betreffenden Präparate nach dieser Richtung bin zu prüfen.

## Schlussbemerkungen.

Zum Schlusse dieser Arbeit möchte ich die bei der Untersuchung von mehr als 30<sup>4</sup>) Kindernahrungsmitteln und beim Studium der speciellen Litteratur gemachten Erfahrungen in felgenden Sätzen zusammenfassen.

- 1. In Anbetracht der zur Zeit äusserst verbreiteten und sehr oft nicht zu ungehenden \*künstlichen\* Ernährung der Säugling und in richtiger Erwägung derjenigen Schwierigkeiten, die nicht selten bei der Beschaffung einer guten Kulmilich auftreten, ist den verschiedenen Surrogaten, soweit dieselben nicht einfache Conglomerate von Nahrungsstoffen darstellen, eine gewisse Existenzberechtigung bei der \*Zufütterung\* oder als \*Beinahrung\* nicht abzusprechen.
- Ber der Beurtheilung dieser Präparate hat man besonders streng zu unterscheiden zwischen a) »vom sanitären Standpunkte aus nicht zu beanstanden« und b) »gut bekömmlich«.
- 3. Die Beantwortung der ersten Frage hat in der Hauptsache von dem mit der Nahrungsmittelchemie genügend bekannten Hygieniker vom Fach oder vom Nahrungsmittelchemiker zu geschehen, während bei der Beantwortung der zweiten Frage die praktischen Erfahrungen des Pädiaters stets und allein maussgebend sein sollten.
- 4. Frage a) kann auf Grund der chemischen und mikroskepisch-bacteriologischen Untersuchung mit genügender Sicherheit beantwortet werden, während bei Frage b) die im einzelnen Falle gemachten günstigen oder ungünstigen Resultate nur mit

<sup>1)</sup> Ich rechne auch die untersuchten Nährsalze« hinzu.

genügender Vorsicht und erst bei grossen Erfahrungen zu verallgemeinern wären.

- 5. Grenzzahlen sind für die Hauptnährstoffe (Stickstoffsubstanzen, Fette und Kohlenhydrate) bis zu einem gewissen Grade, wenn auch nur in quantitativer Beziehung, möglich (Gesammtmenge der löslichen und unlöslichen Kohlenhydrate, richtiges Verhältniss der Nz-freien zu den Nz-haltigen etc.).
- 6. Die Menge der Mineralstoffe, resp. der Zusatz von »Nährsalzen« ist quantitativ und qualitativ unbedingt zu regeln (übermässiger Zusatz von Kalksalzen, phosphorsauren Salzen etc).
- 7. Die Angabe der genauen Zusammensetzung auf den Büchsen ist unbedingt zu verlangen, wobei Aufschriften wie »vollständiger Ersatz der Muttermilch«, »enthält alle Bestandtheile genau in dem Verhältnisse wie die Frauenmilch«, »enthält Hirn bildende Substanzen«, knochenbildende Substanzen« etc. streng zu untersagen sind, da sie der Wirklichkeit gar nicht oder nur in sehr bescheidenem Maasse entsprechen.
- 8. Es ist nicht nur wünschenswerth, sondern, im Interesse der beranwachsenden Generation, unbedingt nothwendig, dass der Untersuchung und Beurtheilung von Kindernahrungsmitteln seitens der Hygieniker, Kinderärzte und Nahrungsmittelchemiker mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht würde, als es bisher geschehen ist.

Auch ist für die Verbreitung richtiger Ansichten über die künstliche Kinderernährung in den Hebammenschulen, sodann durch unentgeltliche Vertheilung von Broschüren, die das Wesentlichste in allgemein verständlicher Form bringen, seitens der Standesämter u. s. w.<sup>1</sup>) Sorge zu tragen. —

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor K. B. Lehmann für das meinen Arbeiten entgegengebrachte Interesse auch an dieser Stelle verbindlichst zu danken.

Siehe hierüber: Dr. Paul Börner, Bericht über die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Bd. L Seite 251—265.

## Ueber einen Bacillus mit Verzweigungen.

Von

Dr. Albert Stolz,

Aus der bacteriologischen Abtheilung des Laboratoriums der medicinischen Klinik zu Strassburg i. E.

Bei dem Interesse, welches im Anschluss an eine Reihe neuerer Arbeiten manche morphologischen Eigenthümlichkeiten insbesondere die Verzweigungsformen gewisser Bacterienspecies gerade jetat beauspruchen, möchte ich eine Beobachtung mittheilen, die trotz ihrer bedauerlichen Unvollständigkeit, doch in Bezug auf Verzweigungsformen und auch Färbungsreactionen eines anscheinend bisher nicht beschriebenen Microbiums einiges Bemerkenswerthe bieten dürfte.

Von Herrn Dr. E. wurden zu wiederholten Malen schleimige Massen an die bacteriologische Abtheilung der medicinischea Klinik zur Untersuchung übersandt, welche in der Umgebung der äusseren Urethralmündung einer an ascendirender post partum acquirirter Pyelonephritis leidenden Dame sich anzusammeln pflegten. Woher sie eigentlich stammten, ob aus der Urethra oder Vagina, oder ob sie an Ort und Stelle abgesondert wurden, konnte nicht eruirt werden. Innerhalb fünf Wochen wurden diese Massen mehrere Male mit gleichbleibendem, bald zu schilderndem Resultate unter Leitung des Herrn Prof. E. Levy untersucht, welchem ich an dieser Stelle für das rege Interesse, mit welchem er meine Arbeit unterstützte, meinen verbindlichsten Dank sussprechen möchte.

Aus ausseren Grunden musste dann wanrend langerer Zeit die Entnahme des Secretes unterbleiben, und als uach 3 Monaten uns eine neue Probe übersandt wurde, war der Befund ein negativer. Weitere Untersuchungen konnten an der unterdessen anscheinend genesenen Patientin nicht vorgenommen werden.

Die mir übergebenen Massen mochten jedesmal an Menge etwa 1/2 ccm betragen; sie waren von fast gallertiger Consistenz schwach fadenziehend, glasig, beinahe ganz durchsichtig, nur von einzelnen feinen grauen Streifen durchzogen. Ihre Reaction war schwach sauer. Es fanden sich darin mässig viel Plattenepithelien und vereinzelte Eiterkörperchen; die ersteren waren gruppenweise gelagert, den grauen Streifen entsprechend, die letzteren planlos in die Massen eingestreut. In Ausstrichpräparaten, welche durch dreimaliges Ziehen durch die Flamme fixirt und mit Carbolfuchsin ziemlich stark gefärbt waren, zeigte sich nun als steter Begleiter der Plattenepithelien und fast immer nur in der Umgebung derselben ein Mikroorganismus, welcher durch seine eigenartigen Formen sofort den Blick des Beobachters auf sich zog. Bald dicht beieinander, fast zu einem Filze verwoben, hald einzeln und dann in ihrer Gestalt um so deutlicher hervortretend, sah man tief dunkelroth gefärbte Gebilde, welche durch mannigfache gabelige Verästelungen die verschiedenartigsten und zierlichsten Formen darboten. Am häufigsten präsentirten sie sich in Gestalt eines Y, dessen beiden kurzen gleichgrossen Schenkel sowohl untereinander als auch mit dem dritten längeren Winkel von annähernd 120° bildeten. Diese Winkelstellung war in ausgewachsenen Formen sehr constant, so dass ich. von jüngeren Formen abgesehen, in zahlreichen Präparaten nur wenige Ausnahmen entdecken konnte. Die Theilung schien ausschiesslich eine dichotome zu sein; bei den seltenen Exemplaren, wo vielleicht eine Dreitheilung vorlag (Fig. 3e) muss ich die Möglichkeit offen lassen, dass es sich um eine zufällige Aneinanderlagerung handelte. Bei den Y-Formen können nun an den freien Enden aller 3 Schenkel secundare Theilungen auftreten und durch weitere Gabelung dieser Zweige endlich manuigfaltige, weniger einfache Gebilde - wie sie Fig. 4 wiedergiebt — zur Entwickelung gelangen. Die Theilung braucht nicht gleichmässig an allen Enden vor sich zu gehen, es ist sogar die Regel, dass der eine oder andere Zweig zurückbleibt (Fig. 4c). Mitten zwischen die verästelten Formen eingestreut, fanden sich ausserdem zahlreiche einfache Bacillen, welche an Länge und Dicke den einzelnen Gliedern der ersteren ziemlich gleichkamen (Fig. 1). Es zeigte sich auch bald, dass beide in einer unten zu beschreibenden Farbenreaction vollständig übereinstimmten, und es konnten weiter alle nur wünschenswerthen Übergänge der letzteren in die erstere nachgewiesen werden, so dass ihre Ideutität keinem Zweifel mehr unterliegen konnte (Fig. 1 und 2). Diese einfachsten Formen waren  $2-5~\mu$  lang und annähernd  $0.5~\mu$  dick, an den Enden meist abgerundet und oft in einer Ebene leicht gekrümmt. Die Neigung zu Krümmungen konnte



übrigens auch an den verzweigten Formen häufig nachgewiesen werden. Kapseln fanden sich nie vor.

Bei der Ähnlichkeit dieser Bacterien mit den in jüngerer Zeit beschriebenen Wachsthumsformen des Tuberkelbacillus wurde alsbald die Probe gemacht, wie sie sieh gegenüber den bekannten T-B-Färbemethoden verhalten würden. Es ergab sich das überraschende Resultat, dass sie zwar nicht säurebeständig waren in dem Grade wie der Tuberkelbacillus, dass sie aber doch in einzelnen Theilen länger der Entfärbung durch Säuren Widerstand leisteten, als die grosse Masse der gewöhnlichen Microbien. Nach Färbung während einer halben Minute in heisser Carbolfuchsinlösung und darauf folgender 5—10 Secunden langer Entfärbung mit 20 proc. Salz- oder Salpetersäure blieben immer einzelne Parthien der Bacterien intensiv gefärbt; nach 20 Secunden dauernder Einwirkung der Säure war freilich die Entfärbung eine vollständige.

Auch nach Behandlung mit Alkohol absolutus, selbst wenn dieselbe über eine halbe Stunde dauerte, behielten bei in gleicher Weise gefärbten Präparaten einzelne Theile die Farbe zurück. Dies waren stets scharf begrenzte Partikel der Bacterien, meistens ganz runde und die ganze Breite des Stäbchens einnehmende Kügelchen (Fig. 5). manchmal waren es aber auch längere cylindrisch gestaltete Abschnitte, und in noch anderen selteneren Fällen fanden sich Körner und Cylinder nebeneinander in einem Exemplare vor (Fig. 5e). Bei den nicht verzweigten Formen lag am häufigsten an den Enden des Stäbchens je ein Korn (Fig. 5a); hie und da fand man sie auch in der Mitte und dann in der Regel zwei an der Zahl und so gelagert, dass der Baeillus durch sie in drei ungefähr gleich grosse Abschnitte getheilt wurde (Fig. 5b). Ihr Standort an den Enden bildete aber wie gesagt



die Regel; das übrige Stäbchen war dann entweder ganz entfärbt oder enthielt nur einzelne kleinste gefärbte Körner in unregelmässiger Gruppirung. Weniger einfach lagen die Verhältnisse in den verzweigten Formen. Sehr häufig traf man wieder und zwar recht kräftig entwickelt die Körner an den freien Enden der kleinen Schenkel (Fig. 5 d. e. ff.). Die Bifurcationsstellen wurden oft entfärbt; oft aber blieben gerade sie ein Ort stärkster Färbung, welche sich wechselnd weit sowohl in den grossen als anch in die kleinen Schenkel hinein fortsetzen konnte (Fig. 5i). Endlich fand man in einzelnen Fällen genau an der Theilungsstelle ein wohl ausgebildetes Korn liegen, so dass es keinem der 3 Schenkeln eher als den anderen anzugehören schien (Fig. 5g). Bei den Y-Formen führte der längere Schenkel bald ein endständiges, bald zwei in der Mitte liegenden Körner (Fig. 5c) in den Fällen, wo die Bifurcationsstelle gefärbt blieb, verlor er meist in ganzer Ausdehmung die Farbe. Diese Verhältnisse Archiv für Hyglene. Bd. XXX. 11

waren nicht nur nach Entfärbung mit Säure oder Alkohol wahr zunehmen; schon bei Präparaten, die man in gewöhnlicher Weise mit stark färbenden Amilinfarben behandelte, traten diese Körner durch intensivere Färbung, wenn auch viel weniger deutlich, hervor. Im allgemeinen waren die Bacillen ziemlich schwer färbbar. Vesuvin und Methylenblau, letzteres auch in alcalischer Lösung nach Löffler färbten sie selbst nach 24 stündiger Einwirkung und zeitweisem Erwärmen nur ganz schwach. Dieser Eigenschaft ist es wohl auch zuzuschreiben, dass die Färbung mit beiden Substanzen, wie sie von Paul Ernst<sup>1</sup>) zur Darstellung der metachromatischen Elemente in den Bacterien angegeben wurde, nicht die von ihm beschriebenen schönen und darakteristischen Bilder lieferte. Die Microbien nehmen das Methylenblau fast ganz gleichmässig auf, und bei Nachfärbung mit



Vesuvin blieben zwar die erwähnten Körner stärker gefärkt hatten aber keine scharfen Grenzen und waren nicht deutlich blau, sondern mehr grünlich, der Mischfarbe der angewandten Lösungen entsprechend. Auch die Behandlung mit Hämatoxylinlösung und Kernschwarz ergab nur mangelhafte und schlecht verwerthbare Färbung. Die Gramische Methode lieferte sehr schöne Bilder; bei lange dauernder Einwirkung von Alkohol oder nach Weigert von Anilinöl trat unregelmässige Entfärbung ein, ohne dass jedoch die Körner sich hierdurch differenzieren liessen. Den Gedanken, dass es sich bei diesen Gebilden um Sporen handle, möchte ich von der Hand weisen, weil doch ihre Säurebeständigkeit nur eine beschränkte ist, und weil ferner die Körner schon bei gewöhnlicher Färbung sich durch intensive Farbstoffaufnahme auszeichnen, Eigenschaften, welche den wohl

Paul Ernst, Ueber den Bacillus Xerosis und seine Sporenbildung. Zeitschrift f

ür Hygiene, Bd. IV, S. 25, 1888.

charakterisirten Sporen von Milzbrand-, Heu-, Kartoffel- oder Tetanusbacillen nicht zukommen. Ich stelle sie lieber auf eine Stufe mit den von Babes<sup>1</sup>). Paul Ernst<sup>2</sup>), Bütschli<sup>2</sup>), Czaplewsky<sup>4</sup>), Coppen Jones<sup>5</sup>) beschriebenen metachromatischen Körnern und suche, wie schon gesngt, den fast negativen Ausfall der Ernst<sup>1</sup> schen Färbemethode, mit der überhaupt schweren Färbbarkeit dieser Bacillen zu erklären.

Die Pränarate erwiesen sich ferner sehr günstig zur Untersuchung der Bildungsweise der Verzweigungen. Die successiven Entwickelungsstadien derselben liessen sich leicht an zahlreichen Objekten verfolgen. Das erste, was man an einem Bacillus oder bei verzweigten Formen an einem Endzweige, der sich gabeln wollte, bemerkte, war eine leicht kolbenförmige Anschwellung des freien, ein metachromatisches Korn tragenden Endes (Fig. 2a. Fig. 4a und b). Ob die Körner dabei selbst auch anschwellen, war bei 'der überhaupt wechselnden Grösse derselben nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Auf der Höhe des verdickten Endes bilden sich dann bald zwei durch eine seichte Einbuchtung getrennte Wülste, und an Stelle des einen treten zwei kleinere Körner, je eines in den beiden Vorsprüngen. Die Buckel wachsen dann allmählich zu richtigen Zweigen aus, während das Korn stets einen Platz am freien Ende derselben innehält. Zugleich mit diesem Wachsthum findet auch eine geringe Entfaltung

11 \*

Babes, Verhandlungen des internationalen bygienischen Congresses, Wien 1887, Heft XVIII, S. 77 — Cornit et Babes, Les bactéries, 3. Aut., 1890 — Babes, Beolachtungen über die metachromatischen Körperchen, Sperchildung, Verzweigung, Kolben- und Kapselbildung pathogener Bacterien. Zeitschrift für Hygiene, Bat. XX, S. 412, 1889.

<sup>2)</sup> Paul Ernst, Ueber den Bacillus Xerosis und seine Sporenbildung. Zeicherift für Hygiene, Bd. IV, S. 25, 1888. — Derselbe, Ueber Kern- und Sperenbildung in Bacterier. Zeitschrift für Hygiene, Bd. V. S. 428, 1889.

<sup>3)</sup> Bütschli, Ueber den Bau der Bacterien und verwandter Organismen, Leipzig 1890.

Czapiewsky, Die Untersuchung des Auswurfs auf Tuberkel badillen, Jena 1891.

<sup>5.</sup> Coppen Jones, Ueber die Morphologie und systematische Stellung des Tuberkelpitzes und über die Kolbenbildung bei Actinomycose und Tuberculose. Centralblatt für Bacteriologie, 1895, S. 1.

nach seitwärts statt, indem sich der Winkel zwischen beiden Zweigen noch um eine Kleinigkeit vergrössert. Ob auch eine seitliche Sprossenbildung stattfinden kann, wie sie z. B. Fig. 4d wohl annehmen lässt, oder ob diese Formen nur auf ein ungleiches Wachsthum der neugebildeten Zweige zurückzuführen sind, muss ich dahingestellt sein lassen. Ich konnte nirgends weder für die eine noch für die andere Auffassung einen entscheidenden Anhaltspunkt finden.

In seiner oben eitirten Arbeit über die metachromatischen Körperchen hat sehon Babes die Ansicht geänssert, dass zwischen ihnen und den Verzweigungsvorgängen ein gewisser Zusammenhang bestünde. Er konnte nachweisen, dass bei Bacterien aus der Gruppe des Diphtheriebacillus die Verzweigungen öfters von den metachromatischen Kügelchen des Bacillenkörpers ausging. Nach meinen Beobachtungen am vorliegenden Bacillus kann ich mich dieser Anschauung nur auschliessen, wem ich auch hervorheben muss, dass in einzelnen Fällen Formen beobachtet wurden, bei denen weder der Mutterstamm noch die jungen Zweige ein metachromatisches Korn enthielten.

Babes hat sich ferner bezüglich der Zweigbildung bei Bacterien dahin ausgesprochen, dass dieselbe einerseits wie auch die Fadenbildung auf einer Behinderung in der Bildung getrennter Exemplare, andrerseits aber darauf beruhe, dass die Theihungsrichtung der einzelnen Individuen eine Verändenung erleide. Solches beobachtete er bei besonderen Formen von Streptoeoccenverbänden, und dass thatsächlich auch Theilungen von Baeillen in der Längsachse vorkommen, konnte er an einem aus zwei Fällen von Noma gezüchteten Bacterium nachweisen.

Dass auch bei unserem Bacillus die Verzweigungen einem 
ähnlichen Vorgaug ihre Entstehung verdanken, dürfte doch 
nicht ohne weiteres anzunehmen sein. Ohne dieses Bildungsprincip ganz von der Hand weisen zu wollen, glaube ich hervorheben zu müssen, dass diese Gabelungen doch recht wohl eine 
der einzelnen Bacterienzelle innewohnende Wachsthumseigenthümllichkeit sein können, dass sie nicht nothwendig ein Theilungsvorgang zu sein brauchen, bei dem infolge irgend welcher Ein-

flüsse die neugebildeten Individuen in innigerem Zusammenhange bleiben. In dem vorliegenden Falle wird diese Ansicht sicherlich dadurch gestützt, dass die Y-Formen so ausserordentlich häufig vorkommen, dass sie sich als morphologische Grundform geradezu aufdrängen. Ihr kommen ferner Beobachtungen von Formen zu Hilfe, deren Schenkel nur durch einen schmalen Spalt getrennt, genau in einer Richtung lagen, so dass der eine die Fortsetzung des anderen bildete, und die Annahme wohl gerechtfertigt schien, dass es sich um eine Theilung handeln könne. Die Spulten lagen stets ein Stück weit von den Gabelungsstellen entfernt: am häufigsten lösten sich Glieder als Y Formen ab, seltener als einfache Bacillen, indem dann eine Trennungslinie an einem freien Schenkel oder auch deren zwei an einem zwischen zwei Gabelungen gelegenen Segmente auftraten (Fig. 3 a, b, c, d.). Niemals sah ich Bilder, welche die Deutung zuliessen, dass sich an den Verzweigungsstellen selbst Stücke abgetrennt hätten.

Von Anfang an war natürlich mein eifrigstes Bemühen darauf gerichtet, den beschriebenen Bacillus in Reincultur zu züchten. Auf den gewöhnlichen alcalischen als auch mit Rücksicht auf die sauere Reaction der schleimigen Massen leicht angesänerten Nährböden misslang die Cultur stets. Es glückte nur einmal auf einer mit menschlichem Blutserum und Traubenzuckeragar zu gleichen Theilen gegossenen Platte in Wasserstoffathmosphäre bei 37,5° die Bildung kleiner Colonien des Bacillus zu erzielen. Dieselben standen auf dieser Platte in grosser Anzahl dicht nebeneinander, so dass ihre Menge wohl ihr Wachsthum zu grösseren Colonien beeinträchtigt haben mag. Sie waren auffallend durchsichtig, für das blosse Auge kaum sichtbar; die in der Tiefe gelegenen hatten ziemlich scharfe Conturen. die oberflächlichen breiteten sich wie ein schleierförmiger Überzug ohne scharfe Begrenzung auf dem Nährboden aus. schwacher Vergrösserung präsentirten sie sich als etwas stärker lichtbrechende Flecken, bei starker als dichtes Gewirr von Bacillenfäden, welches nur am Rande, hier aber mit grösster Deutlichkeit, Verzweigungen wahrnehmen liess. Vom 4. Tage

ab schienen sie nicht mehr zu wachsen und da eine Reihe von Coli- und Staphylococcen-Colonien die Platte zu überwuchern drohten, so wurde dieselbe kaltgestellt. Am 6. Tage war die Reaction des Nährsubstrates stark sauer, vorher war es auf seine Reaction nicht geprüft worden; wegen des zugleich vorhandenen Colibacillus kann freilich diese Erscheinung mit der Entwickelung des verzweigten Bacteriums nicht sicher in Zusammenhang gebracht werden. So mannigfaltig und so zahlreich nun auch Versuche angestellt wurden, von diesen Colonien Reinculturen zu züchten, es gelang nicht, ein weiteres Wachsthum zu erzielen. Verwandt wurde gewöhnliche Bouillon, Gelatine, Glycerin- und Traubenzuckeragar, Hühnereiweiss, Blutserum vom Rind und vom Menschen, Traubenzuckerblutserumagar, alle diese Nährböden sowohl alcalisch als leicht angesäuert, natürlich auch anaërob; in hohen Schichten, in Wasserstoffatmosphäre und nach dem Verfahren von Buchner mit Pyrogallol und Kalilauge.

Es wurden ferner sowohl mit den ursprünglichen Massen, als auch mit Colonien von der erwähnten Platte Thierversuche angestellt. Wegen Mangels an Material wurden mit ersteren nur zwei Meerschweinchen intraperitoneal geimpft. Beide starben nach etwa 15 Wochen ziemlich zu gleicher Zeit. An den innern Organen konnte ausser einer allgemein verbreiteten venösen Hyperämie weder makro- noch mikroskopisch eine Läsion wahrgenommen werden. Culturversuche aus Herzblut, Milz, Leber. Nieren und Gehirn fielen vollkommen negativ aus. Mit Blut, Milz und Leber wurden weiter zwei weise Mäuse subcutan, zwei Meerschweinchen intraperitoneal, zwei Kaninchen intravenös geimpft. Sie blieben sämmtlich ohne Erscheinungen, und als nach 6 Monaten ein Meerschweinchen und eine weisse Maus getödtet wurden, waren alle Organe vollkommen gesund. Mit dem Plattenmaterial wurde ganz in derselben Weise wie mit den Organen der ersten Meerschweinchen verfahren. Auch hiernach wurde keines der Thiere krank, eine weisse Mans und ein Kaninchen, welche nach mehreren Monaten geschlachtet wurden, wiesen keinerlei pathologische Veränderungen auf.

In morphologischer Hinsicht sind zwischen den auf der Platte gewachsenen und den ursprünglichen Bacillen einige Unterschiede zu erwähnen (Fig. 6-9). Vor allem waren ihre Formen nicht so voll, so kräftig, so regelmässig entwickelt: sie machten im ganzen einen etwas verkümmerten Eindruck. Die metachromatischen Körner fanden sich viel weniger häufig vor und obschon fast nur verzweigte Exemplare vorkamen, so waren doch die regelmässigen Y-Formen ziemlich selten. Überall war die Neigung zu Krümmungen und Verbiegungen sehr deutlich ausgesprochen und an manchen Exemplaren fanden sich kolbenförmige und auch kugelige Anschwellungen (Fig. 7 und 8), welche sich durch intensivere Aufnahme und längeres Festhalten des Farbstoffes vor den übrigen Theilen des Bacillenleibes auszeichneten und in dieser Beziehung wohl als Analoga der metachromatischen Körner aufgefasst werden dürfen. fanden sich sowohl an den Enden als auch an den Mittelstücken der verzweigten Formen vor. Es war ferner auffallend, wie häufig ganz kleine Nebenzweige von einem gerade weiter verlaufenden Hauptstamm senkrecht zu diesem abbogen, und zuweilen trugen diese selbst wieder einen oder mehrere ganz kurze senkrechte Seitensprossen (Fig. 9). Überhaupt waren hier die Winkel, unter welchen die Verästelungen stattfanden, ziemlich grossen Schwankungen unterworfen; ja, es wurden Exemplare beobachtet, bei welchen der Winkel zwischen Verzweigung und Axenrichtung des Mutterstammes über 90° betrug, sodass also rückwärts gerichtete Sprossen entstanden (Fig. 9b u. d). Wie schon in den Praparaten aus dem ursprünglichen Material war aber auch hier nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob die als Seitensprossen imponirenden Gebilde thatsächlich als solche, oder als im Wachsthum zurückgebliebene, mit der Fortsetzung des Hauptstammes gleichwerthige Bildungen aufzufassen sind. Dies dürfte überhaupt nur durch directe Beobachtung der wachsenden Zelle zu eruiren sein.

Das exquisite Wachsthum in verzweigten Formen nimmt bei dem beschriebenen Bacillus unstreitig das Hauptinteresse in Auspruch. Die Ahnlichkeit mit Formen, wie sie von Metsch-

nikoff1), Nocard und Roux2), Mafucci3) und Fischel4) für die Vogeltuberculose, von letzterem4), Coppen Jones5) und auf Anregung von E. Levy von Hayo Brunse) auch bei Säugethiertuberculose beschrieben und abgebildet wurden, ist in hohem Grade auffällig. Man konnte um so eher geneigt sein, gerade an Vogeltuberculose zu denken, als nach Beobachtungen von Mafucci3) hiermit geimpfte Thiere, zuweilen ohne sichtbare anatomische Läsion zu Grunde gingen, was ja mit dem Befunde der zuerst geimpften Meerschweinchen stimmen würde. Aber die Erfolglosigkeit aller weitern Verimpfungen und Züchtungsversuche, sowie der negative mikroskopische Bacillenbefund in den Organen und die nur beschränkte Säurebeständigkeit unseres Bacillus zwingen uns doch, die Identität beider in Abrede zu stellen. Auch mit dem Lepra- und Actinomycespilz, und den von A. Neisser7, Babes8), Klein9, Kanthack10), Frankel11), Bernheim und Folger12) beschriebenen verzweigten und kolbigen Formen des Diphtheriebacillus

Ann. de l'Inst. Pasteur, Bd. I, p. 19, 1887.

 Fischel, Untersuchungen über die Morphologie und Biologie des Tuberculoscerregers. Wien und Leipzig 1893.

5: Coppen Jones, Ueber die Morphologie und systematische Stellung des Tuberkelpilzes und über die Kolbenbildung bei Actinomycose und Tuberculose. Centralblatt für Bacteriologie, Bd. 17, S. 1, 1895.

Hayo Bruns, Ein Beitrag zur Pleomorphie der Tuberkelbacillen.
 In. Diss., Strassburg 1895.

7) A. Neisser, Versuche über Sporenbildung bei Xerosebacillen etc. Zeitschrift für Hygiene, Bd. IV, S. 165.

S) Babes, Ueber isolirt farbbare Anteile von Bacterien. Zeitschr f. Hygiene, Bd. V, S. 173, 1889. — Babes, a. a. O.

Klein, Reports of Local Governments Board. London 1889—90, p. 173.
 Kanthack, In Allbut, System of Medicine, Bd. I, p. 719, London 1896.

 Frankel, Eine morphologische Eigenthümlichkeit der Diphtherie bacillen. Hygienische Rundschau, 1895, Nr. 8, S. 349.

12) Bernheim und Folger, Ueber verzweigte Diphtheriebacillen, Centr. f. Bact., Bd. 20, S. 1, 1896.

E. Metschnikoff, Ueber die phagocytäre Rolle der Tuberkelriesenzellen. Virch. Arch., Bd. 113, S. 63, 1888.
 Nocard et Roux, Sur la culture du bacille de la tuberculose.

A. Mafucci, Die Hühnertuberculose. Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 11, S. 445, 1892.

ist gewiss manche Ahnlichkeit vorhanden, wenn gleich auch diese Bacterien bei dem negativen Ausfall der Impf- und Culturversuche und auch dem übrigen Verhalten des verzweigten Microbions, wohl ohne Bedenken auszuschliessen sind. Der Fundort unseres Bacillus legte es endlich nahe, auch den Smegmabacillus mit in den Kreis dieser Betrachtungen zu ziehen. Ich habe, nachdem alle Untersucher die Züchtung desselben vergeblich unternommen, dieselbe nicht weiter versucht; ich habe aber zahlreiche Smegmaproben, von Männern wie von Frauen, auf Smegmabacillen und diese wieder speciell auf verzweigte Formen untersucht, letzteres ohne positives Resultat. Auch aus der Litteratur ist mir eine Angabe über Gabelungen beim Smegmabacillus nicht bekannt geworden. Nur in einer Abbildung in Flügge's') Handbuch, welche dem Frankel und Pfeifferschen Atlas entnommen ist, finde ich eine Form, die allenfalls als solche aufgefasst werden könnte. Der Text enthält aber darüber nichts näheres, so dass möglicherweise dies Bild nur als zufällige Aneinanderlagerung getrennter Individuen zu betrachten ist.

Wenn der beschriebene Bacillus somit auch als ein bisher noch nicht näher bekannter Mikroorganismus sich darstellt und bei der Schwierigkeit, ihn zu züchten, einer genaueren biologischen Untersuchung sich entzog, so dürfte er doch nach dem Gesagten in morphologischer Hinsicht wenigstens als naher Verwandter der eben in Betracht gezogenen Microbien anzuerkennen sein.

<sup>1)</sup> Flügge, Die Mikroorganismen, 1896, Bd. II, S. 517.

Ein neues aus einem Fall von Lepra gezüchtetes Bacterium aus der Klasse der Tuberkelbacillen. Studien über diese Klasse

Von

Professor Dr. E. Levy,

(Aus der bacteriologischen Abtheilung des Laboratoriums der medic. Klinik (Prof. Dr. Naunyn) und aus dem hygien-bact. Institut (Prof. Dr. Forster.)

Der Entdecker des Leprabneillus ist Armauer Hansen!) in Bergen. Er hat bereits Ende der Sechziger und Anfang der Siebziger Jahre dieses Jahrhunderts kleine stäbchenförmige Körper in den Geschwulstzellen der Aussatzknoten gefunden. Aber erst die bahnbrechenden Arbeiten von Robert Koch über den Mitzbrand und über die Actiologie der Wundkrunkheiten brachten den norwegischen Forscher, wie er selbst erzählt, darauf, seine Untersuchungen wieder aufzunehmen, um mit den neuen Methoden die Bacteriennatur seiner Stäbchen zu constatiren. Neisser\*) hat dann den Fund Hansen's bestätigt. Ihm gebührt das Verdienst als der Erste den Beweis erbracht zu haben, dass es sich beim Aussatz in der That um eine specifische Bacterienart handle. Seitdem wurde von den verschiedensten Autoren gezeigt, dass alle Organe der Leprakranken, die makroskopisch

<sup>1)</sup> Bacillus leprae, Virchow's Archiv, 1880, Bd. 79, S. 31.

Weitere Beiträge zur Aetiologie der Lepra. Vorläufige Mittheilung-Dasselbe, 1881, Bd. 84, S. 514.

Ein neues aus einem Fall v. Leprs gezücht Bacter. etc. Von Prof. E. Levy. 169 als verändert sich erwiesen, auch mikroskopisch den Hansenschen Bacillus enthielten. 1

Man hat nun selbstverständlich weiter versucht, die Leprastäbehen künstlich zu züchten, sie zum Wachsthum auf unseren todten Nährsubstraten zu zwingen. Ein solches Beginnen lag ia unbedingt nahe. War es doch Robert Koch gelungen, den Tuberkelbacillus, der mit den Lepramikroorganismen weitgehende Aehnlichkeiten besitzt, in Reincultur zu gewinnen. Diesem Unternehmen stellten sich aber, wie sich bald zeigen sollte, sehr grosse Schwierigkeiten entgegen, und man darf wohl sagen, dass eine Weiterzüchtung des Leprabacillus durch mehrere Generationen bindurch bisher nicht erzielt wurde. - Gleich Neisser 2) be mühte sich, den Bacillus auf gelatinirtem Blutserum, gekochten Hühner- und Enteneiern im Brütofen bei 37-38° zum Wachsthum zu bringen. Er sah die überimpften Knötchen enorm langsam wachsen, sich im Verlauf von 3 Wochen nur um das Doppelte durch Bildung einer schmalen Randzone vergrössern. Tochterculturen hiervon schlugen fehl.

Bordoni-Uffre duzzi<sup>9</sup>) berichtet weiter über positive Resultate, die er bei Ueberimpfung von Knochenmark eines Lepraleichnams auf Peptonglycerinserum erhalten hatte. Die ersten Entwicklungsspuren zeigten sich nach 7 Tagen. Es bildeten sich längs des Impfstrichs leicht gelbliche, bandartige Colonien mit unregelmässigen Umrissen. Das Serum wurde nicht verflüssigt. Auf Glycerinagar waren die Colonien klein, rundlich von weisslich grauer Farbe, in der Mitte ziemlich dick, in der Peripherie dünner mit zackigen Rändern. Während anfangs der von Bortoni-Uffred uzzi gefundene Mikroorganismus nur langsam und bei Brütofentemperatur fortkam, gewöhnte er sich später in den Tochterculturen allmählich an das saprophytische Dasein. Die

Siehe das ausführliche Referat von Wolters: Der Bacillus leprae, Centralbl. f. Bacteriol., 1893, Bd. 13, 8, 469.

Histologische und bacteriologische Leprauntersuchungen, Virchow's Archiv, 1886, Bd. 103.

Ueber die Cultur der Leprabacillen. Zeitschr. f. Hygiene und Infectionskrankheiten, 1888, Bd. 3, S. 178.

Culturen wurden üppiger und passten sich sogar der Gelatine au. Er erzeugte auf diesem Nährboden kleine isolite Colonien, die sich unregelmässig rundlich darstellten. Die Bordoni-Uffreduzzi'schen Bacillen färben sich nach der Koch-Ehrlichschen Mcthode, sie nehmen dagegen selbst nach 24stündigem Verweilen in Löffler's alkalischer Methylenblantösung keine Farbe an, während Tuberkelbacillen zur Controle untersucht in derselben Zeit diese Farbe wohl annahmen.

Gianturco<sup>3</sup>) war in der Lage, ans einem nicht ulcerirten Hautknoten eines Leprukranken die Bordoni-Uffreduzzi<sup>2</sup>schen Stäbehen wieder zu finden. Nur will er im Gegensatz zu letzterem einen leichten Grad von Eigenbewegung bei seinem Bacillus gesehen haben.

Boinet<sup>2</sup>) beschreibt gleichfalls Lepraculturen, die er in Tonkin auf gewöhnlichem Agar-Agar ohne Brittofen bei der dort herrschenden Temperatur, welche knum unter 30—32° herunterging, erzielt hatte.

Nach zahlreichen, vergeblichen Versuchen den Leprabacillus aerob zu gewinnen, sah Campana³, als er die anaëroben Culturmethoden heranzog, Colonien aufgehen, welche Stäbehen aufwiesen, die dem Ausehen nach dem Leprabacillus glichen. Gegeüber der Koch-Ehrlich'schen Färbung verhielten sie sich jedoch ablehnend. Ducrey\*), der die Untersuchungen von Campana einer Nachprüfung unterzog, vermochte dasselbe anaërobe Mikrobion wieder zu züchten.

Durch die Frenndlichkeit von Herrn Professor Wolff hier, dem ich hierfür zu grossem Danke verpflichtet bin, war es mir ermöglicht, gleichfalls einen Fall von Lepra bacteriologisch zu untersuchen. Der Patient, um den es sich handelte, hatte in der französischen Fremdenlegion gedient, war mit derselben nach China und Tonkin verschifft worden. Die ersten Anfange seiner Erkrankung datiren in das letzte halbe Jahr seines Aufenthaltes

<sup>1)</sup> Referat, Centralbl. f. Bacteriol., Bd. 6, S. 702.

La lèpre a Hanoi-Tonkin. Revue de médecine, 1890, Tome 10, p. 609.
 Referat, Centralbl. f. Bacteriol., Bd. 9, S, 733.

<sup>4)</sup> Referat, Monatshefte für praktische Dermatologie. Bd. 15, S. 312.

in Tonkin (1886) zurück. Die Krankheit nahm ganz allmählich zu, und es entwickelte sich langsam das typische Bild eines Fälles von Lepra mixta. In zwei Knötchen am linken Vorderam und Handgelenk, die zwecks mikroskopischer Untersuchung excidiert wurden, komnte Herr Professor Wolff die charakteristischen Stäbchen nachweisen. Und auch mir ist es gelungen, in einem Stückchen Hautnerv, das mir gütigst zur Disposition gestellt wurde, die Leprabacillen aufzufinden. Nach ihrer specifischen Färbnag, nach ihrer Lagerung konnte beide Male gar kein Zweifelbestehen; es waren die typischen Hansen schen Stäbchen.

Mitte December 1893 hatte Herr Professor Wolff die Güte, für mich unter allen aseptischen Cautelen ein nicht ulcerirtes knötchen des rechten Vorderarms bei unserem Patienten heranszuschneiden. Als Nährboden hatte ich mir Glycerimgar gewählt, welches ich jedoch in möglichst hoher Schieht mit dem steril aufgefangenen Blut des Kranken bestrichen hatte. Als Entnahmestelle diente mir ein gesunder Finger. Das Knötchen wurde zwischen zwei geglühten Scalpellen zerquetscht und von seinem habalt auf 10 derartige Blut-Glycerinagarröhren überimpft. Die Röhrchen wurden mit Gummikappen versehen und in den Brütofen bei 37° gestellt.

In der ersten Zeit war in keinem der Gläser etwas von Wachstuur zu bemerken. Nach dem fünften Tage aber zeigten sich in zwei der Blutagarenlturen die übertragenen kleimen Geschesticke wenig aber deutlich vergrössert, es hatte sich um sie herum eine feine durchsichtige Randzone gebildet. Dieselbe nahm in den nächsten Tagen an Umfang und an Dieke zu, sie bekam unregelmässige Umrisse mit kurzen plumpen zackigen Auslaufern, faltete sich sodann und erhielt schliesslich im Verlauf von 14-20 Tagen ein Ansehen, das entschieden sehr an 3-4 Wochen alte Glycerinagarenlturen von Säugethier-Tüberculose erinnerte.

Von diesen beiden Stämmen legte ich neue Blutagarröhrchen an. Diese Tochterculturen wuchsen anfangs kümmerlich, später jedoch nach 5—6 Passagen immer energischer, schliesslich acclimatisirten sie sich so vollständig, dass sie nunmehr auf gewöhnlichem Glycerinagar fortkamen. Die Entwickelung fand sogar

jetzt auch auf Gelatine bei 20—22° statt. Diese Acclimatisation an die Nährböden ist au und für sich ja gar nichts Ungewöhnliches. Man kennt ähnliche Verhältnisse bei vielen Mikrobien. So konnte ich in Uebereinstimmung mit anderen Autoren bei zahlreichen Ueberimpfungen von tuberculösem Material auf Glycerinagar niemals Wachsthum erzielen, und trotzdem gedeint der Bacillus der menschlichen Tuberculose nach einigen Generationen, die er auf Blutserum verbracht, ganz üppig auf dem genannten Material.

Unsere Culturen boten, als der Bacillus sich vollständig der saprophytischen Lebensweise angepasst hatte, folgenden Aublick dar: Auf Glycerinagar bildeten sich bei frischer Uebertragung nach 3-4 Tagen eine Menge von kleinen Knötchen und Schüppchen, die sehr dicht bei einander stehen. Dieselben besitzen eine weisslich grane Farbe und haften ziemlich fest der Oberfläche des Nährmaterials an. Später vergrössern sich einige dieser Knötchen, besonders die ganz vereinzelt stehenden; sie bekommen unregelmässige Contouren, werden dicker, ragen deutlich über das Niveau des Agars hervor und zeigen nunmehr ihrerseits kleinere runde oder warzenähnliche Vorsprünge und Ausläufer. Die kleineren und grösseren Knötchen bilden eine plastische Masse, die sich nur in toto abheben und mit vieler Mühe mit der Nadel zerkleinern lässt. Aehnliche Bilder wie die beschriebenen können auch durch Confluenz mehrerer ganz kleiner isolirter Colonien entstehen. In diesem Stadium weisen die Culturen entschieden einige makroskopische Achnlichkeit mit denen der Säugethiertuberculose, die gleichfalls auf Glycerinagar gewachsen sind, auf. Nur geht die Entwickelung rascher vor sich als bei der Tuberculose, so dass in der Hinsicht die beiden Mikrobien nicht miteinander verwechselt werden können.

Auf Blutserum, gewöhnlichem sowohl wie Löffler'schem, geht das Wachsthum in ähnlicher Weise vor sich unter Bildung dieser dicken, compacten, fest adhärenten, trocknen Schuppen

In Bouillon kommt unser Mikrobion zwar ebenfalls fort, aber doch nicht so gut wie auf festem Nährsubstrat. Es entstehen eine Menge grösserer und kleinerer Häutchen, die in der Flüssigkeit anfangs flottiren, schliesslich aber zu Boden sinken, während die überstehende Flüssigkeit vollständig klar bleibt.

Gelatine liess anfangs ein beschränktes Wachsthum zu, aber nur bei einer Temperatur von 20—22°; später jedoch kam es auch zu einer deutlichen Entwickelung bei gewöhnlicher Zimmertemperatur. Im Impfstich selbst sind nur wenige unregelmässige Körner zu bemerken, an der Oberfläche erscheinen graue Schüppchen, die dieselben Eigenthümlichkeiten darbieten wie die Auflagerungen des Glycerinagars, nur nicht so dick werden.

lch prüfte nun weiter den Einfluss der Anaërobiose. Da lässt sich im grossen und ganzen sagen, dass der Mikroorganismus bei Sauerstoffnbwesenheit zwar wächst, aber lange nicht in so üppiger Weise wie bei freiem Zutritt dieses Gases.

Die von mir gefundenen Bacillen stellen schlanke, leicht gekrümnte Stäbehen dar, deren Länge im Mittel 4  $\mu$ , deren Dicke  $1,3\,\mu$  beträgt. Sie sind unbeweglich; bilden für gewöhnlich 20—20  $\mu$  grosse Ketten. In diesen Fadenverbänden kommt die gekrümnte Gestalt des Bacillus mehr zum Ausdruck; es zeigen sich nämlich unter ihnen deutlich gewundene Exemplare, sog. Spirulinen. Unser Mikrobion besitzt häufig eine kolbenförnige Endanschwellung, wodurch dann eine Figur entsteht, die sehr an die lange schlanke Form des Diphtheriebzicillus erinnert. Diese Endkeulen erreichen eine Breite von  $2,3-3,4\,\mu$ . Weisen die Verbandformen die Verdickung auf, dann besteht dieselbe nur an einem Ende des Fadens, während das andere Ende ganz dünn, peitschenförnig ausläuft. Diese zarten Fortsätze besitzen nur eine Dicke von  $1,5-1,8\,\mu$ .

Mit grossen Erwartungen eigentlich ging ich an die Färbung meiner Mikroorganismen herun. Dieselben haben sich jedoch nicht erfüllt. Mit heissem Carbolfuchsin 1 Minute lang tingirt, vertragen die Bacillen einige Secunden die Entfärbung mit absolutem Alkohol; sie halten auch wenige Secunden die Behandlung mit ganz dünner Salpetersäure aus, dagegen gar nicht die Fränkel-Gabbett'sche Entfärbung und Contrastfärbung mit Salpetersäure-Methylenblau. Von einer specifischen Färbung im Sinne der charakteristischen Färbenreaction der Tuberkolbacillen

kann also keine Rede sein. Gram dentlich positiv. Bei der Fränkel-Gabbett'schen Methode behalten jedoch die meisten Pole der kolbenförmigen Endanschwellungen die dunkelrothe Farbe, während der ganze Bacillenleib vollständig entfärbt wird Allerdings sieht man in nicht wenigen Stäbchen ausserden noch schwarzrothe Körnchen, bald eines in der Mitte des Bacillus, hald eines an einem Ende, bald an jedem Ende eines und schliesslich manchmal drei im Zellleib. Diese rundlichen oder länglichen Gebilde sind wohl als metachromatische Körperchen anfzufassen, um deren Kenntnis sich zuerst Babes, später Ernst Verdienste erworben haben. Ob diese Babes-Ernst schen Körperchen mit der Sporenbildung in enge Beziehung zu bringen sind, wie dies von Anfang an die Ansicht ihres Entdeckers gewesen, liess sich in unserem Fall nicht entscheiden, da der aus Lepra gezüchtete Bacillus keine Sporen producit.

Eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit aber bietet unser Mikrobion; es zeigt Verzweigungen, die sowohl in gefärbten wie in nugefärbten Präparaten zu constatiren sind. Der Grundtypus, welcher bei den Verzweigungen meist wiederkehrte, war die Y-Form. Die beiden Theilungsschenkel erwiesen sich häufig als gleich gross, bisweilen trat die Länge des Einen stark zurück, so dass hierdurch der Eindruck von Hauptstamm und Seitenzweig, resp. einer Knospe entstand. Diese Zweige boten näm lich nicht selten die keulenartigen Endverdickungen dar, die wir vorhin eingehend beschrieben haben. An der Theilungsoder Knospungsstelle fand sich manchmal ein metachromatisches Körperchen. Näher auf die so merkwürdigen Theilungsformen. welche ja in in den letzten Jahren das Interesse der Morphologen in hohem Maasse in Anspruch genommen haben, einzugehen, halte ich für überflüssig, da in demselben Hefte eine Arbeit meines Schülers und Freundes Dr. Stolz erscheint (s. S. 156) welcher auf meine Veranlassung einen neuen, bisher unbekannten Bacillus mit constanter Verzweigung, den wir in einem Falle von Pyelonephritis in puerperio fanden, einer genauen Prüfung unterzog. Auch für die näheren Literaturangaben verweise ich auf die Abhandlung von Stolz.

Die Thierinfectionsversuche, welche ich nit meinem Bacillus angestellt, sind alle sammt und sonders negativ ausgefallen. Es wurden zahlreiche Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen cutan, subeutan, intraperitoneal, intravenös und in die vordere Augenkanmer geimpft; keines dieser Thiere zeigte nur auch das geringste Symptom von Krankheit. Einzelne von ihnen wurden aach 1, 2 und mehr Wochen getödtet; die Autopsie ergab bei allen nur normale Verhältnisse.

Wenn wir uns nunmehr die Frage vorlegen, was für einen Mikroorganismus wir hier vor uns haben, so muss von vornberein betont werden, dass nicht daran zu denken ist, mit irgend welcher Bestimmtheit zu behaupten, es handle sich um den richtigen specifischen Bacillus der Lepra, um dasselbe Stäbehen, welches Hansen uns kennen lehrte. Dem steht vor Allem der Umstand im Wege, dass der Bacillus sich tinktoriell nicht so verhält, wie man das sonst beim Lepramikrobion zu sehen gewohnt ist. Man sagt im allgemeinen, dass in seinem Färbeverhalten das Hansen'sche Stäbehen die Mitte einnimmt zwischen den Tuberkelbacillen und den übrigen Mikroorganismen. dass er mit Leichtigkeit die gewöhnlichen Anilinfarben, besonders die Violette und das Fuchsin, annimmt, dass er aber einmal gefärbt sich ähnlich den Tuberkelbacillen säure- und alkoholbeständig erweist. Diese leichte Färbbarkeit gilt hauptsächlich für frisch ausgepressten leprösen Gewebssaft, für frische Gewebsstücke. Nun liesse sich vielleicht zu Gunsten unseres Mikroorganismus anführen, dass eben noch Niemand einen saprophytischen Leprabacillus, wenn dieser Ansdruck gestattet ist, nach zahlreichen Generationen auf sein Färbevermögen zu untersuchen Gelegenheit gehabt hat, dass also noch Niemand wissen kann. wie in künstlichen Culturen der Leprabacillus den Farben gegenüber sich benimmt. Vielleicht ganz anders wie in den Geweben. Das wäre ja an und für sieh gar nichts Wunderbares. Wissen wir doch von vielen Bacterien, dass sie im Innern der Gewebe sich schwerer, unter Umständen viel schwerer tingiren lassen. wie in den Reinculturen. Auch der Leprabacillus, aus den kranken Partien mit dem Gewebssaft auf Deckgläschen aus-Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

gepresst, ist lange nicht so säurefest wie in den Gewebsschnitten; es ist dies eine Thatsache, auf die mich zuerst Herr Dr. Kral in Prag aufmerksam gemacht hat. Die künstlichen Tuberkelbacillenculturen entgehen schliesslich diesem Schicksal gleichfalls nicht. Hat doch Babes 1) gezeigt, dass sie in älteren Generationen bald ihre intensive Färbbarkeit nach Ehrlich verlieren und dann leicht mittels concentrirter Methylenblaulösung dargestellt werden können. Nichtsdestoweniger bin ich trotz aller dieser Erwägungen nicht in der Lage, aus meiner Reserve herauszutreten. Die Thierexperimente sind resultatlos verlaufen; dieser Misserfolg würde uns bei der Deutung unseres Bacillus als Lepraerreger keineswegs stören. Sind doch unzählige Versuche mit Lepraprodukten an Thieren und zwar nicht bloss am gewöhnlichen Laboratoriumsmaterial, sondern auch an Affen, Hunden, Schweinen, Ziegen, Katzen, Hühnern etc. ausgeführt worden. Aber alles ohne rechten Erfolg. Nur vereinzelte Angaben über gelungene Impfungen finden sich in der Literatur\*); so glaubt Neisser bei 2 Hunden durch subcutane Einverleibung locale Leprose erzielt zu haben. Weiter bekamen Damsch und später Vossius bei Uebertragung in die vordere Augenkammer Befunde, die sie für circumscripte Lepra ansehen zu dürfen glauben. Bei allen diesen Beobachtungen kam es zu keiner Verallgemeinerung des Processes. Campana, Leloir, Wesener hatten ähnliche Ergebnisse zu verzeichnen, als sie lepröses Material verimpften, welches lange Zeit in Alkohol conservirt war. Sie glauben infolgedessen nicht an eine Vermehrung der Leprabacillen, sondern nur an eine Verschleppung derselben durch die Leucoevten. Die einzigen, früher als positiv gedeuteten Experimente von Melcher und Ortmann, bei welchen nach Inoculation in die vordere Augenkammer von Kaninchen Allgemeininfection erfolgte, werden jetzt von den meisten Autoren so aufgefasst, dass es sich bei dem Material spendenden Falle oder Fällen um

Babes, Beobachtungen über die metachromatischen Körperchen etc., Zeitschr. f. Hygiene u. Infectionskrankheiten, Bd. 20, S. 412.

Vgl. das ausführliche Referat von Wolters im Centralbl. f. Bacteriol., Bd. 13, S. 469.

eine Mischinfection von Lepra und Tuberculose gehandelt habe, dass die Thiere an Tuberculose zu Grunde gegangen, dass die beiden Processe mit einander verwechselt wurden. Das gleiche Schicksal erfolgtos oder nicht einwandsfrei ausgefallen zu sein, theilen auch die Impfversuche am Menschen. Negativ in der Hand Danielsen's, der sich und andere Personen mit Knotenmasse, Blut u. s. w. impfte, fiel das Experiment Arning's positiv aus, der auf einen zum Tode verurtheilten Verbrecher Lepra übertrug. Dieser Fall wird jedoch, wie erwähnt, stark augezweifelt, da die Incubationszeit auffallend kurz sich gestaltete, nur 16 Monate betrug und der ganze Verlauf sich schnell in 5 Jahren abspielte, da weiter der Verbrecher aus einer sehr emfänglichen Rasse stammte und in seiner Familie bereits Erkraukungen an Lepra vorgekommen waren.

Zu welcher Klasse von Mikroorganismen gehört nun der von uns aus dem Falle von Lepra gezüchtete Bacillus? In den Culturen für das Betrachten mit blossem Auge hat er entschieden Aehnlichkeit mit Glycerinagarculturen von Säugethiertuberculose. Die einzeln stehenden unregelmässigen, höckerigen, trockenen Colonien lassen sich nur in toto abheben, schwer verreiben. Die Bouillon bleibt klar, es bilden sich die flottirenden zusammenhängenden Membranen. Nur ist das Wachsthum, besonders in den späteren Generationen, viel rascher wie bei dem Erreger der Tuberculose. Allerdings muss hier bemerkt werden, dass auch der Tuberkelbacillus unter Umständen ausserordentlich üppig gedeiht. Wenn man einen Brütofen zur Verfügung hat, der einzig und allein der Züchtung des Tuberculosemikrobions dienen kann, denselben auf 37.8° einstellt, dafür sorgt, dass die Atmosphäre im Brütraum immer mit Wasserdampf gesättigt ist, die Gummikappen von den Röhrchen weglässt, damit der Sauerstoff der Luft ungehinderten Zutritt hat, so erhält man in einer Woche bereits eine dermaassen reichliche Entwickelung der acclimatisirten Culturen, wie man sie sonst erst in 3-4 Wochen zu sehen bekommt.

Weitere makroskopische Aehmlichkeit bietet unser Bacillus entschieden noch mit dem aëroben Actinomycespilz und mit dem Mikrobion des Farcin des boenfs von Nocard. Diese Aehnlichkeit ist um so bemerkenswerther, als die beiden genannten Species in den Krankheitsproducten sowohl, als auch bei ihrem künstlichen Wachsthum auf den Nährböden über stark ausgeprägte Verzweigungen verfügen. Verzweigte und keulenartige Formen weist aber auch der Tuberkelbacillus auf. E. Klein') hat zuerst verzweigte mycelartige Fäden mit kolbigen Endanschwellungen bei demselben beschrieben und die Schlussfolgerung gezogen, dass die Tuberkelbacillen, wie sie im Organismus, weiter in den Culturen während der ersten Monate angetroffen werden, nur eine Phase im Lebensevelus eines den Mycelpilzen morphologisch verwandten Mikroorganismus darstellen. Ob Klein mit Säugethier- oder Geffügeltuberculose gearbeitet hat, geht aus seiner Abhandlung nicht hervor. Es folgt die kurze Notiz von Ronx und Nocarda) bei Gelegenheit ihrer Beschreibung eines neuen Nährmaterials für den Tuberkelbacillus. In einer mehrere Monate alten, bei höherer Temperatur gewachsenen Cultur trafen sie verlängerte, aufgetriebene Formen nebst Verzweigungen. Metschnikoff3) erwähnt dann besondere Wachsthumserscheimungen bei Tuberkelbacillen, die er drei bis sechs Monate bei einer Temperatur von 43,6° gezüchtet hatte. Es waren dies stark verlängerte Fäden, die an einem oder beiden Enden kolbig aufgetrieben erschienen, die weiter entweder in ihrer Mitte, häufiger aber im Bereich der Endunschwellung Knospen trieben, die gewöhnlich unter rechtem Winkel den Stamm verliessen. Metschnikoff bezeichnet diese Gebilde als Entwickelungsstufen, die in die Categorie der normalen Involutionsformen gehören. Metschnikoff hat offenbar mit Geflügeltuberculose gearbeitet, was schon daraus hervorgeht, dass seine Culturen bei 43,6° gestauden waren, einer Temperatur, die dem Mikrobion der Säugethiertuberculose nicht mehr

<sup>1)</sup> Klein, Centralbl, f. Bacteriol, Bd. 7, S. 793 u. 794.

Nocard et Roux, Sur la culture du bacille de la tuberculose, Ann. de l'Institut Pasteur, 1887, Nr 1.

Metschnikoff, Ueber den phagocytären Einfluss der Tuberkelriesenzellen, Virchow's Archiv, 1888, Bd. 113.

zusagt. Zu demselben Schluss war bereits Maffuci<sup>1</sup>) gekommen. der ausdrücklich betont, dass pleomorphe Formen nur in Reinculturen von Geflügeltuberculose vorkommen. Babes?) hatte bereits kurze Zeit nach der Entdeckung des Tuberculoseerregers Verzweigung, Kolben und Fadenbildung bei Tuberkelbacillen gesehen und abgebildet, ohne jedoch näher auf den Gegenstand einzugehen. Fischel3) erzielte durch Uebertrugung von menschlichen Tuberkelbacillen auf Eier und Rückimpfung auf Glycerinagar mit Borsäurezusatz lange Fäden mit vielfach verästelter Kolbenbildung, welche er als wahre Verzweigung annehmen zu dürfen glaubte. Dixon4) ist es wiederholt gelungen, verästelte Tuberkelbacillen zu erhalten, indem er dem Agar Glycerin in grösserer Menge beifügte und die Röhrchen bei 40° hielt. Ich habe dann durch meinen Schüler und Freund Dr. Havo Bruns<sup>5</sup>) typische Verzweigungen beschreiben lassen, die wir rein zufällig in zwei Glycerinagarculturen von Säugethiertnberculose fanden. Diese Culturen waren nebst zahlreichen anderen ein halbes Jahr vorher angelegt worden und hatten die ganze Zeit bei 37° gestanden. Die Verzweigungen wuren in einzelnen Präparaten ausserordentlich ausgeprägt und entsprachen noch am meisten denjenigen der Nostocaccen, z. B. von Scytonema. Zu gleicher Zeit mit der Dissertation von Bruns erschien die Abhandlung von Coppen Jones6), der durch zwei neue Präparationsweisen. durch Maceration besonders in Ranvier'schem Alkohol, Einbetten der Cultur in Paraffin und Anfertigung von Schnitten, viele Bacillenfäden aufzufinden in der Lage war, die Nebenäste und Zweige anfwiesen. In Bezug auf das Auftreten von Knospen resp. Zweigen kann also unser Mikroorganismus ohne Weiteres

<sup>1)</sup> Maffuci, Ueber Geffügeltuberculose, Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 11.

<sup>2)</sup> Babes, s. oben, a. a. O

Fischel, Ueber die Morphologie und Biologie des Tuberkuloseerregers, Wien 1833.

<sup>4</sup> Dixon, Referat, Centralbl. f. Bacteriol., Bd. 15, S. 492.

II. Bruns, Ein Beitrag zur Pleomorphie der Tuberkelbacillen. Inauguraldissertation, Strassburg, 1895 und Centralbl. f. Bacteriol., Bd. 17, S. 817.

<sup>©</sup> Coppen-Jones, Veber die Morphologie und systematische Stellung des Tuberkelpilzes etc., Centralbl. f. Bacteriol. Bd. 17, Nr. 1 u. 2.

mit den Tuberkelbacillen in Parallele gestellt werden. Was aber für mich den ganzen Gegenstand um so interessanter machte, war der Umstand, dass Babes 1) bereits im Jahre 1882 und 1883 beim Leprabacillus in den Geweben diese eigenthümlichen Wachsthumsformen beobachtet hat. Er gibt in seiner schon mehrfach eitirten Abhandlung die betreffende Figur wieder. Dieselbe stellt eine Leprazelle dar, in welcher theils gekörnte, theils glatte Stübchen sich befinden, an denen zdie Verzweigung oder Knospenbildung sowie die eigenthümlichen ganz daußlen oder in der Mitte hellen Endkolben oder sporenartigen bimförmigen Anschwelltungen deutlich zu sehen sinde.

Auch bei den Diphtheriebacillen sind seit längerer Zeit Knospungen, Verzweigungen constatirt und abgebildet worden; die betreffende Literatur hat Stolz zusammengestellt, so dass ich darauf verweisen darf. Man findet nun aber weiter bisweilen in ganz jungen, 24 stündigen Diphtherieculturen Riesenformen mit grossen Endkeulen, als grosse Hanteln. Ich hatte eine derartige Cultur zur Verfügung und überliess dieselbe meinem Schüler Meyerhof zu genauerem Studium. Derselbe wird die von ihm gewonnenen Resultate in seiner demnächst erscheinenden Dissertation veröffentlichen. Auf Grund dieser Befunde von Verästelung, seitlicher Sprossung bei Diphtherie und Tuberculose hat man den Versuch gemacht, diese Mikroorganismen aus der Gruppe der Bacterien auszuscheiden und sie in Beziehung zu bringen mit einer anderen Klasse, nämlich mit der der Actinomycose, Makroskopisch und bei schwacher Vergrösserung bjetet dieselbe weitgehende Aehnlichkeiten mit den Schimmelpilzen dar, mikroskopisch dagegen bekommt man Bilder, die sich mehr den Bacterien wiederum nähern; lange, dünne Fäden, welche in ihren Jugendformen keine Zusammensetzung aus einzelnen Stäbchen erkennen lassen, die weiter seitliche, meistens rechtwinklige Sprossungen besitzen. In der dritten Auflage des Lehrbuches von Flügge hat Kruse<sup>2</sup>) die hierher gehörigen

<sup>1)</sup> Babes, a. a. O., S. 415, Fig. 9a u. 9b.

<sup>2)</sup> Kruse in Flagge, die Mikroorganismen, S. 47-51, 3. Aufl., 1896.

Mikroorganismen unter dem Namen Streptotricheen zusammengefasst. Nach ihm dürfte die Wahrscheinlichkeit eher für eine Ableitung der Diphtherie- und Tuberculosegruppe aus seinen Streptotricheen als für die umgekehrte sprechen. Lehmann und Neumann1) in ihrem Atlas und Grundriss der Bacteriologie beschreiben Diphtherie und Tuberkelbacillen direct als Fadenpilze, Hyphomyceten. Sie stellen drei Gattungen neu auf: 1. Corvnebacterium von Kopivo, Keule, da die Stäbchen au den Enden meist kolbig angeschwollen sind. Sie rechnen dazu Diphtherie und Pseudodiphtherie, den Xerosebacillus und die Pseudotuberkelbacillen von Preiss und Kutscher. 2. Mycobacterium, geben die typische Farbenreaction der Tuberkelbacillen. Hier werden aufgezählt: Säugethiertuberculose, Geflügeltuberculose, Lepra und anhangsweise der Smegmabacillus und der Lustgarten'sche sog. Syphilisbacillus. 3) Oospora; diese Gattung entspricht im grossen und ganzen der Actinomycesgruppe, den Streptotricheen von Kruse. Den alten Wallroth'schen Namen Oospora haben Lehmann und Neumann auf Grund der Abhandlung von Sauvageau und Radais?) wieder eingeführt, Migula?) endlich rechnet Actinomyces zu seinen Chlamydobacteriacese und zwar zu der Classe Cladothrix. Je nachdem wir nun uns zu einer oder anderen von diesen Nomenclaturen bekennen, müssen wir unseren aus einem Falle von Lepra gewonnenen Bacillus als verwandt der Gattung Cladothrix von Migula bezeichnen. Oder wir bringen ihn bei Lehmann und Neumann in der Klasse Corynebacterium unter; als Mycobacterium dürften wir ihm nicht einführen, da er die specifische Färbbarkeit der Tuberkelbacillen nicht aufweist. Nach Kruse hätten wir das Recht, ihn in genetischer Beziehung zu den Streptotricheen zu bringen. So viel, glaube ich, steht fest, dass er verwandt zu nennen ist dem

Lehmann und Neumann, Atlas und Grundriss der Bacteriologie, 1896, 8. 107---109 u. S. 350---393.

Sauvageau et Radais, Sur les genres Cladothrix, Streptothrix etc., Annales de l'Institut Pasteur, Tome 6, 1892, p. 242.

Migula, Die natürlichen Pfianzenfamilien von Engler und Prantl,
 Lieferung: Schyzophyten etc.

1

Tuberkelbaeillns und dem Actinomyces. Herr Dr. Kral aus Prag, dem ich meinen Bacillus übersandte und der die Freundlichkeit hatte, denselben zu untersuchen, kommt gleichfalls zum Schluss, dass er nahe stände den eben genannten Mikrobien und ausserden noch dem von Nochrid entdeckten Erreger des Farein du boeuf. Herr Prof. Meitschnikoff, der gleichfalls so gütig war, meinen Mikroorganismus sich anzusehen, schrieb mir, dass es sich um ein interessantes Lebewesen handelte; da derselbejedoch sich durch Säure und Alkohol entfärbte, so hätte man nicht das Recht, ihn als Leprabacillus aufzufassen. Beiden Herren möchte ich für ihre überaus grosse Liebenswürdigkeit auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Zum Schlass sei es mir gestattet, auf einen Punkt in der Verwandtschaft mit dem Strahleupilz noch aufmerksam zu machen. Der Actinomycesmikroorganismus, dessen hervorragende Wichtigkeit bei der Beurtheilung dieser complicirten morphologischen Verhältnisse wiederholt betont wurde, weist in seinen culturellen und mikroskopischen Merkmalen bei den einzelnen Autören grosse Differenzen auf, Differenzen, welche so weit gehen, dass Kruse1) in Flügge's Lehrbuch ihm in zwei Species trennt in Streptothrix Actinomyces Rossi Doria mid in Streptothrix Israeli. Der erstere wächst wesentlich aerob, der zweite vorwiegend oder gar ausschliesslich anaerob. Der erstere bildet regelmässig schöne, verzweigte Fadennetze, der zweite nur, wenn man ihn auf Eiern züchtet, in den übrigen Culturen der sonst üblichen Nährböden dagegen nicht. Kruse betont, dass der Befund, der von Israel in gemeinschaftlicher Arbeit mit Wolff gemacht worden, bisher von anderer Seite noch keine Bestätigung gefunden hat. Ich kann dem gegenüber erwähnen, dass es mir gelungen ist, in 5 Fällen von menschlicher Aktinomycose, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, dieselben Culturen mit genau denselben Merkmalen wieder zu gewinnen. Vielleicht war darin ein kleiner Unterschied zu constatiren, dass mein Strahlennilz ganz streng anaërob war und aërob gar nicht fortkommen wollte. Was aber

<sup>1)</sup> Kruse, a. a. O., S. 56 u. 57.

für mich als das Interessanteste sich erwies, war der Umstand, dass dieser annärobe Actinomyces mikroskopisch dieselben Bilder in einzelnen Präparaten darbot, wie der aus dem Falle von Lepra cultivirte Bacillus. Es waren darin dieselben längeren Fäden mit dem einen keulenförmig verdickten, dem anderen peitschenschnurartig zulaufenden Ende zu sehen, die vorkommenden Stäbchen waren theils schlank, theils kolben- oder hantelnartig. Verzweigungen resp. Knospung kam nur selten vor, aber dann immer in der Form, wie ich sie oben bei meinem Bacillus beschrieben habe. Ich schliesse mich desshalb Kruse vollständig an, der meint, dass durch derartige Beobachtungen die Verwandtschaft der Actinomycesgruppe mit der Diphtheriegruppe und, ich darf wohl auf Grund meiner Untersuchungen hinzufügen, auch mit der Tuberculosegruppe auf das Schönste illustrirt wird.

Nachtrag bei der Korrektur: Durch Untersuchungen, die Herr Dr. Lachner-Sandoval im Institut für Hygiene und Bacteriologie hier unter Leitung von Herrn Professor Forster und mir über die Gattung Oospora ausgeführt hat, und über die Herr Lachner später ausführlich berichten wird, sind wir neuerdings gleichfalls zu der Ueberzeugung gelangt, dass die ganze Gruppe des Actinomyces den Hyphomyceten zuzuzühlen ist.

# Untersuchungen über die Entwässerungsverhältnisse der Stadt Rostock.

Von

Dr. R. Balck.

Assistenten des byglenischen Instituts zu Rostock

(Aus dem bygienischen Institut zu Rostock.)

Restock besitzt kein einheitliches Kanalsystem, sondern entwässert sich durch eine grössere Anzahl von Sielen (17), die nach Bedarf ganz allmählich angelegt wurden und alle in die Warnow innerhalb des Stadtbereiches münden. In der Altstadt sind dieselben mit Ausnahme eines Sieles, das zugleich zur Bodenentwässerung dient, ziemlich klein und folgen, einander parallel, dem Laufe der zum Strande führenden Strassen, während die Querstrassen durch kurze Seitenstränge in diese entwässert werden. Die Länge dieser Kanäle ist gering und schwankt mit Ausnahme des noch zu erwähnenden Grubensieles Die beiden Vorstädte, die erst in wischen 114 und 2460 m. 'en letzten Jahrzehnten entstanden, werden dagegen durch drei rössere, planmässig angelegte Sielsysteme entwässert, von denen wei selbständig in den Fluss münden, während das dritte dem (irubensiele angeschlossen ist. In der nachfolgenden Uebersicht\*) sind die Siele nach Länge und Entwässerungsfläche angeführt.

15-

<sup>1)</sup> Diese und noch viele andere Daten, die für meine Arbeit bewüngsvoll waren, verdanke ich dem Herrn Hafenbaudirektor Kerner, dessen freundliches Entgegenkommen mir auch die Probeentnahme der Sielwässer wesentlich erleichterte. Ich darf den Dank, den ich ihm für wine Unterstützung schulde, auch noch an dieser Stelle zum Ausdruck bringen.

Tabelle I.

|     |                   |     |    |    |  |    |  |    | ·   | Länge  | Entwässe-<br>rungsfläche |
|-----|-------------------|-----|----|----|--|----|--|----|-----|--------|--------------------------|
|     |                   | _   |    |    |  |    |  |    | 1   | m      | qm                       |
| 1.  | Bagehl            |     |    |    |  |    |  |    |     | 345    | 15 255                   |
| 2.  | Gärbergang .      |     |    |    |  |    |  |    |     | 114    | 4 502                    |
| 3.  | Gärberbruch .     |     |    |    |  |    |  |    |     | 262    | 12 377                   |
| 4.  | Küterbruch .      |     |    |    |  |    |  |    |     | 413    | 23 210                   |
| 5.  | Slüterstrasse .   |     |    |    |  |    |  |    |     | 467    | 24 047                   |
| 6.  | Grubenstrasse     |     |    |    |  |    |  |    |     | 10721  | 636 090                  |
| 7.  | Grosse Mönchen    | str | as | 80 |  |    |  |    |     | 565    | 28 359                   |
| 8.  | Kossfelderstrasse | ,   |    |    |  |    |  |    |     | 668    | 33 978                   |
| 9.  | Burgwall          |     |    |    |  |    |  |    |     | 486    | 22 392                   |
| 10. | Lagerstrasse .    |     |    |    |  |    |  |    |     | 1 346  | 65 016                   |
| 11. | Wokrenterstrasse  | ,   |    |    |  |    |  |    |     | 2 460  | 180 045                  |
| 12. | Schnickmannstra   | 188 | е  |    |  |    |  |    | . 1 | 1 119  | 52 880                   |
| 13. | Badstüberstrasse  |     |    |    |  |    |  |    |     | 803    | 42 738                   |
| 14. | Grapengiesserstr  | ase | e  |    |  | ٠. |  | į. | . 1 | 1 163  | 53 069                   |
| 15. | Fischerstrasse    |     |    |    |  |    |  |    |     | 1 313  | 63 305                   |
| 16. | Friedrichstrasse  |     |    |    |  |    |  |    |     | 13 089 | 966 153                  |
| 17. | Fritz-Reuterstras | se  |    |    |  |    |  |    |     | 3 637  | 348 109                  |
|     |                   |     |    |    |  | -  |  |    | -   | 45 700 | 2 571 525                |

Das Sielwasser besteht zu <sup>3</sup>/<sub>4</sub> aus den Schmutzwässern der Haushaltungen, der Rest kommt auf die geringe Industrie Rostocks, menschliche Fäkalien dagegen sollen den Bestimmungen gemäss nicht hineingelangen.

Die Bevölkerungszunahme, die dichtere Bebauung einzelner Stadttheile, namentlich aber die Steigerung des Wasserverbrauches infolge von centraler Wasserversorgung bedingt, dass die Siele jetzt viel stärker durch Gebrauchswasser belastet werden, als bei deren Bau angenommen wurde. Da sieh zugleich das zu entwässernde Areal bedeutend vergrössert hat und der Abfluss von Regenwasser durch Anlage von Rinnsteinen und Pflasterung der Strassen erleichtert worden ist, sind die Kanäle den Anforderungen durchschnittlich nicht mehr gewachsen, so dass zu Zeiten grösserer Niederschläge die Sielen überfüllt werden und namentlich in den höher gelegenen Stadttheilen die Keller Überschwemmungen ausgesetzt sind, so dass z. B. im Sommer 1896 öfters die Feuerwehr zur Entleerung der wassergefüllten

5

Kellerräume in Anspruch genommen werden musste. Nach Berechnung des Hafenbauamtes reichen bei stärkeren Regengüssen folgende Sielsysteme nicht mehr aus.

Tabelle II

|                           | Leistungs-          |                                 | n pro Sec. i<br>genhöhe in |      |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| Sielsystem                | fähigkeit in<br>cbm | Stadt 0,51<br>Vorstadt<br>0,255 | 0,35                       | 0,2  |
|                           |                     | 0,200                           | 0,175                      | 0,1  |
| 1. Gärbergang             | 0,03                | 0,06                            | 0,045                      | 0,03 |
| 2. Küterbruch             | 0,25                | 0,33                            | 0,23                       | 0,13 |
| 3. Grubenstrasse ,        | 1,85                | 10,83                           | 7,565                      | 4,25 |
| 4 Lagerstrasse            | 0,58                | 0,92                            | 0,644                      | 0.36 |
| 5. Wokrenterstrasse       | 0,53                | 1,84                            | 1,285                      | 0,73 |
| 6. Schnickmannstrasse .   | 0.50                | 0.75                            | 0,52                       | 0,29 |
| 7. Badstüberstrasse       | 0,50                | 0,60                            | 0,422                      | 0,24 |
| 8. Grapengiesserstrasse . | 0,34                | 0,75                            | 0,525                      | 0,29 |
| 9 Fischerstrasse          | 0,57                | 0.90                            | 0,628                      | 0.35 |
| 10. Friedrichstrasse      | 1,28                | 7.88                            | 5,495                      | 3,11 |
| II. Fritz-Reuterstrasse . | 1,24                | 2,48                            | 1,735                      | 0,97 |

Der Unterlauf der Siele liegt flach, am Strande ist z. T. gar kein Gefälle mehr vorhanden, so dass bei Hochstand der Warnow der Ausfluss des Kanalwassers gehemmt ist. Der zurückgedrängte Sielinhalt tritt in die Keller der am Strom gelegenen Häuser ein und stagnirt dort bis zum Sinken des Wasserstandes. Dass das Schmutzwasser dabei zersetzt wird, dass Fäulniss- und Krankheitskeime in die menschlichen Behausungen eindringen können, ist unvermeidlich. In den Kanälen werden Sinkstoffe abgesetzt und schädliches Verschlammen derselben bewirkt<sup>4</sup>).

Da die Siele zumeist mitten im Verkehrcentrum des Hafengebietes münden und dort normaler Weise keine nennenswerhe Strömung herrscht, wird das Kanalwasser häufig vom Fluss nicht abgeführt, sondern mischt sich langsam mit dem Warnowwasser, dasselbe in weitem Halbkreis verfärbend. Zugleich werden die Sinkstoffe allmählich abgesetzt und erhöhen

Beim Friedrichstrassensiel dringt die Warnow bei Hochwasserstand bis zum zweiten und dritten Einsteigschacht (= 50 m) ein, ebenso in die Seitenkansle des Patriotischen Wegs.

langsam aber stetig gerade da das Flussbett, wo der Verkehr die grössten Tiefen erfordert, während das stagnirende Gemenge von Fluss- und Kanalwasser, namentlich in der heissen Jahreszeit, durch seine Zersetzung eine Quelle für weitere Schädlichkeiten bilden kann. Die Schifferbevölkerung schöpft dies mit Unrath beladene Wasser zum Scheuern und Putzen, unbekümmert um Aussehen und Geruch der Flüssigkeit.

Bei niedrigem Wasserstand macht sich im Sommer an den Ausmündungen einzelner Kanäle, so z. B. beim Friedrichstrassensiel der typische Kanalgeruch unangenehm bemerkbur, unter dem auch die Bewohner der anliegenden Häuser zu leiden haben. Enthält nun auch die Kanalluft nach den neuesten Untersuchungen keine direkten Schädlichkeiten, so ist doch eine derartige Verunreinigung der Luft in der Nähe von menschlichen Behausungen nicht statthaft.

Alle diese Zustände sind jetzt schon recht bedenklich und müssen bei weiterem Wachsthum der Stadt naturnothwendig noch schlechter werden, so dass man in manssgebenden Kreisen bereits zu der Überzeugung gekommen ist, dass eine durchgreifende Umänderung, bzw. Neuanlage des Kanalnetzes in Bälde nothwendig wird. Bei einer solchen Neukanalisation muss natürlich die Frage erhoben werden, in welcher Weise schliesslich die Abwässer am besten beseitigt werden, ob dieselben auf Rieselfelder zu verbringen sind oder eventuell nach vorausgehender Reinigung der Warnow zugeführt werden dürfen. scheidung dieser Frage war es nothwendig, zu bestimmen, wie gross die Schmutzmengen sind, die zur Zeit die Kanale abführen und den Einfluss der bisherigen Entwässerung auf die Warnow festzustellen. Ich habe mich der Aufgabe unterzogen, im wesentlichen Theil die erste dieser Fragen zu lösen.

## Zusammensetzung der Sielwässer, die durch die verschiedenen Kanäle abgeführt werden.

Um einen Überblick über die Gesammtmenge der durch die Rostocker Siele abgeführten Schmutzstoffe zu bekommen, wurden zu verschiedenen Zeiten Proben aus den von den einzelnen Sielen abgeführten Schmutzwässern entnommen und theils sofort der Analyse unterworfen, theils durch Zusatz von einigen Tropfen Chloroform so lange konservirt, bis die zur Untersuchung nöthige Zeit zur Verfügung stand. Die Untersuchung wurde in der Weise vorgenommen, dass bestimmt wurde:

- 1. Die Gesammtmasse der gelösten und suspendirten Theile.
- 2. Die Gesammtmenge der gelösten Stoffe.
- 3. Der Stickstoffgehalt der gelösten und suspendirten Theile.
- 4. Der Stickstoffgehalt der gelösten Theile.
- 5. Der Chlorgehalt,
- Der Phosphorsäuregehalt der gelösten und suspendirten Theile.

Ausserdem wurde qualitativ auf Salpeter und salpetrige Säure geprüft. Die Bestimmung des Ammoniaks erwies sich mit Rücksicht auf die Bestimmung des Stickstoffs als überflüssig!).

Da die Zusammensetzung der Sielwässer innerhalb der Jahres und Tageszeiten bekanntlich sehr schwankt, wurden an rommen, jedoch konnte die Untersuchung nicht auf die Ermittelung der Unterschiede für den Sommer und Winter ausgedehnt werden, da mir hierzu die erforderliche Zeit mangelte. Die Resultate ergaben daher nur die Tages- und Wochenschwankungen im Laufe des Sommers 1896. Insgesummt wurden 45 vollständige Analysen von Sielwasserproben ausgeführt, bei

1 Den Gang der Untersuchung möchte ich kurz skiziren. Von der ut durchgeschitellen Abwasserprobe wurden 190 eem zur Trockne abzedampft, der Rückstund im Vacuum bis zur Gewichtsconstanz getrocknet Summe der gelösten und suspendirten festen Theile). In einer weiteren Probe wurden die suspendirten Theile abfürtirt der, wo die Filtration zu langsam vor sich ging, zuerst durch Zusstz von Talkerde (spanischer Erde) um Sellimentirung gebracht. Das Filtrat hiervon in einer Menge von 190 een wurde abgedampt und der Rückstand in der gleichen Weise getrocknet gefeiste feste Bestandtheile). Ans der Differenz der bei beiden Bestimmangen erhaltenen Zahlen ergaben sich die Werthe für die suspendirten Bestandtheile. Der Sickstoff wurde nach Kjeldahl ernittett in der Weise, Bestandtheile. Der Sickstoff wurde nach Kjeldahl ernittett in der Weise, dass Proben bis zu 1000 eem von dem unfütrirten und filtrirten Sielwasser unter Zusatz von kleinen Mengen Schwefelskure zur Bindung des Aummoniaks eingedampft und darauf mit Phosphorschwecleskure behandelt wurden. Nach den Aufschliessen wurde auf 500 eem verdannt und die Filössigkeitsmenge

einigen Proben wurde nur auf einzelne Bestandtheile untersucht. Die Resultate sind in der Tabelle III S. 191 enthalten.

Selbstverständlich war das Aussehen der verschiedenen Kanalwässer ein sehr wechselndes. Während die Proben aus den grossen Sielen nur leicht gelblich gefärbt waren und bei geringer Sedimentierung rasch und fast klar filtrierten, war das modrig riechende Wasser der kleineren Sielen, namentlich solcher, die die dichtbewohnten Strassen der Arbeiterviertel entwässerten, häufig gelbgrau bis dunkelbraun verfärbt, hatte starken Bodensatz und filtrirte äusserst langsam. Die durchlaufende Flüssigkeit war meist noch etwas trübe, gelb bis gelbgrau gefärbt und opalescirte.¹)

getheilt. Aus beiden Hälften wurde das Ammoniak gesondert abdeeillit und aus den so erhaltenen Stickstoffmengen das Mittel genommen. Aus der Differenz der Stickstoffwerthe der filtritten und unfiltritien Schmutzwasser ergab sich der Stickstoffgehalt der suspendirten Theile. Der Chiereghalt wurde durch Tittation nach Mo hr bestimmt, die Phosphorbaure nach der Methode von Sonnenschein, nachdem 500-2000 cem der unfiltriten Abwässer wiederholt mit concentritrer Salpetersaure eingedampft worden waren. Die Prüfung auf Salpeter- und salpetrige Säure mittelst Diphenylamin und Jodzinkstärke ergab bei den ersten Proben stets ein negatives Resultat, so dass späterhin die Pröfung unterblieb.

Die Proben wurden unter meiner Aufsicht von städtischen Kanalarbeiters entnommen und zwar jeweils kurz vor der Ausmündung der Siele in die Warnow; die Entnahme geschah nur, wenn es mindestens 24 Stunden nicht geregnet hatte.

1) Sonnahend den 30. V. wurde um 11,30 Kanalwasser zu anderen Zwecken aus einer oberen Theilstrecke des Lagerstrassensieles entnommen. Da die danals ausgeführte Analyse ein von den oben angegebenen Werthen ziemlich abweichendes Resultat ergab, möchte ich das damalige Ergebnis kurz anfahre.

| 1. | Feste Bestandtheile       |       |   |
|----|---------------------------|-------|---|
|    | a) insgesammt             | 4,601 | g |
|    | b) gelöste                | 2,394 | , |
|    | c) suspendirte            | 2,207 | , |
| 2. | Ammoniak                  |       |   |
|    | a) fertiges               | 0,007 | , |
|    | b) Albuminoidammoniak     | 0,012 | , |
| 3. | Oxydationsfähige Substanz | 0,715 | , |
| 4. | Chlor                     | 0,611 | , |
|    |                           |       |   |

Auf dem fettig modrig riechenden, stark getrübten Kanalwasser schwimmen kleine Fett- und Seifenstückchen, der Bodensatz besteht aus schwarzgrauen Sand.

Tabelle III. Zusammensetzung der Sielwässer aus 15 Kanilien<sup>1</sup>.

|                             |                            | Feste           | Best    | andth.           | S       | tickst | off                              | 4                  | 1     |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------|---------|--------|----------------------------------|--------------------|-------|
| Im Liter<br>Siel            | 1896<br>Zeit               | ins-<br>gesammt | gelöste | suspen-<br>dirte | gesammt | gelöst | in den<br>suspendirt.<br>Theilen | Phosphor-<br>säure | Chlor |
|                             |                            | g               | g       | g                | g       | g      | g                                | g                  | g     |
| 1. Bagehl                   | Freitag 12. VI.<br>10,50   | 0,530           | 0,430   | 0,100            | 2)      | 0,034  | 37                               | 0,008              | 0,062 |
| 2. Küterbruch .             | Freitag 12. V1.<br>10,41   | 2,165           | 0,900   | 1,265            | 0,082   | 0,057  | 0,025                            | 0,016              | 0,105 |
| 3. Slüterstrasse            | Freitag 12. VI<br>10,27    | 1,675           | 0,915   | 0,760            | 0,122   | 0,093  | 0,029                            | 0,040              | 0,178 |
| 4. Grubenstr                | Freitag 12. VI.<br>10,10   | 0,415           | 0,380   | 0,035            | 0,007   | 0,007  | 0,000                            | 0,002              | 0,047 |
| 5. Mönchenstr.              | Donnerst. 11.V1.           | 1,310           | 0,935   | 0,375            | 2)      | 0,079  | 2)                               | 0,013              | 0,186 |
| 6. Kossfelder-<br>strasse   | Donnerst. 11. V1.<br>11.05 | 1,110           | 0,910   | 0,200            | 0,009   | 0,004  | 0,005                            | 0,022              | 0,132 |
| 7. Burgwall                 | Donnerst. 11. VI.<br>11,12 | 1,140           | 0,910   | 0,230            | 0,028   | 0,005  | 0,023                            | 0,014              | 0,225 |
| 8. Lagerstrasse             | Donnerst. 11.VI.<br>11.16  | 1,205           | 0,780   | 0,125            | 0,075   | *)     | 9)                               | 0,022              | 0,116 |
| 9. Wockrenter-<br>strasse   | Dienstag 7. VII.           | 0,870           | 0,745   | 0,125            | 0,057   | 0,053  | 0,004                            | 0,020              | 0,097 |
| 10. Schnick<br>mannstrasse  | Freitag 26. VI.<br>10.40   | 1,030           | 0,895   | 0,135            | 0,054   | 0,048  | 0,006                            | 0,022              | 0,202 |
| 11. Badstüberstr.           | Freitag 26. VI.<br>10,33   | 0,885           | 0,785   | 0,100            | 0,110   | 0,109  | 0,001                            | 0,026              | 0,128 |
| 12 Grapen-<br>giesserstr.   | Freitag 26. VI.<br>10.20   | 1,525           | 1,095   | 0,430            | 0,113   | 0,096  | 0,017                            | 0,034              | 0,151 |
| 13. Fischerstr              | Freitag 26. VI.<br>10,15   | 1,530           | 1,040   | 0,490            | 0,103   | 0,088  | 0,015                            | 0,026              | 0,144 |
| 14. Friedrichstr.           | Donnerst, 11.VI.<br>11,35  | 1,420           | 1,120   | 0,300            | 0,051   | 1)     | 2)                               | 0,018              | 0,322 |
| 5. Fritz Reuter-<br>strasse | Freitag 26, VI.<br>9,55    | 1,015           | 0,720   | 0,295            | 0,070   | 0,057  | 0,015                            | 0,027              | 0,093 |
|                             | Mittlerer Werth            | 1,188           | 0,837   | 0,351            | 0,06    | 0,0%   | 0,012                            | 0,020              | 0,146 |

1) Die Sielwasser der beiden kleinsten Kansle wurden nicht analysirt, da sie zusammen nur 1,46% des Abwassers f\u00f6rdern Es sind dies die Sielsysteme \u00dc\u00e4\u00f6rgange und \u00f6\u00f6rbehab des G\u00e4rberbruchs \u00fantit 114 u. 262 m L\u00e4nge.

2) Die fehlenden Werthe konnten nicht erhalten werden, da die betreffenden Analysen missglückten und nicht genügend Probewasser vorhanden war, um die Untersuchung zu wiederholen

Um die eben angeführten Werthe über die Zusammensetzung des Rostocker Sielwassers richtig beurtheilen zu können und namentlich festzustellen, ob und wie weit es den Abwässern anderer Städte entspricht, habe ich in der nachfolgenden Tabelle eine Anzahl der mir zugänglichen Sielwasserunalysen zusammengestellt, und zwar derart nach Gruppen geordnet, dass zuerst die Schmutzwässer von Städten mit vollständiger und dann mit unvollständiger Schwemmkanalisation angeführt werden; an drütter Stelle folgen die Sielwasseranalysen von Städten mit völliger Fäkalienabfuhr und schliesslich die Angaben über Abwässer solcher Städte, über deren Fäkalienbeseitigung mir keine Notizen zu Gebote standen. 1)

Tabelle IV.

1. Städte mit Schwemmkanalisation.

|                                                    |                 | Feste         | Besta   | ndth.            | Stic           | kstoff   |         | 4                  |       |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------------|----------------|----------|---------|--------------------|-------|
| Stadt                                              | Autor           | ge-<br>sammte | gelöste | suspen-<br>dirte | ge-<br>sammter | gelöster | suspend | Phosphor-<br>saure | Chlor |
|                                                    |                 | ц             | g       | g                | g              | g        | g       | g                  | g     |
| 1. Berlin                                          | K. 161          | 1,276         | _       | _                | 0,124          | _        | _       | _                  |       |
| (Jahresdurchschnitt)                               | B. 151          | 1,425         | 0,755   | 0,670            | 0,070          | -        |         | _                  | -     |
| (Mittel a. 2 Analysen)                             | K. 80<br>P. 34  | 1,386         | 0,850   | 0,536            | -              | 0,087    | _       | 0,018              | 0,16  |
| 2. Breslau (Mittel a. 8 Analysen)                  | K. 80           | 1,161         |         | -                | 0,094          | -        | -       | 0,023              | 0,13  |
| 3. Danzig                                          | Z. 212          | 1,265         | 0,683   | 0,582            | _              | 0,065    |         | -                  | 0,070 |
| do                                                 |                 |               |         |                  |                | -        | _       | 0,003              | 0,071 |
| (Jahresdurchschnitt)                               |                 | 1,265         | 0,670   | 0,595            | 0,065          |          | _       | -                  | -     |
| 4 London (10. V. 70)                               | K. 149          | 0,854         | 0,673   | 0,181            | -              | 0,063    | -       | -                  | 0,10  |
| (Jahresdurchschnitt)                               | B. 151          | 1.257         | 0.645   | 0.612            | 0,080          | _        | _       |                    | _     |
| 5. Paris (St. Denis) .                             | K. 80           | -             | -       | -                | 0,140          | -        | -       | 0,040              | -     |
| do. (Clichy)                                       | К. 80           |               | _       |                  | 0.0437         | _        |         | 0,017              | -     |
| <ol> <li>Mittel aus 16 eng.<br/>Städten</li> </ol> | B. 151<br>K. 80 |               | 0,722   | 0,447            | 0,085          | 0,077    |         | -                  | 0,10  |

<sup>1)</sup> An Literatur benützte ich hierbei nur:

Blasius-Büsing, Die Städtereinigung . . . . . = B.

<sup>2.</sup> König, Die Verunreinigung der Gewässer . . . = K.

Von Dr. R. Balck.

# 2. Städte mit beschränkter Schwemmkanalisation.

|                                                        |     | 1         | Feste         | Besta   | ndth.   | Sti            | cksto    |                                  | <u>-</u>          |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|---------|---------|----------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------|
| Stadt                                                  | 1)  | Autor     | ge.<br>sammte | gelöste | suspen  | ge-<br>sammter | gelöster | in den<br>suspendirt.<br>Theilen | Phosphor<br>sinre | Chlor |
|                                                        |     |           | g             | ĸ       | ĸ       | ħ.             | 15       | ĭ,                               | <b>#</b> 1        | _     |
| I. Zürich (Mittel a.<br>4 Analysen)                    | 1   | K. 80     |               |         |         |                | 0,117    | 0,011                            | 0,008             |       |
| (Grosse Stadt) .                                       |     | Z. 212    |               |         |         | 0,133.         |          | _                                | - 1               | 0,025 |
| (Kleine Stadt) .                                       |     | Z. 212    | 0,922         | 0,822   | 0,100   | 0,052          | 4000     |                                  | 1 -               | 0,018 |
| (Durchschnitt d.<br>Stadttheile)                       | 0,8 |           |               |         |         |                | ***      | -                                | -                 | _     |
| 2. Frankfort (Jahresdurchsch.)                         | 0,7 | B. 151    | 1,006         | 0,858   | 0,148   | 0,017          |          |                                  | -                 |       |
| (am Klärbecken<br>Jahresdurchsch.)                     |     | B 151     | 2,241         | 0,945   | 1,296   | 0,115          | -        | 1                                |                   | -     |
| (Mittelaus5Ana-<br>lysen)                              |     | Lin.14,15 | 2,256         | 0,958   | 1,298   | 0,121          | -        | -                                | -                 |       |
| 3. Mittel aus 15<br>Städten                            | 0,4 | B. 151    | 1,215         | 0,82    | 0,391   | 0,073          | _        |                                  | -                 | -     |
| 4. Paris (Jahresmittel)                                |     | B. 151    |               | 0,83    | 1,565   | 0,045          |          |                                  | _                 | _     |
| (Canal v. Clichy)                                      |     | P. 35     | 2,017         | - 7     |         | 0,024          | -        |                                  | 0,010             |       |
| (Departement-<br>Canal)                                |     | P. 35     | 2,38          |         |         | 0,031          |          | -                                | .0,012            | -     |
| Paris                                                  |     | Z. 212    | 2,799         | 0.98    | 1,819   | 0,021          |          |                                  |                   | _     |
| 5. Wiesbaden                                           | 0,2 | B. 151    | 1,94          | 1,87    | 3 0,074 | 0,023          | -        |                                  | -                 |       |
| 6. München<br>(Ludwig-Max-<br>vorstadt)                | 0,2 | B. 151    | 0,67          | 1 0,55  | 1 0,120 | -              | -        | -                                | _                 |       |
| München (Tagesmittel)                                  | 1   | P. 29     | 8             | 1       | -       | 1 -            | -        | -                                | 1                 | 0,0   |
| München<br>(Mittel aus Tag-<br>und Nachtwerth<br>1869) |     | K. 80     | 0,48          | 2 0,36  | 1 0,120 | ) -            | -        |                                  | 1                 | 1     |

<sup>3.</sup> v. Ziemssen Pettenkofer, Handbuch d. Hyg., 11/1 = Z. 4. Uffelmann, Jahresbericht der Hygiene . . . . . = U.

<sup>5.</sup> Praussnitz, Einfluss der Münchener Kanalisation auf 

<sup>6.</sup> Lehmann, Verunreinigung der Saale bei und in der 

<sup>7.</sup> Lindley, Welche Erfahrungen sind mit den Klärvorrichtungen städtischer Abwässer gemacht worden? . = Lin.

<sup>1)</sup> Der Bruch hinter dem Stadtnamen gibt den Theil der Bevölkerung an, der bereits Schwemmkanalisation benutzt (B. 151).

|                         | 3.             | Städte        | mit 1   | Fikalie          | nabfuh          | г.       |                                  |                    |        |
|-------------------------|----------------|---------------|---------|------------------|-----------------|----------|----------------------------------|--------------------|--------|
|                         | 1              | Feste         | Bestar  | ndth.            | Sti             | cketof   | f                                | 4                  |        |
| Stadt                   | Autor          | ge-<br>sammte | gelöste | suspen-<br>dirte | ge-<br>samniter | gelöster | in den<br>suspendirt.<br>Theilen | Phosphor-<br>sture | Chlor  |
|                         |                | g             | K       | g                | g               | K        | g                                | g                  | g      |
| I. Bremen               | B 151          | c.1,680       | 1,109   |                  | 0,060           | _        | -                                | -                  | -      |
| 2. Breslau              | U.1885         | 0,981         | -       | -                | 0,065<br>-0,127 | -        | -                                | 0,017              | 0,107  |
| · (Mittel a.)           | P. 35          | -             | 0,778   | - 1              |                 | _        | -                                | -                  | 0,148  |
| 11 Analysen)            |                |               |         |                  |                 |          |                                  | 1                  |        |
|                         | K. 80          | 0,940         | 0,729   | 0,211            | -               | 0,040    | -                                | -1                 | 0,079  |
| 3. Dortmund             | K. 159         | 1,419         | 0,753   | 0,666            | 0,072           | 0,035    | 0,037                            | -                  | 0,014  |
|                         | K. 188         | 0,881         | 0,693   | 0,188            | 0,082           | 0,060    | 0,022                            | -                  | 0,145  |
| 4. Essen                | B. 151         | 1,161         | 0,843   | 0,318            | 0,106           | -        | -                                | ,                  |        |
| • (8.1X, 85.)           | K. 188         | 1,162         | 0,843   | 0,319            | 0,069           | 0,050    | 0,019                            | 0,013              | 0,234  |
| 20. X 95.)              |                | 1,009         | 0,609   | 0,400            | 0,040           | 0,026    | 0,014                            | 9                  | -      |
|                         | P. 35          | 1,019         | 0,477   | 0,542            | _               | -        | -                                | -                  |        |
| 5 Halle                 | B. 151         | 3,000         | 1,900   | 1,100            | 0,140           | -        |                                  |                    | No. 17 |
|                         | K. 160         | 4,392         | 3,376   | 1,016            | 0,105           | 0,064    | 0,041                            | 0,036              | 1,13   |
| 6. Hof                  | Leh 91         | 1,184         | 0,833   | 0,351            |                 | W-1      |                                  | -                  | 0,13   |
| 7. Kronenberg bei Essen | K. 162         | -             | 1,078   | -                | -               | 0,055    | -                                | -1                 | -      |
| 8. Lübeck               | U.1883<br>p 88 | 0,220         | -       | 0,084<br>-0,265  | -               | -        | -                                | -                  | 0,056  |
| 9. Ottensen             | K. 160         |               | 1,817   | 0,661            | 0,092           | 0,068    | 0,024                            | 0,023              | 0,62   |

### 4. Einige andere Stildte, über deren Fikalienbeseitigung in der von mir benutzten Literatur keine Angaben gemacht waren.

|                            | 1                | Feste           | Besta   | ndth.            | St             | icksto   | eff .                            | 4               |       |
|----------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Stadt                      | Autor            | ge-<br>sammte   | gelöste | suspen-<br>dirte | ge-<br>sammter | gelöster | in den<br>suspendirt.<br>Theflen | Phosphor        | Chlor |
|                            |                  | g               | R       | g                | R              | K        | g                                | g               | g     |
| 1. Blackburn               | K. 147           | 1,014           | 0,597   | 0,417            | 0,016          | 0,016    | -                                | -               | -     |
| 2. Boston                  | U.1885<br>p. 127 | 1,780<br>-6,400 |         | -                | -              | -        | -                                | 0,002<br>-0,065 |       |
| 3. Bradford (5. X. 69)     | K. 149           | 2,654           | 0,799   | 1,855            | -              | 0,021    | -                                |                 | 0,065 |
| (1869) .                   | K. 179           | 1,815           | 0,950   | 0,865            | -              |          |                                  | -               | 0,068 |
| (jetzt Watercloset)        | K 179            | 22,310          | 5,700   | 16,610           | -              | -        | 0,265                            | -               | 0,100 |
| 4. Brüssel                 | K. 151           | 1,442           | 0,923   | 0,519            | _              |          | -                                | 0,008           | 0,135 |
| 5. Croydon                 | Z. 236           | 0,457           | -       | -                | 0,035          |          |                                  | -               | 0,045 |
| 6. Leanington (10. V. 70.) | K. 149           | 1,765           | 1,257   | 0,508            | -              | 0,102    | -                                | -               | 0,15  |
| 7. Leicester               | K. 147           |                 |         |                  | _              | 0,022    | -                                | -               | -     |
| 8. Stroud (10. V. 70.)     |                  |                 | 0,485   | 0,430            | -              | 0,040    | -                                | -               | -     |
| 9. Roubaire                | K. 79            | 5,911           | _       | -                | 0,095          | -        | -                                | 0,259           | -     |

Die angeführten Zahlen können natürlich nur zum ungefähren Vergleich mit den entsprechenden Werthen des Rostocker Sielwassers benutzt werden, da wohl iede der Analysen unter anderen Verhältnissen gemacht wurde. Die vorhandenen Differenzen beruhen wahrscheinlich zum kleineren Theil auf Verschiedenheiten der Untersuchungsmethoden, die grösseren Schwankungen in der Zusammensetzung der verschiedenen Sielwässer dagegen auf anderen Umständen. Grosse Fabrikanlagen. namentlich Textilindustrie und Papierfabrikation, ferner Wassermangel und dichtgedrängt wohnende Arbeiterbevölkerung werden koncentrirtere Abwässer bedingen, während Orte, wo der Handel überwiegt, wo reichliche Wasserversorgung vorhanden ist, Kanalwasser von geringerem Trockenrückstand haben werden. nun Rostock Handelsstudt ist, in der geringen Industrie solche Gewerbe, welche besonders verunreinigtes Abwasser liefern, nicht vertreten sind und die Wasserabgabe beliebig gesteigert werden kann, hat auch das Sielwasser verhältnissmässig geringen Abdampfrückstand, der z. B. unter dem Durchschnitt von 15 englischen Städten mit Fäkalienabfuhr bleibt, ebenso verhält es sich mit den suspendirten und gelösten Theilen. Der Abdampfrückstand der Sielwässer von Städten mit Schwemmkunalisation ist dagegen, wie dies auch nach anderweitigen Beobachtungen zu erwarten war, geringer, als der des Rostocker Kanalwassers, die suspendirten Theile überwiegen wieder bei jenen infolge der Fäkalieneinleitung. Der Chlor- und Phosphorsäuregehalt im Kanalwasser Rostocks entspricht ungefähr den Mittelwerthen der anderen Städte, dagegen bleibt die Stickstoffmenge selbst unter dem durchschnittlichen Stickstoffgehalt der Abwasser von Abfuhrstädten, vielleicht, weil hier keine Gewerbe betrieben werden, welche stickstoffreichere Schmutzwässer liefern.

Mit dem mittleren Werth der von mir genachten Analysen, liesse sich, da die von den einzelnen Sielen abgeführten Gesammtabwassermengen, wie ich später zeigen werde, zu berechnen sind, möglicherweise in brauchbarer Zahl die Gesammtmenge der aus Rostock abgeführten Schmutzbestandtheile berechnen. Da ich jedoch aus den Ergebnissen der einzelnen Analysen, zu denen die Proben nicht genau zur selben Zeit und nicht an den gleichen Tagen entnommen werden konnten. den Eindruck erhielt, dass grosse Schwankungen in der Zusammensetzung der Sielwässer im Laufe eines Tages und einer Woche stattfinden müssen, also die erhaltenen Zahlen für die Zusammensetzung der einzelnen Sielwässer keine Durchschnittszahlen sein können, versuchte ich das wirkliche Mittel der Zusammensetzung des gesammten Abwassers dadurch festzustellen, dass ich bei je 2 Sielen die Tages- und Wochenschwankungen in der Zusammensetzung ihrer Abwässer durch besondere Amlysen ermittelte und das Mittel der hierbei erhaltenen Zahlen zur Correctur der Werthe, welche bei den anderen Analysen erhalten wurden, benützte1). Dass diese Correctur nothwendig, ergiebt sich daraus, dass thatsächlich die Schwankungen der Werthe nach Stunden und Tagen sehr grosse sind. In den nachfolgenden Tabellen sind nun zunächst die Schwankungen in den Zahlen für die Zusammensetzung der Abwässer im Laufe einer Woche und im Laufe eines Tages nach dreistündigen Bestimmungen mitgetheilt, ferner in weiteren Tabellen das Mittel aus den Wochen- und Tagesschwankungen in der Zusammensetzung der Abwässer der betreffenden Siele, zugleich mit den Zahlen für das Verhältniss, in welchem die Werthe für die einzelnen Stunden, bzw. Tage zu dem Tagesmittel, bzw. Wochenmittel (letztere beide = 1 gesetzt) stehen. Ich gebe zugleich für die in den Tabellen vorkommenden Schwankungen die graphischen Zeichnungen.

<sup>1)</sup> Bei beiden Untersuchungen verführ ich derart, dass jedesmal dis kanalwasser je eines der Siele aus der Altstadt und aus der Vorstadt in Beau auf seine Schwankungen in der Zusammensetzung untersucht wurde. Be Siele der Wockrenter- und Lagerstrasse gehören der Altstadt, das Friedrichstrassensiel der Kröveliner Vorstadt an.

 Schwankungen in der Zusammensetzung der Sielwässer im Laufe eines Tages nach 3stündigen Beobachtungen.

Tabelle V.

# a) Friedrichstrasse 7.8. VII. 96.

|      |          |    |   |     |    |        | Feste         | Best    | andth.           | 8              | tickste  | off                              | 4                |       |
|------|----------|----|---|-----|----|--------|---------------|---------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|-------|
|      | Dat      | un | 1 |     |    | Stunde | ge-<br>sammte | gelöste | suspen-<br>dirte | ge.<br>sammter | gelöster | in den<br>Ruspendirt,<br>Theften | Phospho<br>saure | Chlor |
|      |          | _  | _ | _   |    |        | g             | g       | g                | g              | g        | g                                | g                | g     |
| L.D  | ienstag, | 7. | v | 11  |    | 6,15   | 0,860         | 0,820   | 0,040            | 0,036          | 0,032    | 0,001                            | 0,011            | 0,18: |
| -)   | ,        |    |   |     |    | 9,05   | 1,085         | 0,920   | 0,165            | 0,064          | 0,061    | 0,003                            | 0,025            | 0,19  |
| 3.   | •        |    |   |     |    | 12,10  | 1,140         | 0,900   | 0,240            | 0,045          | 0,040    | 0,005                            | 0,018            | 0,167 |
| 4.   | ,        |    |   |     |    | 3,07   | 0,970         | 0,700   | 0,270            | 0,023          | 0,019    | 0,004                            | 0,010            | 0,167 |
| 5.   | ,        |    |   |     |    | 6,15   | 1,015         | 0,825   | 0,190            | 0,029          | 0,026    | 0,003                            | 0,011            | 0,155 |
| 6.   |          |    |   |     | Į, | 9,10   | 0,880         | 0,780   | 0,100            | 0,014          | 0,042    | 0,002                            | 0,019            | 0,163 |
| 7. M | ittwoch, | 8. | v | 11. |    | 12,20  | 0,700         | 0,670   | 0,030            | 0,012          | 0,010    | 0,002                            | 0,007            | 0,144 |
| 8.   | 1        |    |   |     |    | 3,05   | 0,655         | 0,645   | 0,010            | 0,008          | 0,007    | 0,001                            | 0,007            | 0.140 |

Mittel-Werth | 0,913 | 0,782 | 0,131 | 0,033 | 0,030 | 0,003 | 0,013 | 0,16

b) Weekrenterstrasse 7./8. VII. 96.

|              |       |           | Feste         | Best    | andth.           | 8              | tickste  | off                             | 4                 |       |
|--------------|-------|-----------|---------------|---------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|-------------------|-------|
| Datum        | Datum |           | ge-<br>sammte | gelöste | suspen-<br>dirte | ge-<br>sammter | gelöster | in den<br>suspendirt<br>Theilen | Phosphor<br>stare | Chlor |
|              |       |           | g             | g       | g                | g              | g        | g                               | g                 | g     |
| Dienstag, 7. | VII.  | . 6,30    | 0,780         | 0,700   | 0,080            | 0,034          | 0,030    | 0,004                           | 0,021             | 0,089 |
| 2 ,          |       | . 9,20    | 0,833         | 0,695   | 0,138            | 0,040          | 0,030    | 0,010                           | 0,019             | 0,089 |
| 3            |       | . 12,27   | 0,870         | 0,745   | 0,125            | 0,057          | 0,054    | 0,003                           | 0,020             | 0,097 |
| l            |       | . 3,30    | 0,735         | 0,600   | 0,135            | 0,029          | 0,022    | 0,007                           | 0,011             | 0,085 |
| 5            |       | . 6,33    | 0,820         | 0,655   | 0,165            | 0,028          | 0,022    | 0,006                           | 0,017             | 0,093 |
| 6            |       | . 9,35    | 1,000         | 0,850   | 0,150            | 0,031          | 0,027    | 0,004                           | 0,015             | 0,089 |
| Mittwoch, N. | VII.  | . 12,45   | 0,665         | 0,595   | 0,070            | 0,019          | 0,010    | 0,009                           | 0.016             | 0.081 |
|              |       | 3,25      | 0,540         | 0,530   | 0,010            | 0,013          | 0,010    | 0,004                           | 0,013             | 0,062 |
|              | Mitt  | tel-Werth | 0.780         | 0.671   | 0.109            | 0.031          | 0.025    | 0.006                           | 0.017             | 0.086 |

#### c) Mittel aus Wockrenter- und Friedrichstrasse.

|              |      |     |    | 1 .     | Feste | Besta                 | ındth.                | St                    | icksto                 | ff                | 4        |       |
|--------------|------|-----|----|---------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------|-------|
| Date         | 1111 |     |    | Stunde  | ge.   | gelöste               | suspen-<br>dirte      | ge-<br>sammter        | gelöster               | in den<br>Theilen | Phosphor | Chlor |
|              |      |     |    | F       | g     | g                     | g                     | g                     | g                      | ×                 | g        | g     |
| 1. Dienstag, | 7.   | VII |    | . с. 3  |       | 0,760                 |                       | 0,035                 | 0,031                  |                   |          |       |
| 2 ,          |      |     |    | e. 9    |       | 0,807                 | 0,151<br>1,264        | 0,052                 | 0,045                  |                   |          |       |
| 3.           | ٠    |     |    | e. 12   |       | 0,822                 | 0,182                 | 0,051                 | 0,047                  |                   |          |       |
| 4 .          | 4    |     |    | . с. 3  |       | 0,650<br><b>0,894</b> |                       | 0,026                 |                        |                   |          |       |
| 5 ,          | ٠    | ٠   | ٠  | с. 6    |       | 0,740                 |                       | 0,027<br><b>0,843</b> |                        |                   |          |       |
| 6. →         | ٠    |     |    | с. 9    |       | 0,815                 | 0,125                 | 0,038<br>1,187        | 0,035<br>1, <b>250</b> |                   |          |       |
| 7. Mittwoch, | 8.   | VI  | I. | . c. 12 |       | 0,632<br><b>0,870</b> | 0,050<br><b>0,417</b> | 0,015<br>0,468        |                        |                   |          |       |
| 8 ,          |      |     |    | с. 3    |       | 0,587<br>0,808        |                       | 0,010                 | 0,009                  | 0,001             | 0,011    | 0,10  |

Mittel-Werth 0,847 0,727 0,120 0,032 0,028 0,004 0,015 0,125

Anmerkung: Die fettgedruckten Zahlen bedeuten das Verhältnis der Analysenwerthe zu dem Mittelwerth (= 1 gesetzt), ebenso in Tabelle VI, 3 (Seite 22).

Diagramm I.



--- Friedrichstrasse. --- Wockrenterstrasse. LLL Mittel.

Die oberste Linie bedeutet die gesammten festen Bestandtheile.

- mittelste . . . gelösten Theile.
- , unterste , , suspendirten Theile.

#### b) Phosphorsaure.







Friedrichstrasse. - - - Wockrenterstrasse. 1111 Mittel.

Die oberste Linie bedeutet den Gesammtstickstoff,

- › núttelste › . . . Stickstoff in den gelösten Theilen.
- unterste > > suspendirten Theilen.

#### d) Chlor.



Friedrichstrasse. --- Wockrenterstrasse, 1111 Mittel.

## Schwankungen in der Zusammensetzung der Sielwässer im Laufe einer Woche nach t\u00e4glichen Beobachtungen

Tabelle VI.

1. Friedrichstrasse<sup>1</sup>).

|            |          |       | Feste         | Bestan  | dtheile          | 8              | ticksto  | ff                               | 4        |       |
|------------|----------|-------|---------------|---------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|-------|
| Tag        | Datmu    | h     | ge.<br>sammte | gelöste | suspen-<br>dirte | ge-<br>sammter | gelüster | in den<br>suspendirt.<br>Theilen | Phosphor | Chlor |
|            | 11       |       | g             | g       | g                | g              | g        | g                                | ġ        | g     |
| 1. Montag  | 10.VIII. | 11,25 | 1,610         | 1,310   | 0,300            | 0,061          | 0,015    | 0,016                            | 0,015    | 0,402 |
| 2 Dienstag | H.VIII.  | 11,15 | 1,625         | 1,318   | 0,307            | 0,070          | 0,053    | 0,017                            | 0,015    | 0,380 |
| 3 Mittwoch | 19 VIII  | 11,15 | 1,260         | 0,965   | 0,295            | 0,050          | 0,040    | 0,010                            | 0,014    | 0,287 |
| 4 Donnerst | 13.VIII  | 11,13 | 1,170         | 0,930   | 0,240            | 0,052          | 0,040    | 0,012                            | 0,015    | 0,260 |
| 5 Freitag  | 28 VIII  | 11.15 | 1,687         | 1.470   | 0.217            | 0,050          | 0,039    | 0,011                            | 0,013    | 0,504 |
| 6. Samstag | 29.VIII  | 11.17 | 1,650         | 1,145   | 0.205            | 0,059          | 0.044    | 0,015                            | 0.019    | 0.473 |
| 7. Sonntag | 23 VIII  | 11,17 | 0,740         | 0,650   | 0,090            | 0,058          | 0,056    | 0,002                            | 0,017    | 0,101 |
|            | Mittel-  | Werth | 1,392         | 1,155   | 0,236            | 0,057          | 0,015    | 0,012                            | 0,015    | 0,344 |

# 2. Lagerstrasse).

|             | Datum     | 1     | Feste Bestandthene |         |                  |       | Suckston |                                  |                    |       |
|-------------|-----------|-------|--------------------|---------|------------------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|-------|
| Tag         |           | h     | ge-<br>sammte      | gelöste | suspen-<br>dirte | ge.   | gelöster | in den<br>suspendirt.<br>Theilen | Phosphor-<br>säure | Chlor |
|             | ( )       |       | g                  | К       | g                | ¥     | K        | g                                | g                  | g     |
| 1 Montag    | 10 VIII.  | 11,45 | 2,135              | 1,695   | 0,440            | 0,095 | 0,089    | 0,006                            | 0,027              | 0,155 |
| 2. Dienstag | 11.VIII.  | 11,35 | 3,955              | 2,435   | 1,520            | 0,127 | 0,079    | 0,048                            | 0,034              | 0,182 |
| 3. Mittwoch | 19. VIII. | 11,35 | 2,025              | 1,420   | 0,605            | 0,114 | 0,079    | 0,035                            | 0.032              | 0.198 |
| . Donnerst  | 13.VIII.  | 11,32 | 1,900              | 1,390   | 0,510            | 0,095 | 0,077    | 0,018                            | 0,026              | 0,210 |
| Freitag     | 28.V11L   | 11,30 | 1,095              | 0,892   | 0,203            | 0,058 | 0,046    | 0,012                            | 0,015              | 0.132 |
| 6. Samstag  | 29.V111.  | 11,37 | 1,545              | 1,325   | 0,220            | 0,092 | 0,079    | 0,013                            | 0,027              | 0.186 |
| 7. Sonntag  | 23.V111.  | 11,35 | 1,400              | 0,990   | 0,410            | 0,118 | 0,104    | 0,014                            | 0,030              | 0,233 |
|             | Mittel-   | Werth | 2,008              | 1,450   | 0,558            | 0,100 | 0,079    | 0,021                            | 0,027              | 0,185 |
|             |           |       |                    |         |                  |       |          |                                  |                    |       |

<sup>1)</sup> Haufige Regengüsse machten es unmöglich, täglich Sielwasserproben zu entnehmen, so dass sich die Untersuchungen erst im Laufe von 19 Tagen beendigen liessen; es mag dadureh manche Abnormitat in den Schwankungen zu erklären sein.

3. Mittel aus Friedrich- und Lagerstrasse.

|              | 1         |       | Feste Bestandtheile |         |                  | Stickstoff |          |                                  | 4        |       |
|--------------|-----------|-------|---------------------|---------|------------------|------------|----------|----------------------------------|----------|-------|
| Tag          | Datum     | h     | ge.<br>sammte       | gelöste | suspen-<br>dirte | ge         | gelöster | in den<br>suspendirt.<br>Theilen | Phosphor | Chlor |
|              |           |       | g                   | g       | g                | g          | g        | g                                | g        | g     |
| 1. Montag    | 10 VIII e | 11,30 | 1,872               | 1,502   | 0,370            | 0,078      | 0,067    | 0,011                            | 0,021    | 0,278 |
| 1            |           |       | 1,102               | 1,153   | 0,931            | 1,000      | 1,080    | 0,687                            | 1,000    | 1,052 |
| 2. Dienstag  | 11.VIII.  | 9     | 2,790               | 1,876   | 0,914            | 0,098      | 0,066    | 0,032                            | 0,025    | 0,281 |
|              | 4         |       | 1,641               | 1,441   | 2,299            | 1,256      | 1,064    | 2,000                            | 1,190    | 1,063 |
| 3 Mittwoch   | 19.VIII.  | ,     | 1,642               | 1,192   | 0,450            | 0,082      | 0,060    | 0,022                            | 0,023    | 0,242 |
|              |           |       | 0,966               | 0,916   | 1,133            | 1,051      | 0,967    | 1,375                            | 1,095    | 0,917 |
| 4. Donnerst. | 13.VIII   | ,     | 1,535               | 1,160   | 0,375            | 0,074      | 0,058    | 0,016                            | 0,020    | 0,235 |
|              |           |       | 0,903               | 0,891   | 0,944            | 0,948      | 0,935    | 1,000                            | 0,952    | 0.887 |
| 5. Freitag   | 28.VIII.  | ,     | 1,391               | 1,181   | 0,210            | 0,054      | 0,043    | 0,011                            | 0,014    | 0,318 |
| ,            |           |       | 0,818               | 0,907   | 0,529            | 0,692      | 0,693    | 0,687                            | 0,666    | 1,202 |
| 6. Samstag   | 29_VIII.  |       | 1,597               | 1,385   | 0,212            | 0,075      | 0,061    | 0,014                            | 0,023    | 0,330 |
|              |           |       | 0,940               | 1,06    | 0.535            | 0,960      | 0,983    | 0,875                            | 1,095    | 1,247 |
| 7. Sonutag   | 23 VIII   |       | 1,070               | 0,820   | 0,250            | 0,088      | 0,080    | 0,008                            | 0,023    |       |
|              |           |       | 0,699               | 0,629   | 0,629            | 1,128      | 1,290    | 0,500                            | 1,095    | 0,630 |
|              | Mittel-W  | erth  | 1,700               | 1,302   | 0,398            | 0,078      | 0,062    | 0,016                            | 0,021    | 0.26  |

## Diagramm II.



Zu oberst gesammte feste Theile, in der Mitte gelöste, unten suspendirte Theile.



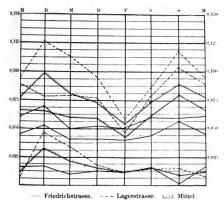

Zu oberst Gesammtstickstoff, in der Mitte gelöster Stickstoff, zu unterst Stickstoff in den suspendirten Theilen.

# c) Phosphorsaure.



Friedrichstrasse. --- Lagerstrasse. L12 Mittel.





Friedrichstrasse. --- Lagerstrasse. 1111 Mittel.

Die Zusammensetzung des Sielwassers zeigt im Laufe des Tages erhebliche Veränderungen, so steigt von früh morgens an mit dem erwachenden Leben in der Stadt der Gehalt des Sielwassers an allen Bestandtheilen bis zu einem ersten und höchsten Maximum, das zwischen 9 und 12 Uhr erreicht wird. In Folge der Mittagsruhe tritt alsdann fast ein allseitiges, rasches Sinken zum Tagesminimum um 3 Uhr ein, dem sich, wie zu erwarten, ein erneutes Ansteigen zum zweiten, meist erheblich kleineren Maximum anschliesst und das seinen Höhepunkt zwischen 6 und 9 Uhr abends erreicht. Jetzt tritt die Nachtruhe ein und damit auch ein erst rasches, später langsameres Sinken des Kanal wassergehaltes an allen Bestandtheilen bis zum grössten Minimum um 3 Uhr nachts.

Die Schwankungen im Gehalt der in den Abwässern enthaltenen einzelnen Bestandtheile sind keineswegs isochron, so tritt z. B. für die gesammten festen Bestandtheile in dem Abwasser des Sieles der Friedrichstrasse das rasch ansteigende Hauptmaximum um 12 Uhr ein, während wir in dem Sielwasser der Wokrenterstrasse, zu deren Entwässerungsgebiet Strassen gehören, welche meist kleine Leute, Handwerker und Schiffer, bewohnen, bei denen früh die Thätigkeit beginnt, bereits um

ngle

6 Uhr morgens einen hohen Gehalt an festen Bestandtheilen finden, der nur noch langsam bis um 12 Uhr anwächst. Das zweite Maximum tritt bei dem Sielwasser der Friedrichstrasse um 6 Uhr, bei dem der Wokrenterstrasse erst um 9 Uhr abends ein, wobei besonders darauf zu achten ist, dass bei dem Kanalwasser des letzteren Sielsystemes der Höchstgehalt an festen Bestandtheilen erst auf die Abendstunden fällt. Genau dieselben Schwankungen zeigen sich bei den Abwässern beider Siele auch im Gehalt an löslichen Theilen. Vielleicht sind dabei die Morgen- und Abendmaxima dadurch zu erklären, dass zu den betreffenden Stunden Waschwasser und Urin in besonders grossen Mengen in die Siele gelangen, indem in Rostock wegen der schlechten Abortverhältnisse die Nachtgeschirre auch am Tage regelmässig benutzt zu werden pflegen und daher nicht bloss morgens, sondern auch kurz vor dem Schlafengehen nochmals entleert werden müssen. Diese Annahme erscheint um zu begründeter, als auch der Maximalgehalt an gelöstem Stickstoff, Phosphorsäure und Chlor auf dieselben Zeiten fällt, und man aus diesen Bestandtheilen des Sielwassers auf eine grössere oder geringere Harnbeimengung schliessen kann. Den Höchstgehalt des Sielwassers an suspendirten Bestandtheilen, die bei einer industriearmen Abfuhrstadt wie Rostock hauptsächlich aus dem Spülwasser und Küchenabfällen herstammen, finden wir, wie zu erwarten, zu der Zeit, da jene in besonders grossen Mengen hineingelangen, nämlich in den Mittagsstunden, selbstverständlich schwankt auch die Menge des Stickstoffes in den suspendirten Theilen in der gleichen Weise wie diese selbst.

Auch die wöchentlichen Schwankungen in der Zusammensetzung der Kanalwässer sind recht bedeutend. Obgleich die Veränderungen im Gehalt an den einzelnen Bestandtheilen bei den Abwässern des Lager- und Friedrichstrassensieles nicht völlig gleichzeitig stattfinden, haben sie doch insoferne Aehnlichkeit, als fast bei allen Abwasserbestandtheilen am Dienstag ein mehr oder weniger deutliches Maximum ausgesprochen ist. Besonders hervortretend ist dabei die Zunahme an suspendirten Substanzen, es ist also danach der Dienstag der Hauptputz- und Scheuertage

in der Woche, was mir übrigens auch von anderer Seite bestätigt wurde. Am Sonntag dagegen ist, wie zu erwarten, der Gehalt des Sielwassers in gesammten festen, gelösten und suspendirten Theilen am geringsten, da an diesem Tag nur das Nothwendigste gethan wird. Anders verhält es sich mit dem gelösten Stickstoff und der Phosphorsäure. Diese sind um die Mittagszeit auch an Feiertagen in grossen Mengen dem Kanalwasser beigemischt, indem Waschwasser und Nachtgeschirre ja immer ausgeleert werden müssen und zwar an solchen Tagen in viel kürzerer Zeit als in der Woche. Am Freitag fand ich besonders wenig Phosphorsäure und gelösten Stickstoff im Kanalwasser beider Siele, ohne dafür einen Grund angeben zu können. Der Stickstoff in den suspendirten Substanzen nimmt zu und ab mit diesen selbst, ist also am Dienstag in der grössten, am Sonntag in der geringsten Menge zu finden. Die Ab- und Zunahme des Chlors in den Sielwässern der Lager- und Friedrichstrasse erfolgt zu ganz verschiedenen Zeiten. Während im Abwasser des Friedrichstrassensieles der Chlorgehalt am Freitag und Samstag am grössten und am Sonntag am kleinsten ist, liegen die Verhältnisse bei dem Kanalwasser der Lagerstrasse gerade amgekehrt, vielleicht infolge industrieller Einflüsse.

Die sonstigen Unterschiede im Gehalt und in den Veränderungen der Kanalwässer von Friedrich- und Lagerstrasse sind wohl hauptsächlich durch folgende drei Gründe zu erklären:

- 1. Das Friedrichstrassensiel hat mit seinen Anschlüßen eine Länge von über 13 km, es sind viele hundert Haushaltungen angeschlossen, so dass bedeutende Schwankungen unmöglich werden, während das Lugersiel bei einer Länge von nur 1200 m viel weniger Haushaltungen entwässert, so dass das Schmutzwasser eines jeden Hauses einen viel grösseren Einfluss auf die Zusammensetzung des Sielwassers hat.
- 2. An das Siel der Friedrichstrasse sind Strassen mit vornehmer Bevölkerung, ebenso wie Arbeiterviertel angeschlossen. Die Bewohner dieser Strassenzüge haben verschiedene Gewohnheit und Eintheilung für die laufenden Geschäfte der Woche, sodass dadurch ein grösserer Ausgleich in der Zusammensetzung

des Abwassers bewirkt wird. In der Lagerstrasse dagegen wohnen Handwerker, die sich strenger an die Ortsgewohnheiten halten.

3. Das Sielwasser in dem Kanalsystem der Friedrichstrusse ist viel weniger concentrirt, weil zum Theil vornehmere Bevölkerung mit grösserem Wasserverbrauch angeschlossen ist, weil grössere industrielle Betriebe wie Schlachthaus und Mahn und Ohlerich'sche Brauerei ihre Gebrauchswasser dorthin ableiten und weil die Vorstadt durchweg mit Wasserleitung versehen ist, wodurch naturgemäss der Wasserverbrauch ein grösserer wird.

Ueber die eben besprochenen Veränderungen, in der Zusammensetzung des Sielwassers im Laufe eines Tages und einer Woche sind bisher an anderen Orten nur wenige Untersuchungen gemacht worden. Die mir darüber bekannt gewordenen Notizen führe ich in Folgendem kurz an, um die von mir gefundenen Resultate damit vergleichen zu können.

Tabelle VII.

## 1. Berlin.1)

|    |     |             | Stickstoff | 1                            |
|----|-----|-------------|------------|------------------------------|
| 10 | Uhr | abends .    | 0,085 g    | 1                            |
| 7  |     | früh .      | 0,098      |                              |
| 12 | ,   | mittags .   | . 0,127 >  | Mittel aus 6 Radialsystemen. |
| 5  | ,   | nachmittags | 0,087 >    |                              |
| 8  |     | abends      | 0,055      | Regen                        |

#### 2 Roubaire.

|    |     |         |   |      |     | Rückstand | Stickstoff | Phosphorsaure |
|----|-----|---------|---|------|-----|-----------|------------|---------------|
| 5  | Uhr | morgens |   | ,    |     | 7,700 g   | 0,127 g    | 0,350 g       |
| 11 | >   | mittags |   |      | . 1 | 5,467 >   | 0,090 •    | 0,293 .       |
| 5  | 5 , | abends  |   |      |     | 4,567 >   | 0,069      | 0,136         |
|    |     |         | M | litt | el  | 5,911 g   | 0,095 g    | 0,259 g       |

<sup>1)</sup> Blasius und Büsing, Die Städtereinigung. Seite 150. Anmerkung.

2) König. Die Verunreinigung der Gewässer. Seite 79.

3a München.1) (Feichtinger 3./4 III. 68.)

|           | Trockenrück-<br>stand | in H <sub>2</sub> O löslich | in HrO unlöslich |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Tagwasser | 0,541 g               | 0,291 g                     | 0,250 g          |
|           | 0,561 >               | 0,343 s                     | 0,032 •          |

3b. München. 1 18. III. 1888 Königinstrasse.

|                      | Gesammt-<br>rückstand | Gelöste<br>Theile | Suspendirte<br>Theile | Chlor   |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 12 Uhr mittags       | 1,024 g               | 0,322 g           | 0,702 g               | 0,079 g |
| 7 abends             | 0,882 »               | 0,496 >           | 0,386 >               | 0,071   |
| 1,30 · nachmittags . | 0,839 .               | 0,723 .           | 0,116 >               | 0,032   |

3 c. München 14, 15, XII. 1888. Hauptsiel.

| Nr.   | r. Stunde |      |                 |     | Rückstand | Chlor |
|-------|-----------|------|-----------------|-----|-----------|-------|
| 1     | 9         | Uhr  | abends .        |     | 0,746     | 0,056 |
| 2     | 12        | ,    | nachts          |     | 0,962     | 0,056 |
| 3     | 3         | ,    |                 |     | 0,606     | 0,033 |
| 4     | 6         | ,    | morgens         | 1   | 0,599     | 0,036 |
| 5     | 9         |      |                 | . [ | 1,225     | 0,050 |
| 6     | 12        |      | mittags         | . 7 | 0,943     | 0,063 |
| 7     | 3         |      | nachmittags     |     | 0,862     | 0,065 |
| 8     | 6         | ٠    | abends .        | . ] | 1,203     | 0,112 |
| Mitte | el vo     | m g  | anzen Tag       | .   | 0,874     | 0,059 |
| Mitt  | el de     | r Na | ichtstunden 9-7 |     | 0,733     | 0,041 |
| -     | ,         | Ta   | gesstunden 8-8  |     | 0,993     | 0.074 |

Leider können die Angaben über den Stickstoffgehalt des Berliner Kanalwassers zu den verschiedenen Tageszeiten kaum zum Vergleiche mit den von mir im Rostocker Sielwasser festgestellten Stickstoffschwankungen herangezogen werden, indem die Wasserentnahme bei der Berliner Untersuchung zu anderen

Praussnitz, Der Einfluss der Münchener Kanalisation auf die Isar Seite 30, 31.

<sup>2)</sup> Pransenitz, Einfluss der Münchener Kanalisation auf die Isar Seite 29

Die oben angeführte Tabelle ist nur ein Auszug aus den von Frauss nitz angegebenen Zahlen, der ständliche Analysen gemacht hat.

Zeiten und nicht so häufig geschah, als ich es that. Kurz nach Tisch, also zur Zeit, da ich infolge der Mittagsruhe eine Abnahme aller Bestandtheile im Sielwasser constatiren komnte, wurden in Berlin keine Analysen gemacht und abends um 8 Uhr, da ich eine zweite Steigerung feststellte, regnete es zur Zeit der Berliner Untersuchung, so dass Verdünnung des Kunalwassers eintrat.

Die Angaben, die über die tägliche Schwankung in der Sielwasserzusammensetzung in Roubaire gemacht worden, widersprechen völlig den von mir gefundenen Resultaten. Morgens um 5 Uhr fand sich der Maximalgehalt an allen Substanzen, auf die geprüft wurde, und von da ab nimmt die Concentration des Sielwassers den ganzen Tag hindurch stetig ab. Leider ist kein Grund für dies eigenthümliche Verhalten angegeben.

Die Feichtinger'schen Untersuchungen vom Jahre 1868 ergaben, dass damals in München das Kanalwasser nachts concentrirter, reicher an löslichen und namentlich organischen Substanzen war als das Tagwasser, was durch die damals herrschende Gewohnheit, bei Nacht den Inhalt von Abortgruben in die Siele zu entleeren, erklärt wird. Dadurch werden auch die Feichtinger'schen Angaben zum Vergleiche mit meinen Resultaten unverwendbar.

Von den 1888 durch Praussnitz gemachten Untersuchungen über die Zusammensetzung des Münchener Sielwassers im Laufe eines Tages, ist die eine für meine Zwecke zu wenig ausführlich, während die andere, welche am 14/15. December gemacht wurde, sehr gut zum Vergleiche mit meinen Ergebnissen dienen kann. Dabei ist zu beachten, dass die Untersuchung in München im Winter stattfand, zur Zeit, da das Leben später beginnt und füher aufhört, die meinige aber im Hochsommer. Praussnitz fand daher bei seinen Analysen ein späteres Ansteigen des Sielwassers an festen Bestandtheilen am Morgen und ein früheres Absinken der Werthe am Abend, während die geringere Concentration des Münchener Sielwassers gegen 3 Uhr nachmittags genau mit der von mir gefundenen Depression im Gehalte des Rostecker Abwassers übereinstimmt.

#### 210 Untersuchungen über die Entwässerungsverhältnisse der Stadt Rostock.

Ueber die wöchentlichen Veränderungen der städtischen Kanalwässer fand ich nur zwei Angaben, nämlich eine Notiz über die Zusammensetzung des mittleren Wochen- und Sonntagswassers von Roubaire, aus der nur zu ersehen ist, dass das Abwasser am Sonntag bedentend reiner als das des Wochentags ist, was ja auch selbstverständlich ist,

| Roubaire.')    | Rückstand | Stickstoff | Phosphorsaure |
|----------------|-----------|------------|---------------|
|                | g         | g          | g             |
| Wochenwasser   | 5,911     | 0,095      | 0,259         |
| Sonntagswasser | 1.300     | 0.007      | 0.044         |

und ferner die ausführliche Untersuchung von Praussnitz über die Veränderung des Münchener Kanalwassers im Laufe einer Woche.

München. 1: Hauptsiel. März 1888. Tabelle VIII.

|   | Datum 6    | Tag        | Stunde       | Rück-<br>stand<br>g | Chlor | Abwasser<br>pro Secunde                         |
|---|------------|------------|--------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 1 | 20 111     | Montag     | 7,12         | 0,687               | 0,027 | 0,196                                           |
| 2 | 21, 111.   | Dienstag   | 7,10         | 0,786               | 0,031 | 0,196                                           |
| 3 | § 22. III. | Mittwoch   | 7,18         | 0,774               | 0,037 | 0,276                                           |
| 4 | 23. 111.   | Donnerstag | 7,25         | 0,802               | 0,083 | 0,276                                           |
| 5 | 24. 111    | Freitag    | 7,30         | 0,726               | 0,029 | 0,196                                           |
| 6 | 26, 111.   | Sonntag    | 8,00         | 0,599               | 0,047 | Regen während<br>d. Nacht 5,0 mm<br>daher 0,849 |
|   |            |            | Mittel-Werth | 0,729               | 0,034 |                                                 |

Aus diesen Daten können ohne Kenntnis des gleichzeitigen Wasserverbrauchs und der Eintheilung der Wochengeschäfte in München nur folgende Schlüsse gezogen werden. Mittwoch und Donnerstag scheinen die Tage zu sein, an denen in München die grössten Schmutzmengen in die Siele gelangen, indem an diesen Tagen bei gleichzeitig höchstem Kanalwasserstand ohne vorausgegangenen Regen der Gehalt des Sielwassers an Abdampfrückstand und Chlor der grösste ist. Diese Tage entsprechen

<sup>1)</sup> König, Verunreinigung der Gewässer. Seite 79.

<sup>2)</sup> Praussnitz, Einfluss der Münchener Kanalisation auf die Isat. Seite 26, 27.

vielleicht dem Rostocker Scheuertag am Dienstag, an dem ja auch bei grösstem Wasserconsum der höchste Schmutzgehalt der Sielwässer constatirt wurde. Die Werthe, die Praussnitz am Sonntag gefunden hat, sind für meine Untersuchung leider nicht zu werthen, indem durch vorausgegangenen Regen das Kanalwasser vernehrt und dadurch der Abdampfrückstand vermindert war.

## 3. Werthe für die mittlere Zusammensetzung des Rostocker Sielwassers

suchte ich dadurch zu erhalten, dass ich aus den experimentell gefundenen Zahlen für die Tagesschwankungen in der Zusammensetzung der Abwässer des Friedrich- und Wokrenterstrassensieles die mittlere Zusammensetzung des Abwassers am Tage überhaupt berechnete. Indem ich diese = 1 setzte, konnte ich feststellen, um wie viel grösser der Gehalt des Sielwassers an einzelnen Bestandtheilen um 12 Uhr mittags ist, als der des Durchschnitts. Mit Hilfe der so gefundenen Zahlen wurden die Analysen sämmtlicher Sielwässer, die ja fast alle um die Mittagszeit entnommen waren, auf die mittlere Tageszusammensetzung reducirt.

Ferner wurde aus den eine Woche hindurch ausgeführten fortlaufenden Untersuchungen der Sielwässer der Friedrich- und Lagerstrasse, die jeweils um ½12 Uhr ausgeführt worden waren, das Mittel genommen und damit ein mittlerer Wochenwerth für die Zusammensetzung des Sielwässers um die Mittagszeit gewonnen. Aus diesem, welcher wieder = 1 gesetzt wurde, berechnete ich um wieviel geringere oder grössere Concentration die Wasser aller Siele an den einzelnen Wochentagen durchschnittlich zur Mittagsstunde zu haben pflegen. Indem ich die so erhaltenen Werthe zur weiteren Correctur der berechneten, mittleren Tageswerthe der Zusammensetzung aller Sielwässer benutzte, erhielt ich die mittlere Zusammensetzung des Abwassers für alle Tage und alle Sielsysteme!).

<sup>1)</sup> Hierbei ist zu bemerken, dass, da die Werthe für gesammte feste, elöste und suspendirte Theile nach drei verschiedenen Korrektionszahlen berechnet wurden, nicht mehr wie ursprünglich die gelösten und suspendirten Theile = den gesammten festen Theilen zu sein brauchen. Dassellte gilt such für die drei verschiedenen Stickstoffwerthe

Tabelle IX.

Berechnete mittlere Zusammeusetzung des Abwassers der 15 grössten Siele in Rostock.

|                      |         | ***     | Itostoc   |                |          |                                  |          |       |
|----------------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------------------------|----------|-------|
|                      | Feste   | Bestano | Itheile . |                | ticksto  | ff                               | 4        |       |
| Nr. Siel             | де.     | gelöste | suspen-   | ge-<br>sammter | gelöster | in den<br>auspendiri.<br>Theilen | Phosphor | Chlor |
|                      | ħ       | g       | g         | g              | g        | g                                | g        | g     |
| 1, Bagehl            | . 0,546 | 0,419   | 0,124     | _              | 0,029    | _                                | 0,010    | 0,049 |
| 2. Küterbruch .      | 2,200   | 0,877   | 1,572     | 0,076          | 0,049    | 0,038                            | 0,020    | 0,082 |
| 3 Slüterstrasse .    | 1,725   | 0,892   | 0,944     | 0,111          | 0,080    | 0,043                            | 0,048    | 0,140 |
| 4 Grubenstrasse      | 0,427   | 0,370   | 0,043     | 0,006          | 0,006    | -                                | 0,002    | 0,037 |
| 5 Gr. Mönchenstr     | 1,222   | 0,928   | 0,261     | _              | 0.050    | -                                | 0,011    | 0,199 |
| 6 Kossfelderstrass   | e 1,036 | 0,903   | 0,139     | 0,006          | 0,002    | 0,006                            | 0,018    | 0,141 |
| 7. Burgwall          | . 1,064 | 0,903   | 0,160     | 0,019          | 0,003    | 0,025                            | 0,012    | 0,240 |
| 8 Lagerstrasse .     | . 1,692 | 1,281   | 0,367     | 0,063          | 0,046    | 0,021                            | 0,022    | 0,175 |
| 9 Wokrenterstrass    | e 0,447 | 0,457   | 0,036     | 0,028          | 0,030    | 0,002                            | 0,013    | 0,086 |
| 10 Schnickmannstr    | 1,060   | 0,872   | 0,168     | 0,049          | 0,041    | 0,009                            | 0,026    | 0,159 |
| 11 Badstüberstrasse  | e 0,911 | 0,765   | 0,124     | 101,0          | 0,095    | -                                | 0,032    | 0,101 |
| 12. Grapengiesserst  | 1,570   | 1,067   | 0,534     | 0,104          | 0,082    | 0,026                            | 0,042    | 0,120 |
| 13 Fischerstrasse    | . 1,575 | 1,014   | 0,609     | 0,095          | 0,076    | 0,023                            | 0,032    | 0,113 |
| 14. Friedrichstrasse | 1,173   | 1,021   | 0,155     | 0,036          | 0,027    | 0,012                            | 0,012    | 0,326 |
| 15. Fritz-Reuterstr. | . 1,045 | 0,702   | 0,366     | 0,064          | 0,018    | 0,022                            | 0,033    | 0,073 |
| Mittlerer Wert       | h 1,181 | 0,831   | 0,373     | 0,058          | 0,044    | 0,019                            | 0,022    | 0,136 |

Alle Werthe in dieser Tabelle sind aus einer einmaligen Untersuchung berechnet mit Ausnahme der Zahlen für Friedrichund Lagerstrassensiel, deren experimentell gefundenes Wochenmittel für 12 Uhr nur auf das Tagesmittel umgerechnet zu werden brauchte, und ferner der Angaben über die mittlere Kanalwasserzusammensetzung der Wokrenterstrasse, bei der das experimentell gefundene Tagesmittel nur auf das Wochenmittel umzurechnen war.

Da Rostocks Stadttheile infolge der verschiedenen Zeiten ihrer Entstehung recht grosse Unterschiede in Bauart um Bevölkerung zeigen, erschien es mir von Interesse, die Abwäser aller von mir untersuchten Sielsysteme, derart nach zwei Gruppen zusammenzufassen, dass ich Kanalwasser der Altstadt und der beiden Vorstädte unterschied. Dabei ergab sich, dass die mittlere Zusammensetzung der Sielwässer aus der inneren Stadt, die eng bebaut und dicht bevölkert ist, erst nachträglich Wasserleitung erhielt und durch kleine Kanalsysteme entwässert wird, im Gegensatz zu den Abwässern der neueren und weitläufigeren Steinthor- und Kröpelinervorstadt etwas höhere Werthe ergiebt mit Ausnahme der Zahlen für den Chlorgehalt, der im Sielwasser der Vorstädte bedeutend grösser ist.

Tabelle X.

|    |                                | Altstadt') | Vorstädte <sup>1</sup> ) |
|----|--------------------------------|------------|--------------------------|
| 1  | Feste Theile:                  |            |                          |
|    | a) insgesammt                  | 1,256      | 1,109 (-0,147)           |
|    | b) gelöste                     | 0,865      | 0,861 (-0,004)           |
|    | c) suspendirte                 | 0,420      | 0,260 (- 0,160)          |
| 2. | Stickstoff:                    |            |                          |
|    | a) insgesammt                  | 0,065      | 0,050 ( 0,015)           |
|    | b) gelöster                    | 0,049      | 0,037 (-0,012)           |
|    | c) in den suspendirten Theilen | 0,019      | 0,017 (-0,002)           |
| 3. | Phosphorsaure                  | 0,024      | 0,023 (-0,001)           |
| 4. | Chlor                          | 0,134      | 0,199 (+ 0,065)          |

## II. Die durch die Siele abgeführten Unrathmengen.

Um die Masse des Unraths kennen zu lernen, der durch die Siele aus Rostock abgeführt wird, muss man ausser der Zusämmensetzung des Sielwassers auch noch die Menge desselben kennen. Dazu ist es nothwendig, zunächst die Wasserversorgung der Stadt Rostock kurz zu schildern, da ja das der Stadt zugeführte Wasser zum grössten Theil als Schmutzwasser wieder abgeführt wird.

<sup>1)</sup> Der Werth für die Altstadt ist das Mittel aus den Analysen der Abwäser der 13 ersten Siele mit Ausnahme der des Grubenstrassensieles, dieses zur Eutwässerung der inneren Stadt und der Steinthorvorstadt dient und ferner von einer Abweigung der Oberwarnow durchflossen wird, so dass das eigentlichen Schmutzwasser bedeutend verdünnt wird. Der Grad der Verlünnung liese sich leider nicht festatellen, da dieselbe mit dem Wasserstande des Flusses und mit dem Oeffnen und Schliessen der Schleussen am Müblendamm fortwährend wechselt. Die Angaben über die Zusammennetzung des Sielwassers der Vorstädte sind das Mittel aus den Analysen des Kanalwasser der Fleichieh. und Fritz Reuterstrassensieles.

### 1. Die Rostocker Wasserversorgung.

Das Wasser, das in Rostock verwendet wird, stammt aus zwei Quellen, nämlich aus Brunnen, die in einzelnen Strassenvierteln noch ziemlich häufig sind, und aus der städtischen Wasserleitung, die filtrirtes Warnowwasser liefert. Diese ist zwar über die ganze Stadt verbreitet, aber doch in den neuangelegten Vorstädten am vollständigsten ausgeführt. Wieviel Wasser den Pumpen entnommen wird, entzieht sich ganz der Beurtheilung, doch ist wahrscheinlich die Wassermenge aus den Brunnen verhältnissmässig sehr gering im Vergleich zu den durch die Rostocker Wasserwerke, geförderten Mengen, zumal da die meisten Brunnen stark verunreinigtes Wasser zu Tage fördern und vor ihrer Benutzung eindringlich gewarnt wurde.

Das städtische Wasserwerk, das unter diesen Umständen wohl nur allein in Betracht kommt, gab in den letzten drei Jahren folgende Wassermengen ab.

Tabelle Xl.

|    |      | cbm pro anno | Liter pro Tag<br>und Kopf |
|----|------|--------------|---------------------------|
| 1. | 1894 | 1 942 000    | 109,0                     |
| 2. | 1895 | 1 805 669    | 99,0                      |
| 3. | 1896 | 2 109 730    | 113,3                     |

Es ist hiernach die Wasserabgabe nicht gleichmässig mit der Bevölkerungszunahme gewachsen, sondern unterliegt Schwan-

1) Rostock besitzt nach den Erhebungen, die im Jahre 1893/94 gemacht wurden, noch 192 Brunnen, die sieh folgendermaassen auf die einzelnen Gegenden vertheilen und gutes oder schlechtes Wasser liefern.

| Altstadt              |       | unbeanstandet<br>1 | beanstandet<br>26<br>26 | 27<br>30 |
|-----------------------|-------|--------------------|-------------------------|----------|
| Kröpeliner Vorstadt . | {     | 14                 | 56                      | 70       |
| Ausserhall) gelegene. | - 4   | 18                 | 47                      | 65       |
|                       | Summe | 37                 | 155                     | 192      |

Die als sausserhalb gelegene Brunnen- bezeichneten Pumpen befinden sich in Anwesen, die nicht an das städtische Kanalnetz angeschlossen sind, also auch nicht bei der Gesammtabwassermenge des Rostocker Sielsystemes in Frage kommen. Es sind demnach nur noch 127 Brunnen in Rechausg zu sich en von denen nur 19 einwandfreies Wasser liefern.

kungen, die wohl mit der grösseren und geringeren Trockenheit in den betreffenden Jahren und den verschieden hohen Sommertemperaturen zusammenhängen. Die Verwendung der abgegebenen Wassermengen vertheilt sich nach Mittheilung der Wasserwerksdirection etwa folgendermaassen bei einem mittleren Gesammtverbrauch von 1981 260 chm.

Tabelle XII.

|     |                  |    |      |     |     |     |    |     | cbm       | <b>0</b> /a |
|-----|------------------|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-------------|
|     | Feuerlöschen     |    | _    |     |     | _   |    |     | 560       | 0,03        |
| 2.  | Rohrnetzspülung  |    |      |     |     |     |    |     | 1500      | 0,08        |
| 1.  | Sielspülung      |    |      |     |     |     |    |     | 2070      | 0,10        |
| l.  | Anlagen          |    |      |     |     |     |    |     | 5000      | 0,25        |
| i.  | Strassen und Rin | ne | teir | asp | rei | agu | ng |     | 6390      | 0,32        |
| i.  | Springbrunnen    |    |      |     |     |     |    |     | 12 600    | 0,64        |
| .   | Freibrunnen      |    |      |     |     |     |    |     | 13 600    | 0,69        |
|     | Verlust          |    |      |     |     |     |    |     | 75 932    | 3,83        |
|     | Pissoirs         |    |      |     |     |     |    |     | 84 500    | 4,26        |
| . [ | Gewerbe          |    |      |     |     |     |    | . 1 | 426 886   | 21,55       |
|     | Hausverbrauch .  |    |      |     |     |     |    | . 1 | 1 352 222 | 68,25       |

Hiervon kommen als nicht in die Kanale gelangend in Abzug die Wassermengen, die zum Feuerlöschen dienen. die zur Sprengung von Anlagen, Rinnsteinen nnd Strassen verwendet werden, die von der geringen Industrie in Dampf verwandelten Wassermengen und schliesslich die directen Wasserverluste. Dieselben beziffern sich nach obiger Tabelle — von den Dampfverlusten abgesehen — auf 4,43 % = 87 882 cbm, so dass also voraussichtlich 95,57 % oder 1893 378 cbm Wasser durch die Stadt hindurch in die Siele gelangen.

Der Wasserbedarf wechselt natürlich mit der Jahreszeit und daher finden wir auch ziemlich grosse Schwankungen in den Wassermengen, welche in den einzelnen Monaten verwendet werden. Dieselben sind aus der nachfolgenden Tabelle XIII zu ersehen, der ich zur besseren Uebersicht noch eine graphische Wiedergabe folgen lasse.

Tabelle XIII.

|             | 189      | 4     | 189      | 5    | 189      | 6    | Mittel aus 94 | , 95, 9 |
|-------------|----------|-------|----------|------|----------|------|---------------|---------|
|             | cbm      | 0/0   | ebm      | 0/0  | ebm      | 0,0  | cbm           | 9/0     |
| 1. Januar . | 140 194  | 7,22  | 140 428  | 7,78 | 158 333  | 7,50 | 146 318,38    | 7,49    |
| 2. Februar. | 127 888  | 6,58  | 119 978  | 6,64 | 147 217  | 6,98 | 131 694,32    | 6,75    |
| 3. Marz.    | 148 618  | 7,65  | 130 789  | 7,24 | 162 167  | 7,69 | 147 188,10    | 7,54    |
| 4. April    | 156 921  | 8,08  | 144 295  | 7,99 | 148 032  | 7,02 | 149 749,38    | 7,67    |
| 5. Mai      | 190 926  | 9,83  | 165 375  | 9,16 | 189 194  | 8,97 | 181 831,55    | 931     |
| 6. Juni .   | 185 842  | 9,56  | 153 283  | 8,49 | 207 296  | 9,82 | 182 140,39    | 9,33    |
| 7. Juli     | 198 441  | 10,22 | 162 847  | 9,02 | 209 091  | 9,91 | 190 126,16    | 9,74    |
| 8. August . | 178 313  | 9,18  | 164 612  | 9,12 | 188 520  | 8,93 | 177 148,39    | 9,07    |
| 9. Septemb. | 162 526  | 8,37  | 156 018  | 8,64 | 188 789  | 8,95 | 169 107,66    | 8,66    |
| 0 Oktober   | 159 542  | 8,22  | 162 592  | 9,00 | 175 743  | 8,33 | 165 959,00    | 8,50    |
| 11 Novemb.  | 147 550  | 7,60  | 151 161  | 8,37 | 172 112  | 8,16 | 156 941,00    | 8,04    |
| 12. Decemb. | 145 239  | 7,48  | 154 291  | 8,55 | 163 256  | 7,74 | 154 262,00    | 7,90    |
|             | 1942 000 |       | 1805 669 |      | 2109 730 |      | 1952 466,33   |         |

# Diagramm III.

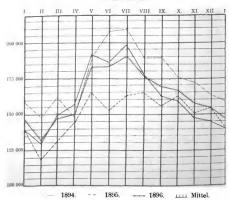

In den Sommermonaten, also im Mai bis August ist der Wasserverbrauch durchschnittlich am höchsten, im September und October findet ein Absinken auf die Höhe des Winterbedarfes statt, der im Februar am geringsten ist. Dabei ist die geringe Grösse des Wasserverbrauchs nicht allein durch die Kürze des Monats zu erklären.

Viel wichtiger als diese Daten, sind die über die wöchentliehen Schwankungen im Wasserconsum, da sich dabei eine gewisse Gesetzmässigkeit findet, die bei der Bestimmung der durch die Siele abgeführten Schmutzmengen zu beachten ist. Bei den nun folgenden Tabellen, die ich hierüber aufgestellt habe, bedeuten die oben stehenden Zahlen wie oft im Jahre die Grösse des Wasserconsums an dem betreffenden Wochentag die 1, 2, 3, etc. Stelle einnehmen.

Tabelle XIV

|           |   |  |  | 1.    | 2. | 3.  | 4.  | 5  | 6. | 7. |
|-----------|---|--|--|-------|----|-----|-----|----|----|----|
| Montag    |   |  |  | 7     | 9  | 13  | 11  | 8  | 4  | 1  |
| Dienstag  |   |  |  | 25    | 7  | 8   | 6   | 3  | 3  | -  |
| Mittwoch  |   |  |  | 7     | 15 | 15  | - 8 | 5  | 1  | 1  |
| onnerstag | z |  |  | <br>7 | 7  | - 8 | 10  | 9  | 11 | -  |
| Freitag   |   |  |  | 7     | 3  | 5   | 5   | 14 | 15 | 3  |
| anistag   |   |  |  | <br>2 | 10 | 4   | 13  | 9  | 14 |    |
| onniag    |   |  |  | <br>  |    | 1   | -   | 1  | 5  | 45 |

2, 1895.

|            |     |      |   |    |     | 1. | 2. | 3. | 4.  | 5. | 46 | 7.  |
|------------|-----|------|---|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| Montag     |     | Ī.   |   |    | . ' | 3  | 11 | 12 | 15  | 3  | 7  | 1   |
| benstag .  |     |      |   |    |     | 26 | 13 | 7  | 4   | 2  | -  | 1   |
| Mittwoch . |     |      |   |    | . ( | 15 | 16 | 12 | 4   | 4  | -  | 1   |
| Donnerstag |     |      |   |    |     | 7  | 4  | 11 | 1:3 | 4  | 13 |     |
| Freitag    |     |      | Ċ |    | i.  | 3  | 2  | 2  | - 8 | 21 | 14 | . 2 |
| Samstag    |     |      |   |    | . [ | 2  | 3  | 8  | 7   | 19 | 13 | -   |
| Sonntag .  |     |      |   |    | -   | -  | -  | -  |     | 1  | 4  | 47  |
| Archiv for | 11. | nala |   | D. | LVV | v  |    |    |     |    | 15 |     |

3. 1896 Januar - August.

|            |   |    |  |     | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|---|----|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| Montag     |   | Ϊ, |  | 1   | 3  | 6  | 6  | 12 | 2  | 5  | 1  |
| Dienstag   |   |    |  |     | 16 | 7  | 9  | 1  | 1  | ~  | -  |
| Mittwoch   |   |    |  | . ! | 6  | 15 | 10 | -  | 3  | -  | 1  |
| Donnerstag | z |    |  | . 1 | 6  | 6  | 5  | 8  | 5  | 4  | 1  |
| Freitag .  |   |    |  |     | 1  | 1  | 4  | 6  | 15 | 7  | 1  |
| Samstag    |   |    |  |     | 3  | 1  | -  | 7  | 9  | 15 | -  |
| Sonntag    |   | ٠  |  | - [ | -  | _  | _  | -  | -  | 3  | 32 |

4. 1894, 1895, 1896 Januar-August.

|            |  |  |   |      | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.  |
|------------|--|--|---|------|----|----|----|----|----|----|-----|
| Montag     |  |  | , | . 1  | 13 | 26 | 31 | 38 | 13 | 16 | 3   |
| Dienstag   |  |  |   | . 11 | 67 | 27 | 24 | 11 | 6  | 3  | 1   |
| Mittwoch   |  |  |   |      | 28 | 46 | 37 | 12 | 12 | 1  | 3   |
| Donnerstag |  |  |   | . 1  | 20 | 17 | 24 | 31 | 18 | 28 | 1   |
| Freitag .  |  |  |   | . !  | 11 | 6  | 11 | 19 | 50 | 36 | 6   |
| Samstag    |  |  |   | -6   | 7  | 14 | 12 | 27 | 37 | 42 |     |
| Sonntag    |  |  |   |      | -  | -  | 1  | -  | 2  | 12 | 124 |

Daraus wird ersichtlich, dass am Dienstag¹) am allerhäufigsten das meiste Wasser in der Woche verbraucht wird. Da die chemische Analyse des Sielwassers ergeben hat, dass an diesem Tage der meiste Schmutzgehalt in demselben vorhanden ist, während doch der gesteigerte Wasserverbrauch eine Verdümnung des Sielwassers bedingen sollte, so ist offenbar, wie ich schon früher hervorhob, dass der Dienstag der Hauptscheuer- und Reinmachetag in der Woche ist. Aehnlich, wie am Montag und Mittwoch der Schmutzgebalt des Sielwassers geringer ist, sehen wir auch für gewöhnlich einen geringeren Wasserverbrauch als am Dienstag, wobei übrigens der Mittwoch die Mittelstellung einnimmt. Gegen Ende der Woche nehmen Wasserverbrauch und Schmutzgehalt der Sielwässer ab, ohne dass aber mit der Abnahme des Schmutzgehaltes auch eine entsprechende Abnahme des Schmutzgehaltes auch eine entsprechende Abnahme des Wasser-

<sup>1)</sup> Der Dienstag würde noch häufiger an erster Stelle stehen, wend nicht durch Feiertage (Östern, Pfüngsten, Weihnachten etc.) dann und wann eine Verschiebung in der Wechenthätigkeit bewirkt wirde.

consums am Freitag einhergeht. Am Sonntag ist, wie zu erwarten, Schmutzgehalt und Wasserverbrauch am geringsten, da ja an diesem Tage die Industrie ruht und auch nicht geputzt wird.

Die Wochenschwankungen in absoluten Zahlen für das ganze Jahr hier anzuführen, ist wohl überflüssig, da die Untersuchungen der Sielwässer, deren Menge ich ja aus dem mittleren Wochenverbruuch berechnen will, nur in die Monate Juni, Juli und August fielen. Ich reihe daher nur die Wasserverbrauchszahlen für diese drei Monate an. Für die Analysenwoche, die ja keine Kalenderwoche ist, wie ich schon erwähnt, habe ich die Zahlen für den Wasserverbrauch gesondert berechnet.

Statt weiterer Erläuterung gebe ich ausser der Zahlentabelle XV auch noch eine graphische Darstellung (Diagramm IV).

|  | XVa |
|--|-----|
|  |     |

|           |   |   |   |   |   |   |      | 1    | 1896   |        |        |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|           |   |   |   |   |   |   |      |      | Juni   | Juli   | August |  |  |  |  |
|           | _ | _ | _ | _ | _ |   | _    | - 1  | cbm    | ebm    | cbm    |  |  |  |  |
| Montag    |   |   |   |   |   |   |      | . 1  | 6877,8 | 6890,9 | 6296,8 |  |  |  |  |
| Dienstag  |   |   |   |   |   |   |      |      | 7320,4 | 7306,0 | 6674,7 |  |  |  |  |
| Mittwoch  |   |   |   |   |   |   |      | . [  | 7469,7 | 7161,0 | 6524,5 |  |  |  |  |
| Donnersta | R |   |   |   |   |   |      | . 1  | 7344,1 | 6952,0 | 6386,€ |  |  |  |  |
| Freitag   |   |   |   |   |   |   |      |      | 6977,9 | 6769,U | 6057,1 |  |  |  |  |
| Samstag   |   |   |   |   |   |   |      | . 1  | 6787,7 | 6592,0 | 6070.0 |  |  |  |  |
| Sonntag   |   |   |   |   |   |   |      | .    | 5496,0 | 5364,4 | 4822,2 |  |  |  |  |
|           |   |   |   |   | _ | N | litt | el I | 6909.9 | 6742.3 | 6081.2 |  |  |  |  |

Taballa VV

|            |   |   |      |       | Mittely<br>aus Juni, Ju |        | Analyse | nwoche |
|------------|---|---|------|-------|-------------------------|--------|---------|--------|
|            | _ | _ | _    |       | cbm                     | 0/0    | cbm     | 0/0    |
| Montag     |   |   |      |       | 6688,5                  | 101,68 | 7064    | 114,12 |
| Dienstag . |   |   |      |       | 7100,3                  | 107,94 | 7341    | 118,59 |
| Mittwoch . |   |   |      |       | 7051,7                  | 107,20 | 6217    | 100,48 |
| Donnerstag |   |   |      |       | 6894,2                  | 104,81 | 6568    | 106,09 |
| Freitag    |   |   |      |       | 6601,3                  | 100,35 | 5846    | 94,44  |
| Samstag .  |   |   |      |       | 6482,9                  | 98,56  | 5844    | 94,40  |
| Sonntag .  |   |   |      |       | 5227,6                  | 79,47  | 4453    | 71,98  |
|            |   | M | itte | el le | 6578,07                 |        | 6190,43 |        |



Auch im Laufe eines Tages wechselt selbstverständlich die Grösse des Wasserverbrauchs in den verschiedenen Stunden. Die grösste Wasserabgabe im Laufe einer Stunde findet sich an Wochentagen meist zwischen 9 und 12 Uhr morgens, an Sonntagen bereits von 8 bis 10 Uhr. Doch kann der Maximalverbrauch zu jeder Tageszeit erfolgen, wie die hier angeführten Tabellen (XVI) zeigen, in denen die Zahlen angeben, wie oft im Jahr der Maximalverbrauch auf die betreffende Stunde fiel. Da die Tagesschwankung an den einzelnen Wochentagen etwas verschieden ist, habe ich in den Tabellen auch darauf Rücksicht genommen.

Tabelle XVI.

1. 1894.

|           | 67  | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6 |
|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Montag    | _   | 4   | 2   | 5    | 10    | 19    | 1    | 2   | 4   | _   | 1   | 3   | 0 |
| Dienstag  | _   | 1   | 1   | 6    | - 8   | 16    | 4    | 2   | 6   | 3   |     | 2   | 3 |
| Mittwoch  | _   | 1 - | 8   | 6    | 7     | 17    | 3    | -   | 5   | 1   | 1   | 2   | 1 |
| Donnerst. | - 1 | 1   | 2   | 9    | 5     | 18    | 3    | 1   | 5   | 1   | 1   | 3   | 1 |
| Freitag   | 1   | 3   | 7   | 7    | 5     | 17    | 3    | 2   | 2   | 1   | 1   | 3   | - |
| Samstag   | 1   | 2   | 2   | 11   | 14    | 12    | 1    | 2   | 3   | 3   | -   | -   | 1 |
| Sonntag   | 3   | 3   | 23  | 11   | 7     | 3     | 1    | -   | -   | -   | -   | -   | 1 |
| Summe     | 6   | 14  | 45  | 55   | 56    | 102   | 16   | 9   | 25  | 9   | 4   | 13  | 9 |

# 2. 1895.

| gry       | 6-7 | 78       | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 1112 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6- |
|-----------|-----|----------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Montag    |     |          | 3   | 5    | 14    | 16   | 1    | 2   | 1   | 4   | 1   |     | 1  |
| Dienstag  | _   | _        | 1   | 11   | 15    | 20   | 1    | _   | 5   | 1   |     | 1   | _  |
| Mittwoch  | _   | _        | 2   | 10   | 16    | 19   | 1    | 1   | 2   | 1   |     | _   | _  |
| Donnerst. | -   | <u> </u> | 4   | 11   | 14    | 18   | -    | -   | 2   | 2   | 1   | -   | _  |
| Freitag   | -   | _        | 4   | 15   | 15    | 18   | 1-   | -   | 1   | -   | -   | -   | _  |
| Samstag   | -   | _        | 11  | 12   | 9     | 18   | -    | -   | 2   | -   | -   | -   |    |
| Sonntag   | -   | 1        | 16  | 15   | 10    | 8    | 1    | -   | 2   | -   | 1   | -   | _  |
| Summe     | -   | 1        | 41  | 79   | 93    | 117  | 3    | 3   | 15  | 8   | 3   | 1   | 1  |

#### 3. 1896 I.—VIII.

|           | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6- |
|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Montag    | _   | _   |     | 4    | 5     | 18    |      | 1   | 4   | 3   | _   | _   | _  |
| Dienstag  | _   | _   |     | 3    | 12    | 16    | _    | 1   | 2   | _   | _   | -   |    |
| Mittwoch  | -   | _   |     | 7    | 15    | 10    | _    | _   | 4   | _   | -   |     | -  |
| Donnerst. | -   | -   | 6   | 6    | 7     | 16    | _    | _   | _   | _   | _   |     | -  |
| Freitag   | 9   | -   | 2   | 6    | 6     | 19    | _    | _   | 2   | _   | _   | -   | -  |
| Samstag   | _   | 00  | 3   | 8    | 14    | 6     | _    | 1   | 3   | _   | _   | _   | -  |
| Sonntag   |     | 1   | 14  | 9    | 8     | 3     | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -  |
| Summe     | -   | 1   | 25  | 43   | 67    | 88    | -    | 3   | 15  | 3   | -   | -   | -  |

In absoluten Zahlen gebe ich aus dem schon vorher erwähnten Grunde nur für Juni, Juli und August 1896 den üglichen Wechsel im Wasserverbrauch an und zwar nach der
stündigen Beobachtungen (Tab. XVII), da ja auch meine Analysen in dreistündigen Intervallen gemacht worden sind. Da
die Schwankungen im Wasserconsum an allen Wochentagen in
fast gleicher Weise geschehen, gebe ich nur das Mittel aus denselben an, ferner die davon verschiedenen Zahlen der sonntäglichen Aenderungen im Wasserbedarf und schliesslich die Schwankungen im Wasserverbrauch am Analysentage. Die nachfolgende
graphische Darstellung möge zur besseren Uebersicht der angeführten Daten dienen (Diagr. V).

Tabelle XVII.

|                                     | 12—3<br>cbm | 3-6<br>cbm               | 6—9<br>cbm | 9—12<br>cbm | 12-3<br>cbm |       | 6-9<br>cbm |       | Summe  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|-------|--------|
| Wochentag<br>Sonntag<br>Analysentag |             | 502,60<br>455,1<br>571,0 | 925,4      |             | 871,8       | 646,6 | 585,2      | 410,7 | 5227,3 |



### 2. Abwasserförderung der einzelnen Siele in Rostock.

Mit Hilfe dieser Tabellen über den Wasserverbrauch nach Monaten, Wochen und Tagen lässt sich die thatsächliche Abwassermenge, welche die einzelnen Siele fördern, berechnen, weil bekannt ist, wie gross die Procentbetheiligung der einzelnen Siele an der Gesammtentwässerung Rostocks ist. Zur Verfügung standen mir die Angaben über die Abwasserbelastung der einzelnen Siele nach der Berechnung des Hafenbauamtes, die in der nachstehenden Uebersicht (Tab. XVIII) enthalten sind, Dieselben habe ich ergänzt durch die Zahlen über die Procentbetheiligung der einzelnen Siele an der Gesammtabwasserförderung (Columne 1 u. 2). Nach diesen Procentzahlen beläuft sich unter der Annahme, dass nur das Leitungswasser in die Siele gelangt, die Abwassermenge, welche durch die einzelnen Siele im Jahre 1895 und in den Monaten Juni, Juli und August 1896 abfloss, auf die in Columne 3-6 eingetragenen Mengen. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass die oben als zu Verlust gehend bezeichnete Wassermenge aus der Leitung in der Höhe von 4,43%, die für die Gesammtjahresproduction der Rostocker Wasserwerke in Geltung ist, für die drei Sommermonate nicht gilt, da in diesen für Sprengung der Strassen und Gartenanlagen eine höhere Wasserabgabe erfolgt. Es wurden nach den Aufzeichnungen des Wasserwerksdirectors im Sommer 1896 zum Sprengen verwendet.

| 1896                                   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | August |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cubikmeter<br>Procent der Wasserabgabe | 510,8  | 3443,1 | 4126,9 | 3624,4 | 721,2  |
| im Monat                               | 0,345% | 1,82%  | 1,99%  | 1,73%  | 0,38%  |

Wir haben also an Stelle der 0,32 %, die auf S. 35 als die für Sprengen im Jahresdurchschnitt verwendeten Wassermengen verzeichnet sind, für die Sommermonate erheblich höhere Beträge in Abzug zu bringen. Die konstanten Wasserverluste, die 4,11 % betragen, machen für Juni, Juli und August 8519,8 8593,5 und 748,17 cbm aus. Wir behalten also zur Verteilung an die Siele

übrig, wenn diese eben angegebenen Zahlen und die obigen für das Sprengen verwendeten Wassermengen in Abzug kommen, als in den drei Monaten abgeführte Gesammtwassermengen: 193 649,3, 196 873,1 und 180047,63 cbm, die auch bei der unten stehenden Zusammenstellung zu Grunde gelegt wurden.

Tabelle XVIII

| 1                      | 1.                             | 11.                         | 111                       | IV.                       | V.                          | VI                     |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Sielname               | Forderung<br>in der Sec<br>cbm | ° o der<br>Gesammt-<br>heit | Juni 96<br>ebm<br>taglich | Juli 96<br>ebm<br>täglich | August 96<br>cbm<br>taglich | 1895<br>cbm<br>im Jahr |
| 1. Bagehl              | 0,0005                         | 0,43                        | 27,90                     | 27,31                     | 24,97                       | 7420,5                 |
| 2. Gärbergang          | 0,0003                         | 0,26                        | 16,87                     | 16,51                     | 15,10                       | 4486,7                 |
| 3. Ob.d.Garberbruchs   | 0,0014                         | 1,20                        | 77,86                     | 76,21                     | 69,70                       | 20708,9                |
| 4. Küterbruch          | 0,0016                         | 1,37                        | 88,89                     | 87,01                     | 79,57                       | 23641,7                |
| 5. Slüterstrasse .     | 0,0004                         | 0,34                        | 22,06                     | 21,59                     | 19,75                       | 5867,3                 |
| 6 Grubenstrasse .      | 0,0247                         | 21,18                       | 1374,25                   | 1345,15                   | 1230,14                     | 365500,0               |
| 7. Gr. Mönchenstr      | 0,0012                         | 1,03                        | 66,83                     | 65,42                     | 59,82                       | 17774,6                |
| 8 Kossfelderstrasse.   | 0,0016                         | 1,37                        | 88,89                     | 87,01                     | 79,57                       | 23641,7                |
| 9. Burgwall            | 0,0012                         | 1,03                        | 66,83                     | 65,42                     | 59,82                       | 17774,6                |
| 10. Lagerstrasse       | 0,0036                         | 3,09                        | 200,49                    | 196,25                    | 179,47                      | 53323,7                |
| 11. Wokrenterstrasse   | 0,0055                         | 4,72                        | 306,25                    | 299,76                    | 274,14                      | 81152,0                |
| 12. Schnickmannstr .   | 0,0046                         | 3,94                        | 255,65                    | 250,23                    | 228,83                      | 67991.7                |
| 13. Badstüberstrasse . | 0,0023                         | 1,97                        | 127,82                    | 125,12                    | 114,41                      | 33996,2                |
| 14. Grapengiesserstr.  | 0,0053                         | 4,55                        | 295,22                    | 288,97                    | 264,26                      | 78518,3                |
| 15. Fischerstrasse .   | 0,0029                         | 2,49                        | 161,56                    | 158,14                    | 144,62                      | 42969,0                |
| 16. Friedrichstrasse . | 0,0441                         | 37,82                       | 2453,94                   | 2401,94                   | 2196,60                     | 652650,0               |
| 17 Fritz Renterstr     | 0,0154                         | 13,21                       | 857,12                    | 838,96                    | 767,23                      | 227963,0               |
| Summe                  | 0,1166                         | 100,00                      | 6488,43                   | 6351,00                   | 5808,00                     | 1725679,1              |

### 3. Berechnung des Unraths, der durch die Siele aus Rostock befördert wird.

a) Die absolute Menge der im Sielwasser enthaltenen Bestandtheile wurde durch Multiplication der durch die Analysen gefundenen Werthe für dieselben mit dem täglichen, durchschnittlichen Wasserquantum, das das betreffende Siel im Monat der Analyse förderte, berechnet. Die Zusammensetzung des Sielwassers der Kanalsysteme »Gärbergang« und »Oberhalb des Gärberbruchs« ist nicht festgestellt worden, dech

ist anzunehmen, dass deren Wasser ungefähr die gleiche Beschaffenheit wie das der übrigen Siele der Altstadt haben wird. Es wurde daher bei der Berechnung der Unrathförderung dieser Siele die mittlere Zusammensetzung aller Kanalwässer der Altstadt zu Grunde gelegt. Sollte die Beschaffenheit dieser beiden Abwässer doch eine bedeutend andere sein, so wird doch das Gesamtresultat dadurch kaum beeinflusst werden, da beide Kanalsysteme zusammen nur 1,76 % der Gesammtförderung übernehmen. Für das Abwasser des Grubenstrassensieles erscheinen die so berechneten Werthe zu gering, da, wie schon hervorgehoben, das Siel von einer Abzweigung der Warnow durchflossen und die Concentration des wirklichen Kanalwassers dadurch bedeutend herabgesetzt wird. Bei den Abwässern der Sielsysteme Bagehl« und »Grosse Mönchenstrasse« sind die Bestimmungen des Gesammtstickstoffs verunglückt, ich berechnete diesen daher durch Addition der Werthe für den löslichen Stickstoff mit dem Mittelwerthe für den Stickstoff in den suspendirten Theilen aller Abwässer der Altstadt. Im Kanalwasser des Grubensieles wurden keine suspendirten Bestandtheile festgestellt, es fehlt daher auch der Werth dafür in der Tabelle.

Tabelle XIX.

|                | Feste   | Bestand      | theile   |               | Stickstoff   |                                    | Phos-               | -           |
|----------------|---------|--------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Siel           | gesamm1 | gelöst<br>kg | suspend. | gesammt<br>kg | gelöst<br>kg | In den<br>suspend<br>Theilen<br>kg | phor<br>saure<br>kg | Chlor<br>kg |
| Bagehl         | 15,233  | 11,690       |          | _             |              |                                    |                     |             |
|                |         |              |          | 1,346         | 0,808        | 0,538                              | 0,265               | 1,363       |
| 2. Garbergang. | 21,189  | 14,593       | 7,085    | 1,098         | 0,819        | 0,325                              | 0,400               | 2,257       |
| 1. Obd.Garber  | 1       |              |          | - (           |              | 1                                  | 1                   |             |
| bruchs .       |         | 67,349       | 32,701   | 5,069         | 3,778        | 1,501                              | 1,844               | 10,416      |
| Küterbruch .   |         | 77,956       | 139,732  | 6,713         | 4,346        | 3,397                              | 1,742               | 7,330       |
| Slüterstrasse  | 38,054  | 19,677       | 20,825   | 2,458         | 1,767        | 0,945                              | 1,068               | 3,099       |
| 6. Grubenstr   | 586,814 | 508.475      |          | 8,809         | 8,301        |                                    | 2,666               |             |
| Gr Monchen-    | ,       |              |          | ( )           | 0,001        |                                    | 2,000               | 30,366      |
| strasse        | 81,666  | 62,019       | 17,142   | 4.605         | 3,317        | 1.288                              | 0,720               | 13,278      |
| Kossfelderst   | 92,090  | 80,260       | 12,355   | 0,534         | 0.195        | 0,529                              | 1,607               | 12.510      |
| 9. Burgwall    | 71,107  | 60,347       |          | 1,249         | 0.197        | 1.685                              | 0.778               |             |
| Lagerstrasse   |         | 299,900      |          | 11,236        | 8,193        | 3,774                              |                     | 16,041      |
| 1 Wokrenterst. | 199,004 |              |          |               |              |                                    | 3,864               | 31,454      |
|                | 133,994 | 136,990      | 10,791   | 8,519         | 8,951        | 0,495                              | 4,047               | 25 884      |

Fortsetzung zu Tabelle XIX.

|       |                         | Feste    | Bestand  | theile   | 2       | stickstoff |                               | Phos-          |         |
|-------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1     | Siel                    | gesammt  | gelöst   | suspend. | gesammt | gelöst     | in den<br>suspend.<br>Theilen | phor-<br>saure | Chlor   |
|       |                         | kg       | kg       | kg       | kg      | kg         | kg                            | kg             | kg      |
| 12. 8 | chnick-                 | 270,987  | 222,926  | 42,949   | 12,923  | 10.570     | 2.262                         | 6,726          | 40,599  |
| 13. 1 | mannstr<br>ladstüberstr | 116,445  | 97,783   | 1        | 12,874  | 12,093     | 0,033                         | 4,030          | 12,881  |
| 14. G | rapen-<br>giesserstr.   | 463,500  | 315,000  | 157.648  | 30,588  | 24.323     | 7,685                         | 12,326         | 35,406  |
| 15. F | ischerstr.              | 254,453  | ,        |          | 15,272  | 12,238     | 3,675                         | 5,105          | 18,256  |
|       | riedrichstr.            | 2576,620 | 2212,740 | 332,723  | 78,616  | 58,627     | 26,469                        | 26,645         | 715,900 |
| 17. F | ritz Reuter-<br>strasse | 895,700  | 601,700  | 313,707  | 54,924  | 40,747     | 18,968                        | 28,542         | 62,826  |

Summe 6217,444 4913,235 1282,217 256,834 199,271

73.571 102,870 1059,164

Die Summe der gelösten und suspendirten Bestandtheile in den einzelnen Abwässern, ebenso wie die des gelösten und in den suspendirten Theilen enthaltenen Stickstoffs ist nicht gleich den, aus den gefundenen Zahlen berechneten Werthen. Doch ist der Unterschied, den ich in der kleinen Zusammenstellung auf S. 227 Tab. XX durch Beifügung der Differenzen in Klammern angegeben habe, so unbedeutend, dass ich ihn vernachlässigen kann. In den späteren Tabellen habe ich daher nur die durch Addition der Zahlen für gelöste und suspendirte Bestandtheile (ebenso beim Stickstoff) erhaltenen Werthe eingesetzt. Alle die angeführten Zahlen für die Mengen der in den Sielwässern ent haltenen Bestandtheile gelten zunächst natürlich nur für die Sommermonate. Ich halte mich jedoch für berechtigt, die Zahlen auch für die Wintermonate als annähernd richtig anzusehen, da ja die häuslichen Verrichtungen jahraus, jahrein immer die gleichen sind, gewisse häusliche Geschäfte sich in bestimmtem Turnus wiederholen, die Industrie das ganze Jahr hindurch annähernd die gleiche bleibt und die Fäcalienproduction sogar dieselbe bleiben muss. Im Winter werden höchstens die Concentrationsverhältnisse der Abwässer andere (höhere) sein, während die Menge der durch sie geförderten Bestandtheile die gleiche bleibt. Aus dem täglichen Anfall aller in den Sielwässern enthaltenen Bestandtheile ergibt sich dann der in der folgenden Tabelle XX angegebene jährliche Anfall:

Tabelle XX. Gesammtgewicht aller Bestandtheile, die durch die Siele abgeführt werden.

|                           | pro Tag            | pro Jahr      |
|---------------------------|--------------------|---------------|
|                           | kg                 | kg            |
| o [insgesammt             | 6195,452 ( 21,992) | 2 261 339,943 |
| insgesammt gelöste Theile | 4913,235           | 1 793 330,848 |
| suspendirte Theile        | 1282,217           | 468 009,095   |
| (insgesammt               | 272,842 (+ 16,008) | 99 587,220    |
| in den gelösten Theilen . | 199,271            | 72 733,805    |
| in den suspendirt Theilen | 73,571             | 26 853,415    |
| bosphorsaure              | 102,370            | 37 364,867    |
| hlor                      | 1059,164           | 386 594,860   |

b) Die im Rostocker Leitungswasser bereits enthaltenen Bestandtheile müssen natürlich in Abzug gebracht werden, wenn man aus den vorhergehenden Zahlen ein Urtheil über die thatsächlich durch die Siele aus Rostock abgeführte Menge von festen Stoffen (Schmutzstoffen) gewinnen will. Ueber die Zusammensetzung des Leitungswassers konnten zu gleicher Zeit Untersuchungen nicht ausgeführt werden, jedoch sind aus den Jahren 1893 und 94 zahlreiche Analysen des Leitungswassers vorhanden, die ich sehr wohl für meine Zwecke verwenden kann, Zu gleicher Zeit wurden damals Proben aus der Oberwarnow, . dem Zuleitungskanal zu den Wasserwerken und dem filtrirten Wasser entnommen. Für meine Zwecke kommt naturgemäss nur die Zusammensetzung des filtrirten Wassers in Betracht, von welchem im ganzen 80 Analysen an 41 verschiedenen Tagen gemacht wurden und zwar an 18 Tagen des Jahres 1893 und 23 Tagen des Jahres 1894. Die Analysen wurden jedesmal am 15. und letzten eines jeden Monats ausgeführt und in der nun folgenden Tabelle XXI ist daraus die mittlere Zusammensetzung des Leitungswassers in jedem Monat angegeben. geklammerten Zahlen bedeuten die Anzahl der Analysentage in Mount

Tabelle XXI.
a) 1893.

|         |                |   |   |      |     | Rückstand | Chlor | O Verbrauch |
|---------|----------------|---|---|------|-----|-----------|-------|-------------|
| _       |                |   |   | _    |     | g         | К     | g           |
| 1.      | April (3)      |   |   |      | . 1 | 0,282     | 0,039 | 0,0059      |
| 2.      | Mai 2          |   |   |      | . 1 | 0,265     | 0,039 | 0.0055      |
| 3.      | Juni (2        |   |   |      |     | 0,265     | 0,035 | 0,0040      |
| 4       | Juli (2)       |   |   |      |     | 0,235     | 0,036 | 0,0041      |
| 5       | August (2)     |   |   |      | . " | 0,260     | 0,041 | 0,0036      |
| 6       | September 2 .  |   |   |      |     | 0,264     | 0,040 | 0,0036      |
| 6<br>7. | October (2)    |   |   |      |     | 0,297     | 0,038 | 0,0047      |
| 5       | November (2) . |   |   |      | . 1 | 0,300     | 0,038 | 0,0054      |
| 9.      | Dezember 1) .  | ٠ |   |      | . ' | 0,347     | 0,030 | 0,0043      |
|         |                |   | M | litt | el  | 0.279     | 0.037 | 0.0046      |

b) 1894.

|     |                |   |   |      |    | Rückstand | Chlor | O-Verhrauch |
|-----|----------------|---|---|------|----|-----------|-------|-------------|
|     |                |   |   |      |    | g         | g     | g           |
| 1   | Januar (2)     |   |   |      |    | 0,332     | 0.031 | 0,0046      |
| 2   | Februar (2).   |   |   |      |    | 0,332     | 0.032 | 0,0047      |
| 3.  | März (1)       |   |   |      |    | 0,345     | 0,050 | 0,0059      |
| 4.  | April (3)      |   |   |      |    | 0,312     | 0,030 | 0,0049      |
| 5   | Mai (2)        |   |   |      |    | 0,220     | 0,033 | 0,0043      |
| 6.  | Juni (2)       |   |   |      |    | 0,230     | 0.032 | 0,0065      |
| 7.  | Juli (2)       |   |   |      |    | 0,315     | 0,036 | 0,0071      |
| S   | August (2)     |   |   |      |    | 0,311     | 0,036 | 0,0060      |
| J.  | September (1)  |   |   |      |    | 0,315     | 0,036 | 0,0046      |
| 10  | October (3)    |   |   |      |    | 0,325     | 0,036 | 0,0051      |
| 11. | November (1)   |   |   |      |    |           | 0,036 | 0,000       |
| 12. | Dezember (1) . |   |   |      |    | 0,300     | 0,034 | 0,0048      |
|     |                | _ | M | litt | e1 | 0,303     | 0,033 | 0,0054      |

Zur besseren Beurtheilung der eben hier angeführten Werthe lasse ich auch die graphische Aufzeichnung derselben folgen.

Diagramm VI.





#### .0.44,



# c) O-Verbrauch.



Das Leitungswasser zeigt hiernach verhältnismässig nur geringe Schwankungen in der Zusammensetzung, so dass das Mittel der Analysen beider Jahre von mir anstandslos in meine Berechnung eingezogen werden kann. Dasselbe beträgt:

> Rückstand ') 0,291 g Chlor 0,035 » O-Verbrauch 0.005 »

c) Die thatsächlichen Unrathmengen, die durch die Siele aus Rostock entfernt werden. Von der oben mitgetheilten Gesammtmenge der festen Bestandtheile des Abwassers pro Jahr ist die bereits im Leitungswasser enthaltene Menge abzuziehen, um die thatsächliche Masse des Unraths kennen zu lernen, der durch die Siele abgeführt wird. Nur ist aber dabei zu berücksichtigen, dass die Werthe für die Gesammtmenge der durch die Siele im Laufe eines Jahres abgeführten Bestandtheile erhalten wurden durch die Multiplication der Tageswerthe für die einzelnen Bestandtheile mit 365, die aber aus den Sommermonaten erhalten wurden, in denen der Wasserverbrauch, also die Menge der durch das Leitungswasser in das Sielwasser gelangenden festen Bestandtheile auch die grösste ist. Deshalb muss auch die Menge der Bestandtheile, welche im Leitungswasser enthalten sind, bereits von der Tagessumme in Abzug gebracht werden, jedoch unter der Berücksichtigung folgender Punkte:

1. Im Juni wurden die Abwasserproben aus allen Sielen analysirt mit Ausnahme derjenigen aus dem Kanalsysteme der Friedrich-, Wokrenter- und Lagerstrasse. Die untersuchten Siele bef\u00fcdern 54,37\u00f3\u00e9 der Gesammtwassermenge, hatten also im Juni durchschnittlich zusammen 3527,75 cbm pro Tag abgef\u00fchrt.

|    |       |          |     |           |               |  |  | g              |
|----|-------|----------|-----|-----------|---------------|--|--|----------------|
| 1) | 1893. | Grösster | und | kleinster | Rückstand .   |  |  | 0,347-0,233,   |
|    |       | ,        | ,   | ,         | Chlorgehalt . |  |  | 0,041-0,030,   |
|    |       |          |     | ,         | O-Verbrauch   |  |  | 0,0059-0,0036. |
|    | 1894. |          |     |           | Rückstand .   |  |  |                |
|    |       |          |     |           | Chlorgehalt . |  |  |                |
|    |       | ,        | ,   | >         | O-Verbrauch   |  |  |                |

- Im Juli wurde die Analyse des Abwassers des Wokrenterstrassensieles gemacht. Dieses ist mit 4,72 % an der Entwässerung Rostocks betheiligt, f\u00f6rderte also pro Tag im Juli 299,76 cbm.
- 3. Im August wurden Lager- und Friedrichstrassen-Sielwasser untersucht. Beide Kanäle befördern 40,91 % der Gesammtabwassermenge, pro Tag liefen demnach im August 2376,07 cbm durch dieselben ab.

Wir haben somit im ganzen den Gehalt an festen Bestandtheilen in 3527,75 cbm

299,76 > 2376.07 >

6203,58 cbm Leitungswasser abzuziehen.

Dies macht aus für:

Der Gehalt an organischen Stoffen ist nicht zu berechnen, da derselbe nur durch den Sauerstoff-Verbrauch bestimmt wurde. Ich erhalte nach Abzug dieser Zahlen für gelöste feste Bestandheile (Abdampfrückstand) und Chlor als die thatsächliche im Rostocker Sielwasser abgeführte Unrathmenge.

Tabelle XXII.

|                  |     |      |    |    |      |    |   | 1   | Pro Tag  | Pro Jahr     |
|------------------|-----|------|----|----|------|----|---|-----|----------|--------------|
| Feste Theile:    |     | _    |    | _  |      | _  | _ |     | kg       | kg           |
| 1. insgesammt    |     |      |    |    |      |    |   | . [ | 4390,212 | 1602 427,343 |
| 2. gelöste       |     |      | i  |    |      |    |   | . 1 | 3107,995 | 1134 418,248 |
| 3. suspendirte   |     |      |    |    |      |    |   | . 1 | 1282,216 | 468 009,095  |
| ) Stickstoff     |     |      |    |    |      |    |   | 1   |          |              |
| 1. insgesammt    |     |      |    |    |      |    |   | . 1 | 272,842  | 99 587,220   |
| 2. gelöster      |     |      |    |    |      |    |   | . 1 | 199,271  | 72 733,805   |
| 3. in den susp   | end | lirt | en | Tì | reil | en |   | . 1 | 73,571   | 26 853,415   |
| e) Phosphorsaure |     |      |    |    |      |    |   | . 1 | 102,369  | 34 364,867   |
| d) Chlor         |     | Ċ    | Ċ  |    |      | Ċ  |   | . # | 842,089  | 307 344,125  |

In runder Summe ausgedrückt, ergeben diese Werthe für das Jahr:

|       |                                       |    |     |     |   |     |     |   |  |    | ppelcentner<br>à 100 kg | Waggonladung<br>à 10000 kg |
|-------|---------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|---|--|----|-------------------------|----------------------------|
| . 0   | (insgesammt                           |    | Ϊ,  |     |   |     |     |   |  | n  | 16024                   | 1601/4                     |
| 2 0   | insgesammt<br>gelöste<br>suspendirte  |    |     |     |   |     |     |   |  | 1  | 11344                   | 1131 2                     |
| E E   | suspendirte                           |    |     |     |   |     |     |   |  | 8  | 4680                    | 468 4                      |
|       | (insgesammt                           |    |     |     |   |     |     |   |  |    | 996                     | 10                         |
| ick   | insgesammt<br>gelöster<br>in den susp |    |     |     |   |     |     |   |  |    | 727                     | 714                        |
| 20 E  | in den susp                           | en | lir | ten | T | hei | len | 1 |  |    | 269                     | 23 4                       |
|       | phorsaure .                           |    |     |     |   |     |     |   |  |    | 374                     | 3314                       |
| Chlor |                                       |    |     |     |   |     |     |   |  | 41 | 3073                    | 304 4                      |

### III. Die Gesammtproduction an schwemmbarem Unrath in Rostock.

Für die Bedeutung der Eingangs erörterten Frage, ob bei einer Neukanalisation der Stadt Rostock die Ableitung der Sielwässer in die Warnow oder etwa die Anlage von Rieselfelder nic's Auge gefasst werden muss, ist es nothwendig zu prüfen, in welchem Verhältnis der jetzt schon durch die Siele abgeführte Uurath zu der Gesammtproduction der Stadt an Schmutzstoffen, die überhaupt den Kanälen überantwortet werden können, steht, bezw. da es sich dann auch um eine Abschwemmung der Fäcalien handeln wird, wie gross die Menge der Fäcalien ist, welche jetzt schon den Sielen zugeführt wird und wie gross diejenige sein wird, die bei Einführung der Schwemmkanalisation in die Siele gelangen wird.

Der Unrath einer Stadt setzt sich zusammen aus den Schmutzwässern, welche die Haushaltungen und die öffentlichen Anstalten, sowie die gewerblichen Anlagen liefern, aus den Fäcalien,
der Stalljauche, endlich aus den consistenteren Haus und
Strassenkehrichtmassen. Die letzteren, ebenso wie die Asche,
werden ausnahmslos abgefahren, sie kommen daher für die Zwecke
meiner Arbeit nicht in Betracht und unterlasse ich deshalb auch,
auf ihre Mengenverhältnisse einzugehen. Was den Anfall von
Stalljauche betrifft, so fehlen mir hierüber jegliche Angaben;
voraussichtich wird von derselben nur ein ganz kleiner Theil
in die Siele gelangen, da die meisten Stallbesitzer die flüssigen
und festen Stallabgänge sammeln und landwirthschaftlich ver

werthen. Der abfliessende Theil ist in den von mir erhaltenen Werthen über die Unrathmengen, die durch das Kannlsystem abgeführt werden, bereits einbegriffen. Da auch die
Schmutzwässer, die ja alle in die Siele geleitet werden, in meiner
vorstehenden Berechnung ebenfalls enthalten sind, so bleibt für
mich nur noch die Fäculienmenge zu berücksichtigen, die in
Rostock zum Theil mit Genehmigung der Stadtverwaltung, zum
Theil ohne dieselbe in die Siele gelangt, zum Theil, wie allgemein angenommen wird, zum überwiegend grössten Theil, abgefahren wird.

Die Abfuhr der Fäcalien wurde bis zum Jahre 1879 in der Art ausgeführt, dass die Einwohner nachts die gefüllten Unratheimer auf die Strasse stellten, wo sie in der Weise abgeholt wurden, dass grosse Wägen in den Morgenstunden die Strassen entlang fuhren, in die die Abfuhrleute die Eimer entleerten, während die Reinigung derselben den Einwohnern überlassen blieb. Die gefüllten Wägen brachten den Unrath auf die der Stadt benachbarten Felder, die Strassen, die sie passirten, mit dem stets überlaufenden Inhalt besudelnd. Mit dem Wachsthum der Stadt wurden die Missstände, die sich aus dieser Art der Abfuhr ergaben, derart, dass der Rostocker Verein für öffentliche Gesundheitspflege vorschlug, für die Stadt das Kübelsystem, mit Abfuhr der Fäcalien in geschlossenen Eimern einzuführen. Vorschläge fanden zwar keine Annahme bei der Stadtverwaltung, jedoch wurde durch dieselben ein Privatunternehmen, das von der Stadt concessionirt wurde, in's Leben gerufen, nach welchem ein Theil der Fäcalien, namentlich aus den besseren Stadttheilen. in der vorgeschlagenen Weise abgeführt wurde. Eine kurze Schilderung dieser Abfuhreinrichtung entuehme ich der von Uffelmann herausgegebenen »Hygienischen Topographie der Stadt Rostock (S. 126, 127).

Die Inhaber des Institutes besorgen gegen Entgelt die Beseitigung der menschlichen Fäcalien aus den Wohnungen, deren Inhaber sich ihm angeschlossen haben, und zwar bei Tage in hermetisch schliessbaren Kübeln und in fest verschliessbaren Wagen. Jene Kübel sind aus Eichenholz hergestellt, mit Oel

getränkt und aussen mit eisernen Bändern versehen. Der Verschluss erfolgt mit einem Deckel, der mit seinem Gummirand durch eine Scheibe fest an den oberen Umfang des Kübels sich anlegt, und wird in dem Augenblick vorgenommen, wo die Abholung vor sich gehen soll. So kann der Transport durch die Wohnung ohne üble Gerüche geschehen. Die Kübel werden in Wagen gebracht, der hinten, sowie von den Seiten zu öffnen und zu schliessen ist, und gelangen mit ihm zu dem vor dem Kröpeliner Thore zwischen dem Biestower Fahrweg und der Wismarschen Chaussee gelegenen Depôt. Dort entleert man den Inhalt, wenn er nicht sofort verwerthet werden kann, in ein gemauertes, cementirtes, aussen, d. h. um die Mauerung mit Thon belegtes, unter dem Niveau des Bodens eingerichtetes Reservoir. Die Kübel aber werden von besonders dazu angestellten Frauen gescheuert, gespült, darauf mit 3/8 1 21/2 proc. Carbolsäure-Lösung versehen und erst dann wieder gegen gefüllte ausgewechselt.

Die Abfuhr der Kübel erfolgt je nach dem Wunsch der Wohnungsinhaber wöchentlich einmal oder zweimal zu folgenden Sätzen:

| 1 | Kübel | 1 | Mal | wöchentlich | abgeholt | 2,25  | Mk. | pro | Quartal |
|---|-------|---|-----|-------------|----------|-------|-----|-----|---------|
| 1 | >     | 2 | >   | >           | >        | 4,00  | 3   | ,   | ,       |
| 2 | >     | 1 | >   | 3           | >        | 4,00  | 3   | )   | ,       |
| 2 | >     | 2 | >   | >           | >        | 7,00  | >   | 3   | >       |
| 3 | >     | 1 | >   | 3           | >        | 5,50  | >   | 3   | >       |
| 3 | ,     | 2 | >   | 3           | >        | 10.00 | ,   | ,   | ,       |

Wer stets eigene Kübel zurück zu erhalten wünscht, hat doppelte Garnitur anzuschaffen, für gehörige Bezeichnung der selben zu sorgen und ausser dem notirten Preise bei ein Mal wächentlicher Abholung 0,50 Mk., bei zwei Mal wöchentlicher Abholung 1,00 Mk. zu bezahlen.

Die Unternehmer begannen im Jahre 1880 mit der Abholung von wöchentlich 750 Kübeln. Seitdem ist die Zahl stelig gewachsen, nach einem Jahr auf 1050, nach zwei weiteren auf 1560, nach zwei weiteren Jahren auf 2000. Die Zahl der abzuholenden Kübel betrug seitdem pro Woche

| 1888 | (August) ca. | 3000  |
|------|--------------|-------|
| 1893 | (December)   | 4765  |
| 1894 | >            | 5163  |
| 1895 | 3            | 5501  |
| 1896 | October      | 5737. |

Nebenbei besteht noch für einen grossen Theil der Stadt (57,07%) das alte Abfuhrsystem mit seiner ganzen Misère fort. Die neuentstandenen Stadtviertel bedienen sich allerdings fast ausschliesslich des Kübelsystemes zur Abfuhr der Fäcalien. Nach den Zusammenstellungen des Polizeiamtes und nach Angaben des Inhabers des Kübelabfuhrunternehmens ist die Menge der abgefahrenen Fäcalien in Rostock in den Jahren 1892—96 folgende gewesen<sup>1</sup>):

Tabelle XXIII.

| Jahr  | Stadtisches<br>Abfuhrinstitut | Privat-<br>Abfubrinstitut | Zusammer |
|-------|-------------------------------|---------------------------|----------|
|       | cbm                           | cbm                       | cbm      |
| 1892  | 3949?                         | 2860?                     | 6309     |
| 1893  | 4825,9                        | 2132                      | 6457,9   |
| 1894  | 3988,8                        | 2618                      | 6606,8   |
| 1895  | 4045,7                        | 2710                      | 6755,7   |
| 1896  | 3940,6                        | 2964                      | 6904,6   |
| Summe | 20250                         | 12794                     | 33034,0  |

Nach dem Mittel aus drei Analysen, die über den Inhalt der Aborteimer in den Kübelabfuhrstädten Rostock und Kiel

<sup>1)</sup> Die Gesammtmenge der in den letzten finst Jahren abgefahrenen Festlien und ebenso die Zahlen, welche angeben, wie viel davon durch das Hödlische resp. das Privatabführinstitut entfernt wurde, stammen ans Angeben des Polizeiantes, die jährliche Facalienbeseitigung durch das Privatabführinstitut habe ich aus Angaben der Inhaber dieses Unternehmens, während ich den Reat der Zahlen nach Maassgabe der Bevölkerungszunahme berechnete. Durch Widersprüche in den Angaben beider Quellen ist die merkwänfig hohe Menge der im Jahre 1892 durch das Privatinstitut bestütgten Facalien bedüngt.

gemacht wurden (König, Verunreinigung der Gewässer S. 203) ist die durchschnittliche Zusammensetzung der dort abgefahrenen Fäcalmassen folgende:

| Wasser | Trockensubstanz | Stickstoff | l'hosphorsäure |
|--------|-----------------|------------|----------------|
| 94,05% | 5,95 %          | 0.479 • •  | 0.216 %        |

Es enthielten daher die in Rostock im Jahre 1896 abgefahrenen Fäcalien in der Menge von 6904,6 cbm = 7595,06 t (bei einem spec. Gew. von 1,1):

| Wasser      | Trockensubstanz | Stickstoff  | Phosphorsäure |
|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 7143 154 kg | 451.906 kg      | 36380 34 kg | 16405 33 kg   |

Addirt man diese Mengen zu den von mir aus dem Gehalt der Sielwässer (S. 231, 232) berechneten hinzu, so ergibt dies einen Anfall von schwemmbarem Unrath für die Stadt Rostock in der Höhe von

| 1. | festen S | toffen   | insges | san | mi |  | 2054 333,00 kg |
|----|----------|----------|--------|-----|----|--|----------------|
| 2. | Gesamn   | itsticks | toff.  |     |    |  | 135 967,56 >   |

Phosphorsäure . 53 770.20 > von welchen zur Abfuhr gelangen an

| 1. | festen | Stoffen | insgesammt |  |  | 22,00 % |
|----|--------|---------|------------|--|--|---------|
|    | 00 1 1 | OC.     |            |  |  | 00.00   |

3. Phosphorsäure . . . . . . . . während durch die Siele der Warnow zugehen an

| 1. | festen  | Stoffen | insgesammt |  |  | 78,00 % |  |
|----|---------|---------|------------|--|--|---------|--|
| 2. | Stickst | toff    |            |  |  | 73 24 2 |  |

Durch die Siele werden demnach heute schon rund 75% aller schwemmbaren festen Unrathstoffe der Warnow zugeführt.

Dass in Städten ohne Schwemmkanalisation der weitaus grösste Theil der schwemmbaren städtischen Schmutzstoffe durch die Siele entfernt wird, ist eine längst bekannte Thatsache. Man ist aber vielfach geneigt, diese grossen Mengen Unrathstoffe, welche die Siele passiren, für harmloser zu erklären als das das kleinere Quantum, welches abgefahren wird, weil letzteres

durch die menschlichen Entleerungen repräsentirt wird, die mau hinsichtlich einer Flussverunreinigung für viel bedenklicher hält, bezw. schon vor der Kenntnis der Bedentung der Mikroorganismen für die Entstehung und Verbreitung von infektiösen Krankheiten gehalten hat. Auch wird ja gerade die Abschwemmung der Fäcalien von landwirthschaftlichen Kreisen als die bedeutendste Vergendung der städtischen Abfullstoffe bezeichnet. Nun hat sich aber gezeigt, dass fast überall, wo neben einem Sielsystem eine besondere Fäcalienabfuhr besteht, der grössere Theil der Fäcalien in die Siele gelangt, hauptsächlich, weil alle Abfuhrsysteme grosse Mängel besitzen, die Fäcalienbeseitigung relativ kostspielig gestalten und der Reinlichkeitssinn der städtischen Bevölkerung auch bereits so weit gediehen ist, dass ein Bedürfnis besteht, die menschlichen Abgänge möglichst rasch und geruchlos, also durch die Wasserspülung der Waterclosets, zu entfernen.

Speciell für Rostock darf man annehmen, dass dieselben Gründe dazu führen, dass viele Bewohner ihre Fäcalien, sicher aber den grössten Theil des Harns in die Ausgüsse der Hausleitungen entleeren, zumal bei den wenig zahlreichen und meist noch dazu unbegnem und entfernt gelegenen Abortanlagen (in Keller, Speicher. Hof) auch tagsüber die Nachtgeschirre benützt zu werden pflegen. Die verhältnismässig zahlreichen Pissoirs leiten den Urin selbstverständlich direct in das Kanalsystem. Dazu kommt noch, dass das Spülen der Aborteimer bei dem städtischen Abfuhrinstitut den Hauseinwohnern überlassen bleibt und nach Angabe des Hafenbauamtes vielfach die üble Angewohnheit besteht nach Oeffnung der Verschlüsse der Sinkkasten da hinein direct allerlei Unrathstoffe, vermuthlich so such Fäcalien zu entleeren, so dass schon öfters dadurch Verstopfungen der Hausleitungen bewirkt wurden. Unter den jetzt in den Sielen ablaufenden Unrathstoffen ist also sicher ein grosser Theil der Fäcalien enthalten.

Ich will daher noch kurz untersuchen, wie gross die auf diesem Wege abgeführte Fäcalienmenge ist. Zu dieser Untersuchung kann ich mich zweierlei Wege bedienen, einmal, indem ich berechne, wie gross die Fäcalienproduction der gegenwärtigen Einwohnerschaft Rostocks ist und in welchem Verhältnis zu dieser die gegenwärtig abgeführte Fäcalienmenge steht.

Nach Angabe von Röder-Eichhorn (G. Varrentrapp, Entwässerung der Städte etc. S. 15, Berlin 1868) beträgt die Entleerung für eine Person und einen Tag bei

|                        | riarn     | Kota      |
|------------------------|-----------|-----------|
| Männnern               | 1500 g    | 150 g     |
| Frauen                 | 1350 »    | 45 >      |
| Knaben                 | 570 »     | 110 »     |
| Mädchen                | 450 »     | 25 >      |
| für ein Jahr somit bei |           |           |
| Mänern                 | 547,50 kg | 54,750 kg |
| Frauen                 | 492,75 >  | 16,425 »  |
| Knaben                 | 208,05 >  | 40,150 >  |
| Mädchen                | 164.25    | 9.125 >   |

Die Angabe derselben Autoren über die durchschnittliche Zusammensetzung einer Stadtbevölkerung von 100000 Einwohnem ist für die jetzige Zeit nicht mehr giltig, wie die daneben angeführten Beispiele von München (Zählung 1890) und Rostock (Zählung 1895) beweisen.

Tabelle XXIV.

|                    |    |      |     |        | Durchschnittliche<br>Zusammensetzung<br>der Bevölkerung | München          | Rostock <sup>1</sup> ) |
|--------------------|----|------|-----|--------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Manner .           |    |      |     |        | 37 610                                                  | 36 474 ( 1136)*) | 34 529 (- 3081)*       |
| Frauen .           |    |      |     |        | 34 630                                                  | 38 865 (+ 4235)  | 39 203 (+ 4573)        |
| Knaben .           |    |      |     |        | 14 060                                                  | 12 198 (- 1862)  | 13 175 (- 885)         |
| Mädchen            |    |      |     |        | 13 700                                                  | 12 463 (- 1237)  | 13 093 (- 607)         |
| Männliche Personen |    |      | n   | 51 670 | 48 672 ( 2998)                                          | 47 704 (- 3966)  |                        |
| Weibliche          | Pe | erso | one | n      | 48 330                                                  | 51 328 (+ 2998)  | 52 296 (+ 3966)        |

1) Rostock hatte nach der Zählung vom 2. XII. 95:

| Milnner | 17 234 |
|---------|--------|
| Frauen  | 19 567 |
| Knaben  | 6 576  |
| Mädchen | 6.535  |

Zusammen 49 912 Einwohner

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten Zahlen geben an, um wie viel sich die Müchener und Rostocker Zahlen von den Röder-Eichhorn'schen Normalzahlen unterscheiden.

Unter Benutzung dieser oben angeführten Zahlen über die jährliche Koth- und Harnmenge für Männer, Frauen, Knaben und Mädchen erhält man als jährlichen Anfall von Harn und Koth für 100000 Einwohner nach dem Zahlenverhältnis von

Tabelle XXV.

## 1. Röder und Eichhorn.

|              |  |         |              | Personenzahl  | Koth<br>kg   | Harn<br>kg   |
|--------------|--|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Männer       |  |         |              | 37 610        | 2 059 147,50 | 20 591 475,0 |
| Frauen .     |  |         |              | 34 630        | 568 797,75   | 17 063 932,5 |
| Knaben       |  |         |              | 14 060        | 564 509,00   | 2 925 183,0  |
| Mädchen      |  |         |              | 13 700        | 125 012,50   | 2 250 225,0  |
| Gesammtmenge |  | 100 000 | 3 317 456,50 | 42 830 815,5  |              |              |
|              |  |         |              | ner Einwohner | 33.2         | 428.3        |

#### 9 Wlinchen

|              | Personenzahl  | Koth<br>kg    | Harn<br>kg    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Manner       | 36 473        | 1 996 896,750 | 19 968 967,50 |
| Frauen       | 38 865        | 638 357,625   | 19 150 728,75 |
| Knaben       | 12 198        | 489 749,700   | 2 537 793,90  |
| Mådchen      | 12 463        | 113 724,875   | 2 047 047,75  |
| Gesammtmenge | 100 000       | 3 238 728,950 | 48 704 537,90 |
|              | per Einwohner | 32,4          | 437,0         |

## 3. Rostock.

|              | Personenzahl  | Koth<br>kg    | Harn<br>kg    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Manner       | 34 529        | 1 890 462,750 | 18 904 627,50 |
| Frauen       | 39 203        | 643 909,275   | 19 317 278,25 |
| Knaben       | 18 175        | 528 976,250   | 2 777 558,75  |
| Mådchen      | 13 093        | 119 473,625   | 2 150 525,25  |
| Gesammtmenge | 100 000       | 3 182 821,900 | 43 149 989,75 |
|              | per Einwohner | 31,8          | 431,5         |

## 240 Untersuchungen über die Entwässerungsverhältnisse der Stadt Rostock

Es kommt somit im Laufe eines Jahres pro Kopf der Bevölkerung an

|                         | Koth      | Harn     |
|-------------------------|-----------|----------|
| nach Röder und Eichhori | 1 33,2 kg | 428,3 kg |
| in München              | 32,4 >    | 437,0 ⇒  |
| in Rostock              | 318 >     | 431.5 =  |

Bei der nun folgenden Berechnung der Fäcalmassen, die in Rostock bei der jetzigen Einwohnerzahl thatsächlich producit werden, lege ich die soeben von mir für Rostock pro Kopf und Jahr gefundenen Werthe für Koth- und Harn-Production zu Grunde und nicht wie Pettenkofer in seiner Schrift verenreinigung der Isar durch das Schwemmsystem von München. Hygienische Tagesfragen, München 1890 S. 5 u. 6 gethan hat, die Zahlen für die Ausscheidungen eines erwachsenen Mannes (48 kg Koth und 457,7 kg Harn), damit die Gesammtmenge der Fäcalien, die im Laufe eines Jahres in Rostock entleert werden, nicht überschätzt werde und dadurch der Procentgehalt der abgefahrenen Fäcalmassen sich noch ungünstiger gestalte. In Rostock betrugen die Gesammtentleerungen pro Jahr:

Tabelle XXVI

| 4    | bei Ein-<br>wohnern | an Koth      | an Harn      | insgesammt   |
|------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| ti   | i                   | kg           | kg           | kg           |
| 1895 | 49 912              | 1 588 607,75 | 21 518 764,8 | 23 107 372,5 |
| 1896 | 51 008              | 1 623 265,45 | 21 991 769,0 | 23 615 034,4 |

Rechnet man diese Werthe auf Cubikmeter um, wobei man das spec. Gew. des Kothes zu 1,1 und das des Harns zu 1.015 annehmen kann, so erhält man

Tabelle XXVII.

|      | Koth     | Harn      | insgesammi |
|------|----------|-----------|------------|
|      | cbm      | cbm       | cbm        |
| 1895 | 1 444,19 | 21 200,75 | 22 644,94  |
| 1896 | 1 475,70 | 21 666,77 | 23 142,47  |

Da von diesen Fächlueugen in den Jahren 1895:96 nur 6755,7 und 6904,6 obm abgefahren wurden, ergibt sich, dass nur 29,83 % der gesammten menschlichen Entleerungen abgefahren werden, während der Rest, soweit er nicht auf Düngerhaufen oder in den Boden gelangt, jetzt schon durch die Kanäle der Warnow zugeführt werden muss. Nimmt man dagegen an, dass die Kothmassen vollständig abgefahren werden, und uur Harn in die Siele gelangt, so gestaltet sich das Resultat folgendermaassen<sup>4</sup>):

Tabelle XXVIII.

|      | Gesammtharn | Abgefahreuer Harn |
|------|-------------|-------------------|
|      | cbm         | cbm               |
| 1895 | 21 200,75   | 5311,51           |
| 1896 | 21 666,77   | 5428,91           |

oder nur 25,01 % des Harns werden abgefahren.

Die Menge der Fäcalien, die durch die Siele weggeführt wird, lässt sich aber auch wenigstens annähernd so bestimmen, dass ich aus dem in den Sielwässern gelösten Stickstoff, der ja sicher zum grössten Theil durch die Anwesenheit von Harnstoff bezw. dessen Zersetzungsproduct Ammoniak im Kanalwasser bedingt ist, berechnen, welche Harnmengen im Sielwasser enthalten sind, oder mit Zuhilfenahme der Phosphorsäure, deren Hauptquelle ebenfalls der Harn ist, die zum Theil aber auch den Fäces entstammt, wie viel gemischte Fäcalien den Sielwässern beigemengt sind.

Ich nehme nun an, es stammt aller durch das Sielwasser im Laufe eines Jahres in gelöster Form abgeführter Stückstoff in der Gesammtmenge von 72733,8 kg aus dem Harn, so entspricht diese Stückstoffmenge 155847 kg Harnstoff. Die durch-

 Lege ich die Pettenkofer'schen Zahlen bei meinen Berechnungen zu Grunde, so erhalte ich folgende Resultate für 1896;

> Harn . . . . 23 346 361,6 kg = 23 696,557 cbm Koth . . . . 2 448 384,0 > = 2 693,222 >

> > Gesamutfäces kg = 26 389,779 cbm.

Davon wurden 6:904,6 chm abgefahren oder nur 26,16%, so dass bei dieser Rechnungsart für die Menge der abgefahrenen Facalien noch 3,67%, weniger berauskommen.

schnittliche Harnmenge beträgt hier in Rostock pro Kopf und Jahr, wie ich schon vorher berechnet habe, 431.5 kg, die bei 2.33 % Harnstoff im Harn (nach Vogel, Vierordt, Daten und Tabellen S. 163) einer jährlichen Harnstoffproduction von rund 10 kg pro Kopf entsprechen, so dass also mindestens 15585 Personen oder 30.56% der Bevölkerung ihren gesammten Harn in die Siele gelassen haben müssen. Da nun aber nach König 1/6 des Harns bei der Defacation gelassen wird, also in die Abfuhrtonnen gelangt und daher aus der Stadt gefahren wird. müssen noch 16.66% mehr Personen an der von mir im Sielwasser gefundenen Harnstoffmenge betheiligt sein und zwar rund 18180 Menschen, was bei einer Bevölkerung von 51000 Seelen 35.65 % des Harns, der nicht bei der Defäcation gelassen wird, entsprechen würde. Da ich aber ferner nachgewiesen habe, dass hier in Rostock, selbst wenn aller Koth abgefahren wird, auch noch 25% des Harns in den Kübeln entfernt wird, müssen die von mir gefundenen 155847 kg Harnstoff, dem nicht abgefahrenen Harn von 19481 Menschen oder 38.2% des nicht abgefahrenen Harns entsprechen, das Schlussresultat ist folgendes:

- Abgefahrener Harn 25,00 % des Gesammtharns
- 2. Im Kanalsystem gefunden 30,56 »

Summa 55.56 »

des gesammten Harns ist in seinem Verbleibe aufgeklärt, während  $44,44\,\%$  verloren zu gehen scheinen.

In den 431,5 kg Harn, die in Rostock pro Kopf und Jahr ausgeschieden werden, sind bei einem Phosphorsäuregebalt von 0,23 % (nach Vogel, Vierordt, Daten und Tabellen S. 163) rund 1,0 kg Phosphorsäure enthalten, so dass an der Gesammtproduction der 37364,88 kg Phosphorsäure, die nach meiner Rechnung alljährlich durch die Siele abgeführt werden, rund 37365 Personen oder 73,26 % der Rostocker Bevölkerung betheiligt sein müssen. Nun ist aber die Phosphorsäure im unfiltritren Sielwasser bestimmt worden, wir haben also auch den Phosphorsäuregehalt der suspendirten Bestandtheile mitgerechnet und dadurch die gelöste Phosphorsäure zu hoch angenommen. Ausserdem ist das Verhältnis von Stickstoff zur Phosphorsäure

im Harn wie 10:1, während die Sielwässer das Verhältnis von 5-2:1 zeigen, so dass der Harn nicht die einzige Ursache für den Phosphorsäuregehalt des Sielwassers sein kann. Ausser den ziemlich stickstoff- und phosphorsäurereichen Küchen- und Hausabfällen kommen wahrscheinlich auch Kothmassen in die Abwässer und damit wird auch das Verhältnis der Stickstoff- und Phosphorsäuremengen im Kanalwasser ein anderes, indem bei der Gesammtmenge aller menschlichen Ausscheidungen sich Stickstoff zum Phosphorsäuregehalt wie 4:1 verhält.

Ich will nun annehmen, dass die von mir im Sielwasser Rostocks gefundene Phosphorsäure doch den Fäcalien entstammt, so entsprechen, da der Erwachsene nach König durchschnittlich pro Tag 4 g Phosphorsäure ausscheidet, die im Jahr durch das Sielwasser abgeführten Phosphorsäuremengen im Gesammtbetrage von 37364,87 kg den Ausscheidungen von 25600 Erwachsenen oder, da die Einwohnerschaft von Rostock (51008 E.) unter der Annahme, dass 2 Kinder in der Phosphorsäureausscheidung einem Erwachsenen gleichgestellt werden können und da lis der Bevölkerung Kinder sind, = 43500 Erwachsenen gerechnet werden kann, von rund 60 % der Bevölkerung.

Mag nun auch der einen oder anderen Berechnung ein Fehler anhängen, so viel ist jedenfalls aus obigen Erwägungen ersichtlich, dass ein ganz bedeutender Theil der in Rostock producirten menschlichen Entleerungen heute schon in die Siele und damit in die Warnow gelangt.

# IV. Schlussbemerkungen.

Mit den soeben vorgetragenen Resultaten meiner Untersuchungen ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, im wesentlichen erledigt. Es wird die Aufgabe einer anderen Untersuchungsreihe sein, festzustellen, wie gross im einzelnen der Einfluss der jetzt durch die Sielwässer in die Warnow eingeführten
Unrathmengen auf dieselbe ist, ob eine Verunreinigung des
Flusswassers in grösseren Umfange zu Stande kommt. Erscheinungen von geringer, localer Verunreinigung, die ich auf S. 7 u. 8
bereits angeführt habe, sind nur dicht an der Ausmündung der

Siele nachzuweisen und verschwinden bei einfacher Beobachtung unterhalb der Stadt Rostock scheinbar wieder völlig. Eine andere Frage ist die, ob bei Abschwemmung des ganzen Unrathes, also auch derjenigen Fäcalmengen, welche bisher abgefahren werden, die localen Verunreinigungen nicht bis zur Unerträglichkeit anwachsen werden und nicht auch eine allgemeine Verunreinigung der Warnow Platz greifen kann. Ich will hier nur kurz noch die Möglichkeit bezw. Wahrscheinlichkeit einer solchen Flussverunreinigung erörtern.

Die Unterwarnow, an der die Stadt Rostock liegt, um fasst ein Gesammtareal von 1066 ha, von denen 6 ha auf das Hafengebiet, 460 ha auf die Unterwarnow im engeren Sinne und 600 ha auf den Breitling, eine haffähnliche Erweiterung an der Flussmündung, entfallen Nach Erhebungen des Hafenbauamtes enthält das Gesammtbett der Unterwarnow so viel Wasser, als ob eine durchschnittliche Wassertiefe von 1,70 m vorhanden sei, was 18 122 000 cbm Wasser entsprechen würde. Ohne den äusserst flachen Breitling beträgt die mittlere Wassertiefe der Warnow unterhalb Rostocks 2 m und die Wassermenge 9320000 cbm. der Breitling hat eine Durchschnittstiefe von 1,47 m und eine Wassermasse von 8802000 cbm. In dieses Becken ergiesst sich durch Schleusen und über Wehre hinweg die sog. Ober warnow, die den zu Schiffahrts- und industriellen Zwecken aufgestauten Oberlauf der Warnow darstellt, und selbst bei niedrigstem Wasserstande immer noch 5 cbm in der Secunde abführt, also im Laufe von 24 Stunden 432 000 cbm. Bei höheren Wasserständen konnte die Wasserförderung der Oberwarnow nicht festgestellt werden, da dann die Warnowniederungen überschwemmt werden und der Querschnitt des so veränderten Flussbettes nicht festzustellen ist. Ware das Unterwarnowbecken leer, so würde die Oberwarnow bei niedrigstem Wasserstande dasselbe in ca. 42 Tagen wieder zu füllen vermögen. Doch münden auch noch die Radel, verschiedene andere Bäche und Grundwasserströme in die Unterwarnow, so dass eine Ausfüllung des Beckens wahrscheinlich schon etwas rascher erfolgen würde. Ueber die Strömungsgeschwindigkeit der Unterwarnow sind Daten leider nicht vorhanden, da die Messungen wegen der regen Schiffahrt nachts hätten stattfinden müssen und die dazu errforderlichen Kosten noch nicht bewilligt wurden. - Wenn kein Wind vorhanden ist, ist die positive Strömung in der Unterwarnow eine ganz minimale, da bei Rostock der Normalwasserstand 0,128 und bei Warnemunde derselbe 0,146 unter N. N. liegt, so dass wir auf der ganzen Strecke nur ein Gefälle von 18 cm haben, wodurch bei einer Lauflänge von 12 km auf den Kilometer nur 11/2 cm Gefälle kommen. Der Wind ist die eigentliche Strömungsursache in der Unterwarnow, und ie nach der Windrichtung hat der Fluss eine positive oder negative (rückläufige) Strömung. Ebenso sinkt und steigt mit der Windrichtung der Ostseespiegel, in ersterem Falle läuft dann der Strom schnell aus. im anderen wird das Wasser gestaut und häufig so weit zurück gedrängt, dass bis weit oberhalb Warnemünde das Wasser noch brackig ist.

An Sturmtagen steigert sich die Stromgeschwindigkeit ganz bedeutend. Bei Weststurmtagen (52,25% pro Jahr) tritt bei 75 % ein rapides Ein- und Auslaufen schon 24 Stunden vorher ein, auch bei den meisten Oststurmtagen (10,12 %) treten Wasserstandsschwankungen ein, so dass auch dadurch eine Ausspülung des Unterwarnowbeckens stattfindet. An 60 Tagen im Jahr treten Wassererhebungen mit 50 cm über normal ein und an 70 Tagen Senkungen um ebensoviel unter den Normalwasserwasserstand. Treten Wassererhebungen über 1 m ein, so fliessen ungeheure Wassermassen binnen kurzem ein und aus. Fluthen von 1 m über normal, namentlich auf Ebben von 0,30 m und auf solche zurücklaufend, steigen um 4 cm pro Stunde und fallen um 5 cm. Bei Warnemunde beträgt dann im engsten Molenprofil von 250 am die Stromgeschwindigkeit 0.57 m pro-Sekunde bei 514 000 cbm stündlichem Fluthwasser und 0.71 m bei 642 000 chm stündlichem Ebbewasser. Es würden dabei in 12 Stunden 6 168 000 cbm hinein und 7 704 000 cbm Wasser ausströmen, das 1/2-2/6 fache der mittleren Wassermenge im Unterwarnowbecken. In einer Stunde fliesst dabei mehr Wasser aus. als die Oberwarnow in 24 Stunden einlaufen lässt.

Die Wassermengen der Unterwarnow sind hiernach für die Einführung selbst sehr grosser Unrathmengen ausserordentlich günstige. Diese erfahren in der Warnow eine ganz enorne Verdünnung, wie aus einer kleinen Berechnung sofort ersichtlich wird.

Der Oberwarnow werden, hoch gerechnet, jeden Tag 6000 cbm zwecks Wasserversorgung von Rostock entnommen. Es sind dies selbst bei niedrigstem Wasserstande des Flusses nicht mehr wie 1,38% der Gesammtwassermasse, welche die Oberwarnow in 24 Stunden führt. Nimmt man an, dass all dieses der Oberwarnow entnommene Wasser in Form von Sielwasser der Unterwarnow wieder zuströmt, so erfährt es daselbst — selbst bei geringstem Wasserstande — immer noch eine 72 fache Verdünnung. Würde sich Siel- und Flusswasser gleichmässig mischen, so müsste laut Rechnung das so erhaltene Gemenge folgende Zusammensetzung bekommen:

Tabelle XXIX.

| Im Liter                    | Ober-<br>warnow | Unter-<br>warnow | Zunahme |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1                           | g               | g                | g       |
| o (insgesammt               | 0,291           | 0,30120          | 0,01020 |
| gelöste                     | 0,291           | 0,29810          | 0,00710 |
| Suspendirt                  |                 | 0,00310          | 0,00310 |
| insgesammt                  | -               | 0,00063          | 0,00063 |
| insgesammt.                 | _               | 0,00046          | 0,00046 |
| in den suspendirten Theilen | _               | 0,00017          | 0,00017 |
| Phosphorsaure               | _               | 0,00024          | 0,00024 |
| Chlor                       | 0,035           | 0,03695          | 0,00195 |

Diese Zahlen beweisen, dass bis jetzt eine irgendwie nennenswerthe Verunreinigung des Gesammt-Warnowwassers nicht stattfindet und selbst, wenn die bisher noch abgefahrenen Fäcalienmengen der Warnow überantwortet würden, wie das mit der Einführung des Schwemmsystems geschehen würde, eine bemerkenswerthe allgemeine Verunreinigung der Warnow unmöglich ist, wie sich aus der Berechnung der Concentrationsverhältnisse des Warnowwassers bei Addition der dann noch hinzukommenden Unrathmeugen ergiebt.

Tabelle XXX.

Wahrscheluliche Concentration des Unter-Warnow-Wassers bei Einleitung sämmtlicher Fäcallen.

|    | Im Liter                | Ober-<br>Warnow | Unter-<br>Warnow | Zunahme      |
|----|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1. | Gesammte feste Theile . | g<br>0,291      | g<br>0,30406     | g<br>0,01306 |
| 2. | Gesammtstickstoff       | _               | 0.00086          | 0,00086      |
| 3. | Phosphorsaure           | -               | 0,00034          | 0,00084      |

Eine Schädigung des Fischbestandes ist bei diesen Concentrationsverhältnissen des Unter-Warnowwassers völlig ausgeschlossen, eine Schädigung der flussabwärts gelegenen Ortschaften hinsichtlich des freien Wasserbezuges ebenfalls, ganz abgesehen davon, dass das Wasser der Unter-Warnow fast immer stark salzhaltig ist und bei Sturmfluthen grosse Mengen Seewasser beigemengt enthält. Ich führe als Beleg einige Analysen aus Uffelmann's bygienischer Topographie der Stadt Rostock, Seite 66—80, an.

Tabelle XXXI. Chlorgehalt der Ober- und Unter-Warnow im Liter.

| Ordin<br>Nr. | Datum         | Jahr | Ober-<br>warnow 1) | Unter-<br>warnow 1) | Zunahme                 |
|--------------|---------------|------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |               |      | g                  | g                   | g                       |
| 1.           | 4. Dezember   | 1886 | 0,0355             | 1,0400              | 1,0045                  |
| 2.           | 15. Januar    | 1887 | 0,0355             | 0,5896              | 0,5041                  |
| 3.           | 12. Februar   | 1887 | 0,0355             | 0,9818              | 0,9463                  |
| 4.           | 12. März      | 1887 | 0,0355             | 1,2630              | 1,2275                  |
| 5.           | 13. April     | 1887 | 0,0355             | 1,1644              | 1,1289                  |
| 6.           | 7. Mai        | 1887 | 0,0355             | 0,6816              | 0,6461                  |
| 7.           | 4. Juni       | 1887 | 0,0355             | 0,6497              | 0,6142                  |
| 8            | 2. Juli       | 1887 | 0,0355             | 1,1822              | 1,1467                  |
| 9            | 30. Juli      | 1887 | 0,0355             | 0,9585              | 0,9230                  |
| 10.          | 27. August    | 1887 | 0,0355             | 1,9880              | 1,9525                  |
| 11.          | 24. September | 1887 | 0,0355             | 1,7395              | 1,7040                  |
| 12.          | 22. October   | 1887 | 0,0391             | 0,6745              | 0,6354                  |
| 13.          | 3. Marz       | 1888 | -                  |                     | ockenrück-<br>nd 0,731) |

Schöpfstellen: 1. Ober Warnow, Strommitte bei der Rostock-Stralsunder Eisenbahnbrücke.
 Unter Warnow, Strommitte vis a-vis dem Logierhaus.

Wie vorstehende Tabelle zeigt, bleibt der Chlorgehalt des Ober-Warnowwassers das ganze Jahr hindurch constant, während die Chlormenge im Wasser der Unter-Warnow stetig mit Windrichtung und Wasserstand wechselt und zwar von 0,25 bis 2,0 g im Liter.

Eine Gefahr für die Wasserversorgung Rostocks aus der Ober-Warnow wird selbst bei starker Verunreinigung der Unter-Warnow kaum jemals erwachsen, da der Wasserspiegel des Oberlaufes infolge des Aufstaus bedeutend höher liegt. Pettenkofer hat als die unterste Grenze für die Zulässigkeit der Ableitung städtischer Sielwasser in Flussläufe eine 15 fache Verdünnung desselben verlangt, ausserdem aber gefordert, dass die Geschwindigkeit des Flusswassers nicht kleiner sein darf als die Strömungsgeschwindigkeit der Abwässer in den Kanälen, wenn nicht starke Sedimentirung der im Sielwasser mechanisch mitgeführten Schmutzstoffe eintreten soll. Dem ersteren Verlangen genügen die Verhältnisse in Rostock vollständig, anders liegt die Sache hinsichtlich der Gefahr der Sedimentirung, da die Warnow eine viel zu geringe Strömungsgeschwindigkeit besitzt. Es müssen sich daher an der Ausmündungsstelle der Siele starke Schlammablagerungen bilden und haben sich auch schon an den Mündungen einzelner Siele gebildet. Bei Vermehrung der suspendirten Schmutzstoffe im Sielwasser werden die Schlammablagerungen entschieden noch wachsen, so dass man befürchten muss, dass innerhalb einer gewissen Zeit Zustände eintreten werden, wie man sie in der Themse und Seine beobachtet hat. Diese Zustände würden unerträglich werden, da die Ausmündungen der Siele im Hafengebiet liegen. Es müsste also bei Einführung des Schwemmsystems die Sielausmündung unterhalb der Stadt und ausser dem Hafenbereiche erfolgen. Wie gross aber auch dann die Schlammablagerung werden kann, zeigt folgende Berechnung. Heutzutage gelangen bereits jährlich rund 500000 kg suspendirter Stoffe durch die Siele in die Warnow. Auf 1 ha Flussboden an der Ausmündungsstelle des Siels ausgebreitet gedacht, würde diese Menge (bei Vernachlässigung des spez. Gew.) eine Bodenerhöhung von 5 cm jährlich oder in 20 Jahren 1 m ausmachen. Natürlich würde die Schichthöhe in der nächsten Nähe des Siels am höchsten sein und in dem Mansse, als das verschlammbare Terrain sich der Strommitte nähert, niedriger werden. Es würden also durch diese Verunreinigung wesentlich die Ufer betroffen werden, ein Uebelstand, der durch Verlängerung des Ausmündungssieles nach der Flussmitte zu verhütet werden könnte, wobei aber Schlammablagerungen gerade in der Fahrrinne auftreten und Baggerungen nothwendig machen würden. Solche Baggerungen müssen aber jetzt schon fortwährend ausgeführt werden, da die Ober-Warnow erhebliche Schlammmassen in die Unter-Warnow wälzt, deren Mengen gegenüber den durch die Kanalisation geschaffene so gross sind, dass die letzteren gar nicht in Betracht kommen.

Ohne weiter gehende Untersuchung lässt sich auch nicht annähernd etwas darüber aussagen, in welcher Ausdehnung und Intensität das Flussbett durch die Schlammablagerungen der zukünftigen Kanalisation verunreinigt werden wird, auch darüber nicht, ob aus der Zersetzung dieser Schlammablagerungen starke locale Verunreinigungen resultiren müssen, denn man muss bei der Warnow mit einem für die Selbstreinigung des Flusses sicherlich ganz ausserordentlich günstigen Factor rechnen, der bei anderen Flüssen völlig fehlt, das ist die ungeheure Vegetation im Flussbette, die in der Warnow so gross ist, dass man dasselbe ohne Ucbertreibung eine untergetauchte Wiese neunen kann. Durch diese Vegetation werden die Sinkstoffe sicherlich ganz anders zersetzt, als die Zersetzung bei vegetationslosen Flüssen bloss durch niedere Organismen verläuft. Selbstverständlich müssten die vorgenannten, dem Zustandekommen einer Flussverunreinigung förderlichen und hinderlichen Momente durch eingehende Untersuchungen der Beurtheilung zugänglich gemacht werden. Erst dann könnte die Frage, in welcher Weise schliesslich die Abwasser der Stadt Rostock versorgt werden sollen, definitiv entschieden werden.

# Hygienische Studien über Kupfer.

V. Neue kritische Versuche über quantitative Kupferbestimmung beim Vorhandensein geringer Mengen.

Von

Prof. Dr. K. B. Lehmann.

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

In meinen früheren Arbeiten habe ich zweimal (A. f. II. XXIV, S. 26 und XXVII S. 6) ausgesprochen, dass mir gewisse enorm hohe Zahlen, die Vedrödi über den Kupferghalt ungarischer, auf Kupferboden gewachsener Vegetabilien macht, unrichtig erscheinen. Ich konnte Zahlen wie 1,6 Gramm Kupfer in ein Kilo Weizen, 6,9 Gramm Kupfer in ein Kilo Buchweizen schon von vornherein nicht für richtig halten, noch weniger aber, nachdem mir Untersuchungen der Gewächse auf einem Kupferbruch mit 3,5 g Kupfer im Kilo Boden als allerhöchste Zahl 560 mg Kupfer pro Kilo vegetabilische Trockensubstanz ergeben hatte. Auch in zwei Proben von Weizen und Buchweizen aus Vedrödi's Hand hatte ich nur die üblichen kleinen Mengen von einigen Milligramm pro Kilo gefunden.

Vedrödi hat nun in zwei Artikeln¹) meine Einwände zu entkräften versucht, neue Analysen beigebracht und wahrschein-

Das Kupfer als Bestandtheil unserer Vegetabilien. Chemiker-Zeitung, 1896. Nr. 40.

Ueber die Methode der quantitativen Bestimmung des Kupfers in den Vegetabilien. Chemiker-Zeitung, 1896, Nr. 59.

lich zu machen gesucht, dass meine Methode mindestens einen Versuchsfehler nicht genügend berücksichtigt habe. Obwohl ich nicht in den mir von Vedrödi zugeschriebenen Fehler verfallen bin, erzeugten Vedrödi's Arbeiten doch in mir den Wunsch, meine Methodik nochmals durchzuprüfen, seine Vorschläge auf ihren Werth zu untersuchen und mich selbst abermals davon zu überzeugen, ob das viele mühsam gesammelte Analysenmaterial, das ich theils publicirt habe, theils zur Publikation vorbereite mit Fehlern behaftet ist oder nicht. Ich hielt mich dazu für verpflichtet, da ich mir die Aufgabe gestellt, die ganze Kupferfrage soweit sie sich auf hygienische Dinge bezieht, womöglich so weit zu fördern, als dies heute angeht.

Vedrödi gibt zu, dass mein Veraschen unter Schwefelsäurezusatz, wie ich dies. Arch. f. Hyg. XXIV, S. 3 ausführlich beschrieben habe, eine zulässige Methode sei, zieht aber den Muffelofen vor. Mir stand bisher kein Muffelofen zur Verfügung, ich erhielt jetzt auch mit dem Muffelofen brauchbare vegetabilische Aschen, kann aber, da oft 10 und mehr Verbrennungen gleichzeitig zu machen sind, meine Methode nicht entbehren. Ich habe übrigens neuerdings beim Einäschern der Vegetabilien die Schwefelsäurebefeuchtung auch weggelassen, da meine Versuche A. f. H. XXVII, S. 12 und 13 keinen wesentlichen Einfluss des Schwefelsäurezusatzes ergeben hatten. Aus Vedrödi's Arbeit gewinne ich übrigens den Eindruck, als ob er sich meine Zerstörung der organischen Substanz etwa vorstellt wie bei der Kieldahl'schen Stickstoffbestimmung.

Ueber einen zweiten wichtigen Punkt meines Arbeitens ist Vedrödi offenbar durchaus falsch unterrichtet. Vedrödi beweist Ch.-Z. 1896 Nr. 59, dass, wenn man die - irgendwie mineralisirte - Substanz mit Schwefelwasserstoff behandelt, man durch Glühen des Niederschlags die gleichen Mengen Kupferoxyd erhält, man mag vor der Schwefelwasserstoffeinleitung die lösliche Kieselsäure abgeschieden haben oder nicht. Es enthält also nach Vedrödi der Schwefelwasserstoffniederschlag entweder keine oder verschwindend kleine Mengen von Kieselsăure.

Nun sollen aber meine colorimetrischen Bestimmungen falsch sein, weil auf Ammoniakzusatz zu den mineralisirten eingeengten Proben ein gelblichweisser Niederschlag von Eisen und Kieselsäure entsteht, der das Kupfer binde und die blaue Farbe theils nicht zur Entwicklung kommen lasse, theils nach dem Entstehen wieder zerstöre. Ich frage nun, wie kommt Vedrödi zu der Vorstellung, dass ich meine colorimetrischen Bestimmungen mache, ohne vorher durch Schwefelwasserstoff das Kupfer von Eisen und Kieselsäure getrennt zu haben. Ueberall in der Arbeit, wo ich von der Methode spreche, ist gesagt, dass zur Isolirung des Kupfers ein langes Einleiten von Schwefelwasserstoff in schwach saurer Lösung angewandt worden sei, ja dass die Schwefelwasserstofffällung einigemale wiederholt wurde, wenn wir das Product der ersten Fällung noch nicht rein genug fanden. (A. f. H. NXIV, S. 5 und XXVII, S. 3)

Dass beim Unterlassen von Schwefelwasserstofffällung in der That durch directen Ammoniakzusatz zu salpetersauren Aschelösungen Fällungen entstehen, die Kupfer einschliessen, beobachtete ich selbst bei den Untersuchungen über den Kupfergehalt von Pflanzen auf kupferreichem Boden, als ich einmal zur raschen Orientirung einem Ascheauszug Ammoniak zusetzte: Es entstand neben einer blauen Lösung ein bläulichweisser gallertiger Niederschlag, aus dem sich das Kupfer nur schwierig und unvollständig mit Ammoniak ausziehen liess.

Um über die Natur dieses Niederschlages in's Klare zu kommen, stellte ich folgende Versuche an:

- 1. Es wurde als Ausgangsflüssigkeit eine schwach mit Salpetersäure angesäuerte Lösung von kieselsaurem Natron genommen. Auf Zusatz von Ammoniak blieb sie klar, dagegen lieferte sie einen reichlichen gallertigen Niederschlag, sowie daneben noch etwas Chlorcalcium vorhanden war. Ich schliesse daraus, dass der Niederschlag aus kieselsaurem Kalk besteht und nicht aus Kieselsäure, wie Vedrödi meint.
- Kupfersulfatlösungen werden zwar durch Natriumphosphat und Natriumsilicat gefällt, aber die Niederschläge sind in Ammoniak vollkommen löslich. Quantitative Versuche über-

zengten mich, dass durch die Anwesenheit von Natriumphosphat und Silicat das Resultat der colorimetrischen Bestimmung mit Ammoniak nicht beeinflusst wird.

3. Sowie aber gleichzeitig Kieselskarre, Kalk und Kupfer vorhanden ist, entsteht ein Niederschlag wie sub 1 aber bei grösseren Kupfermengen von bläulicher Farbe. Das Kupfer ist daraus meist nur unvollkommen, ja manchmal fast gar nicht mit Ammoniak auszuziehen. Ich halte indessen diesen Niederschlag weniger für eine Doppelverbindung von kieselsaurem Kalk und Kupfer als für kieselsauren Kalk, der mechanisch etwas Kupfer einschliesst.

Folgende Versuche zeigen nun, wie leicht sich die Schwierigkeit, die durch diese Niederschläge gesetzt wird, umgehen lässt.

Es wurden je 10 ccm einer 5-proc. Natriumsilicatlösung mit 0,1 0,5 5,0 mg Cu

als Kupfersulfat versetzt, in Probe III entstand dadurch eine grünlichblänlichweisse Färbung. Als nun Ammoniak zu den 3 Gläschen gesetzt wurde, blieb der Inhalt in allen 3 klar, Probe 3 zeigte genau die gleiche Farbe wie eine silicatfreie Kupferprobe auf Ammoniakzusatz. — Nun gab ich zu jeder Probe 5 cem einer Kalklösung (2 g CaCO<sub>3</sub> in 100 ccm salzsäurehaltigem Wasser gelöst), wodurch dicke Niederschläge auftraten. Es wurden die entstandenen Niederschläge abfiltrit (Filtrat 1) und das Kupfer in den Filtraten colorimetrisch bestimmt, hierauf die Niederschläge allein in Säure gelöst, die Ammoniakfällung wiederholt (Filtrat II) und das Verfahren ein drittes Mal wiederholt.

Das Ergebnis war:

|          | Angewe                        | endet                 | 0,1  | mg | 0,5 mg | 5,0 mg |
|----------|-------------------------------|-----------------------|------|----|--------|--------|
|          |                               | en total<br>imetriscl | 0,1  | ъ  | 0,51 > | 5,13 » |
| un d     | (Filtrat                      | 1                     | 0,06 | >  | 0,25 > | 5,0 »  |
| muning   | Filtrat<br>Filtrat<br>Filtrat | H                     | 0.04 | 2  | 0,25 > | 0,1 >  |
| andt III | Filtrat                       | 111                   | 0,0  | 19 | 0,01 » | 0,03 > |

Das heisst, selbst bei sehr reichlicher Kieselsäure und Kalkauwesenheit ist das Kupfer leicht vollständig zu gewinnen und auf colorimetrischem Wege zu bestimmen, wenn man nur die Fällung und Lösung einige Mal wiederholt. Da ich aber niemals die Schwefelwasserstofffällung unterliess, so hat diese ganze Frage nur ein sehr bescheidenes Interese für mich, höchstens insoferne als die Schwefelwasserstoffniederschläge nur wenig oder gar nicht ausgewaschen wurden und dadurch noch etwas Kalk und Kieselsäure imbibirt enthielten!) — derartige Mengen wie sie aber hier in Frage kommen erzeugen nur ganz bescheidene Niederschläge auf Zusatz von Ammoniak zu der salzsauren Lösung des Schwefelwasserstoffniederschlages, sodass in der Regel kaum Kupfer verloren gehen wird, nichtsdestoweniger rathe ich, zur Verbesserung der Methode, etwa 1 bis 2 mal das Schwefelkupfer mit Schwefelwasserstoffwasser auszuwaschen.

Die Thatsache, dass voluminöse Calciumsilicatniederschläge Kupfer zurückhalten, hat mich zur Prüfung der Frage veranlasst, ob nicht auch Thonerdeniederschläge das Gleiche thun. Die Frage hat insofern praktisches Interesse für mich, als ich sehr häufig kupferhaltige Rückstände, die in Säuren unlöslich waren mit kleinen Mengen Soda und Salpeter schmolz, wodurch auch etwas Thonerde aus dem Porzellantiegel in Lösung geht.

In der That zeigten 2 mg Kupfer als Sulfat, als ich sie mit Aluminiumsulfat und Ammoniak bis zur Bildung eines sehr starken Niederschlages versetzte, die Eigenschaft, den Thouerdeniederschlag blassblau zu färben. Der Niederschlag wurde mit wenig Ammoniakwasser ausgewaschen, in Salzsäure gelöst, mit NH3 wieder gefällt und so fort. Das Resultat dieses Versuches war:

1. Filtrat-Haundmenre 1.6

2. > 0,2 3. > 0.1

Es wurden nun, um zu sehen, inwieweit bei meinen Auslysen vielleicht Fehler durch Thonerdeniederschläge bedingt sein könnten, 3 Anslysen durchgeführt:

5 mg 0,5 0,1 mg Cn

Diese das Kupfer begleitenden Stoffe sind auch durch sorgsamstes Auswaschen, wie neue Versuche wiederum gezeigt haben, nur sehr schwet und meist nicht vollständig zu entfernen.

als Sulfat wurden mit Soda und Salpeter eingedampft und hierauf energisch 3 Stunden lang im Porcellantiegel geglüht, um einen starken Angriff der Tiegel zu erhalten.

Die Schmelzen ergaben in Salpetersäure gelöst einen unbedeutenden Kieselsäureniederschlag und auf Zusutz von Ammoniak zum Filtrat eine neue gallertige, auch etwas eisenhaltige mässige Fällung.

Die Untersuchung ergab:

- 1. Filtrat Hauptmenge 4,5 0,4 0,08
- 2. Filtrat . . . . 0,5 0,08 0,01 5,0 0,48 0,09,

d. h. wenn man selbst bei sehr langem Glühen im Porcellantiegel mit Soda und Salpeter nur nicht unterlässt, den auf Ammoniakzusutz eintretenden Niederschlag nochmals zu lösen und zu fällen, so erhält man fast absolut theoretisch richtige Resultate. Unterlässt man es, so können Fehler von 10—20 % die Folgesein, die Fehler sind procentisch um so kleiner, je grösser die Kupfermengen sind.

Endlich habe ich noch untersucht, ob auch dann noch Fehler zu fürchten sind, wenn man, wie wir es meist thaten, nur kurz und flüchtig 5—10 Min. mit Soda und Salpeter schmilzt und ein starkes Angreifen der Tiegel vermeidet. In 3 Versuchen erhielten wir auf Ammoniakzusatz Niederschläge, wie wir sie gewohnt waren, das heisst eine lockere flockige Masse, die nur im Moment des Entstehens ziemlich erheblich aussah. Die Niederschläge (in Säure gelöst und wieder mit NHz versetzt) enthielten nur Kunferspuren.

Angewendet 5,0 0,5 0,5 0,1 mg Kupfer Gefunden: 1. Filtrat 5,0 0,45 0,5 0,08 >

0.02

2. Filtrat 0.05 0.03 0

All' diese Controlversuche haben mir nun die Ueberzeugung beigebracht, dass nennenswerthe Fehler in meinen früheren Analysen nicht vorgekommen sind, womit übereinstimmt, dass alle Versuche, die ich früher zur Bestimmung von genau dosirten Kupfermengen machte, die ich zu animalischen oder vegetabilischen Substanzen zusetzte, ausnahmslos auf das Befriedigendste gelungen sind. Zugegeben muss werden, dass nannentlich bei der Bestimmung von sehr kleinen Kupfermengen, 0.1 mg und dergl. selbst bei Anwendung von Schwefelwasserstofffällung Fehler von etwa 20 % durch Thonerdeniederschläge aus den Glühtiegeln vorgskommen sein können, eine praktische Bedeutung hat es aber sieher nicht, wenn statt 4 mg 5 mg oder statt 1 mg 1,2 mg im Kilo Substanz gefunden werden. Je grösser aber die gefundene Werthe um so geringer gestaltet sich der mögliche Fehler und ich habe damit einwandfrei bewiesen, dass all meine bisherigen Kupferbestimmungen den strengen Anforderungen Genüge leisten. Jedenfalls wird mir Niemand einreden, dass man mit Gewichtsanalysen annähernd so genau kleine Mengen bestimmen könne, und für grosse Mengen habe ja ich selbst stets Titrirung und Gewichtsbestimmung als Controle der colorimetrischen Methodik angewendet.

Hier ist nun auch der Ort, zu berichten über eine Verbesserung der colorimetrischen Methodik zur Bestimmung kleinster Kupfermengen mit Ferrocyankalium, die mir die besten Dienste geleistet hat und der Methode sieher weitere Freunde zuführen wird.

Es war ab und zu störend aufgefallen, dass statt resp. neben der Braunfärbung auf Zusatz von Ferrocyankalium zu der mit Essigsäure angesäuerten Lösung eine Gelbfärbung der Flüssigkeit auftritt. Als Ursache derselben ergab sich die Anwesenheit von etwas sulpetriger Säure in den Proben, entstanden durch Güben von organischem Material mit Soda und Salpeter. Diese Gelbfärbung wird durch so geringe Nitritmengen hervorgebracht, dass vor einiger Zeit v. Deventer (Chemiker-Zeitung, Repert. 1893. S. 111) geradezu Ferrocyankalium als Reagens auf Nitrit empfohlen hat. Die gelbe Farbe wird durch Ferricyankalium bedingt. Auch die Gelbfärbung lange stehender, ursprünglich nur Ferrocyankalium, Ammoniumnitrat, Eisessig und etwas Kupfer enthaltender Proben kommt von der Bildung von Ferricyankalium, wie man sich durch Eisenoxydulsalzzusatz leicht überzeugt.

Zur Vermeidung des Entstehens der Gelbfärbung genügt es die Proben vor dem Zusatz des Ferrocyankaliums mit einer Messerspitze reinen Harnstoffs zu erwärmen<sup>1</sup>] mid wieder abzukühlen. Die salpetrige Säure wird dadurch zu Stickstoff reducirt und die schön braunrothe Ferrocyankupferfärbung tritt jetzt rein hervor. — Es ist interessant, dass der gleiche Frictor (N2 O3), der die Kupfertütrirung nach de Ha ën's Jodmethode zuweilen schädigt, auch der colorimetrischen Bestimmung Schwierigkeit bereitet.

Im Besitze all' der eben geschilderten Erfahrungen<sup>2</sup>) habe ich nun nochmals mit den äussersten Vorsichtsmanssregeln eine Serie von Kupferbestimmungen ausgeführt, von denen leider eine lange Reihe unbrauchbar ist, weil sich herausstellte, dass die verwendeten Filter einer Handlung, von der ich jahrelang tadellose kupferfreie Filter bezogen habe, nun etwas kupferhaltig waren, indem z. B. drei quantitative Filter von 11 cm Durchmesser zusammen bis 0,17 mg Kupfer enthielten.

Die Analysen mit fast kupferfreien Filtern, deren minimaler Gehalt abgezogen wurde, ergab:

6 Proben fränkischer Weizen von 20 g lieferten:

0,15; 0,15; 0,17; 0,17; 0,17; 0,17 mg Kupfer, also pro Kilo 7.5; 7.5; 8.5; 8.5; 8.5; 8.5 mg.

4 Proben eines anderen fränkischen Weizens von  $10~\mathrm{g}$  lieferten:

0.18; 0.17; 0.20; 0.19;

also pro Kilo 17-20 mg, Zahlen, wie wir sie früher auch erhielten.

i) Nebenbei möchte ich darauf hinweisen, dass ich sehon 1820 in mein Methoden der praktischen Hygiene, Wiesbaden, Bergmann, darauf aufmerksam machte, dass Harnstoff zur Bestimmung der Salpetersaure neben salpetriger Säure sehr brauchbar ist. Als ebenso brauchbar habe ich ihn kennen gelernt zur Entfernung der salpetrigen Säure aus Wasser vor der winkler sehen Sauerstoffbestimmung, aus Kupferlösungen vor der jodometrisehen Kupferbestimmung und bei anderer Gelegenheit.

<sup>2)</sup> Erwähnt mag noch werden, dass ich es mir angelegen sein liess, die vollständigkeit der Schwefelwasserstofffällung sehr häufig dadurch zu contröliren, dass in das stark eingeengte Schwefelwasserstofffiltrat abermals lange Schwefelwasserstoff eingeleitet wurde, nur in einigen wenigen Fällen wurden so nochmals nehr wie Spuren CuS erhalten.

Dann wiederholte ich die Analysen an dem Kirschbaum I auf Kupferboden (Arch. f. Hyg. XXVII S. 12) und fand jetzt

| pro Kilo      | früher:           |
|---------------|-------------------|
| Rinde 21,0 mg | 28,6; 30,0; 21,6, |
| Bast 11,0 »   | 10,6              |
| Holz 1,0 »    | 1,77 und 3,1.     |

Um mich zu überzeugen, dass auch bei der Untersuchung von Thierorganen die Verfeinerung der Methode resp. die Berücksichtigung der durch die Ammoniakfällung entstehenden Nieder, schläge keine Acuderung in den Resultaten hervorbringt, habe jeh folgende Untersuchungen ausgeführt:

# Thierorgane.

### Rind I.

| Rindsblut | 100 | g  | 0,16 | mg | Cu | in | 1 | Kilo | 1,6  | mg | Cu |
|-----------|-----|----|------|----|----|----|---|------|------|----|----|
| Controle  | 100 | 39 | 0,17 | 3) | >  | 2  | 1 | 39   | 1,7  | 9  | 2  |
| Leber     | 50  | >  | 2.95 | >  | >  | 20 | 1 | 2    | 59,0 | 2  | )  |

### Rind II.

| Herz   | 50 | g  | 0,29 | mg | Cu | in | I | Kilo | 5,4 | mg | Cu |
|--------|----|----|------|----|----|----|---|------|-----|----|----|
| Milz   | 50 | 20 | 0,15 | 3  | 39 | >  | 1 | >    | 3,0 | 3- | >  |
| Muskel | 50 | >  | 0,22 | >  | >  | 2  | 1 | 9,   | 4,4 | >  | 2  |
| Nieren | 50 | 9  | 0,35 | 29 |    |    | 1 | 2    | 7,0 | 2  | >  |
| Leber  | 50 | b  | 0.32 | >  | 3  | 38 | 1 | 3    | 6,4 | 3  | 3  |

Während Rind I Werthe geliefert hat, welche die früher ermittelten höchsten noch übertreffen (Blut früher gefunden 0,75 und 0,6, Leber früher gefunden 22,5—48 mg), zeigt Rind II ganz auffallend niedere Werthe für die Leber und überbaupt eine sehr gleichmässige Vertheilung des Kupfers — es wäre möglich, dass bei Rind II einzelne Werthe um eine Spur durch kupferhaltige Filter zu hoch wären.

Schliesslich wurde noch bestimmt

| Milch    | 200   | g   | 0,10  | pro | Kilo | 0,5 |
|----------|-------|-----|-------|-----|------|-----|
| Controle | 200   | >   | 0,08  |     | э    | 0,4 |
|          | . 1 0 | os. | Tril. |     | 14   |     |

früher hatte ich einmal 0,25 pro Kilo ermittelt.

| Eiweiss (4 Eier)          | 94 gr    | 0,05    | also | pro | Kilo | 0,5 mg |  |
|---------------------------|----------|---------|------|-----|------|--------|--|
| Eigelb (4 Eier)           | 86 >     | 0,11    | >    | 2   | 9    | 1,3 →  |  |
| Eiweiss (aus 3 andern Eie | rn) 73 » | 0,02-0, | 03   | 7   | 9    | 0,3 -  |  |

Zahlen, die recht gut mit meinen früheren Zahlen stimmen.

Auch einige Organe einer menschlichen Leiche wurden untersucht.

## Menschliche Organe.

| Herz        | 50 | gr | 0,20 | also | in | 1 | Kilo | 4,0  |
|-------------|----|----|------|------|----|---|------|------|
| Niere       | 50 | ,  | 0,14 | >    | 2  | 1 | 'n   | 2,8  |
| Controle    | 50 | >  | 0,14 | 3    | 2  | 1 | >    | 2,8  |
| Leber       | 50 | >  | 0,15 | >    | э  | 1 | 3    | 3,0  |
| Controle    | 50 | 2  | 0,15 |      | 2  | 1 | >    | 3,0  |
| Schilddrüse | 20 | 1  | 0,03 | >    | 29 | 1 | ,    | 1,5  |
| Milz        | 50 | 2  | 0,12 | >    | 3  | 1 | >    | 2,4  |
| Controle    | 50 | 2  | 0,12 | 3    | ,  | 1 | 3    | 2.4, |

d. h. auch wieder niedrige und auffallend gleichmässige Zahlen, die sehr gut zu den früher ermittelten stimmen und damit zeigen, dass die beobachteten minutiösen Cautelen nichts nennenswerthes an dem Resultate ändern.

Schliesslich handelte es sich noch um eine Wiederholung der Untersuchung der kleinen Restchen Weizen und Buchweizen aus Debresein, die ich von Prof. Vedrödi erhalten und in welchen ich bei den ersten Analysen pro Kilo Weizen 7,5, pro Kilo Buchweizen 5,0 mg gefunden hatte (Arch. f. Hyg. XXIV S. 28), während Vedrödi im gleichen Weizen in 8 Controlanalysen 80 mg bis 720 mg gewichtsanalytisch gefunden hatte.

Ich muss dabei bleiben, dass Vedrödis Analysenresultate viel zu hoch sind, wenn ich auch zu meiner Verwunderung in zahlreichen Controlproben in dem Debreseiner Getreide nicht zu ganz übereinstimmenden Resultaten komme. Leider war die Menge, die mir zur Analyse zu Gebot stand, so klein, dass ich mit Quantitäten arbeiten musste, die jedem kleinsten Fehler Einfluss auf's Resultat gaben (1, 2, höchstens 5 g).

Die 8 letzten Analysen von Weizen ergaben (an 5 gr resp. 1 g angestellt) pro Kilo

9; 35; 30; 25; 25; 30; 35.

Die in ähnlicher Weise angestellten Buchweizenanalysen pro Kilo

20, 40, 10, 15, 65, 60, 20, 25, 17 Kupfer,

also Zahlen, die zum Theil den früher gefundenen sehr nahe kommen, theils allerdings etwas höher sind, aber bei Weitem die Werthe nicht erreichen, die ich selbst auf kupferhaltigem Boden in Pflanzen gefunden und die in ihrem Maximalwerthe noch unter Vederödi's Minimalwerth liegen.

Hiermit sind für mich Vedrödi's Einwände erledigt, die Aufklärung der unbefriedigenden Uebereinstimmung von Vedrödi's Amalysen untereinander, — die ja wenn auch in viel geringerem Maasse bei mir vorhanden ist — muss ich Forschern überlassen, die über reichlicheres Material als ich verfügen; bei meinem fränkischen Material, von dem ich je 10—20 g anwenden konnte, stimmten die Analysen trefflich.

Warum Vedrödi zu hohe Werthe gefunden hat, weiss ich nicht, sehr nahe liegt natürlich die Vermuthung, dass einnal mitgefälltes Eisen, dann aber auch andere durch Auswaschen nicht genügend eutfernte Stoffe sowohl an der Höhe wie ander colossalen Unregelmässigkeit der Resultate schuld sind. Ich möchte mir hier keine bestimmte Behauptung gestatten, obwohl mir zahlreiche neue Versuche gezeigt haben — in voller Uebereinstimmung mit meinen allerersten Kupferanalysen vor sechs Jahren wie sehr leicht ungenügendes Auswaschen gewaltig hohe Resultate liefert.

Als unerspriesslich unterlasse ich ferner eine Reihe weiterer Punkte der beiden Arbeiten von Vedrödi zu kritisiren, nur flüchtig erwähne ich das Verwenden einer Waage, »die 0,5 mg

<sup>1)</sup> Nicht verschweigen will ich, dass eine Reihe von Analysen, die mit kupferhaltigen Filtern und nit Mengen von nur 1 g angestellt wurden. Werthe bis 210 mg pro Kilo ergaben, Werthe die wieder ausblieben, als die Ursache derselben erkannt und kupferfreie Filter verwendet wurden. Vedrödi arbeitete nicht einmal mit aschefreien Filtern.

noch genau zu bestimmen gestattet«, das Verwenden aschereicher Filter, die sehr wenig befriedigende Uebereinstimmung der Controlanalysen selbst bei Verwendung reinen metallischen Kupfers— auf weiteres würde ich erst eintreten, wenn ich gegen mein Erwarten bemerken müsste, dass Vedrödi's Arbeiten zu einer Discreditirung meiner Untersuchung führen sollten oder von Vedrödi eine weitere Polemik begonnen würde.

Ich glaube jedem Unbefangenen durch die sorgfältige Durchprüfung aller etwaiger Mängel meiner Methoden gezeigt zu haben, dass dieselbe als praktisch, billig und sehr genau allen Anforderungen entspricht, und dass die bisherige Nichtbeachtung dekleinen Kupfermengen in den Ammoniakniederschlägen bei meiner Arbeitsweise höchstens gelegentlich einen Verlust von 10—20% bei den niedrigen Analyseuwerthen herbeigeführt haben kann, Fehler, die absolut ohne jede praktische Bedeutung sind, bei den gewaltigen Schwankungen, die der Kupfergehalt von Organismen individuell zeigt.

Ich hoffe nun, das reiche Material, was ich über die Biologie und Toxikologie des Kupfers gesammelt, in rascher Folge mittheilen zu können.

# Die Bestimmung minimaler Schwefelwasserstoffmengen in der Luft.

Von

Prof. Dr. K. B. Lehmann.

(Aus dem hygienischen Institut Würzburg.)

Es war mir bei einem Gutachten über Geruchsbelästigung, die durch Schwefelwasserstoff in der Umgebung einer chemischen Fabrik hervorgerufen war, die Aufgabe erwachsen, sorgfälige Versuche über den chemischen Nachweis kleinster Schwefelwasserstofmengen anzustellen. Die Resultate der ziemlich mühsamen Abeit haben wohl auch für weitere Kreise Interesse, da die hygienisch of so wichtige Aufgabe der quantitativen Bestimmung sehr kleiner Substanzmengen bisher für die wenigsten Körper genügend gelöst ist.

Zur Bestimmung des HrS in minimalen Mengen konnte in Frage kommen

- Durchsaugung grosser Luftmengen durch ein Metallaul.é. z. B. alkalische Bleilösung und colorimetrische Hoetimmung der H. S. durch den Grad der Verfarbung.
- 2 Unterheiten der Luft über feuchtes Bleipapier und Handenchtung der Verfärbung.
- Durchsaugen der Luft durch alkalische Nitroprusidnatriumdösung und Beobachtung der Farbenverinderung.

 Durchsaugen der Luft durch schwache Jodjodkaliumlösung, Beobachtung der Titerabnahme derselben beim Titriren mit Natriumhyposulfit.

Gleich die ersten Versuche ergaben, dass Methode 3 unbrauchbar sei, auch Methode 2 erwies sich alsbald als zu unempfindlich, mit Methode 1 und 4 wurden viele Versuche angestellt und zwar in der Art, dass gleichzeitig nach Methode 1 die Verfärbung eines Bleipapiers und nach Methode 4 der absolute Schwefelwasserstoffgehalt bestimmt wurde,

Die jodometrische Bestimmung sehr kleiner H2 S-Mengen verlangt folgende Methode: Die Luft wird mit einer Geschwindigkeit von 6 Litern in der halben Stunde mittelst Aspirator durch 10 ccm 1/100 Normaliodlösung geleitet, hinter der ein Gefäss mit 10 cbcm 1/100 Normalnatriumhyposulfitlösung eingeschaltet ist. Die Vorsicht ist für kleine Mengen absolut nöthig, da selbst aus 1/100 Normaliodlösung der Luftstrom erhebliche Jodmengen mitnimmt, die dann im Hyposulfit aufgefangen werden. Als Absorptionsgefässe dienten auch diesmal wieder die langen Schulze'schen Absorptionsröhren, in welche die Luft nur in kleinen Bläschen eintritt. Die Stopfen der Absorptionscylinder wählte ich aus paraffinirtem Kork, nicht aus Kautschuk, um thunlichst kein Jod zu verlieren. Mit den quantitativen Bestimmungen wurde erst begonnen, als in zahlreichen blinden Versuchen festgestellt war, dass durch das Durchsaugen von 8 l Luft der Titer des Jodröhrchens um ebensoviel abnahm. wie der des dahintergeschalteten Natriumhyposulfitröhrchens.

Beispiel: Vorgelegt 10 ccm  $^{1}h_{00}$  Jodlösung und 10 cm  $^{1}h_{00}$  Natriumhyposulfit. Durchgesaugt werden 8 Liter Luft. Darnach verbraucht der Inhalt des ersten Röhrchens 5,9 ccm Natriumhyposulfit, der des zweiten 5,9 ccm Jodlösung zur Sättigung, d. h. es war Joddampf entsprechend 4,1 ccm Jodlösung weggerissen und vom zweiten Röhrchen gebunden.

Bei der Fortsetzung der Versuche zeigte sich, dass recht leicht bei solchen blinden Versuchen eine Differenz der beiden Titriungen von 0,05-0,1 ccm zu beobachten ist, was den Werth der Methode stark beeinträchtigt, da bei den geringsten Gehalten an H<sub>2</sub>S die Titerabnahme für 6—81 oft nur 0,1—0,2 ccm betrug. Es wurden deshalb neben den Aspiratorversuchen mit schwachem Luftdurchtritt auch Versuche gemacht, bei denen durch die Saugpumpe in der gleichen Zeit etwa eine vierfache mit der Gasahn gemessene Luftmenge (ca. 30 l) durch die auf ein grösseres Volumen verdünnten Absorptionsflüssigkeiten in Drechsel'schen Waschflaschen gesaugt wurden — die Uebereinstimmung der Resultate war fast stets tadellos.

Durch besondere blinde Versuche überzeugte ich mich, dass auch bei diesen Versuchen mit 30 1 die durch Jodverlust oder Titrirfehler verursachten Fehler 0,05—0,1 ccm ½ % Normaljodlösung nicht übersteigen. Ich habe zu Schlüssen nur Versuche benützt, bei denen die Resultate der Versuche mit 301 mit denen mit 81 stimmten.

Die Bleipapierversuche wurden so angestellt, dass ein frisch mit Bleinitrat getränktes Fliesspapierstreifehen von 5 cm Lange und 2 cm Breite in den Anfang einer Glasröhre von 30 cm Länge und 12 mm Weite geschoben wurde, über dasselbe wurde die Luft mit einer Geschwindigkeit von 6 l in 30 Minuten geleitet. Die Verfärbung des Papiers durch Gelblich in Gelblich-Braun und Braun wurde nach 2, 4 und 6 oder 8 l durch Abmalen festgehalten: dadurch liessen sich auch Versuche vergleichen, die länger auseinander lagen. Controllversuche mit Ueberleiten der gewöhnlichen Zimmerluft über Bleipapier ergaben keine Verfärbung.

Die Resultate waren in übersichtlicher Anordnung nach steigendem Schwefelwasserstoffgehalt geordnet.

(Siehe Tabelle I auf Seite 265.)

Für die Praxis ergibt sich aus diesen Versuchen:

Eine Luft, die in 8 l genügend Schwefelwasserstoff enhält, um ein Bleipapier beim Ueberleiten in der vorgeschriebenen Weise blass gelblich-braun zu färben, enthält etwa 1,4—2 Milliontel Volume Schwefelwasserstoff. Eine solche Luft belästigt den Gewohnten zwar kaum, riecht aber dem Ungewohnten schon sehr widerwärtig nach faulen Eiern und es wird selbst das vorübergehende Einathmen einer solchen Luft sehr störend empfunden werden.

| Summer | Jod- Jod-<br>verlust verlu<br>in 81 in 32 |            | Volum-<br>milliontel,<br>berechn. aus<br>dem Versuch |        | Verfärbung<br>von Bleipapier<br>durch 81 | Geruch                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | 1/100 Norm                                | nuljodlos. | mit 81                                               | m. 321 |                                          |                                                                                                         |
| 1      | 0,15                                      | 0,4        | 2,0                                                  | 1,4    | blass gelblichbraun                      | gering, aber sehr<br>charakteristisch.                                                                  |
| 11     | 0,1                                       | 0,4        | 1,4                                                  | 1,4    | detto                                    | detto.                                                                                                  |
| 111    | 0.15                                      |            | 2,0                                                  | -      | blassgelbbrann                           |                                                                                                         |
| IV     | 0,15                                      | 0,5        | 2,0                                                  | 1,7    | detto                                    | sehr merklich, aber<br>schwach                                                                          |
| V      | 0,18                                      | 0.7        | 2,4                                                  | 2,4    |                                          | detto.                                                                                                  |
| VI     | 0,17                                      | 0,7        | 2,4                                                  | 2,4    | kräftig gelbbrann                        | sehr merklich, aber<br>noch wenig den Ge-<br>wohnt, belästigend                                         |
| VII    | 0,2                                       |            | 2,8                                                  | 2,8    | detto                                    | detto.                                                                                                  |
| VIII   | 0,2                                       | 0,8        | 2,8                                                  | 2,8    | bellbraunschwarz                         | detto.                                                                                                  |
| IX     | 0,2                                       | 0,8        | 2,8                                                  | 2,8    | kräftig gelbbraun                        | detto.                                                                                                  |
| X      | misslt                                    | ingen      |                                                      |        |                                          |                                                                                                         |
| XI     | 0,2                                       | 0,8        | 0.11                                                 |        | kräft. bräunlichgelb                     | detto.                                                                                                  |
| XII    | 0,4                                       |            | 5,5                                                  |        | dunkelbraun                              | intensiv.                                                                                               |
| XIIa   | 0,35                                      |            | 4,8                                                  | -      | detto                                    | detto.                                                                                                  |
| иих    | 0,6                                       |            | 8,0                                                  | _      | schwarzbrann                             | sehr stark.                                                                                             |
| XIIIa  | 0,6                                       |            |                                                      |        |                                          |                                                                                                         |
| XIV    | 1,0                                       |            | 14,0                                                 | -      | detto                                    | schr stark, Andeutum<br>v. Reizerscheinnügen <sup>1</sup><br>von Seite der Auger<br>u. Nasenschleimhaut |

Tritt eine kräftig gelbbraune Farbe ein, so beträgt der Gebalt etwa 3 Milliontel und ist ein Zeichen, dass die Luft einen sehr erheblichen Schwefelwasserstoffgeruch besitzt, eine dunkelbraune Farbe bedeutet etwa 5, eine schwarzbraune 8 und mehr Milliontel. Concentrationen von 5—8 Milliontel pflegt auch der

<sup>1)</sup> In den früheren Versuchen (Arch. f. Hyg., 1892, Bd. XIV. S. 169) hatte ich bei 20-40 Milliontel noch keine Reizsymptome beobachtet, erst von 70-90 Milliontel an. Ich labe seither sehr viel mit Schwefelwasserstoff gearbeitet und dabei gelernt, diese Reizsymptome schon bei den leichtesten Graden zu bemerken. Vielleicht bin ich auch mit der Zeit etwas empfanllicher gegen Schwefelwasserstoff zeworden.

Chemiker schon als recht unangenehm zu bezeichnen, von 14 Milliontel ab treten bei empfindlichen Menschen schon leichte Symptome der Reizung von Seite der Augen und der Nasenschleimhaut auf.

Mit der angegebenen Methode lässt sich auch von Nichtfachleuten ein annäherndes objektives Urtheil über die Grösse kleiner Schwefelwasserstoffmengen gewinnen, während die Titrirung schon ein sehr subtiles Arbeiten verlangt, um befriedigende Ergebnisse zu liefern.

# Eine neue einfache jodometrische Zuckerbestimmung.')

Von

### Prof. Dr. K. B. Lehmann.

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

Unter den heute üblichen Zuckerbestimmungs-Methoden nimmt die von Allihn (Journ. f. prakt. Chemie 1880, S. 227) nussebildete Modification der Fehling'schen Reductionsmethode bei exacten Untersuchungen wohl die erste Stelle ein. Namentlich die Nahrungsmittelchemiker arbeiten meines Wissens ausschliesslich nach dieser Methode, wenn irgend eine reducirende Zuckerart bestimmt werden soll. Auch zur Analyse von Rohrzucker, Dextrin, Stärke ist die Methode nach vorangegangener Invertirung sehr beliebt.

Die Methode besteht bekanntlich in folgenden Manipulationen:

1. 60 ccm Fehling'scher Lösung (deren Gehalt nicht genau bekannt zu sein braucht) werden 2 Minuten (bei Traubenzucker, für andere Zuckerarten verschieden) lang mit 25 ccm der Zuckerlösung, die ungefähr 1 proc. (jedenfalls nicht stärker) sein soll, gekocht.

2. Man bereitet sich ein Filterröhrehen, d. h. ein Glasröhrchen, das mit einem Ashestpfropfen nicht zu fest, nicht zu locker gestopft ist. Hierzu ist nöthig: Präparation des Asbest (Auskochen in Natronlauge, Auswaschen, Trocknen), richtiges Stopfen,

Vorgetragen Mitte Februar 1897 in der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg.

- 2-3 Wägungen des im Trockenschrank getrockneten Röhrchens (d. h. Trockenschrank und Wage).
- Man filtrirt die gekochte Kupferlösung durch das Asbestfilter, wäscht das abfiltrirte Cu<sub>2</sub> O gut mit Wasser, Alkohol, Aether aus und trocknet wieder.
- Man reducirt im Wasserstoffstrom das Cu<sub>2</sub> O zu Cu und wiegt wieder. Hierzu ist ein Wasserstoffapparat nöthig.

In Summa kostet die ganze Untersuchung wenigsten 3 Stunden Zeit während der natürlich einiges andere ausgeführt werden kann, vor 3 Stunden ist aber kein Resultat erhältlich und mehr wie 4 Proben wird man nicht leicht auf einnal in Arbeit nehmen.

Es ist klar, dass diese zeitraubende, ein leidlich eingerichtetes Laboratorium, etwas Uebung und mindestens 3 Wägungen verlangende Methode sich nur desswegen allgemein behauptet, welsie sorgfältig von verschiedenen Forschern durchgeprüft und gut befunden wurde und einfachere eben so genaue Methoden bisher nicht bekannt sind.

An Vorschlägen zur Veränderung resp. Vereinfachung und Abkürzung der Allihn'schen Methode hat es allerdings nicht gefehlt, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, führe ich Folgendes an. <sup>n</sup>)

Reine Vereinfachungsvorschläge, die aber das Allihn'sche Asbest Filterröhrehen beibehalten, sind die von Farnsteiner und Ambühl.

Farns teiner (Forschungsberichte für Lebensmittel II, S.235) versucht, nachdem er auf das Asbestülter filtrirt und mit Alkohol und Aether ausgewaschen, durch sofortiges Erwärmen unter Laftdurchsaugen, das Kupferoxydul in 3-4 Stunden in Kupferoxyd zu verwandeln. Er enthielt recht gute Resultate, als er seine Ergebnisse mit der Allihn'schen verglich, er ersparte sich den Wasserstoffapparat und kürzte die Analysendauer wohl um eine halbe Stunde ab. Als besonderen Vortheil rühmt er, dass seine Methode gleichzeitig dem Verlangen von Herzfeld

Vergl. auch die Uebersicht, die Dobriner in Zeitschr. f. anslyl. Chemie, XXXVI, Heft I soeben gegeben hat.

Rechnung trage, das aus der Fehling'schen Lösung erhaltene Kupferoxydul vor der Reduction durch Erhitzen in Luft von organischer Substanz zu befreien'), und dass die Endreaction der ganzen Manipulation sicherer sei als bei dem Reduciren im Wasserstoffstrom.

Ambühl hat soeben (Chemiker-Zeitung 1897, S. 137) eine lange Serie von Analysen mitgetheilt, die beweisen, dass es ebenso genau ist, das Kupferoxydul als solches zu wiegen, machden man das Asbestfilterrohr im Trockenschrauk 1 Stunde getrocknet hat, als wie dasselbe zu reduciren. Die Differenz der Reductionsmethode von der Ambühl'schen Wägung ist meist nur etwa 1 mg Cu bei einer Kupfermenge von 80—380 mg, nur in wenigen der 42 Analysen (alle beziehen sich auf Wein) erreicht sie 2-6 mg.

Achalich im Princip wie Farnsteiner's Methode ist die von Hefelmann (Pharmac, Centralhalle Bd. 36, 8–637), der das Kupferoxydul im Gooch'schen Tiegel auf Asbest abfiltrirt und durch Gülhen im schrägliegenden Tiegel das Oxydul in Oxyd verwandelt.

Eine Reihe von Autoren geht noch weiter von der Allihnschen Methode ab, sie kehrt zu dem früher üblichen Filtriren durch Papier zurück, z. Th. weil diese Filter bequemer zu haben sind, z. Th. weil gewisse Asbestsorten anch nach langer Behandlung mit Alkalien noch immer an die alkalische Fehling sche Lösung Stoffe abgeben und leichter werden.

Aeltere Vorschläge von Scheibler und Holdefleiss, das Kupferoxydul auf Papier abzufiltriren, den ausgewaschenen Filterinhalt in Salpetersäure zu lösen, zu glüben und als Kupferoxyd zu wiegen, hat Nihoul weiter aufgenommen und methodisch verwerthet (Chemiker-Zeitung 1893, S. 500 und 1894, S. 881). Es erwachsen allerdings aus der Eigenschaft des Papierfilters, kleine Kupfersulfatmengen zurückzuhalten, einige Complicationen, die zwar Nihoul zu umgehen gelehrt hat, doch hat sich seine Methode nicht eingebürgert, obwohl Killing (Zeitschr. für angewandte Chemie 1894, S. 431), dem besonders schlechte Asbest-

 Nach Nihoul enthielte das CuzO stets 0,3-0,4% organische Substanz, die directe Reduction lieferte also stets zu hohe Werthe. sorten vorlagen, und Praga (dies., 1894, S. 520) ähnliche Verfahren empfohlen und als brauchbar dargethan haben.

Ross (Chem. - Zeit. Repert. 1893, S. 112) will das auf Schwedischem Filtrirpapier abfiltrirte Cu<sub>2</sub>O in Salpetersäure lösen und das Kupfer elektrolytisch bestimmen — für die meisten Laboratorien gewiss noch keine beoueme und rasche Methode.

Bei Gelegenheit zahlreicher Allihn'scher Zuckerbestimmung, die im Herbst 1896 Herr Dr. Blauberg, ein sehr gewandter und geübter Analytiker, in meinem Institut in Kindermehlen vornahm, kam mir der Gedanke, ob nicht mit enormer Zeitersparnis eine Zuckerbestimmung auf die de Haën'sche jodometrische Kupferbestimmung gegründet werden könne, die ich seit Jahren anwende und empfehle (vergl. Arch. f. Hyg., XIV, S. 143 und XXIV, S. 11) und die auch neuerdings Brandl bei seinen Kupferbestimmungen wieder sehr gute Dienste geleistet latt. (Arb. aus dem k. Gesundheitsamt, XIII. 104).

Die ersten Proben lieferten so gute Resultate, dass ich Herm cand. med. Ebstein¹) damit beauftragte, als seine Dissertation die Methode an einer grösseren Anzahl von Zuckerlösungen verschiedener Art und Herkunft zu erproben, während mein Privatassistent, Herr Hans Lang, die Allihn'sche Controlbestimmung machte. Die Resultate stimmten fast stets tadellos.

Wir verfuhren so: 60 ccm Fehling'scher Lösung von genau bekanntem Kupfergehalt werden mit 25 ccm Zuckerlösung gekocht. Nach dem Kochen wurde die Fehling'sche heisse Lösung durch ein doppeltes schwedisches Filter filtrit und das Filtrat, — das stets klar und sehr rasch durchlief — durch Auswaschen auf 250 ccm gebracht. In einer Reihe von Versuchen spülten wir auch gleich den Inhalt der Kochschale sammt Niederschlag in einen Stöpseleylinder, füllten auf 250 ccm auf und filtriten nun nur einen aliquoten Theil ab, der zur Titrirung diente. Lässt man etwas länger stehen, so setzt sich meist

Ausführlichere Mittheilung wird Herr Ebstein in seiner Dissertation machen.

das Oxydul so compaet zu Boden, dass man 50 ccm Flüssigkeit ohne Schaden einfach abgiessen kann.

Zn 50 ccm der Flüssigkeit setzt man Schwefelsäure bis zur sauren Reaction, gibt 2-3 g Jodkalium hinzu, schüttelt um und beobachtet nach der Gleichung:

 $2 \text{ Cu SO}_4 + 4 \text{ JK} = 2 \text{ K}_2 \text{ SO}_4 + 2 \text{ Cu J} + \text{J}_2$ 

eine der Menge des vorhandenen Kupfers proportionale freiwerdende Jodmenge, die sich durch mehr oder weniger starke Braunfärbung zu erkennen gibt.

Die Menge des freiwerdenden Jods bestimmt man bekanntlich auf's Leichteste mit Natriumhyposulfit nach der Gleichung Na<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + J<sub>2</sub> = Na<sub>2</sub> S<sub>4</sub> O<sub>6</sub> + 2 Na<sub>3</sub> J

1 ccm einer ½0 Normalnatriumhyposulfitlösung entspricht genau 1 ccm ½0 Normaljodlösung oder 3,15 mg Kupfer. Bestimat man titrimetrisch ein für alle Mal den Kupfergehalt der anzuwendenden Kupfersulfatlösung und jedesmal den Kupfergehalt des Filtrats, so ergibt sich leicht durch Subtraction die Menge des durch den Zucker ausgefällten Kupfers. Aus den Tabellen liest man die dem Kupfer entsprechende Zuckermenge ab.

Wir hatten beispielsweise in n<br/>nsere Schale 30 ccm Kupfersulfatlösung gethan, von der 5 ccm mit Jodkalium versetzt<br/> 21,6 ccm Nas $\rm S_2$ Os verbrauchten also war<br/>  $6\cdot27,6\cdot3,15=521,6$  mg Knpfer vor dem Zuckerzusatz in Lösung. Nach dem Zuckerzusatz, Kochen, Filtriren und Auffüllen auf 250 ccm verbrauchen 50 ccm Filtrat 20,7 ccm Nas $\rm S_2$ Os<br/> Lösung. Es sind also  $5\cdot20,7\cdot3,15=326,0$  mg Kupfer noch in Lösung oder 195,6 mg Kupfer ausgefällt. Nach der Allihn'schen Tabelle entspricht dies 100,25 mg Traubenzucker — angewendet waren 100 mg Traubenzucker.

Als Beweis für die Brauchbarkeit der Methode mögen folgende Aualysen dienen, von denen eine ziemliche Zahl von Herrn Ebstein ausgeführt sind, der niemals früher chemisch gearbeitet hatte!).

<sup>1)</sup> Verauche, in welchen gew\u00e4hnlicher Harn dem Zucker zugesetzt wurde, ittrimetrisch auf selnen Zuckergehalt zu untersuchen, ergaben sowoh Imwisiellerm Ebstein, wie erwartet, mehrfach zu hohe Resultate, entsprechend der Reductionswirkung der Harns\u00e4ure, des Kreatinins etc. 20 ccm Harn \u00e4usehnten etwa 5--15 mg Zucker vor, resp. es wurden statt 100 mg 105--115 ge\u00fanden, wenn 10--20 ccm Harn mit 100 mg Zucker versetzt wurden.

## A. Analysen in reinen, selbst hergestellten Dextroselösungen.

Angewendet 100 mg Dextrose, gefunden 100,25 Zucker

100,0 98,4 98.5

100,0

100

100

### B. Diabetischer Harn.

Zuckergehalt durch Allihn'sche Methode controlirt. In 5 ccm von 4 verschiedenen Harnen wurde gefunden:

 Titrimetrisch
 nach Allihn

 404,5 Cu
 404,5 Cu

 223,6 s
 223,0 s

 237,5 s
 239,6 s

 438,5 s
 438,2 s

### C. Mitch

In Milch, die nach der Ritthausen'schen Methode von Eiweiss und Fett befreit war, wurde der Milchzucker bestimmt 2.5 ccm Milch lieferten;

> titrimetrisch 249.5 Cu

nach Allihn 249.5 Cu

## D. Bier.

5 ccm Bier liefern bei directer Reduction:

titrimetrisch 264.6 Cu nach Allihn 262.0 Cu

# E. Zuckerbestimmung in invertirten Lösungen von Kohlehydraten.

titrirt Allihu

Herzeacao 25 ccm der Auskochung mit Salzsäure 94,5 93,1 Theinhards lösliche Kindernahrung:

25 ccm des invert. Auszugs (264,5

264,5 266,0

264.5

Mellin's Food 25 ccm des invert. Auszugs A) 352.8 1 346,54 B) 349,65

Die Resultate beweisen, dass für diabetischen Harn, Bier, wässrige Lösungen der verschiedenen Zuckerarten die Methode der Allihn'schen vollkommen ebenbürtig ist und dabei in der That die oben geschilderten Vorzüge besitzt. Dass in einzelnen Fällen — namentlich bei Harn, dem nam Zucker zugesetzt hat eschlecht fültrirende Niederschläge erhalten werden, ist ein Nachtheil, den meine Methode mit allen anderen auf Kupferreduction berühenden theilt.

Zum Schlusse bemerke ich noch, dass man natürlich, wenn es sich um kleine Zuckermengen handelt, auch den Filterrückstand?) nach gutem Auswaschen mit gekochtem Wasser in Salpetersäure lösen und titrimetrisch das Kupfer darin bestimmen kann. Nur darf man nicht versäumen, die salpeterige Säure, welche beim Lösen des Kupferoxyduls in Salpetersäure entsteht, durch Erwärmen mit einer Messerspitze Harnstoff zu entfernen, da dieselbe sonst Jod in Freiheit setzt und das Resultat zu grosswerden lässt.

Das abfiltrirte Kupferoxydul ergab titrimetrisch 347,8 und 346,5 mg Cu.
 Ich ziehe für kleine Mengen die Anwendung eines Asbestülters vor.

### Studien über Denitrification.

Von

## Dr. Hugo Weissenberg.

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

Lange schon und auch in weiteren Kreisen hat man Kenntnis von der Fähigkeit gewisser Mikroben, Ammoniaksalze in salpetrige und Salpetersäure überzuführen. Man hat diesen Vorgang als Nitrification bezeichnet. Seit kürzerer Zeit und auch weniger bekannt ist ein entgegengesetzter Vorgang, die Denitrification. Es handelt sich hierbei um gewisse Bacterien, welche im Stande sind aus salpetrig- und salpetersauren Salzen den Stickstoff in Freiheit zu setzen. Die hierbei stattfindende Gasentwicklung ist unter entsprechenden Verhältnissen eine so intensive, dass ie natürlich jedem damit in Berührung kommenden Beobachter auffallen musste. In der That haben sich schon mehrere Autoren mit diesem Vorgange beschäftigt; doch waren ihre Angaben nicht hinreichend, um eine Wiedererkemnung der in Betracht kommenden Mikroben und eine genauere Vorstellung von dem Wesen des Vorganges zu ermöglichen.

Wagner in Darmstadt gebührt nun das Verdienst, auf die Bedeutung des Vorganges für die Landwirthschaft hingewiesen, Burri und Stutzer hierbei in Betracht kommende Mikroben auf Wagner's Anregung hin zuerst gezüchtet und beschrieben zu haben. In ihrer umfangreichen Arbeit') haben sie nicht nur

Centralblatt f
ür Bacteriologie und Parasitenkunde, Abth. II, Bd. 1, Nr. 7, 8, 9, 10, 12.

den Vorgang theoretisch untersucht, sondern auch besonders den praktischen Zweck im Auge gehabt, Mittel zu finden, um dem durch diesen bacteriellen Vorgang bedingten Stickstoffverlust des Düngers Einhalt zu thun. Das Hauptergebnis ihrer Arbeit war, dass sie aus Pferdemist und Getreidestroh zwei mit jener Fähigkeit ansgestuttete Bacterienarten isolirten, welche sie als B. deuitrificans I und II bezeichneten. Während das Letztere nun allein zu dieser Leistung fähig war, war das erstere seltsamerweise nur symbiotisch mit B. coli oder B. typhi dazu im Stande. Ferner wiesen sie nach, dass reichlicher Luftzutritt die Salpetervergährung bei B. denitrificans II hemme, dagegen nicht bei B. denitrificans I + B. coli.¹) Worin aber das Wesen des Vorganges und der Symbiose beruhe, blieb noch ungelöst.

Vor einiger Zeit bemerkte nun Herr Prof. K. B. Lehmann bei einer gemeinsam mit Herrn Dr. Neumann angestellten Versuchsreihe über die Fähigkeit zahlreicher Mikroben aus Nitrat Nitrit zu bilden, dass auch das allbekannte B. pyocyaneum aus Nitrat in reichlicher Menge ein Gas freimachte, das sich bei nähere Untersuchung als Stickstoff charakterisirte. Damit war die Denitrification für eine Bacterienart nachgewiesen, die in allen Instituten zur Hand ist.

In jüngster Zeit sind dann noch zwei mit der gleichen Fähigkeit ausgestattete Bacterienarten isolirt und beschrieben worden, die eine von J. Schirokikh, die andere von Ampola und Garino.<sup>3</sup>

Bei meinen im Folgenden aufgeführten Versuchen standen mir ausser der hiesigen Laboratorimuscultur von B. pyocyaneum nech solche aus München, Prag. Heidelberg, Bonn, Königsberg

In der von Stutzer und Maul fortgesetzten Arbeit wurde schliesslich nachgewiesen, dass auch B. denitrificans I und B. coli durch reichlichen Laftzutrit in der Salpetervergährung geheumt werde. Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde, Abth. II, Bd. 2, Nr. 15.

Centralblatt f
 ür Bacteriologie und Parasitenkunde, Abth. II, Bd. 2, Nr. 6 und 7.

Centralblatt f
 ür Bacteriologie und Parasitenkunde, Abth. II, Bd. 2, Nr. 21.

nnd durch die Güte des Herrn Dr. Burri die von Burri und Stutzer isolirten B. denitrificans I und II<sup>1</sup>) zur Verfügung.

Von Anfang an zeigte sich, dass B. pyocyaneum von den verschiedenen Bezugsquellen sich durchaus gleich verhielt in seiner zuerst von Herrn Prof. K. B. Lehmann beobachteten Denitrificationsfähigkeit und zwar absolut analog dem bisher wenig bekannten von Burri und Stutzer isolirten Bacterium Stutzeri, das ohne Synergeten Nitrat zu vergähren im Stande ist.

Ich habe dann noch eine ganze Reihe anderer Bacterien auf diese Fähigkeit hin untersucht, insbesondere die Gruppe der Fluorescentes, indess in Uebereinstimmung mit den Resultaten von Herrn Prof. Lehtmann und Dr. Neumann mit negativen Erfolg. Schliesslich wandte sich mein Interesse fast ausschliesslich dem eigentlichen Wesen des Vorgangs zu, wobei ich immer gleichzeitig B. pyocyaneum mit den von Burri und Stutzer isoliten Arten prüfte.

## Nährlösungen, Züchtungsmethoden u. s. w.

Als Nährlösung benutzte ich fast ausschliesslich eine Fleischextraktbouillon mit Pepton, welche mit Phenolphthalein schwach alkalisch gemacht war. Auf eine deutliche alkalische Reaction muss sorgfältig geachtet werden, weil schon in schwach saurer Nährlösung Nitrit als starkes Gift wirkt, was bei alkalischer Reaction auch bei grösseren Nitritgehalt nicht der Fall ist, wenigstess nicht für die in Frage kommenden Mikroorganismen. Nachden ich dies einigemal ausprobirt hatte, verwandte ich stets eine Nährlösung von 10 g Fleischextrakt, 10 g Pepton siec, 5 g Kochsalz, 5 ccm Normalnatronlauge, 1000 g Wasser. Der Vorgang ging aber auch in gleicher Weise vor sich bei Züchtung in Peptonwasser, in der eiweissfreien Nährlösung nach Fräukel und Voges, schliesslich auch in einer besonders für diesen

<sup>1)</sup> Diese Namen sind in »Lehmann und Neumann, Grundriss der Bacteriologie» entsprechend der Linné'schen Terminologie umgebildet, und zwar nennen sie:

B. denitrificans I Stutzer u. Burri = B. denitrificans Lehmann u Neumann. B. denitrificans II Stutzer u. Burri = B. Stutzeri Lehmann u. Neumann

Im Folgenden sind diese Namen benutzt worden.

Zweck hergestellten eiweissfreien Nährlösung, die als einzige Stickstoffquelle Nitrat oder Nitrit enthielt (Kochsalz 5 g, neutrales Natriumphosphat 2 g, Glycerin 40 g, Natriummitrat 5 g, destillites Wasser 1000 g). Allerdings entwickelt sich hier das Wachsthum und das Gas bei weitem nicht so reichlich ) wie bei Gegenwart einer anderen Stickstoffquelle z. B. Asparagin oder besonders Ammoniummitrat.

Als sulpetersaures oder salpetrigsaures Salz wurde Natriumnitrat oder -nitrit benutzt, es konnte aber mit gleichem Erfolg das entsprechende Kalium- oder Ammonium-Salz genommen werden.

Die hiervon hinzugefügte Menge betrug in meinen ersten Versuchen 5 g in 1000 g Flüssigkeit, es stellte sich aber im Verlauf der Untersuchung als zweckmässiger eine Concentration von 2.5 auf 1000 heraus; der Grund hierfür wird im Folgenden klargelegt werden.

Die Culturen wurden angelegt in gewöhnlichen Reagenzgläschen, iu welchen sich die Gasentwicklung durch Bläschenund Schammbildung zu erkennen gab, ferner in Gährungskölbehen,
in deren geschlossenem Schenkel sich ein Theil des entwickelten
Gases ansammelte, schliesslich zu quantitativen Versuchen in
einem besonders zusammengestellten Gährungsapparat, bei
welchem sich das entwickelte Gas in einem Kölbehen über Kalilauge anhäufen musste.

Zur anaëroben Züchtung wurden 20 ccm fassende Reagenzgläschen benutzt, welche in solche von grösserem Umfang eingesetzt werden kommen. Diese letzteren wurden nun mit einer
gewissen Menge Pyrogallussäure und Kalilauge gefüllt oder die
Luft wurde aus ihnen durch Wasserstoff verdringt. Sollten eine
grössere Anzahl von Culturen amaërob gezüchtet werden, so wurden sie in ein Exsiccatorgefüss gesetzt, auf dessen Boden Pyrogallussäure und Kalilauge gebracht war; die Luft wurde durch
einen lange Zeit hindurchgeleiteten Wasserstoffstrom verdrängt,
und das gunze Gefäss wurde schliesslich in Wasser versenkt.

<sup>1)</sup> B. denitrificans gedieh hierin überhanpt nicht.

Sollte hingegen ein reichlicher Luftzutritt ermöglicht werden, so wurden die Culturen angelegt in weitbauchigen Kölbchen von 200 ccm, die nur mit 10 ccm Nährlösung gefüllt waren, so dass die Obertläche der Cultur im Verhältnis zu ihrer Tiefe ausserordentlich gross wur. 1)

Als Reagenzien wurden benützt auf Nitrit Jodkalium, auf Nitrat Diphenylamin oder Bruein nach Entfernung etwa vorhandenen Nitrits mit Harnstoff; auf Ammoniak prüfte ich in eiweissfreier Nährlösung mit Nesslers Reagens, in Bouillon nach vorheriger Destillation mit Magnesia usta.

## Die Symbiose zwischen B. denitrificans Lehmann und Neumann (denitrificans I Burri und Stutzer) und B. coli oder typhi.

Wie schon oben erwähnt, haben Burri und Stutzer ein Stäbchen isolirt, welches wohl gemeinsam mit B. coli oder typhi im Stande ist, aus Nitrat den Stickstoff freizumachen, aber nicht allein. Es ist mir nun gelungen, das Wesen dieses symbiotischen Verhältnisses zu erkennen, und es wird im Interesse der Klarheit liegen, dieses zunächst zu betrachten, da es für die Beurtheilung des Denitrificationsvorganges an sich von Bedeutung ist.

### Versuch 1,2)

- a) B. denitrificans Nitrathouillon keine Gasbildung und keine Nurit-Reaction.
- b) B. denitrificans und B. coli Nitratbouillon Gasbildung,
- c) B. coli Nitratbouillon keine Gasbildung, aber Nitritreaction,
- d) B. denitrificans Nitritbouillon Gasbildung.

Thatsätchlich also ist ebensowenig B. coli wie B. denitrificans im Stande, allein aus Nitrat den Stickstoff freizumachen. Dagegen vermag, was Burri und Stutzer entgangen war, dieses letztere allein Nitrit zu zerstören, während B. typhi oder

<sup>1)</sup> Auch Burri und Stutzer haben die Bedeutung des reichlichen Luftzutritte bei dieser Art von Kölbehenzichtung für den Denitrifications vorgang bemerkt. Da diese Versuchsanordnung für unseren Zweck trott ihrer Einfachheit durchaus hinreichte — auch für B. denitrificans —, sowurde von der Cultur mit permanenter Luftdurchsaugung Abstand genommen.

<sup>2)</sup> Die Versuche wurden alle mehrfach mit gleichem Erfolg wiederholt

B. coli kräftig aus Nitrat Nitrit bildet. Würde nun die Nitritzerstörung für das Leben von B. denitrificans bedeutungslos sein, so wäre man natürlich nur berechtigt, hier von einer synergetitischen Nitratvergährung zu sprechen. Wie aber im Folgenden gezeigt werden wird, ermöglicht unter gewissen Verhältnissen thatsächlich die Gegenwart von Nitrit dem B. denitrificans Leben und Wachsthum, so dass man in diesem Sinne dieses Verhältnis als echte -Symbioses bezeichnen darf.

Natürlich kann, wie mir meine Versuche gezeigt haben, B. denitrificans mit vielen anderen Mikrobien ausser mit B. coli oder B. typhi dieses symbiotische Verhältnis eingehen, — Bedingung ist nur, dass jenes andere eben fähig ist, aus Nitrat Nitrit zu bilden und keine gegenseitige Wachsthumshemmung stattfindet, z. B.

#### Versuch 2.

- a) B. denitrificans Nitratbouillon keine Gasbildung,
- b) B. vulgare Lehm. u. Neum. = Proteus vulgaris Hauser, keine Gasbildung, aber Nitritreaction,
- c) B. denitrificans und B. vulgare Gasbildung.

Jetzt ist freilich der Schluss nicht mehr berechtigt, welchen die Autoren auf Grund des gleichen Verhaltens bei diesem Gährungsvorgange auf die innige Verwandtschaft von B. typhi und B. coli gezogen haben. Das gleiche Verhalten hierbei besteht ja eben nur in der Bildung von Nitrit aus Nitrat, und das thun ausser ihnen noch zahlreiche andere Mikrobien.

Die Denitrification ist im Grunde genommen, ein Vorgang, der mit Nitrit vor sich geht. Wird aus Nitrat gasförmiger Stickstoff frei, so handelt es sich um zwei verschiedene Vorgänge, um die Bildung von Nitrit aus Nitrat und die eigentliche Denitrification.

Aus dem vorhin Dargelegten ergibt sich schon von selbst, dass Nitrat und Nitrit bei dem Denitrificationsvorgange nicht die gleiche Rolle spielen. Folgende Gründe zeigen nun, dass die Denitrification eben nur in einer Zerstörung von Nitrit besteht und dass Nitrat erst in Nitrit umgewandelt sein muss, bevor gasförmiger Stickstoff gebildet werden kann. Es entspricht dies wohl ganz dem chemischen Verhalten der beiden jene Salze constituirenden Säuren

- 1. Das Vermögen aus Nitrat Nitrit zu bilden ist ja vielen Mikroben eigen. Die Erklärung dieses Vorgangs stösst nicht auf Schwierigkeiten und ist z. B. durch die Gleichung NaNos + 2 H = Na NOz + H<sub>2</sub> O gegeben, wobei noch dahingestellt bleiben nuss, ob es sich dabei wirklich um ein Auftreten von nascirendem Wasserstoff oder nur um einen sonstigen Reductionsprocesbandelt.
- Jenes B. denitrificans ist eben wirklich nur im Stande,
   Versuch) aus Nitrit Stickstoff freizumachen und nicht aus Nitrat, da ihm die Fähigkeit, Nitrat zu Nitrit zu reduciren.
- Kennen wir kein nitratvergährendes Bacterium, das nicht auch Nitrit zu denitrificiren vermag.
- 4. Lässt sich bei den bisher bekannten nitratvergährenden Arten stets die intermediäre Bildung von Nitrit nachweisen, das heisst, sie sind gleichzeitig mit der Fähigkeit Nitrat in Nitrit nmzuwandeln, ausgestattet:

#### Versuch 3.

a B. pyocyaneum Nitratbouillon | Gasbildung, Nitritreaction wahrend des b) B. Stutzeri | Vorganges.

Es empfiehlt sich also, in Zuknuft Nitrit, nicht Nitrat zu nehmen, wenn man noch andere Mikroben aufsuchen will, welchen die Fähigkeit der Denitrification zukommt. Anderenfallläuft man Gefahr, sich manches von diesen Lebewesen enschlüpfen zu lussen, nämlich alle die, welchen die Fähigkeit Nitrat zu Nitrit zu reduciren abgeht.

Die im Folgenden aufgeführten Versuche sind zwar im Interesse der Vollständigkeit alle gleichzeitig mit Nitrat und Nimangestellt worden. Der einfacheren Darstellung wegen führe ich aber nur die Letzteren an und schalte die Ersteren nur dort ein wo ihnen ein besonderes Interesse zukommt.

Das Wesen der Denitrification besteht darin. dass die betreffende Bacterienzelle aus dem Nitrit den Sanerstoff entnimmt.

A. Hemmung der Denitrification durch reichlichen Sauerstoffzutritt.

Burri und Stutzer haben gezeigt, dass in Culturen, durch welche permanent Luft hindurch gesaugt wird, die Denitrification unterbleibt Dieser Einfluss des reichlichen Sauerstoffzutritts lässt sich aber auch in einfacherer Weise zeigen, wenn man nämlich. wie oben erwähnt, weitbauchige 200 ccm fassende Kölbchen mit etwa 10 ccm Nährlösung beschickt und diese impft, so dass die Oberfläche der Flüssigkeit im Verhältnis zu ihrer Tiefe überaus gross ist und reichlicher Sauerstoffzutritt ermöglicht ist.

Man könnte wohl einwenden, dass der grossen Oberfläche wegen die Gasbläschen leichter entweichen können und deshalb nicht sichtbar werden. Indessen dem ist nicht so, es findet eben thatsächlich keine Denitrification statt; es geht dies daraus hervor, dass das Nitrit nie aus der Nährlösung verschwindet:

#### Versuch 4.

- a) B. pyocyaneum Nitritbouillon im Kölbchen \ Keine Gasbildung, Nitritreact. b) B. denitrificans
- c) B. Stutzeri

bleibt in maximaler Starke erhalten noch nach 4 Wochen.

Nimmt man zu diesem Versuche Nitrat, so verschwindet dieses allerdings, aber nicht durch Denitrification; es findet sich nur in Nitrit umgewandelt, also die Nitritbildung geht nicht gleichzeitig verloren. 1)

#### Versuch 5.

- a) B. pyocyaneum Nitratbouillon im Kölbchen | Keine Gasbildung. Nitrat in b) B. Stutzeri
  - Nitrit umgewandelt u. dieses nach 4 Wochen noch erhalten.
- B. Die in Rede stehenden Arten wachsen bei Sauerstoffabschluss in Bouillon gar nicht oder sehr schlecht, wohl aber, wenn die Bouillon Nitrit resp. Nitrat enthält.

Es lässt sich dies am einfachsten beobachten in Gährungskölbehen, bei denen man ja mit Th. Smith das Wachsthum

1) Hieraus scheint hervorzugehen, dass die Bildung von Nitrit aus Nitrat nicht auf einer directen Sauerstoffentnahme beruht.

Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

im offenen Schenkel als aërobes, das im geschlossenen Schenkel als anaërobes bezeichnen kann.

#### Versuch 6.

| я | B. | pyocyaneum    | Bouillon | $_{\mathrm{im}}$ | Gährungskölbehen | 1 | Geschlossener Schenkel |
|---|----|---------------|----------|------------------|------------------|---|------------------------|
| ь | B. | denitrificans | 3        | ,                | ,                | ſ | klar, offener trübe    |

c) B. pyocyaneum Nitritbouillon im Gährungskölbehen | Beide Schenkel d) B. denitrificans | Property | Property

Um aber den Vorgang bei vollständigem Sauerstoffabschluss zu beobachten, habe ich folgenden Versuch gemacht:

#### Versuch 7.

- a) B. pyocyaneum Nitritbouillon Wasserstoffatmosphäre,
- b B. Stutzeri
- e. B. pyocyaneum > Sauerstoffabsorption durch Pyrogallussaure,
- d B. Stutzeri
- zeigen eine viel intensivere Gasbildung als
  e) B. pyocyaneum Nitritbouillon in gewöhnlicher Atmosphäre
- f) B. Stutzeri,

Am eklatantesten aber beweist der folgende in grösserem Maassstabe angestellte Versuch, dass die in Rede stehenden Arten in einer Wasserstoffatmosphäre in gewöhnlicher Bouillon nicht oder so gut wie gar nicht wachsen, wohl aber, wenn die Bouillon Nitrit resp. Nitrat enthält.

#### Cammada &

Die anaerobe Züchtung geschah, wie oben beschrieben, in einem unter Wasser versenkten Exsiccatorgefass, dessen Boden mit Pyrogallussaue und Kalilange bedeckt und dessen Luft durch einen lange Zeit hindurchgeleiteten Wasserstoffstrom verdrängt war.

Tabelle L.

|    |               |            |   |  |   | Bouillon | 1/16 proc.<br>Nitrit-<br>bouillon | 1 4 proc.<br>Nitral-<br>bouillon |
|----|---------------|------------|---|--|---|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| В. | pyocyaneum    | Prag       |   |  |   |          | -1-                               | 1                                |
|    | ,             | München    |   |  |   | g        | +                                 | -4                               |
| ,  |               | Königsberg |   |  |   |          | 4.                                | +                                |
|    |               | Heidelberg |   |  |   |          | +                                 | +                                |
| ,  | ,             | Bonn       |   |  |   |          | -4-                               | 1 +                              |
| В. | denitrificans |            |   |  |   |          | +                                 | - 1)                             |
|    | Stutzeri      |            | ٠ |  | ٠ | -        | +                                 | +                                |

<sup>-</sup> bedeutet gar nicht oder sehr schlecht gewachsen und keine Gasbildung

<sup>+</sup> bedeutet gnt gewachsen und Gasbildung.

<sup>1)</sup> B. denitrificans greift, wie oben eingehend erörtert, Nitrat nicht an.

Diese Wachsthumsbegünstigung in anaërober Cultur durch die Anwesenheit von Nitrit resp. Nitrat ist eine so in die Augen allende, dass daraus nur der Schluss auf eine directe Sauerstoffsentnahme gezogen werden kunn. Während also bei reichlichen Sauerstoffsutritt das Nitrit anf die Wachsthumsüppigkeit nicht nur gar keinen Einfluss ausübt, sondern überhaupt nicht angegriffen wird, dient es bei Sauerstoffmangel als Sauerstoffsquelle und ermöglicht ein sehr üppiges Wachsthum gegenüber der nitrilosen anaëroben Bouilloneultur.

Das Wesen der von Burri und Stutzer beschriebenen Symbiose ist also folgendermaassen auszudrücken; B. denitrificans ist nicht fähig annärob zu wachsen, auch nicht, wenn die Nährlösung Nitrat enthält. Ist aber B. coli oder ein diesem gleichwerthiges Bacterium in der Cultur, das fähig ist, aus Nitrat Nitrit zu bilden, so schafft es hierin dem B. denitrificans eine Sauerstoffquelle und ermöglicht ihm Leben und Wachsthum.

Die Denitrification stellt sieh also jetzt als ein überaus einfacher und durchsichtiger Vorgang dar: Die betreffende Zelleentnimmt ans dem NaNOz-Molekül den Smerstoff, das fregewordene NaOH erhöht entsprechend die Alkalescenz der Nährlösung und der Stickstoff entweicht in gasförmiger Gestalt.

Diese beiden letzten Punkte lassen sich quantitativ nachweisen, zunächst

C. die Erhöhung der Alkalescenz durch das freigewordene NaOH.

Bestimmt man nach abgelaufener Gasbildung die Alkalescenz der Nährlösung, so findet man sie höher als es dem in dem Nitrit resp. Nitrat enthaltenen Natrium entspricht. Es hat dies seinen Grund darin, dass die betreffenden Arten sehon in gewöhnlicher Bouillon alkalische Stoffwechselprodukte liefern Zieht man aber von dem Alkalescenzgrade der vergohrenen Nitrit resp. Nitratbouillon den Alkalescenzgrad der gewöhnlichen Bouilloncultur ab, so erhält man grade diejenige Alkalescenzstärke, welche dem im Nitrit resp. Nitrat enthaltenen Na entspricht:

a. Je drei Gläschen zu 10 ccm gewöhuliche

Bouilloncultur von B pyocyan, München = 0.5 ccm 1/10 Normalnatronlauge, b. Je 3 Glaschen zu 10 ccm Nitratbouitlon

14%) von B. pyocyan München - 35 , 1/10

Differenz ... 3 cem Via Normalnatronlauce Dies entspricht . . = 0.012 Na OH. und in 10 ccm 1/4 proc. Nitratbouillon waren enthalten . . = 0,01176 .

Dieser Versuch wurde auch noch in folgender Weise modifficirt .

8,5 g Na NOs wurden aufgelöst in 40 ccm destill. Wasser. Davon wurde 1 ccm zu 9 ccm Bouillon in Röhrchen a gethan. so dass das hierin enthaltene Na = 1 ccm einer 1/4 Normalnatronlauge = 2.5 ccm einer 1/10 Normalnatronlauge entsprach. Röhrchen b wurde gefüllt mit 9 ccm Bouillon ohne Nitrat + 1 ccm

dest. Wasser, beide geimpft mit B. pyocyan. München. Nach abgelaufener Gährung zeigt Röhrchen a eine Alkalescenz = 2,8 ccm einer 40 Normallauge,

h > = 0.3Differenz = 2.5 ccm einer 1/10 Normallange.

D. Quantitativer Nachweis des freigewordenen Stickstoffs.

Versuch 10.

Ich stellte mir zunächst eine stickstofffreie Nährlösung von folgender Zusammenstellung her:

> Glycerin . . . . . . . Neutrales Natriumphosphat . . . Aq. destill. . . . . . . . . . . . . . . . . 200.0.

In ein 175 ccm fassendes Kölbehen wurden dann 0,75 g Ammoniumnitrat gethan und dieses Kölbchen vollständig mit jener Nährlösung gefüllt, so dass es als einzige Stickstoffquelle und als einzige denitrificationsfähige Substanz eben nur 0,75 g Ammoniumnitrat enthielt. Das Ganze wurde dann sorgfältig sterilisirt und mit B. pyocyan. München geimpft. Die übrige Vorrichtung dieses Gährungsapparates wurde so gewählt, dass sich das entwickelte Gas über Kalilauge anhäufen musste.

Nach 8 Tagen war bei Brütofentemperatur die Gasbildung abgelanfen und etwa 20 ccm Flüssigkeit aus dem Kölbehen geschwunden. Damit nun nicht etwa noch ein wenig denitrificationsfähiges Material wegen Erschöpfung des anderen Nährsubstrats im Kölbehen zurückbliebe, wurde dasselbe mit jener stickstofffreien Nährlösung wieder vollauf gefüllt und wieder in den Brutofen gestellt. Es trat aber keine Gasbildung mehr ein, alle denitrificationsfähige Substanz musste also verschwunden sein.

Die Analyse der Culturflüssigkeit und des entwickelten Gases ergab nun folgendes Resultat:

Flüssigkeitsmenge 170 ccm, Reaction schwach alkalisch, kein Nitrit und kein Nitrat. Ammoniak nachgewiesen mit Nessler's Reacens.

Der quantitative Ammoniaknachweis ergab:

in 10 ccm Flüssigkeit . . . . 0,009 NHs

in 170 cem . . . . . . . . 0,153 NH<sub>3</sub>.

In den 0,75 g Ammoniumnitrat

der Nährlösung waren enthalten 0,159375 NHs.

Von dem hinzugesetzten Ammoniak fand sich also fast die ganze Menge wieder bis auf jene wenigen Milligramm, welche die Bacterien zum Aufbau ihrer Leibessubstanz verbraucht hatten.

Die Menge des aufgefangenen Gases betrug reducirt auf 0° und 760 mm . . . . 100 ccm

Dieses Gas konnte keine Kohlensäure sein, deun es war über Kalilauge aufgefangen worden. Es konnte kein Sauerstoff sein, da es von Pyrogallussäure und Kalilauge nicht absorbirt wurde. Es konnte kein  $N_{\rm T}O$  sein, denn es wurde von Alkohol nicht absorbirt und es konnte kein Wasserstoff sein, da es sich mit Sauerstoff nicht verbreunen liess.

#### Einfluss von Säure und Alkali auf die Denitrification.

Es handelt sich also bei der Denitrification um einen der elementarsten Vorgänge des Zelllebens, um die Sauerstoffaufuahme. Es war nun interessant nach Faktoren zu suchen, unter deren Einfluss dieselbe Schwankungen erleidet, hat man doch hier in der mit der Sauerstoffentnahme parallel gehenden Stickstoffgasentwicklung eine sicht- und messbare Grösse hierfür.

Die Hemmung der Denitrification durch reichlichen Luftzutritt ist ja jetzt ohne weiteres verständlich; — warum sollte denn aus dem Nitrit der gebundene Sanerstoff entnommen werden, wenn er so reichlich in freiem Zustande zur Verfügung steht?

Von den bisherigen Beobachtern dieses Vorganges war indes angegeben worden, dass sowohl Säuren wie Alkalien auf ihn einen hemmenden Einfluss ausüben. Ich habe nun an B. pyocyaneum sowohl als auch an den von Burri und Stutzer bisher nur symbiotisch mit B. coli geprüften Stäbehen den Einflusvon Säure und Alkali nachgeprüft.

#### Versuch 11.

Die Züchtung geschah in Reagenzgläschen, welche mit je 10 ccm Nitrit resp. Nitrathonillon gefüllt waren. Die steigenden Säure resp. Alkalescengrade wurden erreicht durch Hinzufügung der entsprechenden Menge einer 1-Normalschwefelsäure resp. einer 1.5-Normalnatronlauge. In der folgender 1-abelle sind die Grade in Normallösung pro 100 ccm Bouillon ausgedröckt.

Hieraus (Tabelle S. 287) geht nun Folgendes hervor:

- Nitrit wirkt schon in schwach saurer N\u00e4hrl\u00f6sung als Gift; in einer sauren Nitritl\u00f6sung kann also die Denitrification \u00fcberhaupt nicht vor sich gehen.
- Die ursprünglich saure Nitratlösung wird durch B. pyocyaneum neutral bis schwach alkalisch; dam findet erst Deuitrification statt.
- 3. Mit steigender Alkalescenz nimmt die Wachsthumsintensität ab; die Denitrification h\u00f6rt aber erst bei demjenigen Alkalescenzgrade auf, bei welchem auch kein Wachsthum mehr stattfindet.

Es ist schon oben gezeigt worden, dass bei der Denitrification das Na des Nitrits frei wird und die Alkalescenz der Nährlösung entsprechend erhöht. Damit ist natürlich für die Vergährung grösserer Nitrit- resp. Nitratmengen eine bestimmte Grenze (Fortsetzung des Textes auf Seite 288)

B. pyocyaneum aus Prag in 'aproc. Nitrite und Nitratbouillon mit steigender Alkalescenz und Acidität. + bedeutet vergohren : kein Nitrat und kein Nitrit.

Tabelle II.

| 2.0   1.5   1.0   0.5   1.0   2.0   3.0   4.0   4.5     2.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     2.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     2.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     2.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     2.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     2.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1     3.24   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1 |               | ×      | em Nori | x ccm Normalschwefelsaure<br>auf 100 ccm Bouillon | elsäure<br>Non | neutral | ×      | em Norms | luatronlau | x ccm Normalnatronlauge anf 100 ccm Bouillon | eem Bou  | illon   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|---------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|------------|----------------------------------------------|----------|---------|
| klar         tribe         Schaum         rribe         Schaum         klar         klar           Nitral         Nitral         klar         klar         tribe         Schaum         tribe           Nitral         klar         klar         tribe         kkar         klar           Nitrit         Nitrit         tribe         tribe         kfar           Nitrit         Nitrit         tribe         tribe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2,0    | 1,5     |                                                   | 0,5            |         | 1,0    | 2,0      | 3,0        | 4,0                                          | 4,5      | 0,0     |
| Schaum   Schaum   Schaum   Schaum   Schaum   Schaum   Schaum   Schaum   Iribe   Klar   Klar | Nach 1.24 St. |        | klar    | trabe                                             | Schaum         | trabe   | Schaum | Schaum   | klar       | klar                                         | klar     | klar    |
| Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 2.34        |        | •       | Schaum                                            | •              | Schaum  | ^      | ^        | Schaum     |                                              | •        |         |
| Nirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.24          |        | •       | •                                                 | •              | ^       | ^      |          | •          |                                              | •        | •       |
| Nitrat   Nitrat   + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.24          |        |         | •                                                 |                |         |        | -        |            | Schann                                       | ^        |         |
| Nirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.24          | ^      |         | ^                                                 |                |         | ^      |          | ^          | ^                                            | •        | _       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.24          | •      | •       |                                                   | •              |         | •      | ^        |            | ^                                            | Schann   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 12.24 .     | Nitrat | Nitrat  | +                                                 | +              | +       | +      | +        | +          | +                                            | +        | Vitrat  |
| Klar   Klar   Klar   trube   Schaum   trube   Klar   Klar   Schaum   Schaum Hantchen   Klar   Klar | Endresultat   |        |         |                                                   |                |         |        |          |            |                                              |          |         |
| Schum Hanchen Schum Gebrum Hanchen rübe Nirit Nirit + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nach 1.24 St. | -      | klar    | klar                                              | klar           | trübe   | Schaum | tribe    | klar       | klar                                         | klar     | klar    |
| Schaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 224 3      |        |         | •                                                 | •              |         | •      | Schaum   |            |                                              |          | ^       |
| Sirrit Nitrit Airrit + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 3.24        |        |         | •                                                 |                | Schaum  | •      | •        | trübe      | trübe                                        | ^        | ^       |
| North Wirth Nint +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,24 .        |        |         | •                                                 | •              | 4       |        |          | Schaum     |                                              | •        | -       |
| Nicht Nicht +, + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.24          |        | •       | •                                                 | •              |         |        | •        |            | Schunn                                       | trübe    | ^       |
| Nitrit Nitrit + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 624 ,       |        |         | -                                                 |                | •       | •      | •        |            |                                              | Schaum   | ۰       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.24         |        | Nitrit  | Nitrit                                            | Nitrit         | +       | +      | +        | +          | ясимпене                                     | sehwache | Nitrit  |
| reaction reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endresultat   |        |         |                                                   |                |         |        |          |            | Nitrit-                                      | Nitrit-  | maximal |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |         |                                                   |                |         |        |          |            | reaction                                     | reaction |         |

Tabelle III.

B. denitrificans Lehm, u. Neum. = B. denitrificans 1 Burri und Statzer in 'aproc. Nitritbouillon') mit steigender Alkalescenz und Acidität.

+ bedeutet vergohren = alles Nitrit verschwunden.

| Nac                   | ·h  | auf 10                 | Normal-<br>lel=aure<br>0 cem<br>Nitrit-<br>illon | Neutral | ×      | x ccm Normalnatronlauge auf 1  1/4 proc. Nitritbouillon |        |        |        |        |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |     | 1,0                    | 0,5                                              |         | 1,0    | 2,0                                                     | 3,0    | 4,0    | 5,0    | 5,5    | 6,0                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 121                   | St. | klar                   | klar                                             | trübe   | Schaum | Schaum                                                  | klar   | klar   | klar   | klar   | klar                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 24                  | ,   |                        | ,                                                | Schaum  | ,      |                                                         | Schaum |        |        | 3      | 1                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24                  | 9   | - 3                    | ,                                                | ,       | ,      | ,                                                       |        | Schaum | Schaum |        | ,                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24                  | ,   | >                      | >                                                |         |        | ,                                                       | ,      | 3      |        | trübe  | 9                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 24                  |     | >                      |                                                  |         |        | ,                                                       | ,      | , ,    |        | Schaum | 9                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24                  | >   |                        |                                                  |         |        |                                                         | ,      |        |        |        |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.24                  | ,   | 2                      | ,                                                |         |        |                                                         |        | ,      |        |        | ,                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 24<br>End<br>result |     | Nitril<br>maxi-<br>mal | Nitrit<br>maxi-<br>mal                           | +       | +      | 4                                                       | +      | +      | +      | +      | Nitrit<br>maxi-<br>mal |  |  |  |  |  |  |  |

gegeben\*); die Denitrification findet nur so lange statt, bis durch die zunehmende Alkalescenz das Wachsthum und Leben der hetreffenden Bacterien unmöglich gemacht wird. Trifft man aber die Versuchsanordnung so, dass das freiwerdende Alkali neutralisirt wird, so kann man sehr grosse Nitritmengen zur Denitrification bringen und von einer Cultur in relativ wenig Nährsubstrat grosse Mengen Stickstoffgas erhalten:

#### Versueh 12.

Zu 50 ccm Bouillon wurde eine grössere ungewogene Menge Nitrat gethan.

Gahrungskölbehen a wurde gefällt mit 20 cm dieser stark concentrirten Nitratbouillon und 5 cm gewöhnlicher Bouillon. Impfung mit B. pvocyaneum.

Gährungskölbehen b wurde gefüllt mit 20 ccm jener stark concentrirten Nitratbouillon. In dieses Kölbehen wurde aber noch eine gewisse

Nur mit Nitrit, da ja Nitrat von B. denitrificans nicht angegriffen wird.
 Diese Grenze lässt sich nach Tabelle II und III berechnen. Sie ist gegeben:

für B. denitrificans mit 4,15 g Natriumnitrit in 1000 ccm Bouillon,

Menge Harnsäure gethan, welche ungelöst im Knie des Kolbehens liegen blieb. Lumfung mit B. pyocyaneum.

Nach abgelaufener Gährung waren in Kölhchen a. trotzdem es an Nahrsubstrat besser gestellt war als b., nur 4 ccm Gas angesammelt, wahrend in Kölhchen b der geschlossenen Schenkel vollständig mit Gas gefullt war. Hier war eben durch die Harnsaure eine zu hohe Alkabescenz verhindert worden, so dass ein längeres Wachisthum und damit auch eine weitergehende Denitification ernäglicht war.

### Zusammenfassung.

- 1. Gewisse Bacterien haben die Fähigkeit, bei Mangel an freien Sauerstoff aus NaNO: den O zu entuehmen. Das hierbei freiwerdende NaOH erhöht die Alkalescenz des Nährmediums, während der Stickstoff als Gas entweicht (Denitrification).
- 2. Von einigen Bacterien wird auch aus NaNO: Stickstoff freigemacht. Dabei handelt es sich um zwei durchaus verschiedene Vorgänge, um die Bildung von Nitrit aus Nitrat, welche zuhlreichen Mikroben zukommt, und um die eigentliche Denitrification.
- Im Gegensatz zur eigentlichen Denitrification scheint die Bildung von Nitrit aus Nitrat nicht die Folge einer directen Sauerstoffentnahme von Seiten der Bacterienzelle zu sein.
- 4. Die von Burri und Stutzer beschriebene Symbiose zwischen ihrem B. denitrif, I und B. coli oder B. typhi besteht darin, dass eines der beiden betzeren aus Nitrat Nitrit bildet und dieses von dem ersteren denitrificitt wird.
- 5. Die Hemmung der Denitrification durch reichlichen Sauerstoffzutritt entspricht durchaus dem Wesen des Vorganges. Säuren und Alkalien wirken auf den Vorgang an sich nicht ein, natürlich aber auf das Leben und Wachsthum der betreffenden Bacterien.

Im Hinblick auf das nunmehr klargelegte Wesen des Deuktrificationsvorganges erscheint ein von Burri und Stutzer gemachter Hinweis doppelt interessant, dass nämlich die von den Landwirthen schon lange geübte Bodendurchlüftung den Acker vor Stickstoffverlusten gegenüber den denitrificirenden Arten – und zwar allen bisher bekannten — zu schützen vermag. Beim Abschluss dieser Arbeit sei es mir gestattet, meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. K. B. Lehmann an dieser Stelle meinen Dank abzustatten für die Ueberlassung des Themas und die vielfache Anregung und Unterstützung bei der Ausarbeitung, seinen Assistenten Herrn Dr. Neumann und Lang für gelegentliche Beihilfe.

Beiträge zur Frage der Differenzirung des Bacillus aërogenes und Bacillus coli communis.

Von

Dr. J. C. Th. Scheffer

(Aus dem Institut für Hygiene und Bacteriologie zu Strassburg i. E.)

Seitdem Escherich1) das constante Vorkommen des Bacillus aërogenes und des Bacillus coli communis nebeneinander im Säuglingsdarme nachwies, ist die Frage, ob eine Differenzirung dieser beiden in ihren biologischen und physiologischen Eigenschaften so sehr übereinstimmenden Mikroorganismen möglich sei, noch immer eine offene geblieben, obschon zahlreiche Untersucher sich bemüht haben, sie zur Lösung zu bringen. Die geringen morphologischen und culturellen Unterschiede beim Wachsthum auf verschiedenen Nährböden sind immer mit Recht als inconstante, von Zufälligkeiten abhängige Erscheinungen gedeutet worden, und in der dritten Auflage von Flügge's Mikroorganismen«, finden wir noch von Kruse als peinzig durchgreifenden Unterschied bezeichnet, dass die Angehörigen der Aërogenes-Gruppe unbeweglich, die der Coli-Gruppe beweglich seien. Diese Auffassung hat meines Erachtens etwas Gezwungenes an sich; das tritt deutlich hervor, wenn wir berücksichtigen, dass sie zu der Annahme eines Bacillus coli immobilis führt, während doch dies Bacterium abgesehen von seiner Unbeweglichkeit, wegen

Fortschritte der Medicin, 1885, Nr. 16 u 17.
 Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

seiner sonstigen Eigenschaften vollkommen der Coli-Gruppe sich anpassen würde. Eine Methode, welche nus die Möglichkeit an die Hand gäbe, die beiden Arten von einander zu trennen, wäre also sehr erwünscht.

Während meines Anfenthaltes in Strassburg i. E. war ich in der Lage, dieser Frage etwas näher zu treten, und ich beabsichtige, die diesbezüglichen Untersuchungen hier mitzutheilen, welche ich unter der Leitung und mit der gütigen Unterstützung der Herren Professoren J. Forster und Dr. E. Levy anstellte. Für die freundliche Hilfe bei meiner Arbeit sage ich den gemannten Herren meinen herzlichsten Dank.

Die Cultur, über welche ich verfügte, stammte von einem Bacterium, das kurze Zeit vorher von Dr. Hayo Bruns, Assistent am Institute, bei der Untersuchung einer diphtherischen Membran, isolirt worden war. Bevor ich nun zu meinen Experimenten überging, wurden alle gebräuchlichen Hilfsmittel herangezogen um die Sicherheit zu erlangen, dass keine Verwechslung mit einer anderen Bacterienart stattgefunden hatte und es sich wirklich nm einen Bacillus äerögenes handelte.

Es war ein plumpes, kurzes Stäbchen mit abgerundeten Enden, dessen Grösse mit den verschiedenen Nährmedien etwas wechselte, im Durchschnitt aber von 0,5—1,0 µ lang, und 0,5—0,75 µ breit war. Auf festen Nährböden war, zumal in etwas älteren Culturen, häufig Fadenbildung zu sehen. Unser Bacillus war mit den gewöhnlichen Anilinfarben gut färbbar, entfärbte sich aber nach Grum. Im hängenden Tropfen auf dem heizbaren Objecttisch bei 30°—40° untersucht, stellte sich heraus, dass er der Beweglichkeit entbehrte. Allerdings wurde erst eine scheinbare geringe Eigenbewegung durch die Brown sche Molecularbewegung vorgetänscht; durch Zufügung einer Spur von verflüssigter Gelatine und Erwärmung des Objecttisches auf 30° wurde diese Bewegung jedoch gänzlich aufgehoben.

Die Prüfung des Wachsthums auf den verschiedenen künstlichen Nährmedien ergab folgende Resultate.

Gelatine-Stichcultur: Wachsthum in feinen Colonien längst des ganzen Impfstichs, wobei reichliche Gasblasenbildung in der Tiefe stattfand. An der Oberfläche leicht erhabene, nagelkonf-förmige, grauweisse Colonie. Ziemlich constant war ein wenige Millimeter unter der Oberfläche sich bildender, opaker Ring, der auch von Wilde1) beschrieben und von ihm als eine durch das Ausfallen von Salzen bedingte Trübung, hervorgerufen durch eine Veränderung der Reaction der Gelatine, angesehen wird. Die letztere wird nicht verflüssigt. Gelatine-Platte: a) tiefgelegene, kreisrunde, stecknadelkonfgrosse, scharf abgegrenzte, gelblichgraue Colonien; b) oberflächliche, etwas grössere, leicht erhabene, porcellanweisse, ebenfalls scharf abgegrenzte, kreisrunde Knöpfchen; oder aber diese sind von einem gezackten, bei durchfallendem Lichte blau schimmernden Mantel umgeben, gerade so wie die Colonien des Bacillus coli communis. - Die Agarstrichcultur bildet einen ziemlich undurchsichtigen, grauweissen, dicken Belag, der an den Rändern ebenfalls irisirt. - Bouillon wird schnell stark getrübt; an der Oberfläche bisweilen Häutchenbildung, am Boden ein dickes, manchmal fadenziehendes Sediment. In älteren Culturen schwache Indolbildung. - Auf zuckerhaltigen Nährböden kommt der Bacillus sehr gut fort. In Traubenzucker-Agar-Stichcultur sehr starke Gasbildung bis zur Spaltung und Zerstückelung des Nährbodens. Die Strichcultur auf schrägerstarrtem Traubenzucker-Agar bildet einen dichten, granen, undurchsichtigen Rasen. - Auf Kartoffeln ein bräunlich-gelber, dicker Belag: bisweilen Gasblasenentwicklung. - In Traubenzuckerbouillon kein Indol zu constatiren. - Milch wird unter Säurebildung coagulirt. - Lösungen von Trauben- und Milchzucker vergähren schnell. - Alle Culturen auf zuckerfreien Nährmedien verbreiten einen süsslichen, etwas unangenehmen Geruch.

Die morphologischen, tinctoriellen und culturellen Eigenschaften unseres Bacteriums stimmen also mit denjenigen des Bacillus aërogenes vollständig überein, ausgenommen die schwache Indolproduction in zuckerfreier Bouillon, welche mit den An-

Ueber den Bac, pneumoniae Friedländer's und verwandte Bacterien.
 Inaug. Dissertat., Bonn, 1896, S. 28.

gaben, in den Handbüchern in Widerspruch steht. Namentlich Kruse behauptet nach den Untersuchungen Wilde's, dass keine Indolbildung stattfindet. Da ich aber nicht allein bei unserer, sondern auch bei einer aus dem Kräl'schen Institut in Prag stammenden Cultur, und drittens auch bei einem Aërogenes, welchen ich selbst aus Säuglings-Koth züchtete, jedesmal schwache Indolbildung in zuckerfreier Bouillon constatiren konnte, so muss ich darau festhalten, dass die Bildung von Indol unter Umständen wenigstens vorkommen kann.

Das Bacterium coli commune sowohl, als der Bacillus aërogenes kommen gewöhnlich im menschlichen Darmkanal vor. wo sie eigentlich unter angeroben Verhältnissen leben. Sie werden denn auch allgemein als facultative Anaërobien angesehen, und es lag darum auf der Hand, den Einfluss des Sauerstoffmangels auf beide Bacterienarten in den verschiedenen Nährmedien zu prüfen. Wenn nämlich der Mangel an Sauerstoff für sie eine günstige Lebensbedingung darstellte, sie also nicht facultative Anaërobien, sondern vielmehr facultative Aërobien sein sollten, dann konnte man mit einiger Wahrscheinlichkeit erwarten, dass eventuelle Unterschiede beim anaëroben Wachsthum deutlicher hervortreten würden. Es wurden somit vom Bacillus gerogenes und einem frischen aus Fäces stammenden Baeillus coli communis Culturen angelegt in gleichzeitig angefertigter gewöhnlicher, und in Traubenzucker-Bouillon, auf schrägerstarrtem gewöhnlichem und auf Traubenzucker-Agar, und diese sowohl unter freiem Zutritt von Sauerstoff, als unter anaëroben Verhältnissen in Buchner'schen Röhrchen, bei 37° gezüchtet. Nach 48-stündigem Wachsthum wurden die Parallelculturen makroskopisch und mikroskopisch mit einander verglichen. Zählplatten gegossen und die eventuellen Differenzen in der Pathogenität geprüft, Hierbei stellte sich nun Folgendes heraus:

a) Beim Bacillus coli communis:

Makroskopisch kein Unterschied zwischen den aeroben und anaëroben Culturen. — Mikroskopisch: die Aerobien scheinen individuell etwas kräftiger entwickelt zu sein. — Indolreaction in beiden Bouillenculturen gleich stark; fehlt gänzlich in beiden Traubenzuckerbouillonkulturen. Auf den Gelatineplatten, die mit einer Oese von 1,53 mg Fassungsvermögen der Bouillenculturen in 10 cem verflüssigter Gelatine gegossen waren, entwickeln sich in beiden Fällen unzählbare Colonien.

Am 14. Dezember 96 werden 4 Kaninchen und 2 Meerschweinehen mit diesen Culturen geimpft.

Serie I.

Kaninchen A bekommt eine Injection in die Ohrvene von 1 ccm der anaëroben Bouilloncultur.

Kaninchen B bekommt eine Injection in die Ohrvene von 0,5 ccm der anaëroben Bonilloucultur.

Kaninchen C bekommt eine Injection in die Ohrvene von 1 ccm der aëroben Bouilloncultur.

Kaninchen D bekommt eine Injection in die Ohrvene von 0,5 ccm der aëroben Bouilloncultur.

Meerschweinchen a bekommt eine Injection intraperitoneal von 0,5 ccm der ameroben Bouilloncultur.

Meerschweinchen b bekommt eine Injection intraperitoneal von 0,5 cem der aëroben Bouilloncultur.

Am 15. XII. stirbt das Meerschweinchen b. Bei der Autopsie wird gefunden: Sero-fibrinöse Peritonitis, Pleuritis und Pericarditis; in der Milz, der Leber und in den Lungen mehrere
grauweisse Heerdehen mit breiartigem Inhalt, welche eine Reincultur von Bac. coli communis enthalten. Die übrigen Thiere
sind auch alle krank, erholen sich aber langsam wieder, mit
Ausnahme von Kaninchen C, welches allmählich sehr abmagert
und am 2. 1. 97 stirbt. In der Leber werden einzelne, in den
Lungen zahlreiche granweisse Heerdehen constatirt, in welchen
eine Reincultur von Bac, coli communis angetroffen wird.

b) Beim Bacillus aërogenes:

Auch hier ist makroskopisch kein evidenter Unterschied zu erkennen. — Nach Anfertigung von gefärbten Deckglaspräparaten<sup>1</sup>) tritt in den aus den Traubenzucker-Agarculturen

i) Auf Anregung des Herrn Professor Dr. E. Levy habe ich immer da, wo es sich um Vergleichung von zwei Präparaten handelte, von beiden Culturen auf ein Deckgläschen neben einander verrieben, unter

gefertigten eine eclatante Differenz in der Grösse der einzelnen Bacterien zu Tage: die annérob gewachsenen Bacillen sind 2 bis 4 mal länger und anch etwas breiter als die Aërobien. Während die letzteren nach Messung einer grösseren Zahl im Durchschnitt 1,0  $\mu$  lang und 0,6  $\mu$  breit erscheinen, erreichen die Anaërobien eine Durchschnittslänge von 2,4  $\mu$  und eine Dicke von 0,8  $\mu$ ; manche sind 3-4  $\mu$  lang und zumal in etwas älteren Culturen werden häufig längere Fäden angetroffen. In den zuckerfreien Nährmedien ist ein solcher Unterschied nicht vorbanden.

Um zu prüfen, ob auch eine numerische Differenz beim neroben und anaeroben Wachsthum constatirt werden könnte, wurden von den Bouillonculturen Gelatineplatten gegossen mit der gleichen Oese von 1,53 mg Capacität und zwar drei Verdünnungen. Nach 48 Stunden befanden sich auf der 3. Platte, aus der aerob gewachsenen Cultur angefertigt, 278, und auf der Parallelplatte mit den Anaeroben 544 Colonien, also ungefähr die doppelte Zahl.

In den gewöhnlichen (Pepton-) Bonillonculturen ist eine schwache Indolbildung nachzuweisen, in der anaërob gewachsenen Cultur etwas stärker als in der der Aërobien. Sie fehlt aber gänzlich in beiden Traubenzuckerbouillonculturen.

Am 17, XII. 96 werden 4 Meerschweinchen geimpft: Serie II.

Meerschweinchen e bekommt intraperitoneal 0,5 der aërob gewachsenen Bouilloncultur.

Meerschweinehen d bekommt intraperitoneal 0,25 der aërob gewachsenen Bouilloncultur.

Meerschweinehen e bekommt intraperitoneal 0,5 der anaërob gewachsenen Bouilloncultur.

Meerschweinchen f bekommt intraperitoneal 0,25 der anaërob gewachsenen Bouilloncultur.

Offenlassen einer freien Zone zwischen beiden. Dieser kleine Kunstgrift erleichtert die Vergleichung unter dem Mikroskope ausserordentlich, ende bietet ausserden noch den Vortheil, dass man ganz sicher ist, die beiden Präparate in vollkommen derselben Weise behandelt (gefärbt, entfärbt etc.) zu liaben. Um Verwechselung der Präparate vorzubeugen, bringt man an einem derselben auf dem Deckglass mit dem Glasstift einen kleinen Strickan.

Vormittags, den 18. XII. 96, ist Meerschweinehen e gestorben und wird sofort seeirt: Hämorrhagisch-fibrinöse Peritonitis, Pleuritis und Pericarditis. Leber wie besäet mit zuhlreichen, grauweissen, etwas sich über der Oberfläche erhebenden Heerdchenderen dicker, breiartiger Inhalt kurze, plumpe Stäbehen in Reincultur enthält. Auch in der vergrösserten Milz und in den Lungen werden solche Heerdchen, jedoch spärlich, angetroffen.

Die übrigen Thiere erkrankten leicht, erholten sich aber bald vollständig.

Diese ganze Versuchsreihe wurde am 6. I. 97 wiederholt, und es ergab sich dabei Folgendes:

Wie in dem ersten Versuche: ein evidenter Unterschied in Wachsthums-Energie zu Gunsten der Anaërobien auf Traubenzucker-Agar; auf den Gelatineplatten wieder ungefähr die doppelte Zahl Colonien aus der bei Sauerstoffmangel gezüchteten Bouilloncultur. Vier frische junge Meerschweinchen (Serie III, g--i) werden mit 0,5 und 0,75 ccm der aërob und der anaërob gewachsenen Traubenzuckerbouillonculturen intraperitoneal geimpft. Sie bleiben alle am Leben. Die Virulenz erscheint also abgeschwächt, und es wird versucht, sie mittelst Passage durch den Thierkörper wieder zu verstärken. Desswegen bekommt ein Meerschweinchen (i) eine Einspritzung in die Bauchhöhle von 1 ccm Traubenzuckerbouilloncultur, in welcher noch eine ganze abgeschabte Tranbenzucker-Agarcultur aufgeschwenunt wird. Dieses Thier wird am folgenden Morgen todt in seinem Käfige gefunden und secirt Ans der Peritonenlffüssigkeit werden verschiedene Culturen angelegt und diese während 48 Stunden unter aeroben und anaëroben Verhältnissen bei 37° cultivirt. Dann werden aus den gut angegangenen Traubenzuckerbouillonculturen vier Meerschweinchen (Serie IV k-n) mit 0,5-1,0 ccm intraperitoncal inficirt und Zählplatten angefertigt. Die Thiere bleiben alle gesund. Die Zahl der Colonien auf der Platte aus der anaëroben Cultur beträgt 2062 gegen 1839 auf der Aërobienplatte. dritten Male ergibt sich hier eine sehr deutliche Grössendifferenz zwischen den aërob und den anaërob gezüchteten Traubenzucker-Agar Strichculturen.

Da bei dem letzten Inficirungsversuche immer Culturen in Traubenzucker-haltigen Nährmedien gebraucht wurden, so konnte man daran denken, dass durch den Zuckergehalt dieser Nährböden die Virulenz ungünstig beeinflusst worden sei. Deshalb wurde noch eine weitere Anzahl Meerschweinchen (Serie V. o-r) mit 0.5 und 1.0 ccm der aëroben und anaëroben Pepton-Bouillonculturen intraperitoneal geimpft; jedoch ebenfalls ohne Resultat. Diese Thiere starben sogar nicht, als sie, zwei Tage nachher, 1 ccm steriler Bouillon, in welcher 3 Oesen = 4.5 mg einer ge wöhnlichen Agarstrichcultur vertheilt sind, in die Bauchböhle eingespritzt bekommen. - Noch wiederholte Male wurde vergebens versucht, die Virulenz auf diesem Wege zu erhöhen; weder die Passage durch den Meerschweinchenkörper, noch die durch Kaninchen war im Stande die Culturen virulenter zu machen. so dass die Versuche in dieser Richtung eingestellt werden mussien.

Bis jetzt hatte sich also bei obigen Experimenten Folgendes herausgestellt:

1. eine constante, sehr auffallende Vergrösserung der unter Sauerstoffmangel auf Traubenzucker-Agar gewachsenen Bacillen, gegenüber den bei O Zutritt auf demselben Nährboden gezüchteten. (Fig. I und II.) Ganz analog verhielt sich eine anaërobe Kartoffelcultur. In Parallelculturen vom Bac. coli communis und vom Typhushacillus wurde diese Erscheinung vollkommen vermisst. Je länger unsere Bacillen unter anaëroben Verhältnissen gewachsen waren, um so schärfer trat der Unterschied in der Grösse hervor (Fig. III). Wurden diese grossen anaërob gewachsenen Mikrobien auf frische Traubenzucker-Agar übergeimpft und unter Zutritt von Sauerstoff weiter gezüchtet, so brauchten sie 3—4 Generationen, um wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurückzukehren.

Die Frage, ob wir es hier mit einer Form der Involution, oder mit einem »Riesenwuchs« im Sinne Escherich's zu thun haben, muss einstweilen unentschieden bleiben. Für erstere Annahme spricht das Vorkommen von zahlreichen, oft sehr langen Fäden ohne erkennbare Segmentation (Theilungshemmung)

und die verminderte oder wenigstens ungleichmässige Färbung der Bacterienleiber (Fig. II und III). Das numerische Ueberwiegen der anaëroben Culturen ist dagegen mit dieser Auffassung in Widerspruch, da es schwerlich mit einer Degeneration oder Wachsthumshemmung übereinzubringen ist.

2. Liess sich eine grössere Anzahl Colonien auf den Zählplatten aus den anaërob gezüchteten Traubenzuckerbouillonculturen constatiren. Bei Controllversuchen mit Coli- mid Typhusbacillen konnte eine Differenz in dieser Hinsicht nicht beobachtet werden.

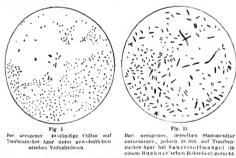

Leitz. Oc. 2. Oel-Immers 4/12. Vergrosserung 600.

Was die Unterschiede in der Virulenz anlangt, so schienen die beiden ersten Versuchsreihen darauf hinzudeuten, dass die aerob gewachsenen Coli-Bacillen stärker virulent seien, als die unuerob gezüchteten, während dieses Verhältnis beim Bac. aerogenes gerade umgekehrt war. Da dies aber sehr wohl von Zufälligkeiten abhängig gewesen sein kann, und eine Verfolgung dieser Untersuchungen an der Abschwächung der Virulenz unserer Culturen scheiterte, so darf hieraus natürlich kein Schluss gezogen werden.

Es wurde nun ein anderer Weg eingeschlagen, um die uns beschäftigende Frage zu lösen. Durch intraperitoneale Injection von allmählich steigenden Dosen versuchte ich, einige Meerschweinehen gegen Bacillus aërogenes und andere gegen Bacillus coli communis zu immunisiren. Für die Immunisation gegen Aërogenes wurden die Thiere, welche bereits bei den vorherigen Versuchen mit diesem Bacterium geimpft waren, weiter gebraucht. Jeden fünften Tag, wenn sie sich vollkommen wieder erholt hatten, wurde ihnen je 0,5 ccm einer 48-stündigen Bouilloncultur mehr intraperitoneal injicirt bis sie 3, event. 3,5 ccm gut atshielten. Die Thiere, welche gegen Bac. coli communis immun gemacht werden sollten, bekamen das erste Mal 0,3 ccm einer

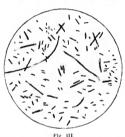

Bac, aerogenes, chenfalls derselben Stammeultur entnommen und 11 Tage auf Traubenzuckeragar bei Sauerstoffmangel gerüchtet. Leltz. Oc. 2. Oct-lumers, In. Vergrosserung 606.

48stündigen Coli-Bouilloncultur in die Bauchhöhle eingespritzt. Drei Tage später bekamen sie 0,5 ccm u. s. w.. bis sie 1,25 ccm intraperitoneal ohne Nachtheil ertrugen. Zum Schluss wurden ihnen noch 2 Oesen einer 48stündigen Agarcultur, in 1 ccm steriler Bouillon aufgeschwemmt, subcutan injieirt. Die minimale rödtliche Dosis unserer Coli-Culturen bei intraperitonealer Einverleibung wurde auf 1,0 ccm einer 48stündigen Bouilloncultur festgestellt.

Als wir so über eine Anzahl gegen Bacillus aërogenes und coli communis immunisirter Meerschweinchen verfügten, wurden 4 der ersten Reihe mit 1,0 ccm einer 48stündigen Coli-Bouilloncultur intraperitoneal injicirt mit dem Erfolge, dass 3 dieser Thiere am folgenden Morgen todt gefunden wurden, während das vierte wohl erkrankt war, doch sich langsam wieder erholte.

Durch dieses Experiment war es schon im hohen Maasse wahrscheinlich geworden, dass der Bacillus coli communis und der Bacillus aërogenes zwei von einander verschiedenen Bacterienarten angehörten. Man ist nicht in der Lage, mit Aërogenes gegen die minimale letale Dosis von Coli zu immunisiren.

Eine weitere Befestigung dieses Befundes wurde nun durch die Pfeiffer'sche Immunitäts Reaction, sowie durch die Grubersche Agglutinations-Probe geliefert.

Die Pfeiffer'sche Reaction wurde in folgender Weise angestellt. Ein Meerschweinchen, welches allmählich steigende intraperitoneale Injectionen von Aërogenes Bouillonculturen bis 3,5 ccm gut vertragen hatte, und zum Schluss noch mit 3 Oesen einer 48 stündigen Agarcultur, aufgeschwemmt in 1 ccm steriler Bouillon, subcutan geimpft war, wird sieben Tage nach dieser letzten Behandlung mit Aether narcotisirt; die Banchhaut wird geschoren und desinficirt und die Bauchdecken werden in der Linea alba in 1 cm Ausdehmung bis auf das viscerale Blatt des Peritoneums gespalten. Nun wird 1 ccm steriler Bouillon, in welcher 1 Oese einer 24 stündigen Coli-Agarcultur verrieben ist. nach Prüfung der Beweglichkeit der Bacillen in die Bauchhöhle eingespritzt und mittelst einer dünnen Glascapillare nach 1, 5, 10, 30 und 60 Minuten das viscerale Blatt des Peritoneums durchstossen, etwas Peritonealflüssigkeit aufgesogen und unter dem Mikroskop untersucht. Es zeigt sich dabei immer, selbst noch nach einer Stunde, dass die Coli-Bacillen reichlich im Transsudat vorhanden und stets gut beweglich waren. Dagegen waren bei einem gegen Bacillus coli communis immunisirten Meerschweinchen, welches in gleicher Weise behandelt wurde, die eingespritzten Coli-Bacillen schon nach 10 Minuten gänzlich in glänzende kleine Kügelchen aufgelöst. Es war nach dieser kurzen Zeit kein einziger Bacillus mehr zu sehen.

Zur Ausführung des Gruber schen Agglutinationsversuches wurden bei einem gegen Aërogenes, und bei einem gegen Coli immunisirten Meerschweinchen die Carotis blossgelegt, aus derselben ca. 3 ccm Blut entnommen und in sterilisirten Röhrchen aufgefangen. Die Röhrchen wurden auf ein schiefes Brett gelegt und die Auspressung des Serums abgewartet. Nachdem sich dieses abgeschieden hat, wird zur mikroskopischen Untersuchung ein hängender Tropfen einer frischen Coli-Aufschwemmung (1 Oese einer 24 stündigen Coli-Agarcultur in 1 ccm steriler Bouillon) mittelst der Platinnadel mit einer minimalen Menge Serums des gegen Aërogenes immunisirten Thieres be-Die Coli-Bacillen bleiben gut beweglich und ballen sich nicht zu Häufehen zusammen. gekehrt tritt sofort deutliche Häufchenbildnug und Unbeweglichkeit ein, wenn dem hängenden Tropfen statt Aerogenes-Serum, eine Spur Serum eines gegen Coli immunisirten Thieres hinzugefügt wird. - Behufs Austellung der makroskopischen Renction werden vier Röhrchen, welche genau 5 ccm steriler Bouillon enthalten, mit 6, 4, 2 und 1 Tropfen Aërogenes Serum, und 4 andere Röhrchen mit der gleichen Zahl Tropfen Coli-Serum beschickt; dann alle 8 Röhrchen mit einer Oese einer 24 stündigen Coli-Agarcultur geimpft und zusammen mit einem Controllröhrchen (5 ccm steriler Bouillon mit 1 Oese Coli-Agarcultur geimpft, ohne Serumzusatz) in den Brutschrank bei 37º gestellt.

Nach 16 Stunden ist das Resultat folgendes:

| Röhrchen beschickt<br>mit | 6 Tropfen<br>Verhältn.1:16 | 4 Tropfen<br>1:25 | 2 Tropfen<br>1 50 | 1 Tropfen<br>1:100 |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Coli-Serum                | +                          | +                 | +                 | -                  |
| Aerogenes-Serum           |                            |                   |                   | -                  |

d. h., dass in den Röhrchen mit Coli-Serum, bis zu einem Verhältnisse von 1 Theil Serum auf 50 Theile Colibouilloncultur, deutliche Agglutination (flockiges Depot am Boden des Reagenzglases, vollkommen klare Bonillon darüber) auftrat, während in den Reagenzgläsern mit AërogenesSerum nichts von dieser Erscheinung zu erkennen war, und die Bouillon ebenso stark getrübt sich zeigte wie in dem Controllröhrchen ohne jeglichen Serumzusatz.

Da die Pfeiffer'sche und die Gruber'sche Reaction bei dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse als die beiden sichersten Verfahren zur Differencirung von einander ähmlichen Beacterien angesehen werden müssen, so meine ich, durch die oben angeführten Experimente, so weit diess bis jetzt möglich ist, bewiesen zu haben, dass der Bacillus aërogenes und der Bacillus coli communis zwei verschiedene Bacterien darstellen und nicht miteinander identificirt werden dürfen.

Strassburg, 26. Februar 1897.

# Studien über die Production von Schwefelwasserstoff, Indol und Merkaptan bei Bacterien.

Von

# Dr. Max Morris

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin.)

#### I. Schwefelwasserstoff.

Die Schwefelwasserstoffproduction durch Bacterien wird nachgewiesen durch den charakteristischen Geruch und durch die Bräunung oder Schwärzung von in das Culturgefäss eingehängtem Bleipapier. Duss der Nachweis durch den Geruchssinn bei minimalen Mengen von H<sub>2</sub> S unzureichend ist, leuchtet ein. Aber auch bei Vorhandensein einer genügenden Quantität von H<sub>3</sub>S kann das Urtheil des Geruchssinns durch das gleichzeitige Vorhandensein anderer riechbarer Gase im Schwanken kommen. Zuverlässiger ist die Reaction am Bleipapier. Indessen muss der von einer Cultur entwickelte H<sub>3</sub>S die Verdünnung durch die Luft des Reagensglases erleiden, ehe er mit dem Papier in Berührung kommen kann. Eine Methode, die das Reagens in unmittelbare Berührung mit den Bacterien bringt, wird ceteris paribus die Vermuthung grösserer Schärfe für sich haben.

Fromme<sup>1</sup>), der unter Leitung von Rubner arbeitete, hat deshalb empfohlen, der Gelatine Eisentartarat zuzusetzen. Die Schwärzung durch das sich bildende Eisensulfid zeigt dann die

<sup>1)</sup> Dissert., Marburg, 1891. - Ref. Centralbl. f. Bact., Bd. 12, 8 274.

Gegenwart von H2S an. Zur Verwendung des Eisensalzes wurde Fromme wohl durch die Befürchtung veranlasst, dass Bleisalze für die Bacterien giftig sein könnten. Der Versuch hat mir nun gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Setzt man dem fertigen Agar Bleizuckerlösung hinzu, so erhält man ein Gemisch von weisser Farbe, an welcher auftretende Schwärzung oder Bräunung sich vortrefflich erkennen lässt. Ich möchte das Verhältnis von 1 g Bleizucker auf 1 l Agar vorzugsweise empfehlen. Auf diesem Bleingar wuchsen alle geprüften Bacterien in vortrefflicher Weise. Wählt man stärkere Concentrationen, so scheidet sich häufig ein Theil des Bleis unter Mitreissung anderer Stoffe aus dem Agar als weisser Bodensatz ab. Bleigelatine empfiehlt sich weniger - die Reaction kommt zögernd und nicht so deutlich zu Stande. Bleibouillon ist ganz unbrauchbar, da sofort reichliche Abscheidung von Bleiverbindungen als Bodensatz eintritt.

Bleizuckeragar im Verhältnis von 1:1000 stellt also das normale Reagens vor.

Der Eintritt und die Stärke der Reaction gehen der Schnelligkeit des Wachsthums und der Stärke der HzS-Bildung proportional. Die Schwärzung tritt im Brütschrank längs des Impfstichs bei schnell wachsenden und reichlich H2S producirenden Arten schon nach 12 Stunden auf. An der Oberfläche der Cultur kommt die Schwärzung theils unvollkommen, theils gar nicht zu Stande wegen Oxydation des H2S. Es ist deshalb empfehlenswerth, das Impfmaterial in das Bleiagar tief einzustechen. Ausser am Impfstich erscheint die Reaction vorzugsweise am Condensationswasser. Hier kann man sie also auch bei streng aëroben Arten gut beobachten. Bei reichlich H2S producirenden Arten wie Proteus, Typhus, Rotz wird der ganze Nährboden mit Ausnahme der oberflächlichsten Schicht in eine tintenschwarze Masse verwandelt. Die Schwärzung bleibt einige Wochen bestehen und verschwindet dann allmählich - vermuthlich durch Eindringen von Luft und eintretende Oxydation des PbS.

Die folgenden Bacterien ergaben, auf Bleizuckeragar geprüft. deutliche H2S-Reaction. (Die Zeit des Eintritts ist daneben in Tagen angegeben. Die pathogenen Bacterien wurden bei 37 %, die anderen bei Zimmertemperatur gezüchtet. Die gesperrt gedruckten Arten sind starke H<sub>2</sub>S-Bildner):

| w | ii Aiteii a |        | Juli |      |     |      |     |     | ., |                  |   |   |   |    |
|---|-------------|--------|------|------|-----|------|-----|-----|----|------------------|---|---|---|----|
|   | Typhus      |        |      |      |     |      |     |     | ٠  |                  | • | ٠ | • | 1  |
|   | Rotz.       |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 2  |
|   | Rhinosch    | erom   |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 1  |
|   | Cholera     |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 1  |
|   | Staphy      | loco   | e e  | u s  | aı  | ıre  | u s | ٠.  |    |                  |   |   |   | 1  |
|   | Swine pl    | ague   |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 4  |
|   | Baet. col   | i con  | ımı  | me   |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 2  |
|   | Bact, col   | i ani  | ndo  | lic  | um  | Le   | m   | bke |    |                  |   |   |   | 2  |
|   | Bact, col   | i ana  | ëro  | gei  | ies | Le   | ml  | oke |    |                  |   |   |   | 3  |
|   | Bac. typ    | h. mu  | ır.  |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 4  |
|   | Deutsche    | Sch    | wei  | nes  | eu  | che  |     |     |    |                  |   |   |   | 2  |
|   | Bac, cap    | sul. I | fei  | ffer |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 4  |
|   | Hühnere     | holera | ì.   |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 12 |
|   | Actinom     | yces   |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 8  |
|   | Proteus     |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 1  |
|   | Proten      | s mi   | ral  | il   | is  |      |     |     | Ĺ  |                  |   |   |   | 2  |
|   | B. hydro    | sulf.  | Zör  | ke   | ndč | irfe | ro  | b   | is | γ <sup>1</sup> ) |   |   |   | -2 |
|   | B. hydro    |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 10 |
|   | V. aquat    |        |      |      |     |      |     |     |    |                  | i |   |   | 3  |
|   | Pyocyan     |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 3  |
|   | V. Dunb     |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 3  |
|   | Rother I    |        |      |      |     |      |     |     |    | Ċ                |   |   |   | 2  |
|   | B. oogen    |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 3  |
|   | Fluor, n    |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 2  |
|   | Fluor. li   |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   | Ċ | 10 |
|   | Trommel     |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   |    |
|   | B. misotl   |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   |    |
|   | Deneke      |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   |   |   | 4  |
|   | V. Berol    |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   | • |   | 2  |
|   | V. Metso    |        |      |      |     |      |     |     |    |                  |   | • |   | 2  |
|   | Finkler     |        |      |      |     |      |     | •   | •  | •                |   | • | • | 9  |

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. 16, 1893.

| Megaterium        |     |      |     |     |    |     |  |  | 2  |
|-------------------|-----|------|-----|-----|----|-----|--|--|----|
| V. Weibel         |     |      |     |     |    |     |  |  |    |
| B. Zopfii         |     |      |     |     |    |     |  |  | 6  |
| Spirill. concentr |     |      |     |     |    |     |  |  |    |
| Hellgelb-weisse   |     |      |     |     |    |     |  |  |    |
| Blaue Milch (sel  |     |      |     |     |    |     |  |  |    |
| Prodigiosus (sch  |     |      |     |     |    |     |  |  |    |
| keinen roth       | ien | Fa   | rbs | tof | T) |     |  |  | 30 |
| Rother Kartoffel  | bac | illu | s ( | sch | wa | ch] |  |  | 30 |
| Weisser Coccus    | ans | Lu   | ıft |     |    |     |  |  | 57 |
| V. Massauah (Zeit |     |      |     |     |    |     |  |  |    |
| Orange-Sarcine    | -   |      |     |     | ,  | ,   |  |  | ,  |

Die Reaction blieb aus bei:

Milzbrand, Diphtherie, Violaceus, Tetragenus, Subtilis, Mycoides, gelbe Sarcine, Spirillum rubrum, Bac. ac. lactici; ferner bei Mucor mucedo, Mucor corymbifer, Aspergillus fumigatus, Oidium lactis, rosa Hefe.

Zweifelhaft blieb sie bei Micrococcus agilis, der auf dem Bleiagar mit schmutzig braunrother Farbe wuchs.

Die Resultate stimmten mit denen, die bei Controlversuchen mit Bleipapier erhalten wurden, im Allgemeinen überein, nur dass schwache H<sub>2</sub>S-Bildung mit Bleiagar leichter nachzuweisen war, als mit Bleipapier. Eine Ausnahme bildete Tetragenus, der mit Bleipapier die Reaction gab, aber nicht auf Bleiagar.

Die Angabe von Petri und Maassen<sup>1</sup>), dass ungefähr alle Bacterien HzS produciren, wenn sie in Nährböden von erhöhtem Peptongehalt gezüchtet werden, konnte ich nicht bestätigen. Bei Milzbrand, Mycoides und Subtilis ist es mir trotz häufiger Wiederholung der Versuche weder mit Bleiagar von 5 und 10% tiehaht an Pepton, noch durch genaue Wiederholung des Verfahrens von Petri und Maassen (Bouillonkölbchen mit 3, 5 und 10% Pepton, Bleipapierröllchen zwischen einem unteren und oberen Wattepfropf) gelungen, HzS nachzuweisen. Auch mit eingehäng tem Bleipapier bei erhöhtem Peptongehalt der Bouillon erhielt

Arbeiten aus dem Kais. Ges. Amte, Bd. 8, 1893, S. 326, 338 ff.
 Archiv für Hygiene. Bd. XXX.

ich bei den obengenannten Bacterien negative Resultate. Eine Erklärung dieses Widerspruchs kann ich nicht geben. Dagegen stimmen meine Ergebnisse sehr gut mit denen von Stagnitta-Balistreri<sup>1</sup>) überein.

#### II. Indol.

Um bei dem Bact, coli commune, als einer Bacterienspecies, welche als typischer und kräftiger Indolbildner bekannt ist, den zeitlichen Verlauf der Indolbildung und ihre etwaige Abhängigkeit vom Peptongehalt und von der verwendeten Fleischart festzustellen, wurden Reagensgläser mit Rindfleisch-, Pferdefleisch-, und Fleischextractbouillon von 1/2, 1, 2,5 und 6% Peptongehalt beschiekt. Von jeder dieser 12 Sorten waren 5 Gläser vorbanden. Je eines dieser Gläser wurde 10, 5, 3, 2, 1 Tag vor Austellung der Indolprobe mit Bact, coli comm, geimpft, und dann wurden alle 60 bei 37 ° gehaltenen Gläser gleichzeitig auf Indol untersucht, indem zu jedem Röhrehen (ca. 10 ccm) zuerst 1 ccm einer wässerigen Lösung von Kaliumnitrit im Verhältnis von 1:5000 und dann einige Tropfen concentrirter Schwefelsäure hinzugefügt wurden. Es ergab sich, dass die Indolbildung proportional einerseits der Zeit und andererseits dem l'eptongehalt vor sich geht. Ordnete man die Gläser gleichen Alters nach dem Peptongehalt, so ergab sich eine regelmässige Farbenscala und ebenso, wenn man die Gläser gleichen Peptongehalts nach dem Alter der Cultur ordnete. Da wo beide Bedingungen in ihrem Optimum zusammentrafen, bei den zehntägigen Culturen mit 6% Pentongehalt, wurde eine so intensiv dunkelkirschrothe Färbung erzielt, dass eine die Bouilloncultur um das Doppelte übertreffende Menge Amylalkohol bei kräftigem Ausschütteln nicht ausreichend war, den Farbstoff ganz aufzunehmen, sondern die Cultur auch dann noch roth gefärbt blieb.

Ein Einfluss der verwendeten Fleischsorten auf die Indolbildung war durchaus nicht wahrzunehmen;

<sup>1)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd 16, 1892.

die Resultate waren bei Rindfleischbonillon ganz die gleichen wie bei Pferdefleisch- und bei Extractbouillon.

Nachdem so einige Bedingungen ermittelt waren, welche die Indolbildung beim Bact, coli comm. begünstigen, wurden die-jenigen Bacterien, welche nach den bisherigen Angaben<sup>4</sup>) kein Indol bilden sollten — soweit sie mir zur Verfügung standen — unter Verwendung von Bouillon von 5 % Peptongehalt und nach 10- resp. 20tägigem Wachsthum noch einnal auf Indol untersucht. Es waren dies:

Typhus, Mäusesepticämie, Schweinerothlauf, Swine plague, deutsche Schweineseuche, Milzbrand, Friedländer, Diphtherie, Tetragenus, Streptococcus pyogenes, Pyocyaneus, Staphylococcus aur., Staphylococcus albus, Violaceus, Bact, phosphorescens, blaue Milch, Megaterium, Subtilis, B, oogenes fluor, & Zörkendörfer, B. Zopfii, Spir. concentric., gelbe Sarcine, Bact. coli anindolicum (Lembke2), Bacillus enteritidis Gartner3). Von diesen erwiesen sich Mäusesepticämie und Bact, coli anindolicum als starke Indolbildner. Die Culturen ergaben eine so starke dunkelkirschrothe Reaction, dass das zweifache Quantum Amylalkohol zur Aufnahme des gebildeten Nitrosoindols nöthig war. (Ich muss allerdings bemerken, dass die mir zur Verfügung stehende Mäusesepticämiecultur nicht im Stande war, Mäuse zu tödten, also eine Degeneration erlitten hatte.) Typhus, Swine plague. deutsche Schweineseuche, Violaceus, Bac. oog. fluor. &, Friedländer, blaue Milch, Pyocyaneus, Milzbrand, gelbe Sarcine, ferner eine aus Koth gezüchtete weisse Hefe gaben schwächere, aber vollkommen deutliche Reaction. Die übrigen, nämlich Schweinerothlauf, Megaterium, Subtilis, B. Zopfii, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus und albus, Bac, enteritidis, Spirill, concentricum, Diphtherie, Tetragenus, Bact. phosphorescens gaben auch bei 10- und 20 tägiger Cultivirung in Bouillon von 5%

Kitasato, Zeitschr. f. Hyg., Bd. 7, 1889, S. 519; Lewandowsky, Deutsche med. Wochenschr., 1890, S. 1186.

<sup>2)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd. 27, 1896

Die benützte Cultur war von Günther reingezüchtet bei Gelegenheit eines Falles von Fleischvergiftung Archiv f. Hygiene, Bd. 28, 1897.

Peptongehalt keine Indolreaction. Die bei 20 tägigem Wachsthum erhaltenen Resultate waren die gleichen wie bei 10 tägigem; es ist also unnöthig, länger als 10 Tage zu cultiviren.

Es ergibt sich aus diesen Beobachtungen, dass die Fähigkeit zur Indolbildung unter den Bacterien verbreiteter ist, als bisher angenommen wurde. Dagegen bleibt die Anschauung bestehen, dass die Bacterien in Indol bildende und nicht bildende Möglich wäre es allerdings, dass durch künftige Erzerfallen. mittelung weiterer für die Indolproduction förderlicher Momente oder Verfeinerung der Nachweismethode, die bis jetzt noch als anindolisch zu bezeichnenden Bacterien in die Reihe der schwachen Indolbildner überträten, der Unterschied also aus einem principiellen zu einem graduellen würde. An der oft bestätigten Thatsache, dass der Typhusbacillus in der gewöhnlichen Bouillon von 1% Peptongehalt in 1-2 Tagen kein Indol bildet, und an der diagnostischen Bedeutung dieser Thatsache wird natürlich durch die obigen Beobachtungen nichts geäudert. Mit der gewöhnlichen Typhusbouillon gelingt es auch bei 15 tägigem Zuwarten nicht, eine deutliche Indolreaction zu erzielen. Ebenso besteht Lembke's Beobachtung zu Recht, dass sein Bact. coli anindol, in der gewöhnlichen Bouillon in 1-2 Tagen kein Indol producirt und sich dadurch von dem Bact, coli comm, unterscheidet.

# III. Merkaptan.

Zum Nachweis des Merkaptans wurde Isatinschwefelsäure benutzt, welche sich durch Merkaptan grün färbt. (Das Nähere darüber siehe bei Rubuer, - Ueber den Nachweis von Merkaptans, Arch. f. Hyg., Bd 19, 1893, S. 184).

Es wurden Kolben mit 100 ccm bis 1 l Bouillon gefüllt und mit einem gasdicht schliessenden Gummipfrofen verschen. Dieser enthielt in doppelter Durchbohrung zwei Glasrühren, von denen eine gleich unter dem Pfropfen endigte, die andere in die Bouillon hineinreichte. Beide Röhren waren an ihrem äusseren Ende abgeschmolzen, der Innenraum des Kolbens blieb also während der ganzen Zeit der Cultivirung von der äusseren Luft abreschlossen. Die Isatinschwefelsäure befand sich in einem Liebig'schen Kugelapparat. Dieser wurde nun auf der einen Seite mit einer Wasserstrahlpumpe, auf der anderen durch einen Gummischlauch mit dem kurzen Rohr des Kolbens in Verbindung gesetzt, der Verschluss des genannten kurzen Rohrs unter dem Gummi abgebrochen und der Apparat in Gang gesetzt, nachdem zuvor auch der Verschluss des langen Rohrs abgebrochen und durch die Oeffnung etwas Schwefelsäure in die Culturbouillon eingeführt worden war. Es wurde so allmählich die gesammte im Kolben enthaltene Luft durch das Reagens hindurchgetrieben. Zu den Versuchen wurde Bouillon von verschiedenem Peptongehalt verwendet, auch die Zeit der Cultivirung mehrfach variirt. Der Nachweis von Merkaptan gelang nur bei Proteus vulgaris, und zwar bei einer 4 tägigen Cultur von 5 % Peptongehalt. Die dem Bouillonkolben zugewendete Hälfte der braunen Isatinschwefelsäure färbte sich wenige Secunden nach Beginn der Aspiration intensiv grün. In allen anderen Fällen - es wurden die durch ihren Geruch am meisten Hoffnung gebenden Culturen von Vibrio aquatilis, Pvocyancus, Typhus, blaue Milch, Diphtherie, rother Kartoffelbacillus wiederholt geprüft - konnte kein Merkaptan nachgewiesen werden. Der Nachweis geringer Spuren von Merkaptan wird dadurch erschwert, dass das benutzte Reagens in dünnster Schicht selbst einen etwas grünlichen Schein hat,

Zum Schluss spreche ich Herrn Dr. Günther für den mir bei vorstehender Arbeit freundlich gewährten Rath und Beistand meinen herzlichen Dank ans.

# Bestimmung der gesammten Kohlensäure in Wässern.

Von

## Sigismund Robertson,

Assistenten des Institutes

(Aus dem hygienischen Institute der deutschen Universität in Prag)

Die Bestimmung der gesammten Kohlensäure in Wässern geschieht im Allgemeinen durch ein Ausfällungsverfahren, wobei man sie in Form von Erdalkalicarbonaten abscheidet. Diese allgemein übliche Methode ist vor langer Zeit von Kolbe angegeben worden<sup>4</sup>) und durch vielfache Modificationen z. B. von Mulder und Stolba ergänzt worden, die von R. Fresenius in eine praktische Form zusammengefasst wurden. Als eine gangbare Bestimmung hat sich auch das von Pettenkofer und Trillich angegebene Verfahren erwiesen, wobei die Bestimmung der Gesamntkohlensäure an die Bestimmung der halbgebundenen und freien sich anschliesst.

Zur Ausfällung der gesammten Kohlensäure hat man immer Kalkhydrat oder Barythydrat angewendet; bei der gemeinsamen Bestimmung der halbgebundenen und freien fügt man Chlorcalcium resp. Chlorbarium noch hinzu,

Diese Erdalkalihydrate sollen womöglich absolut kohlensäurfrei sein, sind indessen aber sehr schwer in dieser Form zu erhalten und müssen deswegen stets vor dem Versuche auf ihren Kohlensäuregehalt geprüft werden. Die von Pettenkofer und Trillich angegebene Barythydratlösung muss in besonderen

<sup>1)</sup> Ann. d Chem. u. Pharm., 119, 130.

Gefässen aufbewahrt werden und auf ihren Barvtgehalt vor iedem Versuche untersucht werden. Ausserdem kann man in den seltensten Fällen die Bestimmung der Kohlensäure in demselben Gefässe vornehmen, in dem das Wasser entnommen worden ist: dieses letztere ist aber wegen der Genauigkeit der Untersuchung. besonders bei Mineralwässern, sehr wünschenswerth. Die Ausführung dieser Methoden ist auch ziemlich zeitraubend; man muss auf das Absetzen der Carbonatniederschläge manchmal 12 Stunden warten, zudem läuft man Gefahr, dass trotz aller Vorsichtsmaassregeln beim Abfiltriren der klaren überschüssigen Erdalkalihydrat enthaltenden Flüssigkeit, Kohlensäure aus der Luft absorbirt wird

Als eine rasche und sehr genaue, übereinstimmende Resultate erzielende Methode hat sich folgendes sehr einfaches und wenig zeitraubendes Verfahren bewährt.

Ein Erlenmever-Kolben aus Jenenser Hartglas ca. 600 bis 650 cem fassend, ist auf ungefähr 500 ccm mit Aetzmarke versehen. Der Kolben ist mit einem Gummipfropfen fest und dicht verschliessbar und lässt sich bequem transportiren. Vor der Wasserentnahme wird der Kolben mit 10 ccm, bei kohlensäurereichen Wässern mit 15 bis 20 cem einer dreifach normalen alkoholischen Kalilauge beschickt, mit dem Gummipfropfen fest verschlossen und gewogen. Anstatt Kalilauge kann auch Natronlauge verwendet werden.

Die alkoholische Kalilauge wird am besten aus metallischem Kalium und absolutem Alkohol hergestellt. Sie wird durch ein Asbestfilter unter negativem Druck schnell filtrirt. Der Trichter ist währenddessen mit einem Uhrglase bedeckt, welches in Ammoniak oder Alkalilauge getränkte Baumwolle enthält; sobald die Lauge klar ist, enthält sie keine Alkalicarbonate.

Man kann auch des bequemeren Transportes wegen den überschüssigen Alkohol auf dem Wasserbade direct in dem Beschickungskolben mittelst Vacuum verdampfen, oder man bestimmt das Gewicht der 10 ccm alkoholischen Kalilauge, wägt den Kolben sammt Pfropfen leer und fügt die Lauge erst unmittelbar vor der Entnahme des Wassers zu.

Auf den Kolben passt auch ein doppelt durchbohrter Gummipfropfen, welcher mit einem langen Luftrohre und kurzen Einflussrohre versehen ist, für die zur Genüge bekannte Wasserentnahme unterhalb des Wasserniveaus. Der Kolben wird nur mit dem zu untersuchenden Wasser bis zur Aetzmarke gefüllt, verschlossen, tüchtig geschüttelt und gewogen. Man erfährt somit die Menge des angewendeten Wassers. Durch Einwirkung von viel Wasser werden die Alkalialkoholate vollkommen zersetzt, und die sich bildende Kulilauge absorbirt sofort die freie und halbgebundene Kohlensäure zu normalen Alkalicarbonaten. Die normalen Erdalkalicarbonate fallen aus, können sich aber auch in geringem Maasse umsetzen, was aber für die Bestimmung nicht von Bedentung ist. Nun wird der Inhalt des Kolbens bis auf ca. 100 ccm oder noch weniger, unter Vermeidung jedes Verlustes durch etwaiges Mitreissen von gelösten Salzen mittelst Wasserdämpfen abdestillirt. Diesbezüglich habe ich ein specielles in den Pfropfen des Kolbens einführbares Destillationskugelroht hergestellt. (Siehe Fig. 2.) Dieses Destillationskugelrohr kann überall dort mit Vortheil angewendet werden, wo man das Mitreissen gelöster Substanzen mittelst Wasserdämpfen zu befürchten hat, wie z. B. bei der Kjeldahl'schen Ammoniakdestillation; es nimmt wenig Raum ein und kann in iedem Laboratorium vom Analytiker selbst hergestellt werden.

Ein ziemlich weites Glasrohr habe ich an einem Ende zur Kugel ausgeblasen. Die Kugel, die einen Durchmesser von ca. 20 mm besitzt, habe ich daraufhin mit zwei gegenüberliegenden Oeffnungen von 4-5 mm Durchmesser verschen. Die gegenüberliegenden Oeffnungen können direct in der Mitte der Kugel spebracht werden, können aber auch als hülsenartige Ventile unmittelbar unterhalb des Glasrohres ausgeblasen werden (siehe Fig. 3). Nachdem die Destillation, welche mit Zuhilfenahme von Platinspirnlen, um das Aufstossen zu verhindern, stattfinden karn, abgeschlossen ist, wird der Kolben mit einem zweifach durchbohrten Pfropfen verschlossen. Die Destillation kann auch mit dem zweifach durchbohrten Pfropfen vorgenommen werden.

sodass man den Erlenmeyer-Kolben nicht zu öffnen braucht; die eine Bohrung wird sodann mit einem Glasstab verstopft.

Durch die eine Oeffnung des Pfropfens geht ein Trichterrohr bis fast auf den Boden des Kolbens. Das Trichterrohr besitzt oberhalb des Pfropfens ein Seitenausatzrohr q (siehe Fig 1).

Durch die andere Oeffuung geht das Kugelrohr o, welches mit folgenden Gefässen in Verbindung steht. Zunächst zwei Chlorcalciumröhren a und b, dann ein entwässertes Kupfersulfat-



Bimsstein enthaltendes Rohr c, dann ein Geissler'scher Absorptions-Apparat mit Kalibuge d, verbunden mit einem Natronkalkkrohr zu einem wägbaren Apparat, und zuletzt ein Chlor-calcium-Aetzkalirohr e. Die U-röhren haben 2 em Durchmesser und sind 15 em hoch. Das Trichterrohr ist mittelst des Ausatzstückes g mit einer Kalibuge-Wuschflasche h verbunden, welche wiederum mit einem Luftgasometer in Verbindung steht. Das Trichterrohr und dessen Ansatzstück sind mit Gummischläuchen und Quetschhähnen versehen.

Das Trichterrohr wird mit einer verdünnten Salzsäure (18%) beschickt. Um einen grossen Ueberschuss an Salzsäure zu vermeiden, gibt man nur die anderthalbfache Menge derselben, die den 10 cem dreifach normaler Lauge entspricht'); das genügt volkommen, um die überschüssige Lauge zu binden und die Carbonate vollständig zu zersetzen. Die Zusammenstellung der Apparate, wie aus der Skizze zu ersehen ist, ist fast die übliche. Die Chlorcaleiumröhren') a und b dienen zur Absorption des Wasserdampfes, das Kupfersulfatbimssteinrohr c zur Aufnahme der etwa entweichenden Chlorwisserstoffdämpfe, der Geissler'sche Apparat ninmt die entwickelte Kohlensäure auf und das letzte Chlorcaleium-Aetzkalirohr verhindert den eventuellen Eintritt von Feuchtigkeit resp. Kohlensäure von der Aussenatmosphäre in das zu wägende Gefäs.

Nachdem der Apparat auf seinen absoluten Schluss geprüt worden ist, lässt man bei geschlossenem Quetschhahn y die Salzsäure in den Kolben tropfenweise einfliessen. Ist fast die ganze Salzsäure in den Kolben eingeführt und lässt die Kohlensäurentwicklung nach, so spült man den Rest der Salzsäure mit einigen Cubikcentimeter destillirten Wassers nach, schliesst den Quetschhahn x und erwärmt den Kolben einige Minuten, ohne die Flüssigkeit sieden zu lassen. Daraufhin wird der Quetschhahn y geöffnet und ein zientlich reger Luftstrom durch die Apparate eine Viertelstunde lang geleitet. Die Kohlensäure wird in dem Geissler schen Apparat gewogen.

Bei Beobachtung aller oben erwähnten Maassregeln werden die Chlorcaleium- und Kupfersulfatröhren fast minimal auf ihre Absorptionsfähigkeit beansprucht und können für mehrere Bestimmungen dienen.

Das ganze Verfahren nimmt höchstens 1<sup>1</sup>:—2 Stunden in Anspruch. Die erhaltenen Resultate stimmen vorzüglich überein. Analysen

| 1          | aach | Kolbe.    | nach  | Pettenkof  | er.  | nach vorgelegtem |
|------------|------|-----------|-------|------------|------|------------------|
|            | Fre  | senius    |       | Trillich   |      | Verfahren        |
|            |      | Quellwass | r: au | f 1000 eem | in m | g.               |
| Bestimming | 1.   | 324,5     |       | 320,0      |      | 326,5            |
|            | 2.   | 326,0     |       |            |      | 326,0            |
|            | 3.   | 330,2     |       |            |      | 327.1.           |

<sup>1)</sup> Bei 10 ccm Lauge ungefähr 10-11 ccm Salzsäure.

Dass die Chlorcalciumröhren absolut kein basisches Salz enthalten dürfen, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Die gebundene Kohlensäure kann gleichfalls in dem Apparat auf diese Weise bestimmt werden, selbstredeud ohne Zusatz von Lauge. Die Resultate sind bedeutend genauer wie diejenigen, die erhalten werden bei directer Titration des Abdampfrückstandes. Man kann hierbei in dem Hartglaskolben das Wasser bis fast auf 50 ccm abdestilliren, obgleich schon beim Abdestilliren bis auf 100 ccm keine Spur weder halbgebundener, noch freier Kohlensäure vorbanden ist.

Hierbei halte ich für nothwendig zu bemerken, dass man mittelst dieser beiden Bestimmungen der gesammten und der gebundenen Kohlensäure die sämmtlichen Kohlensäurezahlen crledigt hat.

Nennen wir das erhaltene Resultat der Gesammtkohlensäurebestimmung = a. der gebundenen = b, und nennen wir die

die freie = 
$$c$$
,  
so ist  $a - b = b_1 + c$ ;

b entspricht die gleiche Menge halbgebundener Kohlensäure, folglich ist  $b=b_1$ , daraus folgt, dass  $a-(b+b_1)$  oder a-2b=e ist

Prag. Februar 1897.

#### lieber eine

## neue Vorrichtung für analytische Bestimmungen im Soxhlet'schen Extractor.

Von

## Sigismund Robertson,

Assistenten des Institutes

(Aus dem hygienischen Institute der deutschen Universität in Prag.)

Bei Untersuchungen von Nahrungs- und Genussmitteln ist behufs Fettbestimmung eine Methode üblich, welche nicht nur bei nicht ganz peinlichen Arbeiten einige Fehlerquellen in sich birgt, sondern auch zeitraubend und umständlich ist. Es ist das zur Genüge bekannte Verfahren der Einführung einer abgewogenen Menge Substanz in eine Papierpatrone, (manchmal von ganz bestimmter Form: Patrone von Schleicher und Schüll und Extrahiren derselben mit Aether in dem Soxhlet'schen Extractor. Hat man es mit Substanzen von geringem Fettgehalt zu thun, so wird das Fett derselben nach dem Abdestilliren des Aethers und Trocknen bis zum constanten Gewicht in dem Aetherbeschickungskolben gewogen. Hat man aber mit fettreichen Substanzen zu thun, wie z. B. bei Fettuntersnchungen, so ist man manchmal genöthigt, die ätherische Lösung nach dem theilweisen Abdestilliren des Aethers in kleinere Kolben zu bringen, und dort vollends abzudampfen, zu trocknen und zu wägen. Das Trocknen der Fettauszüge bis zum constanten Gewicht ist manchmal auch kaum zu erzielen. Als Ursache kann man die oft vorkommende Abspaltung der leicht flüchtigen Oele bereits unterhalb 80° C., bezw. die sehr geringe Verseifung dieser Verbindungen durch das im Aether spurenweise vorhandene Wasser annehmen. Diese Annahme liess sich auch vielfach im Laufe von derartigen Untersuchungen bestätigen. (Siehe R. W. Raudnitz, Zeitschrift für physiologische Chemie, Bd. XIV. Heft 1.) Zur Kontrolle muss man auch bekanntlich noch einen zweiten Kolben parat halten und noch eine Zeit lang die Patrone extrahiren, um zu sehen, ob nicht noch weitere Fettmengen extrahirt werden. Es ist auch sehr oft nöthig, den entfetteten Rückstand quantitativ zu be-

halten, um in demselben weitere quantitative Bestimmungen vornehmen zu können. Dies ist aber bei den bisherigen Papierpatronen analytisch fast unmöglich.

Um jedes Manipuliren nach dem Extrahiren Aether mit ätherischen Lösungen bei derartigen Untersuchungen zu vermeiden und den Extractionsrückstand für weitere Untersuchungen be-



nützen zu können, habe ich eine Vorrichtung in Form eines Wägefläschchens hergestellt und habe dieselbe seit einiger Zeit mit Erfolg in Gebrauch.

Das Fläschchen besteht aus einem ziemlich weiten Glasrohr, welches bequem in den Soxhlet'schen Extractor sich einführen lässt; die lichte Weite ist 4-6 mm kleiner als die Innenweite des Extractors, es ist so lang, dass das obere Ende etwas über das Abflussansatzrohr des Extractors hervorragt (siehe Skizze) und unten etwas verjüngt, der Form des Extractors entsprechend. Der Boden des Fläschchens ist mit vielen kleinen Löchern versehen, funktionirt also wie eine Filtrirplatte. Etwa 10 mm oberhalb des durchlöcherten Bodens ist am ganzen Umfange eine

Einschleifung (E) angebracht, wodurch eine kleine Filtrirpapierhülse (P) (aus Filtrirpapier, wie solches zur quantitativen Analyse benutzt wird, hergestellt) innig an das Fläschchen mittelst eines dünnen Platindrahtes oder entfetteten Seidenfadens (S) befestigt wird. Auf das obere und untere Ende sind flache Glaskappen (Ko und Ku) angepasst. Die untere Kappe (Ku) liegt nur dann gut auf, wenn das Fläschchen mit der Papierhülse versehen ist. Die Papierhülse ist etwas niedriger wie die untere Glaskappe, wird deshalb von der letzteren vollkommen bedeckt.

Das Fläschchen wird nun mit der Papierhülse versehen und sammt den Kappen bei 100° C. bis zum constanten Gewicht getrocknet und gewogen. Darauf führt man die zu untersuchende getrocknete Substanz in fasslicher Form - Milch wird z. B. mit Sand oder Gyps eingetrocknet und dann erst extrahirt - hinein und wägt wieder. Hat man mit Substanzen zu thun, die bei dieser Temperatur bereits eine zeitweise Zersetzung erleiden, so muss das Wägen bis zur Constanz bei 40° vorgenommen werden, d. h. die Substanz muss vor dem Extrahiren bei einer Temperatur getrocknet werden, welche nur um einige Grade die Verdampfungstemperatur des Aethers übersteigt; das lässt sich sehr gut in einem Exiccator, der in einem Trockenschrank von 40° angebracht ist, bewerkstelligen. Die Construction des Trockenschrank-Exiccator's wird nächstens in der Chemiker-Zeitung veröffentlicht. Jetzt werden die Kappen abgenommen und das Fläschchen in den Extractor, welcher am Boden mit etwas Glaswolle (W) beschickt ist, eingeführt. Die Substanz wird erschöpfend extrahirt, das Fläschehen herausgenommen, bei 100° C. getrocknet, die Kappen gleichzeitig separat getrocknet, darauf wird das Fläschchen mit denselben bedeckt und gewogen. Zur Controlle kann nan das Fläschchen noch einmal in den Extractor einführen, extrahiren und wiederum wägen. Durch die eine Wägung bestimmt man direct den Rückstand, indirect - nus der Differenz der Substanz vor und nach dem Extrahiren - das Fett. Will man den Rückstand für sich untersuchen, so kann er quantitativ ganz herausgenommen werden (am Papier bleibt nichts haften) oder man kann auch einen Theil desselben zur weiteren quantitativen Bestimmung verwenden. Von diesem neuen Vortheil abgesehen, extrahirt das Fläschchen ebensogut wie eine Papierpatrone, aber noch schneller. Die untere Kappe dient einerseits gegen die Nichtaufnahme von Feuchtigkeit seitens der Papierhülse beim Wägen, anderseits um bei sehr leicht schmelzenden Fetten (Butter etc.) die etwaigen Spuren des durch das Papier transpirirenden Fettes quantitativ aus der Kappe in den Extractor, bezw. Beschickungskolben abspülen zu können.

Dieses bietet einen grossen Vorzug gegenüber der Papierpatrone, welche für analytische Wägungen sich durchaus nicht eignet. Die mittelst dieses Fläschchens vorgenommenen Bestimnungen stimmen vorzüglich überein, die Resultate sind etwas höher als bei der üblichen Methode.

Hauptanwendung bei Untersuchungen von Nahrungs- (Molkereiprodukte) und Gennssmitteln; auch bei Untersuchungen, bei denen es neben dem Fette auf Bestimmung der nicht mit Aether extrahirbaren Stoffe ankommt wie Fette, Harze, Lacke, Farben etc.

Das Fläschehen ist dem Soxhlet'schen Extractor direct angepasst und kann demzufolge in allen Dimensionen hergestellt werden.

Das Extractionsfläschehen wird von der Firma Franz Hugershof, Leipzig, hergestellt. —

Prag, Februar 1897.

## Beitrag zur Kenntnis der Granitwässer.

Von

### Sigismund Robertson,

Assistenten des Institutes,

(Aus dem hygienischen Institute der deutschen Universität in Prag.)

Die Granitwässer unterscheiden sich bekanntlich von allen anderen Quell- und Grundwässer durch die geringen Mengen der in ihnen gelösten Bestandtheile. Da dieselben ziemlich selten vorkommen und noch seltener als Gebrauchs- bezw. Trinkwasser Verwendung finden, so sind nur wenige Analysen in den Handbüchern vermerkt.

Einige analytische Daten über derartige Wässer verdanken wir Reichardt, der viele Quellwässer aus verschiedenen Gebirgsformationen Deutschlands untersucht hat.

Als Beitrag zur Kenntnis der chemischen Eigenschaften der Granitwässer in Böhmen bringe ich einige Analysen solcher Wässer aus Nordwestböhmen und Südböhmen, die ich Gelegenheit hatte, zu untersuchen. Drei Wässer aus der Gegend von Sangerberg bei Marienbad, ein Wasser aus der Gegend von Počatek in Südböhmen (Katharinenbad) entnommen. Diese Wässer zeichneten sich durch ihre Frische und Klarheit aus, waren aber sehr weich.

Als Vergleichszahlen füge ich auch drei von Reichardt untersuchte Granitwässer bei.

In Milligramm auf 1000 ccm.

| Gegend                               | Abdampf.<br>rückstand | Sauerstoff. | Salpeter-<br>säure | Chlor | Schwefel. | Kalk | Magnesia | Kieselsäure | Härtegrad | Bemerkung                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----------|------|----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Thüringen                            | 24,4                  | 15,7        | 0                  | 3,3   | 3,9       | 9,7  | 2,5      |             | 1,27      | Analyse von<br>Reichardt                                       |
| ,                                    | 70,0                  | 4,0         | 0                  | 1,2   | 3,4       | 30,8 | 9,1      | -           | 4,35      | do.                                                            |
| Schlesien                            | 210,0                 | 4,7         | 0                  | Spur  | 10,3      | 44,8 | 21,0     | -           | 7,42      | do.                                                            |
| 1 E . I.                             | 73                    | 17          | 0                  | 14    | 13        | 13,3 | 5        | _           | 2         | viel freie CO2                                                 |
| Sanger<br>berg<br>ordwer<br>ochmer   | 91                    | 14          | 0                  | 8     | 17,2      | 13,3 | 8        | -           | 2,4       |                                                                |
| Sanger<br>berg<br>Nordwesi<br>bohmen | 187                   | 15          | 0                  | 12    | 21,3      | 17   | 19,7     | Spur        | 4,5       | viel freie CO:                                                 |
| Pocatek<br>Südböhmen                 | 69,3                  | 0           | Spur               | 1,78  | 9,5       | 6    | 0,98     | 15          | 0,737     | SiOs, CaO, MgO<br>aux 4000 cem;<br>SOsaus 3000 cem<br>bestimmt |

Die bakteriologische Untersuchung ergab keimfreies Wasser. Hygienisch sind die von mir untersuchten Wässer als vorzüglich zu betrachten; sie dienen zum Betriebe von Wasserheilanstalten,

## Beiträge zur Bestimmung des Butterfettes.

#### Von

#### Regimentsarzt Dr. Wiener.

(Aus dem Universitäts-Institut für medicinische Chemie des Hofrathes E. Ludwig in Wien.)

Unter den zahlreichen Methoden zur Prüfung des Butterfettes ist zweifellos die nach Reichert-Meissl die verbreitetste. Die ursprüngliche Reichert-Meissl'sche Methode, 5 g Butterfett zu verseifen, dann mit Schwefelsäure zu versetzen, zu erhitzen und die nun freiwerdenden überdestillirenden flüchtigen Fettsäuren mit ½ Normal-Natronlauge zu titriren, hat im Laufe der zuhlreichen Nachpräfungen erhebliche Modificationen erfahren.

Nun ist es bekannt, dass schon die Thatsache, dass die Menge der zur Neutralisation verwendeten Lauge bei verschiedenen echten Buttersorten für 100 ccm des Destillates zwischen 25 und 32 ccm schwankt, die Möglichkeit offen lässt, duss bei einer Butter von hoher Reichert-Meissl-Zahl anstandslos 25 % fremder Fette beigemischt werden können, ohne dass dies durch diese Bestimmungsmethode nachweisbar wäre.

Nach Polenske<sup>3</sup>) zeigten 200 im Reichs-Gesundheitsamte untersuchte Butterproben sogar die Grenzwerthe 24,8–32.8 welche nach anderweitigen Literaturangaben nach beiden Seiten überschritten werden. Dazu tritt noch ein anderer Umstand. Ninnnt man dieselbe Butter und vollführt eine ganze Reihe von

<sup>1)</sup> Arbeiten aus dem kais. Gesundheitsamte, Bd. 11, S. 523.

Bestimmungen, so werden die einzelnen Zahlen auch untereinander, und zwar häufig um 1.0 und darüber variiren; ganz besonders auffallend wird dies, wenn man - wie Goldbaum so lange abdestillirt bis die noch übergehenden Fettsäuren weniger als 0.1 ccm 1/10 Normal-Natronlauge zur Neutralisation erfordern. Häufig treten bei diesem Vorgange schon bei dem zweiten Hundert des Destillates wesentliche Differenzen auf.

Um diesen Fehler etwas einzuengen, hat Polenske eine Trennung der in Alkohol löslichen und unlöslichen Fette versucht. Er nahm zu diesem Zwecke 25 g geschmolzenes, gut gemischtes, klares Butterfett, übergoss dasselbe mit 125 g neutral reagirenden absoluten Alkohols von 18° C. erwärmte das Ganze auf 50°, wodurch sich das Fett leicht löste. Nunmehr wird der entsprechend beschwerte Kolben so tief in ein Wasserbad von 18 °C. versenkt, dass das Wasser desselben den Kolbeninhalt um einige Centimeter überragt, sodann mehrfach umgeschwenkt. Nach 112 Stunden werden 118 ccm der alkoholischen Flüssigkeit durch ein Faltenfilter sorgfältig abfiltrirt, der ganze Rückstand geschmolzen, gut gemischt und in ein flaches Schälchen gegossen. Dieser Rückstand stellt, nach Entfernung des Alkohols 3 Stunden lang getrocknet, den festen Antheil des Butterfettes dar. Aus den 118 cem des Filtrats wird nach einstündigem Trocknen der flüssige Antheil des Butterfettes bestimmt, indem 10 cem desselben in ein tarirtes Schälchen gebracht, der Alcohol bei gelinder Wärme verdunstet die Trocknung bei 100 ° vorgenommen und das erhaltene Gewicht mit 11,8 multiplicirt wird.

Polenske gibt an, dass durch dieses Verfahren die Grenzen der vom festen und vom flüssigen Antheil gesondert zu bestimmenden Reichert-Meissl-Zahl näher aneinander gerückt würden, dass ferner mit einer geringeren Reichert-Meissl-Zahl zumeist auch eine geringere Alkohollöslichkeit des Fettes verbunden sei

Thatsächlich hat sich bei 50 Butteruntersuchungen ergeben. dass die untere Grenzzahl des flüssigen Antheils des Butterfettes nicht unter 37.6 sank und zwischen dieser Zahl und 40,7 variirte. Wären dies die Grenzwerthe, so könnte man bei einer Reichert-Meissl-Zahl von 32,3 (nach der üblichen Bestimmungsmethode) eine Verfälschung der Butter von 20% bestimmt nachweisen. Bei dem festen Antheil liegen die Grenzwerthe weiter auseinander, zwischen 20.4 und 25.0.

Es wurde bereits erwähnt, dass noch ein anderer Fehler die Richtigkeit der Reichert-Meissl-Zahl zu alteriren vermöge, und zwar die Inconstanz der in den ersten 100 ccm übergehenden Menge der flüchtigen Fettsäuren. Nimmt man eine grössere Menge derselben Butter, schmilzt dieselbe, filtrirt klar und nacht nun eine Reihe von Bestimmungen, so ergeben sich Differenzen, welche die von Polenske mit 1 ccm angenommene bei weiten übersteigen.

Gelegentlich einer Reihe von Butteruntersuchungen wurde immer eine größere Menge derselben Sorte — ungefähr 500 g — verflüssigt, mehrfach durch Thierkohle filtrit und nun eine Reihe von Parallelbestimmungen durchgeführt, indem je 5 g Butterfett in einem Erlenmeyer-Kölbehen mit 20 cm 60 proc alkoholischer Natronlauge auf dem Wasserbade unter Gebrauch des Rückfluskühlers verseift wurde; die Verseifung war gewöhnlich nach 30 Minuten vollendet, worauf nach Entfernung des Alkohols in üblicher Weise Schwefelsäure zugesetzt und die ersten 110 cm überdestüllirt wurden.

Einige Buttersorten und zwar ausnahmslos Winterbutter gaben eine Reichert-Meissl-Zahl von 24—25,1, bei einigen wurde wenig über 21 gefunden. Diese Butter wäre demnach, nach der derzeit giltigen Annahme, als verfälscht anzusehen gewesen. Als jedoch mit der Destillation fortgefahren wurde, zeigte es sich, dass in dem Nachdestillate noch eine beträchtliche Menge füchtiger Fettsäuren vorhanden sei, welche in diesem Falle beim zweiten Hundert eine Neutralisation zwischen 6,6 und 9,3 ½,0 Normal-Natronlauge benöthigte. Wurde die Destillation noch bis zum achten Hundert fortgesetzt, so ergaben sich immer noch Mengen, welche zwischen 1—3 cen variirten. Wurde gleich von allem Anfange an 250 ccm überdestillirt, so ergab sich eine Reichert-Meissl-Zahl von 30,3—31,1 wodurch die Echtheit der Butter zweifellos sichergestellt war.

Es gibt daher offenbar Buttersorten, in welchen die flüchtigen Fettsäuren erst nach läng erem Kochen übergehen, was insoferne wichtig ist als, wenn man in der üblichen Methode vorgeht und die Reichert-Meissl-Zahl nach den ersten 110 ccm feststellt, manchmal ein Ergebnis vorgetäuscht werden kann, als ob verfälschte Butter vorläge, während das Nachdestillat zweifellos die Echtheit erweist. Es wird sich daher empfehlen, die Reichert-Meissl-Zahl aus einem Destillate von 250 ccm zu ermitteln.

Sell hat in einer Arbeit über das Verfahren der Butterprüfung nach Brullé den Antheil dieses Forschers an der Silbernitratprobe festgestellt. Bekanntlich schlug Becchi²) zum erstenmale eine alkoholische Lösung von Silbernitrat zur Erkennung von Verfälschungen des Olivenöls mit Baumwollsamenöl als Reagens vor. Bringt man 10 ccm des zu untersuchenden Gemisches mit 1 ccm einer 0,5-proc. alkoholischen Silberuitratlösung und 12 ccm eines Gemisches von reinem Alcohol und 15 % Rüböl zusammen, erwärmt durch 1/4-1/2 Stunde unter kräftigem Schütteln im Dampfbade, so tritt bei Anwesenheit von Baumwollsamenöl dunkle Färbung ein, während bei reinem Olivenöl keine Farbenveränderung erfolgt. Obwohl bald darauf Bizio 3) auf die Inconstanz dieser Reaction hinwies, indem viele andere Oele, darunter auch manche Olivenöle, diese Reaction zeigten, sah sich doch die italienische Regierung veranlasst, eine eigene Commission zur Prüfung dieses Verfahrens einzusetzen, welche sich für das Becchi'sche Verfahren entschied, jedoch mit der Modification. dass das Reagens freie Salpetersäure enthalten und dass die Oele filtrirt werden müssten. Die Probe müsste hienach mit Hilfe zweier Rengentien vorgenommen werden u. zw. Rengens 1: 1 g Silbernitrat, 200 g 98 proc. Alkohol, 40 g Aether, 0,1 g Salpetersäure; Reagens II; 100 g Amylalkohol, 15 g Rüböl. — Mit dem zu prüfenden Oele werden 10 cem des Reagens II und 1 eem

<sup>1)</sup> Arbeiten aus dem kais. Gesundheitsamte. Bd. 11, S. 472.

<sup>2)</sup> Pharmaceutische Zeit, 1884, S. 112.

<sup>3</sup> Archiv d. Pharmac., 1886, S. 45 (cit. nach Sell).

des Reagens I gemischt und nach gutem Durchschütteln durch  $h_4$  Stunde auf 100 ° erhitzt, wonach sich die Anwesenbeit von wenigstens 15 ° Baumwollsamenöl durch Braunfärbung kenntlich nache; doch sei zu bemerken, dass bei zu wenig freier Salpetersäure auch bei reinem Olivenöle Braunfärbung auftreten könne, da andererseits bei zu viel Säure auch mit Baumwollsamenöl die Dunkelfärbung nicht mehr mit Sicherheit auftrete. Später wurde 96 proc. Alkohol und blos 20 ccm Aether, bei II 85 Theile Amylalkohol und 15 Theile Rüböl genommen.

Mehrere italienische Forscher fanden bei einigen 100 Butteruntersuchungen das Ergebnis dieser Reaction zufriedenstellend, doch konnten andere Forscher dies nicht ganz bestätigen, indem einige mit Dieterich 1) die Reaction bei Anwendung 1 proc. Silbernitratlösung zu langsam eintreten fanden. Andere wieder prüften mit Milliau, 2) wie Sell erwähnt, nicht die Oele selbst, sondern die von demselben abgeschiedenen Fettsäuren. Milliau nahm 5 ccm. der freien Säuren, vermischte dieselben mit 15 ccm 90 proc. Alcohols, fügte 2 ccm einer 1 proc. Silbernitratlösung hinzu und kochte durch einige Minuten auf dem Wasserbade. War Baumwollsamenöl vorhanden, so bildete sich eine durch die Säuren desselben hervorgerufene schwarze Abscheidung. Allens 1 Hehner, 4) Rowland Williams, 5) Stock 6) u. A. gaben an, dass die Becchi'sche Reaction zur Erkennung der Verfälschungen verschiedener Fette mit Baumwollsamenöl vorzüglich geeignet sei und haben diese sowie mehrere andere Forscher, unter denen Ritset 7), Pattinson 8), Neufeld 8) erwähnt seien, noch weitere verschiedene Modificationen der Reagentien vorgenommen.

<sup>1)</sup> Helfenberger Annalen, 1886, Dresden 1887, S. 38 (cit. nach Sell).

<sup>2)</sup> Comptes rendues, Bd. CVI, S. 550.

Analyst, 1888.

<sup>4;</sup> Analyst, 1888.

<sup>5)</sup> Analyst, 1888.

<sup>6)</sup> Analyst, 1889 (cit. nach Sell).

<sup>7)</sup> Pharmaceut. Zeit. 1889, S. 73,

S) Cit. nach Sell.

<sup>9)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd. 17, S. 452.

Ein grosser Antheil an der Silbernitratreaction gebührt Brullé, welcher nach mehrfachen Versuchen eine Lösung von 25 g Silbernitrat in 1 l 95 proc. Alkohols als das geeignete Reagens ansah, von welchem 5 ccm mit 12 ccm des zu untersuchenden Oeles oder Butterfettes gemischt und in ein Becherglas mit siedendem Wasser getaucht, alsbald Farbenreactionen hervorrufe, welche je nach der Natur des eben vorhandenen Oeles ganz verschieden und — wie Brullé 1) behanptete — charakteristisch aussielen.

Nach Brullé behält reine Butter ihre Farbe, während durch Margarine oder Pflanzenöle verunreinigte ihre Farbe derart veränderte, dass selbst eine 5 proc. Verfälschung leicht erkennbar sei.

Bei einer Nachprüfung der Brullé'schen Angaben kam E. Sell<sup>4</sup>) zu wesentlich anderen Ergebnissen. Der von letzterem beebachtete Vorgang war folgender: Das bei 50–55° klar geschmolzene Butterfett wurde vom Wasser klar abgegossen und durch ein trockenes Filter filtrirt. Zur Entfärbung des Fettes, welche aus dem Grunde nothwendig ist, um die Reaction deutlich hervortreten zu lassen, mischt man 2 g gereinigter und vorher ausgeglühter Thierkohle durch oftmaliges Umrühren mit dem Fette und filtrirt nun wieder auf dem Wasserbade. Das Filtrat erscheint fast immer farblos. Von diesem werden 12 cem in ein Reagenzglas gegeben, welches 15 cm Länge und 18 mm Durchmesser haben muss, dann mit der Silberlösung versetzt, kräftig gemischt und in einem Becherglas mit kochendem Wasser erwärmt, vobei die Oberfläche der im Reagenzglase befindlichen Mischung sich unterhalb des Wasserniveaus befinden soll.

Sell hat die sich hiebei abspielenden Erscheinungen genau beschrieben: Zunächst erfolgt, alsbald nuchden das Reagenzglas in das siedende Wasser gegeben wurde, Klärung der durch das Schütteln emulsionsartig gewordenen Masse und Trenmung des Alkohols vom Fette. Bald nachdem der Alkohol in's Sieden gefäth, erfolgt neuerdings Trübung der Flüssigkeit, wobei sich

<sup>1)</sup> Comptes rendues, Bd CXII, S. 105.

<sup>2)</sup> a. a. O.

— nach Brullé — die charakteristische Färbung der Masse oder Ausscheidung eines krystallinischen Niederschlages bemerkbar machen soll. Diese letzteren Erscheinungen hat Sell bei einer grossen im kais. Gesundheitsamte vorgenommenen Veruchsreihe nicht ganz bestätigen können. Vor allem blieb die Flüssigkeit nur in wenigen Fällen farblos, meist trat ein allerdings schwacher, röthlicher, grüner oder gelber Farbenton auf; bei einigen Buttersorten, welche nach der Reichert-Meissl-Zahl zweifellos als unverfällscht anzusehen waren, ergab sich eine stärkere röthliche bis röthlich-violette Färbung.

Aber auch in manchen anderen Richtungen versagte die Methode Brullé's und zwar sowohl was die von ihm geprüften Mischungsverhältnisse der Butter mit anderen Fetten, Margarine und Pflanzenölen, als auch die Reaction der letzteren allein betrifft. Zunächst fiel es auf, dass ein Gemisch von Margarine und Butter, nachdem es längere Zeit frei gestanden war, die reducirenden Eigenschaften verloren hatte; ebenso gelang es, bei manchen Pflanzenölen die gleiche Erscheinung durch Erhitzen herverzubringen.

Gelegentlich der Untersuchung einiger von der hierortigen Firma Gebrüder Wild gelieferter Buttersorten, welche sämmtlich (a-f) eine Reichert-Meissl-Zahl zwischen 32,2-34,4 (pro 250ccm Destillat) aufwiesen, zeigten sich in der That mannigfache Abweichungen von den Brullé'schen Angaben. Stets wurde bei diesen Versuchen der grösste Teil der zu untersuchenden Butter (wenigstens 150 g) geschmolzen, mehrfach durch Thierkohle filtrirt und für die einzelnen Versuche die bestimmte Menge entnommen. Die bei der Reaction erscheinenden Farben wurden mittels Aquarellfarben möglichst getreu reproducirt, um auch nach längerer Zeit die Ergebnisse grosser Versuchsreihen vergleichen zu können. Zur Verwendung kamen von zweifellos echten Buttersorten: a) Innthaler, b) Welsberger, (Tirol), c) Redler (Oberöst.), d) Mährische, e) Ungarische, f) Galizische, die Margarinbuttersorten g) h) die zweifelhaften Buttersorten k) l) m) n) (mit einer Reichert-Meissl-Zahl von 21,5-27,8), endlich die von der Fleischhauer-Genossenschaft bezogene Margarine o.

Bei Durchführung der Versuche ist besonderes Gewicht auf die Reinheit des verwendeten Alkohols zu legen, worauf schon de Negri und Fabris aufmerksum gemacht haben, da anderenfalls sehon durch den vorhandenen Aldehyd Reduction des Silbernitrats erfolgen kann.

Trotzdem eine vollkommene Gleichmässigkeit in der Versuchsanordnung beobachtet wurde, indem nur Reagenzgläser von gleichem Caliber, gleicher Höhe und Glasdicke zur Verwendung kamen und auch das siedende Wusser im Becherglase im gleichen Niveau erhalten wurde, zeigten die zweifellos echten Buttersorten a-f bei vielen Parallel-Versuchen bedeutende Verschiedenheiten im Reductionsvermögen.

Die alsbald nach Einlangen der Proben vorgenommene Prüfung ergab folgende Farben nach Verdunstung des Alkohols

| Buttersorte | Farbe            |
|-------------|------------------|
| а           | hellgrau         |
| b           | hellcitronengelb |
| c           | citronengelb     |
| d           | lachsfarben      |
| e           | okergelb         |
| f           | lachsfarben      |

Die Buttersorte a reducirte demnach die Silberlösung vollkommen, während dies bei d und f nur theilweise, bei den anderen Sorten gar nicht der Fall war. Nachdem die Butterproben durch 14 Tage an einem dunkeln Orte aufbewahrt wurden, ergab eine neuerliche Prüfung bei:

| Buttersorte | Farbe             |
|-------------|-------------------|
| a           | grauschwarz       |
| b           | grauschwarz       |
| c           | dunkelgrau        |
| d           | dunkelgran        |
| e           | dunkelviolettgrau |
| f           | dunkelviolettgrau |

demnach bei allen fast vollkommene Reduction des Silbernitrats; während des Zeitraumes zwischen 1. und 2. Prüfung war keine der Buttersorten ranzig geworden. Auch die zweifelhaften Buttersorten zeigten nur, dass die Brullé'sche Reaction irgendwelche Schlüsse auf Verfälschung nicht gestatte.

| Buttersorte | Farbe            |
|-------------|------------------|
| g           | hellgrau         |
| h           | hellgelbgrünlich |
| k           | citronengelb     |
| 1           | hellbraun        |
| 111         | steingrau        |
| 0           | hellgelb         |

Der Niederschlag von I und **o** nahm häufig 15-30 Minuten nach Beendigung des Versuches röthliche Färbung au.

Ans diesen Versuchen geht die vollkommene Unverlässlichkeit der Brullé'schen Methode hervor. Echte Butter kann nach wenigen Wochen, ohne ranzig zu werden, eine Silbernitratreaction zeigen, wie sie von Brullé für hochgradig verfalschte Butter angenommen wird, andererseits zweifelhafte Butter von geringer Reichert-Meissl-Zahl eine negative Reaction aufweisen. Am ausgesprochensten war dies sogar bei der reinen Margarine; bei zahlreichen mit derselben vorgenommenen Versuchen stellte sich nur zweimal leichte Verfärbung in's hellviolette ein

Eine besondere Wichtigkeit bei der Silbernitratprobe kommt dem Bannwollsamenöl zu. Einige Autoren wie Glading<sup>3</sup>) geben zu, dass dasselbe noch in einer Beimischung von 2 %zu erkennen sei, wogegen Wesson <sup>2</sup>), Benedikt<sup>3</sup>), Dieterich<sup>3</sup>) behaupten, dass altes Cottonöl überhaupt keine Reduction des Silbernitrates herbeiführe. Demnach wäre es sehr einfach, altes Bannwollsamenöl mit einer Butter zu vermischen, welche eine hohe Reichert-Meissl-Zahl aufweist, ohne dass die Silbernitratreaktion hier Aufschluss geben könnte.

<sup>1:</sup> Analyst, 1889, S. 32.

<sup>2)</sup> Chemiker-Zeit Repert., 1890, S. 6.

Analyse der Fette und Wachsarten, Berlin 1893, S. Springer, S. 355.
 Nach Sell.

De Negri und Fabris<sup>1</sup>) haben eine ganze Reihe von Pflanzenölen, worunter Erdnuss-, Buchen-, Sesam-, Baumwollsamen-, Sonnenblumen-, Mohn-, Wallnuss- und Leinöl untersucht und gefunden dass unter denselben blos das Cottonöl das Silbernitrat reducirte; bei diesen Untersuchungen kamen die von der italienischen Commission angegebenen 2 Reagentien in Verwendung.

Von verschiedenen Seiten wurde die Behauptung aufgestellt, dass eine Reihe von Oelen, welche normal das Silbernitrat reducirten, die reducirende Eigenschaft, wenn durch mehrere Stunden auf 130°—180° erhitzt, ganz oder zum Theil einbüssen. Bezüglich des Baunwollsamenöls konnte Sell dies bestätigen und auch die anderen von ihm untersuchten Oele gaben nach vierstündigem Erhitzen auf 135° eine wesentlich schwächere Reaction.

Folgende Tabelle weist nun die bei einigen Oelen wahrgenommenen Farbenreactionen auf, wobei in der Weise vorgegangen
wurde, dass die zu untersuchenden Oele im Sandbade durch
4—5 Stunden zunächst der Temperatur von 135°, dann an
nächsten Täge während desselben Zeitraumes auf 180° ausgesetzt
wurden; unmittelbar nach Abkühlung bis zur Normaltemperatur
wurden die Versuche durchgeführt.

|              | Normaltemperatur      | 135°            | 180 °          |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Olivenöl     | hellgrau<br>rothbraun | hellgrau        | hellrothbraun  |
| Arachisöl    | dunkellachsfarben     | lachsfarben     | do.            |
| Sesamol      | lachsfarben           | hellrosa        | gelblichbraun  |
| Nussöl       | hellbraun             | dunkelrothbraun | braunroth      |
| Ricinusól    | dunkelgrau            | hellbraunroth   | hellgelb, klar |
| Rüböl        | hellbraun             | gelbbraun       | dunkelgrau     |
| Pfirsichől   | dunkelgran            | dunkelrothbraun | hellbraun      |
| Mandelol     | braungrau             | ebenso          | ebenso         |
| Hyoscyamusol | hellrothbraun         |                 | ebenso         |
| Mohnöl       | rothbraun             | rothbraun       | gelblichbraun  |

Im allgemeinen besteht daher nach dieser Zusammenstellung die von Sell beobachtete Erscheinung zu Recht, dass bei mehrstündiger Einwirkung hoher Temperatur die reducirende Wirkung der Oele herabgesetzt wird. Am auffallendsten trat die

<sup>1)</sup> a. a. O.

Schon nach diesen Versuchen stand kaum mehr zu erwarten, dass Mischungen der Oele mit echten Buttersorten mittelst der Silbernitratreaction zu ermitteln wären. Der Vollständigkeit halber wurden jedoch auch diese Versuche vorgenommen.

7 ccm von der Buttersorten b wurden mit je 5 ccm Olivenöl. Rüböl und Arachisöl versetzt, ebenso mit den gleichen Mengen dieser drei Oele die Margarinbutter o. In allen Fällen erfolgte starke Reduction, welche sich durch das Auftreten tief dunkelgrauer Färbung kennzeichnete, die manchmal ins grüne spielte. Nur die mit Arachisöl versetzte Butter, bez. Margarine zeigte hell., bis dunkelrothbraune Färbung.

Will man aus diesen Versuchen Schlüsse ziehen, so mus zugegeben werden, dass selbst bei sorgfältigster Ansführung aller Cautelen, wie Gebrauch gereinigten Alkohols, stets gleich weiter und gleich dicker Rengenzgläser u. s. w., die Reduction des Silbernitrates in der verschiedensten vorher nicht bestimmbaren Weise erfolge, dass einerseits echte Butter einige Zeit nach der Bereitung Silbernitrat zu reduciren vermöge, dass undererseits Pflanzenöle die Fähigkeit Silbernitrat zu reduciren, durch mehrstündiges Erhitzen ganz oder zum Theile einbüssen können, dass mithin diese Reaction zur Prüfung der Echtheit der Butter umso weniger geeignet ist, als nach allen Richtungen Verfälschung derselben erfolgen kann ohne dass die Reaction, wenn die Verfälschung in der angedeuteten Weise erfolgt, hierüber Aufschluss gebenkönnte.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herra Hofrath E. Ludwig für die liebenswürdige Unterstützung und Förderung dieser Arbeit meinen ergebensten Dank abzustatten.

## Ueber den Kohlegehalt menschlicher Lungen.

Von

## W. Hanna,

Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin.)

Streng genommen haben wohl alle in cultivirten Ländern lebenden Menschen eine Art von Kohlenlunge. Nur die Lunge des Neugeborenen ist von rosarother Farbe und frei von jenen Pigmentanhäufungen, welche auch der normalsten Lunge ein mehr oder weniger marmorirtes Aussehen verleihen; der Russ in Wohnungen und Strassen reicht hin, um diesen Effect in kürzester Zeit zu Wege zu bringen. Es bedarf keiner besonderen Erörterungen, um zu beweisen, dass die fortschreitende Ausdehnung industrieller Unternehmungen und Betriebe eine Verrussung unserer Lungen begünstigt und damit die Bedingungen für eine erhöhte Disposition zu gewissen Erkrankungen der Lunge schafft. Abgesehen von einigen Fällen, wo excessive Kohlenanhäufung in den Lungen stattgefunden hatten, ist über die Kohlenmenge, welche sich normaler Weise in menschlichen Lungen finden, nichts bekannt. Auf Anregung von Professor Rubner habe ich einige dahingehende Bestimmungen ausgeführt.

Was die Methodik der Untersuchung anlangt, so lässt sich kaum ein Weg finden, auf dem eine vollkommen exacte Bestimmung des in feinster Vertheilung und allenthalben im Lungengewebe eingelagerten Kohlenstaubes möglich wäre, man wird sich mit annähernd richtigen Quantitätsbestimmungen begnützen müssen. Auf Vorschlag von Professor Rubner habe ich die Kalischmelzmethode von Hoppe-Seyler in Anwendung gezogen, die von verschiedenen Forschern mit den nöthigen Modificationen zur Bestimmung der Cellulose verwendet worden ist.

Wenn das Lungengewebe mit Aetzkali, bei entsprechender Temperatur, zusammengeschnolzen wird, so werden alle organisitren Substanzen zerstört und aufgelöst; es verbleiben anorganische, in concentrirter Lauge unlösliche Substanzen und Kohle: die Cellulose, die auch ungelöst zurückbleiben müsste, kommt bei nicht tuberculösen Lungen gar nicht in Betracht.

Der Vorgang war im Einzelnen folgender:

Die Lungen wurden fein zerhackt, mit Alkohol und wiederholt mit Aether behandelt, dann einige Stunden bei 110° getrocknet und endlich in einem Mörser zu Pulver zerstampft. Durchschnittlich 30 g der so vorbereiteten, getrockneten Substanz wurden mit dem 10 fachen Gewicht reinen Aetzkalis in eine tubulirte Retorte gebracht und mit 20-30 ccm Wasser versetzt. Im Oel- oder Paraffinbad wurde nun die Temperatur allmählich auf 180 gebracht und eine Stunde auf dieser Höhe erhalten. Bei ca. 160 beginnt der Inhalt heftig zu schäumen und es ist, um Ueberschäumen zu vermeiden, grosse Vorsicht geboten. Nach beendigter Operation wurde zugewartet, bis die Temperatur des Oelbades auf 80° gesunken war, worauf der In halt mit heissem Wasser aufgenommen und in mehreren Bechergläsern oder in grösseren Erlenmeyerkolben mit Wasser reichlich verdünnt, vertheilt wurde. Die Filtration geschah unter Verwendung gehärteter Filter von Schleicher und Schüll oder Asbest mit Hilfe einer Saugpumpe. Namentlich bei Lungen, welche nur sehr wenig Kohle enthalten, macht der Filtrationsprocess die grösste Schwierigkeit und auch die Neutralisation der Flüssigkeit mit Schwefelsäure vermag ihn nicht günstiger zu gestalten. In den Fällen, wo mehr Kohle vorhanden war, hat sich die Vertheilung der Flüssigkeit in grossen Erlenmayerkolben sehr bewährt. Nach ca. 12 stündiger Ruhe setzt sich die Kohle am Boden ab und die darüber stehende Flüssigkeit ist ganz klar und kann abgehebert werden. Der Bodensatz wurde wiederum mit Wasser aufgerührt und die Decantation in den Erlenmayerkolben wiederholt vorgenonumen, schliesslich durch Asbest filtrirt, mit Wasser in verdünnter Säure, dann mit saurem Alkohol, endlich mit Alkohol und Aether gewaschen und zwar solange bis alle Farbstoffe extrahirt waren und ein tiefschwarzer Kohlenrückstand verblieb. Die Kohle wurde mehrere Stunden bei 110° getrocknet und weiterhin mit einem Theil derselben eine Aschebestimmung ausgeführt.

Durch das freundliche Entgegenkommen des Herrn Professors Israel waren wir in der Lage, vier menschliche Lungen der Untersuchung zuzuführen, zwei davon waren auffallend pigmentarm. Die beiden anderen ausgesprochenen Kohlenlungen aber ohne jeden pathologischen Process.

Ich bringe vorerst die Ergebnisse der Untersuchung, wobei die in den Lungen enthaltenen Kohlenmengen aus den gefundenen Kohlenrückständen berechnet sind; inwieweit diese Zahlen eine zutreffende Vorstellung von den wirklich infiltrirt gewesenen Mengen reiner Kohle geben, soll später kurz erörtert werden.

#### Versuch I.

Rechte Lunge (Kind, 5 Jahre alt) normal, pigmentarm.

Gewicht der frischen Lunge 390 g

Gewicht der getrockneten Lunge 30,6 g.

Der Kohlenrückstand beträgt 0,268 g.

Nehmen wir an, dass die linke Lunge ungefahr ebensoviel Kohle ent hielt, so wäre in der durchaus normalen Lunge eines fünfjährigen Kindes ein halb Gramm Kohle gefunden.

#### Versuch II.

Rechte und linke Lunge (Fran von 25 Jahren. Todesnrsache: puerperale Endocarditis) normal, pigmentarm.

Gewicht der frischen Lunge 778,3 g.

Gewicht der getrockneten Lunge 98,75 g.

In 34,49 g der getrockneten Lunge wurden 0,236 g als Kohlenrückstand erhalten; dennach sind in der ganzen durchaus normalen und pigmentarmen Lunge 0,676 g Kohle vorhanden.

#### Versuch III.

Linke Lange (Kohlenlunge) normal, über die Provenienz dieser Lunge war nichts in Erfahrung zu bringen.

Gewicht der frischen Lunge 363 g.

Gewicht der getrockneten Lunge 58,08 g.

In 33,96 g der getrockneten Lunge wurden 1,461 g als Kohlenrückstand erhalten; in der linken Lunge waren sonach 2,49 g Kohle enthalten und in der ganzen Lunge — wenn wir annehmen, dass die rechte Lunge ungefahr die gleiche Menge enthielt — run d 5 g K ohle.

0,298 g des Kohlenrückstandes verloren beim Glühen 0,202 g an Gewicht, gleich einem Glühverlust von 67,2%.

#### Versuch IV.

Rechte und linke Lunge, Kohlenlunge, aber ohne jeden pathologischen Process (Töpfer, 80 Jahre alt).

Gewicht der ganzen Lunge 1072,6 g

348 g der frischen Lunge waren getrocknet 58,58 g

In 35,88 g der Trockensubstanz wurden 1,262 g als Kohlenrückstand erhalten.

Es sind in der ganzen «Kohlenlunge«, die im Uebrigen frei von allen pathologischen Processen war, 6,34 g Kohle enthalten.

0,552 g des Kohlenrückstandes verloren beim Glühen 0,3455 g an Gewicht, entsprechend einem Glühverlust von 67,7%.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Uebersicht der gefundenen Kohlenmenge ebenso die Procente Kohle in dem frischen und getrockneten Lungengewebe.

|                   | Bezeichnung                        | Frisches<br>Gewicht | Kohlen-<br>menge | Proc. Kohle<br>in d. frischen<br>Lunge |      |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|------|
| ti .              | (Beide Lungen<br>(Frau, 28 Jahre)  | 778                 | 1,01             | 0,129                                  | 1,03 |
| Pigment.<br>arm   | Rechte Lunge (Kind, 5 Jahre)       | 190                 | 0,402            | 0,211                                  | 1,30 |
| Kohlen-<br>lungen | Beide Lungen<br>(Töpfer, 80 Jahre) | 1072                | 9,5              | 0,88                                   | 5,29 |
| Kel<br>Jun        | Linke Lunge                        | 363                 | 3,7              | 1,02                                   | 6,45 |

Abgesehen davon, dass die Zahl der von uns untersuchten Fälle gering ist, kann es auch sonst keinem Zweifel unterliegen, dass die gefundenen Verhältnisse mannigfachen Schwankungen unterliegen werden. Immerhin ist es von Interesse, davon Kentnis zu nehmen, dass in normalen und auffallend pigmentarmen Lungen 1 g Kohle und in pigmentreichen sog. Kohlenlungen ohne jeden pathologischen Process ungefähr 10 g Kohle und webl

auch mehr enthalten sein können. Es handelt sich hier nur um die Kohlenmengen, welche in den Bestand des Lungengewebes eingegangen sind, denn dass wir sehr viel grössere Mengen von Kohle einathmen, aber alsbald wieder herausbefürlern, braucht kaum betont zu werden. Die angeführten Zahlen geben indessen nur eine genäherte Vorstellung von der in den untersuchten Lungen enthaltenen Kohlenmenge, da der Methode mancherlei Mängel anhaften.

Durch Controllversuche, welche mit Blut- und Knochenkohle angestellt wurden, liess sich feststellen, dass bei dem Process des Zusammenschmelzens mit Aetzkali und den weiteren Operationen ungefähr 25-30 % zu Verlust gehen, zum grossen Theil jedenfalls Kohlebestandtheile. Die von uns in den Lungen getundene Kohle enthielt noch 22,3-22,5 % Asche (s. Vers. III u. IV) und zwar in Wasser und Alkalien unlösliche Asche. Diese Aschemenge ist zu gross, um der Kohle zugerechnet zu werden, sie wird vielmehr zum grössten Theil aus Staub, der in Wasser und Alkalien unlöslich ist und beim Schmelzprocess in Rückstand verbleibt, bestehen und zwar aus Staub, der in gleicher Weise wie die Kohle seinen Weg in die Lungen gefunden hat. Vebrigens ist ja »Kohle« kein chemischer Begriff und je nach der Herkunft wird das gefundene Gewicht einer verschieden grossen Kohlenmenge entsprechen. Berücksichtigt man übrigens, dass der Glühverlust nach dem Vorgang des voraufgegangenen Processes der Hauptsache nach reinen Kohlenstoff darstellen wird, so ergibt sich unter Hinzurechnung einer entsprechenden Aschenmenge, dass der gewogene Kohlenrückstand annähernd der vorhandenen Kohlenmenge entspricht.

Schmilzt man andere Organe z. B. Leber mit Aetzkali zusummen und verfährt im Uebrigen wie bei den Lungen, so erhält man keinen wägbaren Rückstand, vielmehr nur Farbstoffe, welche in Säure, Alkohol und Aether vollständig löslich sind.

Es erübrigt noch mitzutheilen, dass auch aus normalen Rindslungen in gleicher Weise ein kohlehaltiger Rückstand erhalten wird, der aber zum grösseren Theil aus Staub bezw. Sand und nur zum kleineren Theile aus Kohle besteht.

#### Versuch L.

33,2 g der getrockneten und entfetteten Rindslunge — entsprechend 276 g frischer Lunge — geben 0,122 g kohligen Rückstand, entsprechend 0,044% der frischen Lungengewebes

#### Versuch II.

39 g getrocknote und entfettete Lunge — entsprechend 286 g frischer Lunge — gaben 0,029 g kohligen Rückstand, entsprechend 0,034% des frischer Lungengewebes.

Bei den Thieren, soweit sie in feuchten Ställen und auf dem freien Lande gehalten werden, sind die Bedingungen für Kohleanhäufung in den Lungen natürlich weit weniger gegeben, demgemäss ist auch der »Kohlerückstand« absolut und przeentisch weit geringer als selbst in normalen Kinderlungen und es besteht überdies dieser Rückstand zum grossen Theil aus Sand, wie die mikroskopische Untersuchung lehrte. Ueber den Chlornatriumgehalt von Eiern, welche in Kochsalzlösungen verschiedener Concentration aufbewahrt wurden.

Von

#### W. Hanna, Med. Bacc. aus Bellast

(Aus dem bygienischen Institut der Universität Berlin.)

Es ist ein Gegenstand von hohem wirthschaftlichen Interesse, festzustellen, wie Eier am besten aufbewahrt und vor dem Verderben geschützt werden können. Viele Methoden sind im Laufe der Zeit in Vorschlag gebracht und mit grösserem oder geringerem Erfolg angewendet worden. Nun ist es klar, dass Conservirungsmittel, wenn sie von Werth sein sollen, nicht bloss die Eier frisch erhalten müssen, sondern ihnen auch weder einen besonderen Geschmack noch Geruch mittheilen dürfen. Aus diesem Grunde wäre Kochsalz zweifellos ein gutes Mittel, denn eine gewisse Menge davon wird in der Regel beim Genuss der Eier verwendet.

Aus Untersuchungen, die Strauch<sup>1</sup>) mit Kochsalz als Conservirungsmittel gemacht hat, ersehen wir, dass Eier, wenn man sie 8 Monate in 6 proc. Kochsalzlösung einlegt, zwar vollständig conservirt, aber gleichzeitig wegen der grossen Menge des eingedrungenen Kochsalzes ungeniessbar werden. In das Innere der Eier war das Kochsalz in so grosser Menge eingedrungen,

Strauch, Das Hühnerei als Nahrungsmittel und die Conservirung der Eier. Bremen, 1896.

dass sie einen geradezu unangenehmen scharfen Salzgeschmack angenommen hatten, und der Dotter war ganz hart geworden.

Die vorliegende Untersuchung stellte sich die Aufgabe, festzustellen, in welcher Menge und Geschwindigkeit das Salz in Eier, welche in Lösungen verschiedener Concentration gelegt wurden, eindringt. Die Arbeit gibt nur die Grundlage für spätere bacteriologische Untersuchungen, welche zu untersuchen haben, ob die Concentrationen, welche den Eiern keinen zu starken Salzgehalt mittheilen, hinreichen, um eine Conservirung herbeizuführen.

Der Vorgang, der bei der Untersuchung eingehalten wurde, war folgender:

Die Eier wurden gewaschen, getrocknet und sorgfältig gewogen. Jedes Ei wurde in 500 ccm der betreffenden Salzlösung eingelegt. Die, welche nicht untersanken, wurden vermittelst eines Trichters hinabgedrückt, so dass jedes Ei vollständig in der Lösung untergegangen war; die Glasgofässe waren gut bedeckt, um Verdunstung zu verhindern.

Die Einwirkungszeit schwankte zwischen 1 Tag und 6 Wochen, heider war es mir nicht möglich, die Versuche über längere Zeit anszudehnen. Nach beendeter Einwirkung wurden die Eier herausgenommen, mit destillirtem Wasser abgespült, getrocknet und gewogen. Um Eiweiss und Dotter von einander zu trennen und in jedem den Kochsalzgehalt gesondert festzustellen, wurde folgendermaassen verfahren:

Das Ei wurde 10 Minuten in kochendes Wasser gelegt, bis es hart geronnen war. Bei diesem Vorgang geht nichts von dem Kochsalz, das in die Eisubstanz eingedrungen ist, verloren. Die kleine Menge Chlornatrium, die im Wasser gefinden wurde (5—10 mg), stammte, wie wir festgestellt haben, aus der Einatt und der Schale. Auf diese Weise kann der Dotter leicht und reinlich von dem Weissen getrennt werden. In einer Anzahl von Fällen, namentlich im Anfang, haben wir das Kochen vermieden und Dotter und Eiweiss getrennt, indem durch eine entsprechende Oeffnung und Gegenöffnung in der Schale das Eiweiss entleert wurde oder indem so verfahren wurde, wie es die

Köchinnen machen, um Dotter und Eiweiss zu trennen; indessen hat sich das zuerst genannte Verfahren am besten bewährt.

Eiweiss und Dotter wurden nun jedes für sich sorgfältig gewogen, auf dem Wasserbad und späterhin bei 120 getrocknet, dann gepulvert und in einer Platinschale unter Zusatz von Natrium carbon, sice, verascht. Die Asche wurde wiederholt mit heissem Wasser extrahirt und der Wasserauszug im Messkölbehen auf 150—200 ccm gebracht. Hiervon wurden gemessene Quantiäten nach vorausgegangener Neutralisation mit verdümter Salpetersäure und unter Zusatz von Kaliumchromat als Indicator mit Mohr'scher Silberlösung (1 ccm = 10 mg NaCl) titrirt. Wo nur sehr geringe Kochsalzmengen zu erwarten waren, wurde der Wasserauszug der Asche auf 50 ccm eingedampft und diese ganze Quantiät mit einer Silbernitratlösung titrirt, wie sie zur Titrirung des Chlorgehaltes im Trinkwasser Verwendung findet (1 ccm = 1 mg Cl = 0,607 mg NaCl).

Die Resultate sind aus den 3 Tabellen auf Seite 344, 345 und 346 ersichtlich.

Tabelle I zeigt das Gewicht des Eies vor und nach beendigter Einwirkung der Salzlösung, ferner die totale und procentische Menge Na Cl im ganzen Ei.

Tabelle II zeigt die Gewichte von Eiweiss und Dotter, ferner die totale und procentische Menge NaCl im Eiweiss und im Dotter.

Tabelle III enthält eine Zusammenstellung, geordnet nach den procentischen Kochsalzmengen im ganzen Ei unter Angabe der Einwirkungsdaner und Concentration der Lösung.

Bei Vergleichung der Gewichte vor und nach der Einwirkung der Kochsalzlösungen finden wir, dass in der Regel eine entschiedene Vermehrung, in vier Fällen aber (Tabelle I, Nr. 2, 3, 4, 13 u. 19) eine Verminderung des Gewichts eintrat. Wo die Vermehrung nicht so gross ist wie der aufgenommenen Na Cl-Menge entspricht, wie in Nr. 3, 5 u. s. w., da muss ein Gewichtsverlust des Eies selber, wohl von der Schale oder Austritt von Wasser, stattgefunden haben. Es ist bemerkenswerth, dass die grösste Vermehrung des Gewichts bei Eiern sich zeigte, welche in die

schwächsten Lösungen 1, 2, 3 % auf 4, 5 und 6 Wochen eingelegt waren, während die in gesättigter und halbgesättigter Lösung aufbewahrten Eier keine dem entsprechende Gewichtsvermehrung aufwiesen.

Tabelle I

| L !    | tion                        | Zeit                   |                                | ht des                                | im<br>(Ei-                                                           | G im                                           |                                |
|--------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nammer | Concentration<br>der Lösung | der<br>Ein-<br>wirkung | bel Beginn<br>des<br>Versuches | nach Been-<br>digung des<br>Versuches | Absolute Menge<br>des Na Cl im<br>ganzen Ei (Ei-<br>weiss u. Dotter) | Procentielle<br>Menge des NaCI im<br>ganzen El | Bemerkungen                    |
| 0      | 0.0                         | E .                    | g                              | g                                     | mg                                                                   | 0/0                                            |                                |
| 1      | 35                          | 1 Tag                  | 58,75                          | 58,75                                 | 100                                                                  | 0,20                                           |                                |
| 2      | 35                          | 4 Tage                 | 48,55                          | 48,40                                 | 160                                                                  | 0,39                                           |                                |
| 3      | 35                          | 28 >                   | 55,57                          | 55,77                                 | 675                                                                  | 1,43                                           | Mitte porös, dicke<br>Schale.  |
| 4      | 171/2                       | 1 Tag                  | 49,50                          | 49,46                                 | 71                                                                   | 0,16                                           |                                |
| 5      | 171/2                       | 4 Tage                 | 53,95                          | 54,20                                 | 120                                                                  | 0,26                                           |                                |
| 6      | 171/2                       | 28 >                   | 45,07                          | 45,18                                 | 290                                                                  | 0,74                                           | Mitte dicke Schale             |
| 7      | 7                           | 5 >                    | 52,15                          | 52,42                                 | 100                                                                  | 0,23                                           |                                |
| 8      | 7                           | 6 9                    | 54,35                          | 54,41                                 | 80                                                                   | 0,20                                           |                                |
| 9      | 5                           | 7 >                    | 37,03                          | 37,01                                 | 771.2                                                                | 0,25                                           | kleines Ei.                    |
| o      | 5                           | . 14 >                 | 56,54                          | 56,72                                 | nicht bestimmt                                                       | -                                              | dicke Schale.                  |
| 11     | 5                           | 28 .                   | 45,85                          | 46,50                                 | 243                                                                  | 0,60                                           |                                |
| 2      | 414                         | 5 >                    | 44,55                          | 45,30                                 | 97                                                                   | 0,26                                           |                                |
| 3      | 4                           | 7 >                    | 54,75                          | 54,70                                 | 100                                                                  | 0,21                                           |                                |
| 4      | 4                           | 14 >                   | 45,44                          | 45,56                                 | 137                                                                  | 0,37                                           | durchscheinend.                |
| 15     | 4                           | 28 >                   | 58,55                          | 59,85                                 | 310                                                                  | 0,58                                           |                                |
| 6      | 4                           | 5 Wochen               | 52,52                          | 53,40                                 | 250                                                                  | 0,56                                           |                                |
| 7      | 31, 1                       | 7 Tage                 | 54,45                          | 54,67                                 | 83                                                                   | 0,18                                           |                                |
| 18     | 31/2                        | 10 •                   | 50,20                          | 50,53                                 | 99                                                                   | 0,24                                           |                                |
| 9      | 3                           | 14 .                   | 50,08                          | 50,02                                 | 150                                                                  | 0,36                                           | Mitte durchscheinend           |
| 0      | 3                           | 21 ,                   | 58,74                          | 53,92                                 | 187,5                                                                | 0,40                                           | durchscheinend.                |
| 11     | 3                           | 28 .                   | 59,35                          | 59,95                                 | 201,5                                                                | 0,38                                           |                                |
| 22     | 3                           | 5 Wochen               | 60,67                          | 61,25                                 | 222,5                                                                | 0,56                                           |                                |
| 23     | 2                           | 171/2 Tg.              | 46,36                          | 46,74                                 | nicht bestimmt                                                       | -                                              | poros und durch-<br>scheinend. |
| 4      | 2                           | 171/2 Tg.              | 59,61                          | 59,80                                 | 175                                                                  | 0,34                                           | dicke Schale.                  |
| 25     | 2                           | 24 Tage                | 40,30                          | 40,69                                 | 130                                                                  | 0,39                                           |                                |
| 26     | 2                           | 6 Wochen               | 62,22                          | 63,75                                 | 200                                                                  | 0,37                                           | grosse Poren.                  |
| 7      | 1                           | 21 Tage                | 56,04                          | 56,67                                 | 190                                                                  | 0,39                                           |                                |
| 8      | 1                           | 28 >                   | 47,74                          | 48,25                                 | 130                                                                  | 0,31                                           | dicke Schale.                  |
| 29     | 1                           | 6 Wochen               |                                | 56,20                                 | 215                                                                  | 0,44                                           | sehr grosse Pores              |

Tabelle II.

| Nummer | Concentrat. | Zeit der<br>Ein-<br>wirkung | Gewicht des<br>Eiweisses | Absolute<br>Menge NaCl<br>im Eiweiss | Proc. Menge<br>des Na Cl<br>im Eiweiss | Gewicht<br>des<br>Dotters | Absolute<br>Menge Na Cl<br>im Dotter | Procent.<br>Menge NaCl<br>im Dotter |
|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|        | 0,0         | ×                           | g                        | mg                                   | 0/0                                    | g                         |                                      | 0/0                                 |
| 1      | 35          | 1 Tag                       | 30,58                    | 100                                  | 0,327                                  | 19,22                     | Spuren                               | _                                   |
| 2      | 35          | 4 Tage                      | 24,24                    | 160                                  | 0,660                                  | 16,03                     | •                                    | _                                   |
| 3      | 35          | 28 ,                        | 32,31                    | 510                                  | 1,57                                   | 14,85                     | 165 mg                               | 1,11                                |
| 4      | 171 9       | 1 Tag                       | 25,20                    | 71                                   | 0,285                                  | 18,42                     | Spuren                               | _                                   |
| 5      | 171/2       | 4 Tage                      | 25,35                    | 120                                  | 0,473                                  | 19,55                     | ,                                    | -                                   |
| 6      | 171/2       | 28 >                        | 23,95                    | 230                                  | 0,960                                  | 14,78                     | 60 mg                                | 0,406                               |
| 7      | 7           | 5 .                         | 25,00                    | 100                                  | 0,400                                  | 17,27                     | Spuren                               | -                                   |
| 8      | 7           | 6 .                         | 22,37                    | 80                                   | 0,357                                  | 17,17                     | ,                                    | _                                   |
| 9      | 5           | 7 .                         | 19,46                    | 60                                   | 0,308                                  | 11,30                     | 17% mg                               | 0,154                               |
| 10     | 5           | 14 > =                      | 30,60                    | 113                                  | 0,368                                  |                           | nicht bestimmt                       | -                                   |
| 11     | 5           | 28 +                        | 24,25                    | 180                                  | 0,742                                  | 16,25                     | 63 mg                                | 0,387                               |
| 12     | 43/4        | 5 .                         | 21,37                    | 97                                   | 0,453                                  | 15,95                     | Spuren                               | -                                   |
| 13     | 4           | 7 , ;                       | 29,32                    | 100                                  | 0,341                                  | 17,40                     | >                                    | _                                   |
| 14     | 4           | 14 >                        | 22,78                    | 100                                  | 0,439                                  | 13,48                     | 37 mg                                | 0,274                               |
| 15     | 4           | 28 .                        | 34,56                    | 240                                  | 0,694                                  | 18,28                     | 70 ,                                 | 0,382                               |
| 16     | 4           | 5 Wochen                    | 26,35                    | 180                                  | 0,683                                  | 18,18                     | 70 →                                 | 0,385                               |
| 17     | 31.2        | 7 Tage                      | 31,56                    | 83                                   | 0,268                                  | 13,33                     | Spuren                               | -                                   |
| 18     | 31/2        | 10 ,                        | 25,01                    | 99                                   | 0,395                                  | 16,10                     | ,                                    | -                                   |
| 19     | 3           | 14 >                        | 24,83                    | 100                                  | 0,402                                  | 16,65                     | 50 mg                                | 0,300                               |
| 20     | 3           | 21 ,                        | 26,50                    | 120                                  | 0,452                                  | 19,90                     | 67,5 >                               | 0,339                               |
| 21     | 8           | 28 .                        | 84,65                    | 145                                  | 0,447                                  | 17,78                     | 56,5 ,                               | 0,317                               |
| 22     | 3           | 5 Wochen                    | 25,46                    | 170                                  | 0,667                                  | 17,63                     | 52 >                                 | 0,297                               |
| 23     | 2           | 171/s Tg.                   | 25,18                    | 100                                  | 0,397                                  | 13,97                     | nicht bestlumt                       | -                                   |
| 24     | 2           | 17% Tg.                     | 33,10                    | 120                                  | 0,362                                  | 18,28                     | 55 mg                                | 0,303                               |
| 25     | 2           | 24 Tage                     | 22,87                    | 100                                  | 0,437                                  | 9,97                      | 30 >                                 | 0,301                               |
| 26     | 2           | 6 Wochen                    | 34,91                    | 140                                  | 0,401                                  | 17,87                     | 60 →                                 | 0,335                               |
| 27     | 1           | 21 Tage                     | 31,33                    | 135                                  | 0,430                                  | 17,03                     | 55 →                                 | 0,322                               |
| 28     | 1           | 28 .                        | 23,20                    | 85                                   | 0,366                                  | 17,62                     | 45 •                                 | 0,255                               |
| 29     | 1           | 6 Wochen                    | 28,37                    | 140                                  | 0,493                                  | 20,47                     | 75 >                                 | 0,366                               |

Die Kochsalzmengen, welche in die Eier eingedrungen sind, erscheinen absolut und relativ nicht so beträchtlich; 675 mg ist die grösste Menge, sie repräsentirt  $1,43\,^{\circ}{}_{\circ}$  der Eisubstanz. Dieses Ei (Täb. 1 Nr. 3) war 4 Wochen in gesättigter Kochsalzlösung gelegen.

| ш    |     |
|------|-----|
| 4    |     |
| 18-  |     |
| ı.   |     |
| 16   |     |
| и.   |     |
|      |     |
|      |     |
| 0    |     |
| и.   |     |
| ı.   |     |
|      |     |
| L    |     |
|      |     |
| 11   |     |
| 1    | 100 |
|      |     |
| ١    | ₽   |
| и.   | 7   |
|      | ~   |
|      | U   |
|      | -   |
| и    | -   |
| и.   | Ф   |
| и.   |     |
| ш    | -   |
| а.   | E   |
| 9    |     |
| -11  |     |
| и.   |     |
| .8   |     |
| 1    |     |
| 46.  |     |
| ш    |     |
| 18   |     |
| W.   |     |
| -1   |     |
| A    |     |
| Y    |     |
| 3    |     |
| U    |     |
| ñ.   |     |
| -1   |     |
| 4    |     |
| ш    |     |
| 10   |     |
| п    |     |
| - 11 |     |
|      |     |

| Procent Na Cl im ganzon El    | im 0,16° 0 0,18°/6  vii- 1 Tag 7 Tage  1 d. 171/2°/6 31/3° 0 |               | 0,20% 0,20% 0,20% 1 Tag 6 Tage 35% 7% 7% | 0,20%<br>6 Tage<br>7% | 0,21% 0,23% 0,24% 7 Tage 5 Tage 10 Tage 4% 7% 31/2% | 0,23%<br>5 Tage | 0,24%<br>10 Tage | 0,259)<br>e 7 Tag<br>59%        | 0,25% 0,26% 0,26% 0.31% 7 Tage 4 Tage 5 Tage 28 Tage 5% 171/4%, 44/4% 19% | 0,26°/ <sub>0</sub> 0,26°/ <sub>0</sub> 4 Tage 5 Tage | 0,31°/ <sub>o</sub> 28 Tage | 0,20°/6 0,20°/6 0,21°/6 0,23°/6 0,24°/6 0,25°/6 0,25°/6 0,26°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/6 0,31°/ | 0,349%<br>e 14 Tage | , e        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Nr.                           | +                                                            | -             | -                                        | c                     | 5                                                   |                 |                  |                                 | -                                                                         | ï                                                     |                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | _          |
| Procent Na Clim<br>ganzen Ei  | 0,160                                                        |               | 0,20%                                    |                       | 0,21%                                               | 0,23%           | 0,24%            | 0,250                           | 0,26%                                                                     | 0,26%                                                 | 0,31%                       | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,360,              | 0          |
| Zeit der Einwir-<br>kung      |                                                              |               | 1 Tag                                    | 6 Tage                | 7 Tage                                              | 5 Tage          | 10 Tag           | e 7 Tag                         | e 4 Tage                                                                  | 5 Tage                                                | 28 Tage                     | 171/s Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | е 14 Та             | ě          |
| Concentration d.<br>Lösung    | 171/20/0                                                     | _             | 35°(e                                    | 70/0                  | 4°) e                                               | 70/0            | 31/20/0          |                                 | 171/30,                                                                   | 45/40/0                                               | 10/0                        | 20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/0                |            |
| Nr.                           |                                                              |               |                                          |                       |                                                     |                 |                  | •                               |                                                                           |                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |
| Procent Na Cl im<br>ganzen Ei | 26                                                           | 21            | 27                                       | 25                    | 19                                                  |                 | 20               | 29                              | 22                                                                        | 16                                                    | 15                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                   |            |
| Zeit der Einwir-              | 26<br>0,37°/o                                                | 21<br>0,38°/. | 27                                       | 27 25                 | 0                                                   | .0              |                  | 29                              | 22                                                                        | 16<br>0,56°/6                                         |                             | 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 0,74%             |            |
| kung                          | 26 21 27 25 2  0,37% 0,38% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39%     | 21<br>0,38°/  | 27<br>0,39°,                             | 25<br>0,39°,          | 2<br>0,39                                           |                 | 0°% (            | 29<br>29<br>3,44°/ <sub>0</sub> | 22<br>0,56%                                                               | 16<br>0,56                                            | 0,58                        | 20 29 22 16 15 11  0,40% 0,44% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,74°,              | 3<br>1,43% |

Wir finden, dass in den stärksten Lösungen (gesättigt und halbgesättigt) das Eindringen von Kochsalz in das Ei zuerst sehr rasch, aber später um vieles langsamer stattfindet. Es ergibt sich ferner, dass ein Ei, welches 4 Tage lang in einer gesättigten Lösung eingelegt war, beinahe so viel Procente Salz enthält als ein Ei, das in 1, 2 oder 3 proc. Lösung 6, bezw. 5 oder 4 Wochen außewahrt war.

Im allgemeinen ist, wie nicht anders zu erwarten, die eingedrungene Chlornatrium-Menge ungefähr proportional der Einwirkungszeit und der Concentration der Lösung. Die Verschiedenheiten hängen sehr wahrscheinlich ab von der Porosität der Schale und der Dicke und Durchdringlichkeit der Eihaut. Jedes Ei variirt in dieser Bezielung von den anderen.

Was nun die relative Menge von NaCl in Eiweiss und Dotter anbetrifft, so ist es klar, dass eine beträchtliche Menge im Eiweiss vorhanden sein wird, bevor etwas davon in den Dotter eindringt. Nach 14 Tagen finden wir, dass bei einer 4 proc. Lösung eine gewisse Menge Salz in den Dotter eingedrungen ist und allmählich zunimmt, bis z. B. bei einer gesättigten Lösung der Kochsalzgehalt des Dotters meh 4 Wochen 1,1% beträgt (Tab. 11 Nr. 3) gegenüber 1,5% NaCl im Eiweiss.

Alle Eier, welche zur vorliegenden Untersuchung Verwendung fanden, wurden beim Herausnehmen aus der Salzlösung gut befunden, soweit das Aussehen und der Geruch ein Urtheil zulassen. Was den Geschmack der in Salzlösung von 1—5% eingelegten Eier betrifft, so können wir nur sagen, dass auch nach 4 Wochen kein Salzgeschmack zu spüren ist, ja man wird sich dessen, dass die Eier irgendwie veräudert sind, überhaupt nicht bewusst. Bei einer über diese Concentration und Zeit hinausgehenden Einwirkung den Geschmack zu prüfen, fanden wir keine Gelegenheit.

# Ueber leukocide Substanzen in den Stoffwechselproducten des Staphylococcus pyogenes aureus.

Von

#### Dr. Oskar Bail.

Aus dem hygienischen Institute der deutschen Universität Prag-

I.

Im Jahre 1894 machte H. van de Velde<sup>1</sup>) die Mittheilung, dass es ihm gelungen sei, im Exsudate von Kaninchen, die einer intrapleuralen Infection mit dem Staphylococcus pyogenes aureus erlegen waren, ein Gift nachzuweisen, das im Stande sei, lebende Leukocyten in kürzester Zeit unter eigenthümlichen Absterberscheinungen zu vernichten. Diese Degenerationsvorgänge, die man direct unter dem Mikroskope verfolgen könne, sobald man einem Tröpfehen Pleuraexsudat des erlegenen Kaninchens ein solches einer, lebende Leukocyten enthaltenden Flüssigkeit zusetze, wurden wie folgt beschrieben; <sup>2</sup>)

- Les leucocytes rétractent leur pseudopodes et deviennent rouds;
- Une zone claire apparait à leur périphérie, tandis que leur centre devient granuleux;
- La zone claire envahit le centre, tandis que les granulations disparaissent.

H. van de Velde, Etude sur le mecanisme de la virulence du staphylocoque pyogène. La Cellule, tom. X, 2 fasc. p. 403

<sup>2)</sup> In einer etwas später erschienenen Arbeit von Denys et d. Velde, sur la production d'une antileukocidine chez les lapins, vaccineés contre le staphylocoque pyogène. La Cellule, tom. XI, 2 fasc., p. 359.

4. Le globule se vide complétement et il est réduit à une vésicule creuse, constituée par une mince membrane et dans laquelle se trouve habituellement le noyau seus la forme d'une goutelette très réfringente.

Das Endergebnis aller dieser Veränderungen bietet ganz dasselbe Bild, wie es die Leukocytenreste darbieten, die sich im Staphylococcenexsudate des Kaninchens finden.

Wie bemerkt nimmt v. d. Velde als Ursache dieser Degeneration ein von den Staphylococcen abgesondertes Gift an, das er »Leukocidin« nennt; die Wirksamkeit desselben wird durch kurzandauernde Erwärmung auf 58° aufgehoben, nicht aber durch Verdünnung mit physiologischer Kochsalzlösung oder Serum, die ziemlich hoch getrieben werden kann. Die weiteren Schlüsse, die der Verfasser hieraus zieht und die folgenden Arbeiten, ¹) die sich mit der Bildung eines »Antileukocidins« im Körper staphylococceninmuner Thiere befassen, können zunächst ausser Betracht bleiben.

Es kam zunächst für die vorliegende Untersuchung darauf an, das thatsächliche Vorhandensein eines solchen Leukocytengiftes, das vom Staphylococcus pyogenes aur. producirt wird, nachzuweisen.

Dass die Leukocyten durch denselben geschädigt werden, war wohl schon vor v. d. Velde gelegentlich bemerkt und ausgesprochen worden; es sei hier nur Borissow<sup>3</sup>) erwähnt, der bei Versuchen mit staphylococcenhaltigen Spindelrührchen fand, dass die eingedrungenen farblosen Zellen \*zum grössten Theil ganz zerstört« waren.

Auch die ganz charakteristischen Absterbeerscheinungen, wie sie v. d. Velde und Denys und v. d. Velde beschreiben, waren nichts vollkommen Neues. Bei Versuchen über ›Leukolyse«

Yan de Velde, Contribution ar l'immunisation des lapins contre le staphylocoque et le streptocoque pyogènes. Annales de l'Inst. Pasteur, Iona. X, Octobre 1896, p. 580.

Borissow, Ueber chemotaktische Wirkung verschiedener Substanzen auf ambboide Zellen etc. Ziegler's Beiträge, Bd. XVI, S. 432.

constatirte Botkin<sup>1</sup>) Zerstörungen an den Zellen, infolge Zusatzes von starken Peptonlösungen, die nach der Beschreibung mit den hier in Frage kommenden die grösste Aelmlichkeit besitzen.

Das Verdienst aber, den Zusammenhang zwischen der Lenkoeytenvernichtung und dem Wachsthum des Staphylococcus erkannt und festgestellt zu haben, gebührt ohne Zweifel den belgischen Forscher.

Es muss Wunder nehmen, dass weitere Mittheilungen über diese wichtige Entdeckung in der Literatur, soweit sie zu Gebote stand, nicht aufgefunden werden konnten, wenn man berücksichtigt, dass die Velde'schen Angaben ganz geeignet er scheinen, über wichtige Punkte, die einerseits die Infectionsbedingungen, andererseits die Schutz- und Abwehrkräfte des thierischen Organismus betreffen, einiges Licht zu verbreiten. Es würde daraus einmal die Wichtigkeit der farblosen Zellen für die Abwehr hervorgehen, dann aber auch die theoretische Forderung Kruse's erfüllt sein, die für jede erfolgreiche Infection ein von dem betreffenden Mikroorganismus hervorgebrachtes "Lysin« verlungt, dem die Aufgabe zufällt, die Schutzkräfte des Körpers zu paralysiren. Das Vorhandensein ähnlicher Substanzen wäre durch Velde, der ja auch ein Gift, das die schützende Wirkung der Körpersätte neutralisirt, annimmt, bewiesen.

Die nachfolgenden Untersuchungen haben lediglich das ⇒Leukocidin zum Gegenstande. Einmal begonnen, nahmen sie bald einen derartigen Umfang an, dass ihre Ausführung gewiss noch lange Zeit in Auspruch nehmen wird. Ueber einen Punkt aber, nämlich über das Verhalten der bactericiden Substanzen der Leukocyten, nach ihrem Absterben, dürfte bereits völlige Klarheit erreicht sein.

Vorher noch einige Angaben.

Der zu den Experimenten verwendete Staphylococcus war der Sammlung des hygienischen Institutes entnommen worden;

Botkin, Ueber die Löslichkeit der weissen Blutkörperchen in Peptonlösungen. Virchow's Archiv, 1894, Bd. 137, S 476.

Kruse, Bemerkungen über Infection, Immunität und Heilung Ziegler's Beiträge, 1893, S. 332.

er soll aus einem Falle von Osteomyelitis reingezüchtet worden sein, war aber dann durch lange Zeit, mindestens 2 Jahre, auf den gebräuchlichen Nährböden fortgezüchtet worden. Angaben über die ursprüngliche Virulenz, sowie über etwaige Thierpassagen fehlten.

Seine Kraft zu Beginn der Versuche ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Tabelle I

| Nummer<br>des<br>Thieres | Dosis des<br>intrapleural injic.<br>Staphylococcus | Wirkung                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5                        | 3/4 Agarcultur                                     | stirbt Nachts                  |
| 6                        | 4 Oesen Agarcultur                                 | , ,                            |
| 7                        | 3 , ,                                              | , ,                            |
| 8                        | 3 ,                                                | lebt; stirbt erst nach 2 Tagen |

Die benutzten Thiere (die Versuche sind alle ausschliesslich an Kauinchen angestellt) waren mittelgross, der Staphylococcus einer 24 Stunden alten Agarcultur entnommen, die Injection erfolgte in die rechte Brusthöhle. Da nur solche Thiere zum Versuche genommen wurden, die der Infection spätestens binnen 24 Stunden erlagen, so war die anwendbare Dosis letalis minima nit 3 Ösen Agarcultur festgestellt.

Sonst erwies sich der verwendete Coccus in allen morphologischen und culturellen Eigenschaften als echter Staphylococcus pyogenes aureus. Seine Farbstoffbildung war anfangs nicht eben stark, wurde aber späterhin eine recht lebhafte, so dass Agarculturen nach 24 Stunden in der Regel eine schön goldgelbe Farbe angenommen hatten.

Die Steigerung der Virulenz gelang sehr leicht durch fortgesetzte Thierpassagen, wobei immer die aus Exsudat oder Blut eines verendeten Kaninchens nach 24 Stunden gewonnenen Agarculturen zur intrapleuralen Infection eines neuen Thieres verwendet wurden.

Nach ca. 20 Passagen tödtete bereits ½, o Oese ein mittelschweres Thier in nicht ganz 24 Stunden, mit reichlichem Staphylococcenbefund im Blute. Eine weitere Virulenzbestimmung, übrigens an kleinen Kaninchen von 500-530 g, da grössere zur Zeit zu andem Versuchen verwendet werden mussten, gibt folgende Tabelle wieder

Tabelle II.

| Nummer<br>des Thieres | I    | ntrapl | eural injic | cirte Dosis | Win    | kung   |
|-----------------------|------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| 88                    | 1/20 | Oese   | 21 stünd.   | Agarcultur  | stirbt | Nachts |
| 89                    | 1/40 | ,      | ,           | ,           | ,      | ,      |
| 90                    | 1/40 |        |             | . !         |        |        |

Mit 1/60 Oese war also die kleinste tödtliche Gabe noch nicht erreicht, so dass der ursprünglich wenig wirksame Staphylococcus in einen derart virulenten umgewandelt worden war, dass er dem von v. d. Velde benutzten, der in der Menge von 1/160 ccm Bouilloncultur in 40, bei 1/80 ccm in 20 Stunden tödtete, kaum etwas nachgegeben haben dürfte. Allerdings waren die Versuchsthiere beträchtlich kleiner. Uebrigens hatte, für die zunächst vorliegenden Versuchsreihen, die auf Zehntel von Oesen genaue Virulenzbestimmung nur beschränkten Werth, da zur Erzielung eines giftreichen Exsudates immer die vielfach tödtliche Dosis, meist eine ganze Oese, eingespritzt wurde. Die Injection erfolgte in der Regel spät am Nachmittage oder Abende, und es wurde ausnahmslos am Morgen des nächsten Tages das betreffende Thier, oft noch warm und ohne Todtenstarre, todt aufgefunden. Mittels steriler Instrumente wurde, wie Hahn' beschrieben hat, in die rechte Brustwand, nahe dem Sternum ein Fenster geschnitten und mit steriler Pipette das angesammelte Exsudat so vollständig als möglich aufgesaugt. Die Menge desselben war meist eine sehr ansehnliche und es gehörte nicht zu den Seltenheiten, dass 12-15 ccm aus der rechten Pleurahöhle entnommen werden konnten.

Die so erhaltene Flüssigkeit war immer durch gelösten Blutfarbstoff in verschiedenem Grade roth gefärbt und mehr oder

Hahn, Ueber die Beziehungen der Leukocyten zur bactericiden Wirkung des Blutes. Archiv f. Hygiene, XXV, 1896, S. 105.

weniger stark trüb. Ihr Reichthum an Staphylococcen war immer ein sehr hoher, was einige aus den Versuchsprotokollen entnommene Zahlen illustriren mögen:

Tabelle III.

| . 1                   |                                |       |            | Pro 1     | Oese |          |  |
|-----------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------|------|----------|--|
| Nummer<br>des Thieres | Injicirte Dosis rechtes linkes |       |            |           |      |          |  |
| des Thieres           |                                |       |            | Exsue     | lat  |          |  |
| 48                    | 3/40 (                         | Desen | Agareultur | oc        | 18   | 5        |  |
| 49                    | 3                              | >     | ,          | 000       | 1    | 1        |  |
| 51                    | 2                              | ,     | ,          | ac ac     | 0    | ca. 2000 |  |
| 53                    | 1                              | ,     | ,          | 2500      | 37   | ?        |  |
| 72                    | 1                              | ,     | ,          | 90        | 10   | 36       |  |
| 80                    | 1                              | ,     | ,          | 000       | 39   | 25       |  |
| 84                    | 1                              | ,     | ,          | 00        | 10   | 41       |  |
| 88                    | 1/20                           | ,     | ,          | über 7000 | 2    | 93       |  |

Es ist hier eine grössere Zahlenreihe wiedergegeben worden auch deshalb, um auf die gewaltige Differenz in der Zahl der angegangenen Colonien, wie sie zwischen dem rechts- und linkseitigen Exsudate bestoht, aufmerksam zu machen; in einer ganzen Reihe von Fällen ist sogar im Blute eine weit grössere Menge von Staphylococcen zu finden, als in der linken Pleura Auf dem Umstande, dass die Injection auf der rechten Seite vorgenommen wurde, beruht dieser auffallende, noch näher zu untersuchende Unterschied allein gewiss nicht.

Was den Gehalt des Exsudates an zelligen Elementen betrifft, so ist dieser in der Regel ein relativ geringer. Im abcentrifugirten Bodensatze, der meist grauroth bis roth ist, und dessen Dicke und Mächtigkeit niemals beträchtlich wird, finden sich Staphylococcen, oft in grossen Haufen beisammenliegend, rothe Blutkörperchen und Blutschatten in mässiger Zahl, Detritus und dann, an Menge die übrigen zelligen Bestandtheile übertreffend, die Reste von Leukocyten.

Diese stellen sich als blasse, durchsichtige, scharf begrenzte runde Scheiben dar, die oft, aber nicht immer in ihrer Mitte oder mehr gegen die Peripherie hin, ein kleineres, ganz ähnliches Bläschen enthalten. Nimmt man zwischen Deckglas und Object-

Die kleineren Bläschen, (es finden sich deren 1—3) im Innern der grösseren, sind die Ueberreste des Kerns und wiederholen gant und gar die oben beschriebene Form und Zusammensetzung. Wenn nun auch die weitaus grösste Mehrzahl der freischwinnenden zelligen Bestandtheile des Untersuchungströpfehens jeder Granulation entbehrt, so findet sich doch im Innern von Zellanhäufungen vielfach Körnelung; es ist freilich in einem solchen Falle sehr schwer zu sagen, ob man hier vielleicht noch erhaltene Leukocyten vor sich hat; es scheint aber doch, mit den späteren Beobachtungen zusammengehalten, dass in ein derartig zusammengeklumptes Häufchen das Gift nur schwer eindringen kann. — Aber auch die frei in dem Medium schwimmenden Zellen sind nicht immer alle so total degenerirt, indem sich einzelne finden, deren Kern zwar deutlich sichtbar ist — also Degenerations

als ein einfaches, strukturloses Häutchen.

zeichen im Sinne v. d. Veldes —, deren Granula aber, obwohl undeutlicher geworden, sich doch erhalten haben. Es sind fast inner mononucleäre Zellen, die sich durch derartige grössere Widerstandskraft auszeichnen und zwar meistens die sog. »kleinen Lymphocyten«, eine Beobachtung, die mit einer grossen Anzahl früher gemachter, aber mehr nur gelegentlich erwähnter Befunde übereinstimmt. So sei z. B. erwähnt, dass Werigo") bei künstlich erzeugter Hypoleucocytose an Kaninchen, die Zahl der mononuclearen Formen ziemlich constant bleiben sah, wo alle anderskernigen Zellen abnahmen. Solche Beobachtungen liessen sich noch viele anführen.

Durch Färbung dieser degenerirten Leukocyten bekommt man nicht viele neue Aufschlüsse; die Form derselben ist fast niemals mehr scharf rund, gleichgültig ob man durch Wärme nach Ehrlich, durch Alkohol-Aether nach Nikiforoff oder durch Chloroform nach Inghilleri fixirt hat: man sieht verschiedengestaltige, schwach oder diffus gefärbte Schollen, oft mit intensiver tingirten Strängen und Balken im Innern, was wohl auf Gerinnungsvorgänge des Blaseninhaltes zu beziehen ist; eine eigentliche, distinkte Kernfärbung tritt nicht ein. Findet man aber diese, so betrifft sie so gut wie ausnahmslos einkernige Zellen, meist die erwähnten Lymphocyten.

Noch deutlicher tritt diese relativ gute Erhaltung derartiger Elemente bei der Betrachtung des abcentrifugirten Bodensatzes jener Flüssigkeit hervor, die man aus der linken Brusthöhle des erlegenen Kaninchens erhalten kamn. Sie findet sich stets in geringerer Menge als rechts, etwa 2—4 ccm, ist weniger roth und sehr wenig getrübt. Der Bodensatz, den man erhält, ist gering, hängt meist fester in sich zusammen, so dass er sich nicht ganz leicht zerschütteln lässt und enthält im Wesentlichen dieselben Elemente wie der rechte. Doch kann die Zahl der gut oder doch relativ gut erhaltenen Leukocyten, unter starker Betheiligung der Lymphocyten, hier eine sehr anschuliche werden,

24

Werigo, Les globules blancs comme protecteurs du sang. Annales de l'Inst. Pasteur, 1892, p. 478.

was besonders hervortritt, wenn man unmittelbar nach der Exsudatentnahme untersucht.

Diesen Verhältnissen, sowie der Frage nach der Herkunft des Leukocidinse u. s. w. wird eine nächste Arbeit gewidmet sein. Es bleiben nur noch kurz die Degenerationserscheinungen zu besprechen übrig, die man ausserhalb des Thierkörpers an den mit dem Gifte in Berührung gebrachten farblosen Körperchen beobachten kann.

Bringt man ein Tröpfehen des leukocidinhaltigen Pleursessudates mit einem solchen einer leukocytenreichen Flüssigkeit zusammen, so kann man den Vorgang der Zellzerstörung im Wesentlichen ganz in der von Denys und v. d. Velde beschriebenen Weise vor sich gehen sehen. Allerdings ist man oft in Verlegenheit zu sagen, wie das Verschwinden der Granula, das Leerwerden der Zellen eigentlich stattfindet. Wenn es such manchmal scheint, als ob die Körnchen erstjaus der Zelle austreten würden, um dann erst sogleich zu verschwinden, was einige Analogie mit dem "Zerfliessen" eines Infusors darbieten würde, so kann man dies doch sicherlich nicht als Regel hinstellen. Das Wesentliche scheint in einer anfänglichen Imbibition zu bestehen, dann aber kann man nur v. d. Velde recht geben, der die Erscheinung beschreibt: Die protoplasme se dissout dans le liquide ambiant (d. c. p. 433).

Das Endergebnis sind schliesslich Gebilde, wie die, welche vorhin, als die Hauptmasse des Bodensatzes eines Staphylococceneusudates beschrieben wurden. Nur scheint die Degeneration, de in Hinkunft, der Kürze halber, als »blasige Degeneratione bezeichnet sein möge, hier womöglich noch weiter zu gehen, indem bei einigermaassen längerer Ausdehnung der Beobachtung gar oft auch das, die Stelle des Kerns einnehmende Bläschen spurles verschwindet

Bezüglich der Dauer der Reaction, d. h. der Zeit, die von der Beibringung des Giftes bis zur Vollendung der blasigen Degeneration verstreicht, muss bemerkt werden, dass dieselbe keineswegs immer die gleiche ist; von Thieren, die mit derselben Menge, desselben Staphylococcus geimpft waren, entnommenes Exsudat, liess in dieser Hinsicht Unterschiede von mehreren Minuten bemerken. Die Zeit, die v. d. Velde als hinreichend angibt, 2-3 Minuten, genügte nur selten, meist waren 5-8 Minuten zur Beendigung der Blasenbildung erforderlich. Ganz wie nach dem Befunde im Pleuraexsudate von Staphylococcenkaninchen anzunehmen war, fand sich auch bei der directen Beobachtung eine bedeutend höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem deletären Einflusse des Leukocidins seitens der kleinen Lymphocyten, wie denn auch hier die Wahrnehmung gemacht wurde, dass grössere Anhäufungen von weissen Körperchen dem Eintritte des Giftes schwer zugänglich sind; während die freischwimmenden und die am Rande derartiger Klumpen gelegenen Leukocyten bereits völlig blasig degenerirt waren, fanden sich in der Mitte derselben noch gut granulirte Zellen. Durch 1/2 stündiges Erwärmen auf 60° geht die leukocide Wirkung eines solchen Staphylococcenexsudates vollständig zu Grunde; setzt man so behandeltes Exsudat einer leukocytenhaltigen Flüssigkeit zu, so erfolgen in den angegebenen Zeiten keinerlei Absterbeerscheinungen an den Zellen, die bei 37° gehalten, schon nach kurzer Zeit Pseudopodien bilden und durch Stunden lang ihre amöboiden Formveränderungen ausführen können. Das gleiche Resultat ergab der fast jedesmal zur Controle vorgenommene Zusatz einer anderen Flüssigkeit (Serum, abcentrifugirte Flüssigkeit eines Aleuronatexsudates, Ascites und Ovarialcystenflüssigkeit. physiologische Kochsalzlösung). Auch peptonhaltige Medien (Peptonwasser, Bouillon) ergaben keine blasige Degeneration, was mit den Angaben von Tchistowitschil übereinstimmt; so stark concentrirte Lösungen aber, wie Botkin (a. a. O.) sie anwendete. konnten hier umsoweniger in Frage kommen, als die diesbezüglichen Versuche dieses Autors hauptsächlich an den Zellen eines Furunkeleiters angestellt wurden, der möglicherweise (Botkin macht darüber keine Angabe) durch Staphylococcen erzeugt war und daher schon Leukocidin enthalten haben konnte; dieses wird noch wahrscheinlicher durch die Angabe, dass auch in dem nicht

Tchistowitsch, Hämatologische Notizen. I. Zur Frage über die Leukolyse. Centralblatt für die medic. Wissenschaften, 1894, Nr. 14 u. 15.
 24\*

mit Peptonlösung versetzten Eiter, derartige Degenerationen aufgetreten seien; es ist demnuch nicht ausgeschlossen, dass Botkin die Erscheinung der blasigen Degeneration, ohne ihren Zusammenlang mit der Anwesenheit des Staphylococcus zu erkennen, als eine Form der »Leukocyses beschrieb. Eine wirkliche Auflösung des ganzen Leukocyten findet zwar bei der Leukocidineinwirkung nicht statt, wohl über ist man gezwungen, sich das Verschwinden des Zellinhaltes als einen partiellen Lösungsvorgang zu deuten.

— Aehnliche, wenn auch unterscheidbare Bilder kann man übrigens durch Zusatz von reinem, destillirten Wasser zu den weissen Körperchen erhalten; an eine dementsprechende Wirkung des leukocidinhaltigen Staphylococcenexsudats kann man aber wohl kaum denken.

Es bleibt also nach dem Obigen schwerlich etwas anderes übrig, als mit v. d. Velde anzunehmen, dass durch das Wachsthum des Staphylococcus pyogenes aureus ein Gift erzeugt wird, welches er "Leukocidinanennt und das im Stande ist, auf lebende Leukocyten schädigend einzuwirken, indem es sie unter Hervorrufung eigenthümlicher, hier kurz als "blasige bezeichnete Degenerationsvorgänge tödtet. Ob die Production dieses oder eines entsprechenden Giftes ausschliesslich dem Staphylococcus pyog. aur. zukommt, wie Denys und v. d. Velde (l. c. p. 361) angeben, oder auch anderen Mikrorganismen, die ebenso wie der Staphylococcus mit den Abwehrkräften der Zellen zu kämpfen haben, eigenthümlich ist, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

Bei der Beobuchtung des eigenthümlichen Verlaufes der blusigen Degeneration, der ganz den Eindruck der Auflösung der Zelle und eines Uebertrittes ihres Inhaltes in das umgehende Medium macht, musste die Frage auftunchen, was wohl dabei mit den bactericiden Substanzen geschehe? Es konnte angenommen werden, dass entweder das Staphylococcengift, zugleich mit dem Leben der Zelle auch die keimtödtende Substanz derselben zerstört, oder aber, dass diese sich bei den Auflösungsvorgängen in der Flüssigkeit vertheilt.

Dass aber eine germieide Kraft, die ja ihrerseits wieder an gewisse Stoffe gebunden sein muss, den Leukocyten thatsächlich zukommt, dafür liefern die Arbeiten von Hankin, Denys, Havet, Buchner, Hahn, Schattenfroh u. A. einen unwiderleglichen Beweis. Sind ja doch bereits mit Erfolg Versuche gemacht worden (Schattenfroh)<sup>1</sup>), die bacterieiden Substanzen aus den Leukocyten zu zextrahiren«.

Sobald ein genügend virulenter Staphylococcus zur Erzeugung eines leukocidinhaltigen Exsudates zur Verfügung stand, wurden diesbezügliche Versuche unternommen, indem je eine Hällte eines sterilen, leukocytenreichen Kaninchenexsudates mit activem, beziehungsweise durch Erwärmen inactivirtem Leukocidin versetzt und hierauf mit einem pathogenen Bacterium inficirt wurde. Es ergab sich das Resultat, dass mit der blasigen Degeneration der Leukocyten, die bacterieide Kraft der sie enthaltenden Flüssigkeit nicht nur nicht sinke, sondern vielmehr gesteigert werde. Als diese Thatsache feststand, wurden die Experimente erweitert; dabei ergab sich eine derartige Uebereinstimmung, dass sie, wenigstens in der angewendeten Form, als abgeschlossen betrachtet werden können.

Bezüglich der Technik wurde als leukocide Substanz ansschliesslich Exsudat von Kaninchen verwendet, die innerhalb 24 Stunden der intrapleuralen Injection von virulenten Staphylococcen erlegen waren. Dasselbe wurde, wie erwähnt, mit steriler Pipette entnommen, centrifugirt, und die vollständig klare, überstehende Flüssigkeit mit Aether sterilisirt. Sobald der Aether völlig verdunstet war, wurde eine Aussaat auf schräg erstarrtem Agar gemacht, die in der Regel die vollkommene Sterilität des verwendeten Präparates ergub.

Selbstverständlich wurde sowohl vor als nach der Aethereinwirkung eine Prüfung des leukociden Verhaltens vorgenommen; dieselbe bewies, dass infolge der Sterilisation in den meisten

Schattenfroh, Münchner medic. Wissenschaft, 1897, Nr. 1, und: Weitere Mittheilungen über die bactericiden Leukocytenstoffe. Dieselbe Wochenschrift, 1897, Nr. 16.

Das sterile leukocytenreiche Material wurde durch Injection von Aleuronatbrei in die rechte Brusthöhle grosser Kaninchen, in der von Hahn ausführlich angegebenen Weise, gewonnen. Desgleichen geschalt auch die Bestimmung des Fortschreitens der Keimvernichtung ganz nach der von der Buchner'schen Schule bis ins Detail ausgearbeiteten Methode. Die Aussaaten wurden immer relativ klein, meistens um 1000 Keime, genonmen, die Zählung erfolgte, da es sich um relative Zahlen handelte, nach 48stündigem Aufenthalte der Platten bei Zimmertemperatur.

Als ganz constant erwies sich die bedeutend erhöhte betericide Wirkung jener Proben, in welchen die vorhandenen Leukocyten durch längere oder kürzere Zeit der auflösenden Wirkung des Leukocydins ausgesetzt waren. In keinem Falle fand hiervon eine Ausnahme statt, trotzdem die Versuche in der verschiedensten Weise variirt wurden; auch erstreckte sich die tödtende oder mindestens hemmende Kraft auf alle untersuchten Bacterienarten, wenn auch quantitative Unterschiede, die ihrerseits bei der Wiederholung constant blieben, deutlich hervortraten. So wurden der Bacillus typhi und der Vibrio Cholerae am stärksten, der Bacillus pyocyaneus am schwächsten beeinflusst und bei Anwendung des Bacillus prodigiosus beschränkte sich die Wirkung auf eine deutlich hervortretende Entwicklungshemmung.

Folgende Tabellen mögen dies illustriren:

#### Einsaat von Vibrio cholerae asiat.

Versuchsanordnung: Die Leukocyten aus je 2 ccm Aleuronatersudst abcentrifugirt, mit 1 ccm activem, bezw. inactivem Leukocidin versett und durch 1 Stunde bei 37°, bis zur Vollendung der blasigen Peçereration stehen gelassen. Hierauf mit 1 ccm Bouillon als Nährlösung versett, centrifugirt und die abgegossene klare Flüssigkeit zur Aussaut verwendet. Controle mit ebenso behandelten activen und nichtactiven Leukocidin allein.

Tabelle IV.

|                                                                                 | Sofort  |           | Nach     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-------|
|                                                                                 | Elnsaat | 11/2 Std. | 3 Std.   | 6 Std |
| Extracte aus den Leukocyten, ver-<br>mittelst activen Leukocidins er-<br>halten | 596     | 0         | 23       | 18    |
| Desgl. vermittelst inactiven Leuko-                                             | 848     | 840       | üb. 1500 | 7.    |
| Activ. Leukocidin ohne Leukocyten                                               | 976     | 912       | üb. 1500 | 00    |
| Inactives Leukocidin                                                            | 420     | 488       | üb. 1500 | œ     |

#### Einsaat von Bacillus prodigiosus.

Versuchsanordnung dieselbe.

Tabelle V.

| 111111111111111111111111111111111111111      | Sofort              |        | Nach     |          |
|----------------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|
|                                              | nach der<br>Einsaal | 1 Std. | 3 Std.   | 6 Std.   |
| Extracte, erhalten mit activem<br>Leukocidin | 1432                | 608    | 1064     | йь. 2000 |
| Desgl mit inactivem Leukocidin .             | 1096                | 1416   | üb. 2000 | 30       |
| Actives Leukocidin                           | 1024                | 1232   | ab 2000  | oc       |
| Inactives Leukocidin                         | 1960                | 1122   | üb 2000  | oc       |

Schon aus diesen beiden Beispielen kann man übrigens entnehmen, welche Schwierigkeiten einer einwandsfreien Controlle
entgegenstanden. Was zunächst die Leukocyten betrifft, so wurde
anfänglich das Gesammtexsudat, in der Menge von 2 ccm für
jedes Röhrehen augewendet; es ergab sich dabei zwar ebenfalls
jedesmal eine beträchtlich erhöhende Wirkung der Leukocytenzerstörung auf die Keimvernichtung, aber sie trat nicht vollkommen rein hervor, wie folgende, kurz angeführte Tabelle
beweist:

#### Einsaat von Staphylococcus pyog. nur.

 $2\,\mathrm{ccm}$  Exsudat mit  $1\,\mathrm{ccm}$  setivem, bezw. inactivem Leukovidin versetzt und durch  $1\,\mathrm{Stundo}$ bei  $37^{\mathrm{o}}$ gehalten; dann Einsaat.

Tabelle VI.

|                                  | Sofort          |        | Nach   |       |
|----------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|
|                                  | nach<br>Einsaat | 1 Std. | 3 Std. | 6 Std |
| Exsudat mit activem Leukocidin   | 1900            | 880    | 240    | 220   |
| Exsudat mit inactivem Leukocidin | 2300            | 1100   | 600    | 960   |

Es hatte also auch das mit inactivem Leukocidin versetzte Exsudat eine starke, wenn auch deutlich schwächere Wirksamkeit, als das mit activem behandelte ausgeübt.

Es musste also, falls sich die Wirkung der Leukocyten, beziehungsweise der in ihnen euthaltenen keimtödtenden Substanzen. unzweifelhaft ergeben sollte, die bactericide Fähigkeit der Exsudatflüssigkeit ausgeschaltet werden; das einfachste Mittel hiefür bietet sich in der Centrifugirung des zum Versuche bestimmten Exsudatquantums, Abgiessen der obenstehenden Flüssigkeit und alleiniger Verwendung des aus Ummengen von Leukocyten bestehenden Bodensatzes. Freilich, ganz lässt sich so alle Flüssigkeit nicht entfernen, da immer ein Theil in den Poren des Bodensatzes festgehalten werden wird und die Zellen in sich selbst ebenfalls eine gewisse Menge aufgenommen haben müssen. Letztere aber lässt sich auch durch die sinnreiche Methode Schattenfroh's, die Leukocyten mehrmals mit physiologischer Kochsalzlösung zu »waschen«, nicht wegbringen. Auch war dieses » Waschen« für die vorliegenden Versuche nicht anwendbar, da ein grosser Theil der Zellen dabei zu arg geschädigt wird; es sollte aber mit lebenden Leukocyten operirt werden.

Es wurde daher die betreffende Exsudatmenge (2—3 ccm in jeder Eprouvette) mit etwa derselben Menge physiologischer Kochsalzlösung gut vermischt und sofort centrifugirt; der grauweisse oder grauröthliche Bodensatz kam in den Brutschrank von 37° und eine Probeentnahme zeigte regelmässig, dass die Leukocyten gut erhalten waren und in kurzer Zeit auf dem gewärmten Objecttisch Pseudopodien entwickelten. Erst dann erfolgte der Zusatz des Leukocidins. Hier ergab sich nun eine weitere Schwierigkeit: denn erstens konnte demselben an und für sich noch bactericide Eigenschaften zukommen, da es ja im Wesentlichen nichts anderes als Exsudatflüssigkeit war und zweitens musste es die Stoffwechselproducte des Staphylococcus in beträchtlicher Menge enthalten.

In der That konnte ein deutlich hemmender Einfluss von Seite des Leukocydins auf die Entwicklung der eingesäten Bacterien öfters bemerkt werden, sobald dieses in grösserer Menge (1 ccm) unverdünnt angewendet wurde. Folgende 2 Versuche, die in etwas verschiedener Weise mit Bacillus typhi und Bacterium coli commune angestellt wurden, seien zum Beweise angeführt.

#### Einsaat von Bac. typhi.

Die aus 2 ccm Exsudat durch Centrifugiren erhaltenen Leukocyten wurden mit 1 ccm activem, bezw. inactivem Leukocytin durch 1 Stunde bei 37 stehen gelassen, dann als Nährfüssigkeit 1 ccm inactiver Exsudatflüssigkeit zugesetzt, centrifugirt, die obenstehende klare Flüssigkeit zur Einsaat benutzt. Controle mit activem und inactivem, ebenso behandeltem Leukodiin

Tabelle VII.

|                                   | Sofort<br>nach der<br>Einsaat | 11/4 Std. | Nach<br>3 Std. | 6 Std.   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Extract aus den Leukocyten, mit   | 1176                          | 248       | 4              | 1        |
| Desgl. mit inactivem Leukocidin . | 928                           | 760       | 828            | ub. 2000 |
| Actives Leukocidin allein         | 1456                          | 688       | 592            | 292      |
| Inactives Leukocidin allein       | 904                           | 1020      | üb. 1500       | oc       |

#### Einsaat von Bacterium cell commune.

Versuchsanordnung wie oben, aber als Nährstoff statt inactiver Exsudatflüssigkeit 1 ccm Bouillon zugesetzt.

Tabelle VIII.

|                                   | Sofort              |         | Nach     |        |
|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|--------|
|                                   | nach der<br>Einsaat | 1'n Std | 3 Std.   | 6 Std. |
| Extract mit activem Leukocidin    | 624                 | 492     | 176      | 39     |
| Desgl. mit inactivem Leukocidin . | 568                 | 665     | ab. 2000 | 00     |
| Actives Leukocidin allein         | 536                 | 334     | 228      | 74     |
| Inactives Leukocidin allein       | 728                 | 816     | ab. 2000 | 00     |

Bei Betrachtung dieser Zahlen musste der Einwand naheliegend erscheinen, dass die starke Keinvernichtung der ersten Reihe nichts anderes sei als der Effect zweier entwicklungsschädlicher Kräfte, einmal der in den Leukocyten gelegenen, bactericiden Substanz, dann aber der im Leukocydin enthaltenen, bacteriellen Stoffwechselproducte.

Es gelang aber, diesen Einwand definitiv zu beseitigen, sobald nicht mehr reines, sondern mit physiologischer Kochsalzlösung im Verhältnisse 2:4 verdünntes Leukocidin verwendet wurde. In dieser Verdünnung vernichtet es wie vorher die Leukocyten, aber ein hemmender Einfluss auf die Bacterienentwicklung ist nicht mehr wahrzunehmen.

Was schliesslich den Zusatz einer, als gut nährend bekannten Flüssigkeit betrifft, so erfolgte er einerseits, um die Verdünung des Leukocidins noch weiter zu treiben, dann aber auch um dem Einwande zu begegnen, dass in den Eprouvetten keine für die Bacterienentwicklung leicht assimilirbaren Stoffe ent halten seien. Als Zusatz wurde anfänglich Bouillon, später aber die von den Leukocyten abcentrifugirte und durch einstündiges Erwärmen auf 60° inactivirte« Exsudatfülssigkeit angewendet; Controllversuche hatten diese als vorzügliches Culturmedium erkennen Jussen.

Um die in dem aus Leukocyten bestehenden Bodensatze noch enthaltene wirksame Exsudatflüssigkeit nicht zu vernachlässigen, erhielt jedes Controllröhrchen einen Zusatz von 4 bis 5 Tropfen der über dem Bodensatze stehenden, mehr weniger opalescirenden und nicht weiter veränderten Flüssigkeit, also sicher vielmal mehr als die Versuchseprouvetten enthalten konnten. Theoretisch wäre noch ein letztes Postullat zu erfüllen, indem man zeigen müsste, dass thatsächlich die mit dem activen bzw. nichtactivem Leukocidin in Berührung gewesenen Leuko eyten ihre bactericide Substanz abgegeben bzw. behalten haben. Es müssten dann die in irgend einer Flüssigkeit suspendirten Zellreste oder Zellen im ersteren Falle keine, im letzteren eine deutlich erkennbare, hemmende Eigenschaft aufweisen. Es wurden auch einige Versuche in dieser Richtung angestellt und ihre Resultate sollen weiter unten mit angegeben werden. Viel Werth aber dürfte ihnen nicht zuzurechnen sein. Denn, abgesehen von der technischen Schwierigkeit, aus der mit Flocken und Flöckchen dicht erfüllten Flüssigkeit die Aussaatproben jedesmal in gleicher Weise zu entnehmen, ist man gezwungen, die Bodensätze mit nhysiologischer Kochsalzlösung nochmals zu »waschen«, um die vorher bereits extrahirten bactericiden Stoffe zu entfernen, was, wie oben auseinandergesetzt wurde, an sich nicht unbedenklich

ist. Dann aber lässt sich noch immer nicht angeben, wie viele Leukocyten etwa der blasigen Degeneration entgangen sein konnten, die nun möglicherweise das Resultat beeinflussen. —

Für die nunmehr mitzutheilenden Versuchsreihen wurde demnach folgende Anordnung ausgearbeitet und eingehalten.

Je 2-3 ccm eines sterilen, durch Aleuronatinjection in die Brusthöhle von Kaninchen gewonnenen Exsudats wurden in 2 Eprouvetten mit etwas mehr als derselben Menge physiologischer Kochsalzlösung versetzt und sofort centrifugirt. Von der überstehenden opalescirenden Flüssigkeit wurde ein Theil entnommen und in die zur Aufnahme des activen und inactiven Lenkocidins bestimmten Controllröhrchen je 4-5 Tropfen gebracht. Der Rest wurde abgegossen und durch ca. 1 Stunde auf 60° erhitzt. Der aus Leukocyten bestehende Bodensatz wurde auf ca. 1/2 Stunde in den Brutschrank von 37° gestellt, nach dieser Zeit eine Probe entnommen und auf dem geheizten Objecttische auf die Lebensfähigkeit der Zellen untersucht. Hierauf erfolgte der Zusatz des mit Acther sterilisirten und im Verhältnisse 2:4 mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnten Leukocidins in der Menge von 11/2 ccm zu den Röhrchen I und III. Eine entsprechende Menge des inactivirten Leukocydins kam zu II und IV; selbstverständlich war in den die Zellen enthaltenden Eprouvetten vorher jede Flüssigkeit, soweit als thunlich, entfernt worden. Sämmtliche Proben blieben darauf durch 1 Stunde bei 37° stehen, wobei sie wiederholt umgeschüttelt wurden; die nach dieser Zeit vorgenommene mikroskopische Prüfung ergab dann weit vorgeschrittene blasige Degeneration in dem activen, wohlerhaltene Zellen in dem inactiven Leukocidin. Nachdem dann in jedes Röhrchen 112-2 ccm (je nach der Menge des Bodensatzes) der inactivirten Exsudatflüssigkeit gebracht worden waren, wurde centrifugirt, die überstehende. ziemlich klare Flüssigkeit abgesaugt und nun alle Gläser mit dem betreffenden Bacterium inficirt. Sollten auch die Zellreste bzw. Zellen noch verwendet werden, so werden sie in ca. 10 ccm physiologischer Kochsalzlösung suspendirt, centrifugirt, die Flüssigkeit abgegossen und der Bodensatz mit inactiver Exsudatflüssigkeit bis zur Menge des in den übrigen Röhrchen enthaltenen Quantums versehen.

Als Testbacterien dienten: der Staphylococcus pyogenus aureus, der Bacillus typhi, pyocyaneus und prodigiosus, das Bacterium coli commune und der Vibrio cholerae asiaticae. Alle Stämme waren der Sammlung des hygienischen Institutes entnommen, die benutzten Culturen höchstens 24 Studen alt. Die Aussant wurde immer relativ klein gemacht, einer seits um eine genauere Zählung zu ermöglichen, andererseits weil von Anfang an mehr Gewicht auf die Constatirung einer Entwickelungshemmung als auf die einer eventuellen Vernichtung gelegt wurde. Als Zeiten für die Anlegung von Gelatineplatten waren durch die vielfachen Versuche die von 1½, 3 und 6 Stunden als am entsprechendsten erkannt worden; nach dieser Frist begann in der Regel überall wieder Vermehrung.

Für die Tabellen bezeichnet I den >Extract« aus den Leukocyten vermittelst des activen, II den vermittelst des inactiven Leukocidins, III das active, IV das inactive Leukocidin. V und VI sind die, wie oben erwähnt, behandelten Zellrückstände von I und II.

Tabelle IX.

Einsaat von Staphylococcus pyog. aureus.

|    |   |   |   |   |   |   |   | Sofort nach   |         | Nach      |           |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------|-----------|-----------|
|    |   |   |   |   |   |   |   | der Einsaat 1 | Stunden | 3 Stunden | 6 Stunden |
|    |   |   |   |   |   |   | ſ | 928           | 416     | 71        | 49        |
| i  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | - | 1 | 496           | 0       | 23        | 18        |
|    |   |   |   |   |   |   | - | 824           | 1056    | āb. 2000  | œ         |
| 11 |   |   | • | ٠ | • |   | 1 | ?             | 840     | ŭb. 1500  | x         |
| Ш  |   |   |   |   |   |   |   | 1028          | 1232    | oc        | oc        |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   | 872           | 928     | oc        | 00        |
| V  |   |   |   |   |   |   |   | 896           | 1120    | 1208      | 1584      |
| VI |   |   |   |   |   |   |   | 904           | 672     | 1120      | 1024      |

Tabelle X.

Einsaat von Bacilius typhi.

|    |   |   | _ |   | - |   | -   | Sofort nach |              | Nach      |           |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|
|    |   |   |   |   |   |   |     | der Einsaat | 11/2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunder |
| -  |   |   |   |   |   |   | 1   | 1984        | 1476         | 0         | 0         |
| ı  | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠í  | 752         | 34           | 67        | 12        |
| ** |   |   |   |   |   |   | í   | 2104        | 2240         | 1856      | üb. 3000  |
| 11 | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠í  | 984         | 728          | 1200      | ab. 2000  |
| Ш  |   |   |   |   |   |   | , ` | 2052        | 1696         | 2848      | āb. 3000  |
| IV |   |   |   |   |   |   |     | 1912        | 1908         | 2188      | üb. 3000  |
| V  |   |   | , |   |   |   |     | 1768        | 2080         | 2408      | üb. 3000  |
| VI |   | Ċ | Ċ | Ċ |   | Ċ |     | 2376        | 2290         | 2016      | 2512      |

Tabelle XI.

Einsaat von Baelllus pyocyaneus.

|    |   |   |   |   |   |   |     | Sofort nach |              | Nach      |           |  |  |  |  |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|    |   |   |   |   |   |   |     | der Einsaat | 11/2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunder |  |  |  |  |
|    |   |   |   |   |   |   | ſ   | 1440        | 1048         | 960       | 00        |  |  |  |  |
| ı  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠(  | 1232        | 724          | 736       | oc        |  |  |  |  |
| 1  |   |   |   |   |   |   | 1   | 1768        | 1640         | ab. 2000  | 00        |  |  |  |  |
| 1  | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | . 1 | 840         | 968          | 1336      | 00        |  |  |  |  |
| 11 |   |   |   |   |   |   | . ` | 1016        | 1152         | 1128      | 00        |  |  |  |  |
| V  |   |   |   |   |   |   |     | 920         | 1060         | йь. 2000  | 00        |  |  |  |  |
| 7  |   |   |   |   |   |   |     | 872         | 976          | аь. 2000  | 00        |  |  |  |  |
| ٧I |   |   |   |   | i |   |     | 1056        | 1136         | 952       | 1608      |  |  |  |  |

Tabelle XII.

Einsaat von Bacilius prodigiosus.

|    |   |   |   |   | Sofort nach | h Nach       |           |           |  |  |  |
|----|---|---|---|---|-------------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|
|    |   |   |   |   | der Einsaat | 11/2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunden |  |  |  |
| I  | , | _ |   |   | 1736        | 1344         | 1804      | 3000      |  |  |  |
| 11 |   |   |   | i | 1604        | 1752         | 000       | œ         |  |  |  |
| Ш  |   |   | i | i | 1536        | 2440         | 00        | 00        |  |  |  |
| īV |   |   |   | i | 2128        | 1832         | 00        | 00        |  |  |  |
| V  |   |   |   |   | 2152        | 2720         | 00        | œ         |  |  |  |
| VI | i |   | Ċ | - | 2565        | 2112         | 2500      | oo        |  |  |  |

Tabelle XIII.

Einsaat von Vibrio choierae asiat.

|    |   |   |   |   |   |   |     | Sofort nach |              | Nach      | 129       |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|
|    |   |   |   |   |   |   |     | der Einsaat | 11/2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunder |
|    |   |   |   |   |   |   | 1   | 1424        | 109          | 504       | 2000      |
| ı  | ٠ | ٠ | * | ٠ | • |   | -1  | 1368        | 21           | 73        | 696       |
|    |   |   |   |   |   |   | - 1 | 1520        | 1688         | űb. 3000  | 30        |
| 11 | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠í  | 1120        | 2464         | 00        | œ         |
| Ш  |   |   |   |   |   |   |     | 1456        | 2500         | 00        | x         |
| W  |   |   |   |   |   |   |     | 1664        | 2944         | oc        | 00        |

Tabelle XIV.
Einsaat von Bacterium coli commune.

|    | Sofe |   |   |   |   |   |     | Sofort nach | Nach         |           |           |
|----|------|---|---|---|---|---|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|
|    |      |   |   |   |   |   |     | der Einsaat | 11/2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunden |
|    |      |   |   |   |   |   | -   | 1708        | 1240         | 58        | 65        |
| 1  |      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | · ( | 736         | ?            | 648       | 3         |
|    |      |   |   |   |   |   | - 1 | 1672        | 1584         | 1560      | 1928      |
| П  |      | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | . [ | 616         | 720          | 980       | 1500      |
| Ш  |      |   |   |   |   |   |     | 1496        | 1424         | 2952      | 00        |
| IV |      |   |   |   |   |   |     | 1920        | 1756         | 3170      | 00        |

Betrachtet man die hier mitgetheilten Tabellen, die mit Ausnahme des Prodigiosusversuches eine Reihe von Doppelversuchen mit demselben Leukocidin darstellen und bedenkt, dass in den mit I—IV bezeichneten Spalten die zelligen Elemente, oder dech ihre Hauptmasse entfernt sind, und duss die Flüssigkeiten sonst als vorzügliche Nährmittel gelten müssen, so muss man zu dem Schlusse kommen, dass durch die, einer Auflösung gleichkommende blasige Leukocytendegeneration nicht nur mikroskopisch sichtbare Theile der Zellen verschwinden, sondern auch die in den farblosen Körperchen enthaltenen bactericiden Stoffe in das umgebende Medium übergehen.

Dass dieselben nirgends anders herkommen können als aus den Zellen selbst, ist durch die Versuchsanordnung bei der jede unveränderte Körperflüssigkeit entfernt ist, klargestellt; ob sie aber ihren Sitz in den Granulationen oder im Kern der Zelle haben, die beide eingreifenden Veränderungen unterliegen, bleibt nnentschieden. Durch die mikroskopische Untersuchung der dem activen und inactiven Leukocidin ausgesetzt gewesenen Leukocyten wird bewiesen, dass thatsächlich die infolge der Giftwirkung eintretende Degeneration die bacterieiden Stoffe freimacht, nicht etwa die durch das Verweilen in der Flüssigkeit bei 37° bewirkte einfache Maceration, wozu übrigens die Zeit von einer Stunde schwerlich hinreichen dürfte.

Auch die Frage, ob zur Entfaltung der keimvernichtenden Kraft, wie es scheinen möchte, das Zugrundegehen der weissen Blutkörperchen erforderlich sei, wird durch die vorliegenden Versuche nicht beantwortet. Denn wenn wirklich die Leukocyten einzellige Drüsen« vorstellen, deren Function in der Secretion bactericider Stoffe besteht, so sind diese gewiss in einer bestimmten Menge bereits vorgebildet; diese Quantität aber, die sonst allmählich »secernirt« worden wäre, wird durch die Degeneration mit einem Schlage frei und geht in die Umgebungsflüssigkeit über. Was in vitro mit den Leukocyten infolge der Leukocidinwirkung vor sich geht, das geschieht auch im Thierkörper. Hier sondert ebenfalls der Staphylococcus sein verderbliches Gift ab, dessen Effect man in den Zellresten des pleuritischen Exsudates studiren kann. Per analogiam muss man annehmen, dass dann ebenfalls bactericide Stoffe frei werden: was geschieht dabei aber mit dem Staphylococcus? Es hat ganz den Anschein, als ob sich derselbe zwar der andringenden Leukocyten erwehren könnte, indem er sie zerstört, dass er aber durch die dadurch erfolgte Entbindung ihrer antibacteriellen Bestandtheile sein eigenes Grab graben würde.

In der That kann man etwas Achnliches im Kaninchen künstlich ersichtlich machen. Es sei gestattet, hier kurz einen Versuch zu erwähnen, der strenggenommen nicht mehr hergehört, aber beweist, dass auch durch die im Thierkörper erfolgende blasige Degeneration bactericide Kräfte aus den Leukocyten frei gemacht werden können. Ein mittelgrosses Kaninchen erhielt um 8 Uhr Morgens eine Injection von 3 ccm Aleuronathei in die rechte Pleura, am Abend, also zu einer Zeit, wo schon zahlreiche weisse Blutkörperchen versammelt waren, die

mehrfach tödtliche Dosis eines hochvirulenten Staphylococcus in die linke. Das Thier ist nach den beiden schweren Eingriffen zunächst ganz munter, wird aber am nächsten Morgen, noch ganz warm, todt aufgefunden. Bei der sofort vorgenommenen Obduction fanden sich in der rechten Brusthöhle etwa 10 ccm einer röthlichen, dichttrüben Flüssigkeit, die eine Unmenge von blasig degenerirten Leukocyten enthielt. In vielen Präparaten fand sich nicht ein Staphylococcus vor, während solche aus dem linkseitigen Exsudat das Bild einer Reincultur zeigten und jedes Gesichtsfeld von Präparaten aus dem Herzblut deren mehrere enthielt. Der Ausfall der Culturen (leider nur schräger Agar) bestätigte den Befund, indem aus den aufgestrichenen Oesen von linksseitigem Exsudat und Blut dicht zusammenhängende Beläge, vom rechtsseitigen aber nur 7 einzelne Colonien aufgingen. Wird jedoch ein vorher normales Thier intrapleural mit Staphylococcen inficirt, so findet eine Auswanderung von Leukocyten in die kranke Pleura nur in sehr geringem Maasse statt, wie bereits v. d. Velde gezeigt hat. Die Ursnche liegt jedenfalls in einem negativ chemotaktischen Einflusse, der von den wuchernden Mikroorganismen ausgeht. Die vorhandenen Leukocyten geben nun zwar noch ihre Schutzstoffe ab; diese werden aber bald von den Staphylococcen überwunden, die nun kein Hindernis ihrer Entwicklung mehr finden und schliesslich den Tod des Thieres herbeiführen. — Eine Zusammenfassung der erhaltenen Ergebnisse möge in folgenden Sätzen gegeben werden:

- Der Staphylococcus pyogenes aureus ist thatsächlich im Stande, im Körper eines mit ihm inficirten Thieres ein Git hervozubringen, welches auf lebende Leukocyten, unter Erzeugung eigenthümlicher, hier kurz als > blasig« bezeichneter Degenerationsvorgänge vernichtend einwirkt.
- Diese Erscheinungen kann man direct unter dem Mikroskop beobachten.
- Durch kurzdauerndes Erhitzen auf 60° geht dieses Gift, welches v. d. Velde als »Leukocidin« bezeichnet hat, zu Grunde.

- Infolge der Giftwirkung kommt es zu einer Art Auflösung der Leukocyten, von der die Granula und der Kern am sinnfälligsten betroffen werden.
- Dadurch gehen aber die bactericiden, in den Leukocyten enthaltenen Stoffe nicht verloren.
- 6. Diese treten vielmehr in die umgebende Flüssigkeit über, so dass man durch eine geeignete Versuchsanordnung auf diesem Wege stark bactericide Flüssigkeiten erhalten kann.
- 7. Die bactericide F\u00e4higkeit derselben wird durch den Zusatz von gut assimilirbaren > N\u00e4hrstoffen < nicht aufgehoben, sondern tritt auch dann noch deutlich wahrnehmbar hervor.
- Sie äussert sich gegenüber allen daraufhin untersuchten Mikroorganismen, wenn auch in einer quantitativ verschiedenen Weise.

Herrn Prof. Hueppe, in dessen Institute vorliegende Untersuchungen angestellt wurden, spreche ich für das an der Arbeit genommene Interesse und für die werthvolle Hülfe bei der Abfassung derselben meinen ergebensten Dank aus.

# Das Bacterium der Maul- und Klauenseuche.

Von

### A. Stutzer und R. Hartleb.

# A. Morphologie.

Die vielen Bemühungen, den Erreger der Maul- und Klauenseuche aufzufinden, hatten bisher zu einem befriedigenden Erfolge nicht geführt, indem die vorliegenden Beobachtungen des gesuchten Organismus manche Widersprüche nicht ausschliessen und die verschiedenen Forscher, welche mit dieser Frage sich beschäftigten, keineswegs eine einheitliche Ansicht über den Erreger dieser Krankheit haben.

Als gegen Ende des letzten Winters einige leichte Fälle der Maul- und Klauenseuche in der Nähe von Bonn vorkamen, beschlossen wir, einige Untersuchungen über die in den erkrankten Organismen der Thiere vorkommenden Organismen auszuführen. Wir entnahmen Schleim aus dem Maul, Flüssigkeit aus den Blasen im Maul und an den Füssen, und Milch von einer am Euter erkrankten Kuh. Es wurden Uebertragungen auf schwach alkalischen Pepton-Agar und schwachsauren Milchserum-Agar gemucht und die nach bekanntem Verfahren erhaltenen Colonien benutz, um weisse Mäuse mit den betreffenden Bacterien zu impfen. Die zahlreichen Versuche ergaben das Vorhandensein einer in allen erkrankten Organen der Thiere enthaltenen pathogenen Bacterienart, welche durch ein besonderes schnelles

Wachsthum sich auszeichneten, während alle übrigen isolirten Organismen gegen weisse Mäuse sich indifferent verhielten.

Wir haben infolgedessen keine weitere Veranlassung genommen, uns näher mit den übrigen Organismen zu beschäftigen,
sondern vernutheten in den pathogenen Mikroben den event.
Krankheitserreger und gaben uns an ein specielles Studium desselben. Einige Wochen später wurden uns durch freundliche
Vermittelung des Herrn Thierarztes Lemke in Emmerich schwere
Erkrankungsfälle gemeldet und schritten wir sofort zur Entnahme
neuen Materials von dort.

Emmerich ist ca. 160 km von Bonn gelegen und ist ausgeschlossen, dass das dort erkrankte Vieh jemals mit den hiesigen erkrankten Thieren in Berührung kam, noch ist eine sonstige directe Uebertragung denkbar; trotzdem fand sich auch im dortigen Material dasselbe Bacterium und zwar in ungeheurer Menge; ein Umstand, der uns erst recht Veranlassung gab, mit diesem Organismus uns genauer zu beschäftigen. Derselbe war nicht nur in den erkrankten Maulgeschwüren und Bläschen, sondern auch an den wunden Füssen zwischen den Zeben und an dem erkrankten Euter der Thiere vorhanden,

Der Organismus wächst ganz besonders schnell und üppig auf schwachsaurem Milchserumagar und geben wir nachstehend die Beschreibung der auf diesem Medium erhaltenen Culturen.

# I. Wachsthum auf Milchserum-Agar.

Bereits 24 Stunden nach geschehener Plattenculturen-Impfung waren zahlreiche Colonien vorhanden, von der Grösse eines Stecknadelknopfes und einer schmutzig weissen Farbe, und von verschiedener Grösse; die dünneren Oberflächen-Colonien sind makroskopisch, im durchfallenden Licht betrachtet, irisirend und umgeben sich später meist mit einem dünnen, ebenfalls blauirisirenden Hofe.

Die Umrisse der jungen Colonien erscheinen scharf begrenzt und deren Inhalt unregelmässig körnig. Die Tiefencolonien sind, so lange sie ganz in dem Nährboden eingesenkt liegen, meist spindelförmig und von schmutzig gelber Farbe. Sobald sie an 25. die Oberfläche gelangen, breiten sie sich aus und bilden eine milchig-schleimige Substanz. In den jüngeren Colonien finden wir ovale Coccen, Diplococcen, die fast einem ovoiden Doppel-stäbehen gleichen und nur ein geringes Bewegungsvermögen besitzen. Die älteren Colonien enthalten auch längere Stäbchen, die im mit Carbolfuchsin gefärbten Präparat als ein Streptococcusfaden erscheinen.

Mit zunehmendem Alter und bei zunehmender Säuerung des Nährbodens findet diese Bildung von längeren Stäbehen bezw. von Streptococcen hänfiger statt, während sie in jüngeren Colonien nicht zu finden sind. Die Streptococcenreihen sind sehr verschieden lang, bald nur aus 4 Coccen bestehend, bald aber bis 10 Coccen und mehr enthaltend. Findet man einen noch längeren Faden, was allerdings bei Ausstrich-Präparaten nicht häufig vorzukommen pflegt, dann ist der Faden nicht selten hin und her gewunden, und es erscheinen immer je zwei und zwei Coccen einander genähert. Auch findet man Coccenhaufen, die das Ansehen von scheinbar aufgerollten Streptococcenfäden haben. Selbst in den Grössen-Verhältnissen der Coccen unter sich ist keine Gleichmässigkeit. Manche der ovoiden Stäbehen sind halb so gross als andere, im Durchschnitt haben sie einen Durchmesser von 0.5 u bis 1 u.

Im hängenden Tropfen sicht man ebenfalls ovoide Stäbehen, Doppelstäbehen und lange Sporenschläuche.

# Strich auf Milchserumagar.

Längs des Impfstriches bildet sich sehr schnell ein schnutzig weisslicher, glänzender Belag; dieser breitet sich zu beiden Seiten des Striches über dem Nährboden aus und ist buchtig berandet. Der ganze Strich erscheint gefurcht und uneben. Bei einem Ausstrich mit der Oese wachsen auf der ganzen Oberfläche hier und da vereinzelte runde Colonien, die denen der Plattencultur völlig gleichen.

In einer ungefähr 6 Tage alten Cultur sieht man sowohl im hängenden Tropfen wie auch im gefärbten Trockenpräparat ovale dicke Stäbehen, welche ungefähr 1  $\mu$  breit und 1,2—1,5  $\mu$  lang sind. Die auf Milchserumagar bei den Plattenculturen erhaltenen, gut ansgebildeten Colonien sind für die weiteren Uebertragungen auf andere Nährböden benutzt.

# II. Wachsthum in schwach alkal. Fleischwasser-Peptonlösung, 0,05% Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> enthaltend.

Hierin wächst der Organismus meist in Form von Kurzstäbchen. Die Flüssigkeit wird andauernd getrübt und bildet sich ein Bodensatz von schmutzig grauer Farbe.

# III. Plattenculturen auf Asparagin-Agar (schwach alkalisch).

Im durchfallenden Lichte sind die Colonien blautrisirend tropfenförmig und scharf umrandet. Die meist spindelförmigen Tiefencolonien sind von grau-gelblicher Färbung und gekörnten Inhaltes.

Die Oberflächencolonien sind tropfenförmig, von fast wasserklarer Farbe. Der Rand ist heller, nach dem Mittelpunkt undurchsichtiger, mit unregelmässig gekörntem Inhalt und radialen Strahlenbündeln.

Im hängenden Tropfen sieht man kleine ovale Kurzstäbelen, mit lebhaft tanzender Bewegung, in der Mitte mit einer Einengung, wodurch sie häufig zu Zweien zusammenhängend erscheinen, etwa 1—1,5  $\mu$  laug, 0,8—1,0  $\mu$  breit.

Gefärbtes Präparat (Methylviolett): Kleine ovale Kurzstäbehen ungefähr 1  $\mu$  lang, 0,8  $\mu$  breit.

Carbolfuchsin: Kleine ovale Stäbehen 0,6  $\mu$  breit, 1  $\mu$  lang.

# IV. Plattenculturen auf Harnstoffgelatine.

Die auf diesem Nährboden wachsenden Colonien sind bei sehwacher Vergrösserung, gelblich lichtbrechend mit scharf hegrenztem, gebuchtetem Rande. Der Inhalt ist fein granulirt. Die früheren Tiefencolonien liegen, nachdem sie an die Oberfläche gelangt sind, wie ein Ei, im Centrum der Colonien. Von oben betrachtet, erscheinen die Colonien von radialen durchlaufenden, thalähnlichen Vertiefungen durchzogen. Die Gelatine wird anfangs nicht verflüssigt, nach längerer Zeit tritt langsame Verflüssigung ein, indem die ganze Colonie, ohne sich aufzulösen, zu Boden sinkt. Nach der Verflüssigung der Platte, was nach ungefähr 3 Wochen geschieht, ergab die Prüfung mit Jodzinkstärkelösung eine starke Nitritreaction.

Die Platten riechen nach faulem Harn, bezugsweise nach kohlensaurem Ammoniak, infolgedessen geben die Platten auch eine starke Ammoniakreaction. Der Organismus kann also sowohl eine Säure- wie auch ein Ammoniakbildner sein.

Die Säurebildung tritt beispielsweise in einem Gemisch von Bouillon mit Milch unter Ausscheidung von Caseïn schnell ein.

### V. Harnstoff-Lösung.

Von einer Colonie, die auf Harnstoffgelatine gewachsen war und den Organismus in Form längerer Stäbehen von 1 µ Länge und 0,6 µ Breite, sowie in längeren Stäbehen-Verbänden enhielt, wurden Vebertragungen in eine Harnstofflösung gemacht.

Die geimpfte Flüssigkeit liessen wir 24 Stunden lang bei 37 °C. stehen. Nach dieser Zeit hatte eine starke Vermehrung der Organismen stattgefunden. Die vorher klare Lösung war durch die Bacterien stark getrübt.

Hängender Tropfen. Meist sind in einer Schleimhülle eingelagerte Streptococcenfäden zu sehen. Die vorhandenen Fäden haben eine einheitliche Beschaffenheit, theils finden sich zwei längliche Coccen in einer Hülle, häufiger sind sie zu mehreren vereinigt. Nicht selten findet man sogar bis 20 Stück in einer Hülle. Die kürzeren dieser Verbände haben eine raschere Beweglichkeit, während die längeren, langsam-aalartig schlängelnde Bewegungen, nach einer Richtung hin, ausführen.

Es hat den Anschein, als ob nicht einzelne Stäbchen aus dem Verbande der Schleimhülle austreten, sondern als ob meist je zwei, hänfig aber auch mehrere, abgeschnürt werden.

Das mit Carbofuchsin gefärbte Präparat zeigt kürzere und längere Stäbchen, die von einem grossen ungefärbten Lichthofe umgeben sind (die frühere Schleimhülle), aber es kommen auch Ketten mit einer grösseren Anzahl eirunden Stäbchen vor, welche ebenfalls in einer Hülle liegen.

#### VI. Plattenculturen auf Nitrit-Agar.

Von einer reinen Strichcultur auf saurem Milchserumagar sind Uebertragungen in Nitritagar gemacht und hiervon in 3 Verdünnungen Plattenculturen angelegt. Die übertragenen Organismen bestanden aus Stäbchen von 0,75  $\mu$  Breite und 1,5  $\mu$  Länge.

Auf Nitritagar waren nach 4 Tagen prächtig bläulich schimmernde Colonien gewachsen, die völlig denjenigen auf Milchserumagar glichen, jedoch infolge des schlechten Nährbodens ein weniger üppiges Wachsthum zeigten.

Die hierin enthaltenen Bacterien bestanden aus kurzen, eiförmigen Stäbchen bis zu 1  $\mu$  lang und 0,6  $\mu$  breit. Nicht selten war auf den Nitritagar-Platten nur ein dünner, kaum sichtbarer, bläulich schimmernder Belag zu sehen.

Gleiche Uebertragungen waren von einer auf Asparaginagar gewachsenen Colonie in Nitritagar gemacht. Die auf Nitritagar sich entwickelnden Colonien gleichen ganz denen auf Milchserumagar gewachsenen und stimmten ebenso die Formen und die Grössenverhältnisse der darin enthaltenen Organismen mit jenen überein.

# VII. Plattenculturen auf Pepton-Agar.

Auf Pepton Agar entstehen zuerst Colonien von der Grösse eines Stecknadelknopfes von schmutzig gelbgrauer Farbe, sie umgeben sich bald mit einem bläulich irisirenden, nicht scharf begrenzten Hofe, oder breiten sich nach Art einer Zoogloea ramigera aus. Bei schwächerer Vergrösserung sieht der Inhalt bräunlich gelb aus, mit ungleichmässig scholligen Theilen.

Die in den Colonien enthaltenen Bacterien sind kurze Stäbchen, 0,8–1,5  $\mu$  lang und 0,6  $\mu$  breit.

### VIII. Wachsthum auf Nähr-Gelatine und auf Glycerin-Gelatine.

Das zur Uebertragung benutzte Material war von einer Strichcultur auf Milchserumagar entnommen.

Auf den beiden benutzten Gelatine-Nährböden findet ein langsames Wachsthum statt.

Auf saurer Glycerin-Gelatine sind die Oberflächencolonien tropfenförmig, erreichen kaum die Grösse eines Stecknadelknopfes, sind scharf begrenzt und bläulich irisirend. Bei schwacher Vergrösserung erscheinen sie schmutzig gelblich und haben einen körnigen Inhalt. Die Colonien verflüssigen den Nährboden ein wenig und liegen in einer muldenartigen Vertiefung desselben.

Im hängenden Tropfen sieht man ovale Stäbchen ohne Bewegung.

Das mit Carbolfuchsin gefärbte Präparat zeigt ovale Stäbchen, 1 μ lang, 0,75 μ breit.

Auf alkalischer Nährgelatine wachsen Colonien, welche kleiner als diejenigen auf der Glyceringelatine sind. Sie sind ferner nicht so scharf umrandet und haben einen weniger deutlich gekörnten Inhalt.

Ihr Ansehen ist im übrigen den aus Glycerin-Gelatine gewachsenen gleich.

Im hängenden Tropfen bemerkt man fast völlig runde Coccen ohne Bewegung.

Das mit Carbolfuchsin gefärbte Präparat enthält runde Coccen oder ovoide Stäbchen, welche ungefähr 1 µ lang, 0.75 µ breit sind.

# IX. Uebertragungen von Theilen einer auf Asparagin-Agar gewachsenen Colonie in verschiedenen N\u00e4hrmedien.

Zum Vergleiche des Wachsthums und der Grössen-Verhältnisse, sind neue Uebertragungen aus den Colonien, von den verschiedenen Nährböden in andere, theils feste, theils flüssige Nährmedien gemacht. (Beobachtung nach 24 Stunden, Wachsthum bei 37°) Von Asparagin-Agar-Platten auf:

1. Milchserum, alkalisch. Doppelstäbehen theils mit lebhafter rotirender Bewegung, nicht inuner gleich gross. Es hatte eine so üppige Vermehrung stattgefunden, dass sich am Boden des Culturröhrehens ein schmutziggelber flockiger Bodensatz gebildet hatte. Das zuvor schwach alkalisch gewesene Serum war gesäuert.

Das Trockenpräparat (mit Methylenblau gefärbt) zeigte einzelne und Doppelstäbchen, welche doppelt so lang als dick waren

- 2. Bouillonmilch.<sup>1</sup>) Meist sind Doppelstäbehen vorhanden, aber auch längere Fäden mit oder ohne erkennbare Theilung.
- 3. Fleischwasser-Peptonlösung, schwach alkalisch. Doppelstäbehen und einfache Stäbehen, sie sind nicht ganz so gross, als in Bouillonmilch.
- 4. Verdünnte Fleischwasser Peptonlösung. (Mit 10 Theilen Wasser gemischt.) Dünne einzelne Stäbchen und Doppelstäbchen, nur selten sind längere Stäbchenketten erkennbar. Die Organismen sind nicht üppig gewachsen und halb so dick, als diejenigen in der Milchbouillon.
- Nitritbouillon. Nur geringes Wachsthum, wenige dünne Stäbchen von verschiedener Länge, an denen Zweitheilung kaum erkennbar ist.

Gleiche Uebertragungen von älteren Asparagin-Platten wurden gemacht in

1. Milchserum (sauer). Im hängenden Tropfen sah man Doppelstäbehen, aber auch einzelne Stäbchen und Coccen, ferner längere Stäbchen, in denen noch keine Theilung und keine Bildung von Coccen stattgefunden hatte, ausserdem sind Streptococcen vorhanden. Dasselbe Bild gibt das mit Carbolfuchsin gefärbte Trockenpräparat.

 <sup>1) 1</sup> Theil Milch und 2 Theile Fleischwasser-Peptonlösung, letztere war schwach alkalisch.

 Bouillon (alkalisch). Im hängenden Tropfen waren Doppelstäbehen und einfache Stäbehen, ferner längere Stäbehen-Verbände, welche eine langsam schlängelnde Bewegung hatten.
 In diesem Medium sind die Organismen bedeutend dünner, als im Milchserum.

Carbolfuchsinpräparat. Wir erhielten das nämliche Bild wie im hängenden Tropfen, nur hatte bei der Fixirung eine Trennung der längeren Stäbchen-Verbände stattgefunden und sind fast nur Einzel- und Doppelstäbchen vorhanden. Wo sich hier und da noch eine einigermaassen erhaltene Stäbchenkette zeigt, da hat dieselbe durch die Sporenbildung das Aussehen eines Streptococcus angenommen.

Je zwei und zwei Coccen sind einander genähert.

 Bouillon-Milch. Im hängenden Tropfen sind fast völlig runde Coccen und Zoogloea-artige Zusammenlagerungen derselben, sowie kürzere Streptococcenfäden mit lichtbrechender Hülle vorhanden.

Die Coccen haben eine verschiedene Grösse und besitzen rotirende Bewegungen, ausserdem findet man hefeartige Gebilde, die häufig das Ausschen haben, als wenn eine kugelige Sprossung stattgefunden hätte. Diese Gebilde werden dann aus zwei fast völlig runden Kugehn zusammengesetzt, von denen die eine grösser als die andere ist. Sie besitzen gleichfalls eine schwache Bewegung.

Carbolfuchsinpräparat. Einzelcoccen, Streptococcen und hefeartige Gebilde.

# X. Uebertragung von Theilen einer auf Milcherum-Agar gewachsenen Colonie in verschiedenen N\u00e4hrmedien.

(Wachsthum bei 37° C., Beobachtungen nach Verlauf mehrerer Tage.)

 a) Milchserum. Die Flüssigkeit wird gesäuert. Casein ist nicht abgeschieden.

Präparat mit Carbolfuchsin gefärbt. Ovale Coceen, ungefähr 1  $\mu$  gross, Fäden 3-5  $\mu$  lang und 1  $\mu$  breit und Zoogloeen 2-5  $\mu$  gross.

Beobachtung im hängenden Tropfen: Diplococcen in einer Schleimhülle; ferner Coccen und Stäbehen. Letztere haben eine rotirende Bewegung, sind bis zu  $10~\mu$  lang. (Stäbehen-Verbände in langen Fäden.)

b) Fleischwasser-Peptonlösung.

Die Nährflüssigkeit ist leicht getrübt mit geringem Bodensatz. Hängender Tropfen: Man sieht Doppelstäbehen, Coccen mit rotirender Bewegung und längere Stäbehen, zu zwei und zu vieren zusammenhängend und in einer gemeinschaftlichen Hülle befindlich, ferner runde Zoogloeen, von hefenartiger Form mit rundlichen Auswüchsen.

Präparat mit Carbolfuchsin gefärbt. Coccen und Coccenhaufen. Sämmtliche Stäbehen erscheinen hier als Stepto-coccen. Infolge der schlechten Stickstoff-Nahrung ist reichliche Sporenbildung eingetreten, und zwar ähmlich wie beim Strepto-coccus involutus (s. Kurth's Mittheilungen des Kaiserl. Gesundheitsamtes Bd. 8 S. 439.)

# XI. Uebertragungen von einer auf Pepton-Agar gewachsenen Colonie in verschiedenen N\u00e4hrmedien.

(Wachsthum bei 37° C., Beobachtungen nach Verlauf mehrerer Tage.)

Theile einer Colonie von Pepton-Agar sind in Fleischwasserpeptonlösung gebracht.

Die übertragenen Organismen bestehen aus ovalen Stäbchen von  $n_{\mu}$   $\mu$  Breite und 1  $\mu$  Länge.

Präpärat mit Carbolfuchsin gefärbt. Vorhanden sind Coccen 1 $\mu$  gross, Streptococcen und Zoogloeen, ferner Deppelstäbehen und kettenförmig zusammenhängende Stäbehen. Im wesentlichen bietet sich uns dasselbe Bild wie bei der vorstehend erwähnten Cultur, es tritt aber hier die Streptococcenform weniger hervor, dagegen mehr die hefenartigen Gebilde.

Im hängenden Tropfen sieht man Doppelstäbehen und starke lichtbrechende Zoogloeen, sämmtlich mit rotirender Bewegung begabt. Zuweilen hängen die Stäbehen zu dreien und vieren zusammen. Sporenbildung findet selten statt. Uebertragung in Bouillon-Milch. Hängender Tropfen. Coccen verschiedener Grösse, oft zu dreien zusammenhängend, ferner sind dünne Stäbchen in einer Schleimhülle vorhanden.

Bouillon-Milch. Präparat gefärbt mit Carbolfuchsin. Wir sahen Zoogloeen, Doppelstäbehen, Coccen.

### XII. Versuche mit Amoncitratlösung.

Von einer auf Milchserumagar gewachsenen Strichkultur wurde eine Uebertragung auf Ammoniakcitratlösung gemacht. Letztere hatte folgende Zusammensetzung:

Ammoniakcitrat  $\begin{array}{ccc} 1 & g \\ Glycerin & 10 \end{array}$  in 11 Wasser gelöst. Kaliumphosphat  $\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \end{array}$ 

Temperatur während des Versuches = 30° C. Nach ungefähr 3 Wochen ist die Flüssigkeit stark getrübt, die Reaction sauer.

Beobachtung des hängenden Tropfens. Lange und kurze Fäden sind vorhanden, welche fast spirillenartig gewunden erscheinen. Ferner sieht man Haufen von kleinen ovalen Stäbehen.

Präparat gefärbt mit Carbolfuchsin. Ovale kume Stäbchen 1  $\mu$  breit, 1,5  $\mu$  lang, und lange Stäbchenketten (1  $\mu$  breit und 5—20  $\mu$  lang). Im Innern der Ketten sieht man in unregelmässiger Anordnung dunkel gefärbte, coccenartige Gebide die Sporen zu sein scheinen. Die Zusammenlagerungen der Haufen von kleinen Stäbchen können aus diesen Schläuchen nach Auflösung der einhüllenden Scheide entstanden sein.

Das mit Methylviolett gefärbte Präparat gibt das gleiche Bild als das mit Carbolfuchsin gefärbte, nur ist bei erstgenanntem der Bacterienfaden gleichartig gefärbt, ohne hervotretende dunklere Stellen. Wahrscheinlich bestehen dennach die durch Carbolfuchsin dunkler gefärbten Punkte aus wirklichen Sporen. Die Anordnung dieser Sporen ist eine unregelmässige.

### XIII. Culturen in ungekochten Eiern.

Eier werden mit einer Bacterien-Reincultur geimpft, welche von einer Milchserum-Agarplatte herrührt. Versuchstemperatur 37° C. Bei Beendigung des in der Regel 3 Tage lang fortgesetzten Versuches ist das Eiweiss meist trübe und von wässeriger Beschaffenheit.

a. Praparat aus dem Eiweiss.

Beobachtung im hängenden Tropfen. Zahlreiche Coccen meist zusammenhängend, von verschiedener Grösse, theils in Form von Streptococcen oder in unregelmässigen Zoogloeen, zusammengelagert. Stäbehen sind im hängenden Tropfen gar nicht zu sehen. Das Eiweiss reagirt amphoter.

Präparat gefärbt mit Carbolfuchsin. Die Coccen und Diplococcen sind sehr klein, dünn und von einer deutlich sichtbaren Hülle umgeben. Einzelne liegende Coccen haben eine Grösse von 0,6  $\mu$ .

Die Stäbehen sind bis zu 1  $\mu$  lang und bis 0,5  $\mu$  breit. Alle werden von einem ziemlich grossen Lichthofe umgeben, desgleichen die Zoogloeen.

Organismen von hefenartiger Form haben eine Grösse von  $1.5 \mu$ , die hefenartigen Formen sind schwächer gefärbt und lassen keinen Inhalt erkennen.

b. Präparat aus dem Eigelb.

Färbung mit Carbolfuchsin: Nur wenige Streptococcen. Die hefenartigen Formen vorwaltend.

Bei anaërober Züchtung im Ei sind die Formen kleiner als bei aërober in anderen Nährmedien.

Hängender Tropfen: Aeusserst zahlreiche Coccen und hefenartige Gebilde.

Ferner grosse Zoogloeen mit zahlreichen Coccen.

# XIV. Uebertragungen auf hartgekochtes Eiweiss.

Eier werden 10 Minuten lang gekocht, die Schale mit Sublimatlösung, dann mit Formaldeyd und schliesslich mit sterilen Wasser abgewaschen, die Eierschale mittels eines sterilen Messers entfernt, das Eiweiss in 4 eckige Stücke zerschnitten und letztere in weite, sterile Reagenzeylinder gebracht.

Ausgangsmaterial: Cultur auf Milchserumagar.

Uebertragen als Strich-Cultur auf Eiweiss: Längs des Impfstriches und zu beiden Seiten desselben breitet sich ein durchscheinender, perlmutter glänzender Belag mit welligen Erhebungen und Vertiefungen aus.

Im hängenden Tropfen sind eiförmige Stäbchen sichtbar, ungefähr 1,5 µ lang, 1,0 µ breit.

Mit Carbolfuchsin gefärbt sieht man ebenfalls ovsle Stäbehen 1,5 u lang und 1,0 u breit.

Die Stäbchen haben in der Mitte häufig einen ungefärbten Theil, anscheinend beginnt hier die Zweitheilung.

Impfschnitt: In die Eiweisswürfel wird mit einem sterlien Messer ein Schnitt gemacht und in den Schnitt eine Bacterien cultur eingestrichen. Soweit die Oberfläche des Schnittes nicht geschlossen ist, breitet sich am Rande der erwähnte perlmutterglänzende Belag mit den Erhebungen und Vertiefungen aus.

Im Innern des Impfschnittes haben die Bacterien dieselbe Form wie auf Strich-Culturen, nur sind nach der Färbung mit Carbolfuchsin die Polenenden durchgehend dunkel gefärbt, dägegen der mittlere Theil heller. Wir glauben mithin, dass eine Theilung der Stäbchen stattfindet, nachdem sich die Kernsubstanz an den beiden Polenden zusammengezogen hat.

# XV. Die Umwandlung des Bacteriums der Maul- und Klauerseuche in Streptothrix und in einen Fadenpilz.

An dieser Stelle sei nur kurz die Thatsache erwähnt, dass der beschriebene Erreger der Maul- und Klauensenche beim Wachsthum auf festen Nährböden, imsbesonders auf Pepton-Agat, nach längerer Zeit in eine Streptothrix mit echten Verzweigungen sich verwandelt, welche unter gewissen Bedingungen in einen Fadenpilz übergeht.

Die Arbeiten über die Eigenschaften und die Entstehungs bedingungen dieser Streptothrix sind zur Zeit noch nicht abgeschlossen.

# XVI Schlussbetrachtungen über die Morphologie

Das Ausgangsmaterial, welches wir zu den Uebertragungen auf die verschiedenen Nährböden benutzten, bestand aus gut ausgebildeten Colonien, welche den Plattenculturen von Milchserum-Agar entnommen sind.

Indem wir von einer Colonie mit einheitlichen Formen ausgingen, fand bei einem Wechsel der Kohlenstoff- und Stickstoff-Nahrung, und je machdem diese Nährstoffe leichter oder schwerer assimilirbar waren, ein Formwechsel der übertragenen Organismen statt.

Es entstanden Coccen, Diplococcen, Streptococcen, Kurzstäbchen und hefenartige Formen. Diese Veränderung der Formen trat sowohl bei aëroben wie auch bei anaëroben Züchtungen stets hervor. Von Einfluss war auch das Alter und die Reaction des Nährsubstrates, und zwar scheint das Alter und eine saure Reaction insbesondere die Sporenbildung und die Erzeugung der Streptococcen zu begünstigen.

Durch die vermehrte Ausscheidung von Stoffwechsel-Producten sind im letzteren Falle ungünstigere Lebensbedingungen für den Organismus herbeigeführt, unter denen die Bildung von Arthrosporen in reichlicherem Maasse stattfindet.

Wir haben einen ausgesprochenen Pleomorphismus der Bacterien beobachtet, welcher sogar soweit geht, dass aus den Bacterien und deren Umwandlungsformen eine Streptothrix und aus letzterer ein Fadenpilz gezüchtet werden kann.

Dieser auffällige Wechsel der Formen dürfte in wesentlichem Maasse die Erforschung des Erregers der Maul- und Klauenseuche bisher erschwert haben, zum Theil ist indess auch der Wechsel der physiologischen Eigenschaften dieses Organismus daran schuld, mit welchen wir uns nun beschäftigen wollen.

#### B. Thierversuche.

# I. Mit weissen Mäusen.

Zunächst suchten wir festzustellen, ob der aufgefundene Organismus, über welchen wir vorstehend berichteten, für kleinere Thiere pathogen sei und begannen die Impfversuche an weissen Mäusen. Noch völlig darüber im Unklaren, welche der verschiedenen Formen desselben Organismus virulent sei, glaubten wir zuerst, von einer Cultur ausgehen zu müssen, in der alle uns bisher bekannten Formen vorhanden waren und wählten zu dem Zweck die Uebertragung des Organismus in Bouillon-Mileh. Wir gaben einer älteren Maus eine subcutane Injection von mngefähr ½ ccm des abgeschiedenen Serums der Bouillon-Milchcultur.

Anfangs schien die Maus ganz gesund und selbst nach 15 Stunden waren eigentliche Krankheitserscheinungen nicht wahrzunehmen. Sodann zeigte dieselbe grosses Ruhebedürfnis und Fressunlust; es trat eine Lähmung des Hinterkörpers ein. Die Bewegungen wurden immer unbeholfener und starb die Maus. Die Section wurde sofort vorgenommen.

Am Hinterkörper war eine leichte Schwellung und Röthung der Extrenitäten festzustellen; im mittleren Bindegewebe der Haut hatten sich zu beiden Seiten des Bauches zwei kleine bluterfüllte Exantheme (Hämorrhagien) gebildet, ausserdem war das Muskelfleisch und die angrenzenden Theile blass und mit seröset Flüssigkeit (zersetztem Blut) angefüllt. Die Leber war dunkelroth und stark vergrössert, ebenso die Milz und die Nieren. Die Milz war ungefähr 3 mal so gross wie bei einer gesunden Maus.

In allen inneren Organen fanden sich massenhaft kurze Doppelstäbehen und einfache Stäbehen, sowie Coccen verschiedener Grösse, aber keine Streptococcen.

Von den verschiedenen Theilen, Milz. Leber, Niere sind Uebertragungen in Fleischwasserpeptonlösung, in Nitribouillou und verdünnte Bouillon und später in eine Harnstoff-Glycerinlösung gemacht.

Die in diesem Medium sich entwickelnden Formen der Organismen stimmten völlig mit denen überein, wie sie früher in jenen Substraten beobachtet und vorstehend im morphologischen Theile dieser Abhandlung beschrieben sind.

Vorzügliches Material hatten wir aus der Milz und Niere auf die Flüssigkeiten übertragen, welches uns vollständige Reinculturen des Bacteriums lieferte. Von einer 24 Stunden alten, bei 37 °C. gezüchteten Bouillonmilchcultur wurde abermals einer Maus ungefähr 0,5 ccm eingespritzt und der gleiche Erfolg erzielt. Vor dem völligen Ableben ist das Thier getödtet, um zu sehen, ob wir auf diese Weise eine bestimmte Form wieder finden würden. Namentlich wünschten wir Aufschluss darüber zu erhalten, ob vor Eintritt des natürlichen Todes Streptococcen zugegen sind.

Wir fanden weder Streptococcen noch Stäbchen oder Doppelstäbchen, sondern nur runde Gebilde, den Coccen ähnlich, jedoch von ganz unregelmässiger Grösse.

Da sich an der unteren Bauchseite ein Geschwür gebildet hatte, so untersuchten wir den Inhalt desselben und fanden nicht nur die unregelmässig grossen Coccen, sondern auch die früher beschriebenen Stäbchen und Doppelstäbchen, jedoch keine Streptococcen.

Wir übertrugen Theile der Milz und Leber dieser letzteren Maus in die schon angeführten Nährmedien und setzten die Flüssigkeiten in den Brutschrank.

Nach 24 Stunden hatte ein überaus reichliches Wachsthum von Bacterien in allen Culturen stattgefunden, von den grossen unregelnässigen Coccen war indess nichts mehr zu sehen, es waren nur Stäbchen, Doppelstäbchen und kleine Coccen vorhanden.

Diese Befunde führten zu der Ansicht, dass die grossen runden Gebilde wahrscheinlich Zoogloeen seien. Diese Culturen haben wir dann als Ausgangsmaterial für weitere Impfungen benutzt.

Die Virulenz der Organismen steigerte sich von Thier zu Thier, so dass es uns nun gelang, die Mäuse nach Verlauf von 6-10 Stunden zu tödten.

Leider blieb die starke Virulenz keine dauernde Eigenschaft der Bacterien, es fand später eine Abschwächung derselben statt; so dass der Tod bisweilen erst nach Verlauf von 24 Stunden eintrat.

Wir erwähnen zum Schluss noch einige Versuche, welche
uns darüber Aufschluss geben sollten, ob vielleicht bei verArchiv für Hygiene. Bd. XXX. 26

minderter Einwirkung von atmosphärischem Sauerstoff und bei höherem Gehalt der Nährflüssigkeit an Alkali die Virulenz der Bacterien gesteigert werden kann.

Zu den Versuchen sind je zwei Reagenzgläser verwendet, diese mittels durchbohrter Gummistopfen geschlossen, in die Stopfen ein halbkreisförmiges Glasrohr eingeführt und auf diese Weise die beiden Gläser mit einander verbunden.

In das eine Glasrohr wurde die zu impfende Nährflüssigkeit, in das andere 3 g Pyrogallussäure und 20 ccm Kalilauge gebracht. Die Versuchstemperatur war 37 ° C. Die Nährflüssigkeit bestand aus Fleischwasser-Peptonlösung, welche mit der vierfachen Menne Wasser verdümnt ist.

Als Impfmaterial benutzten wir Theile der Niere einer verendeten Maus, welche mit einer Reincultur der Bacterien geimpft war.

a) Nährflüssigkeit mit Zusatz von 0,05 % Na; CO: Nach Verlauf von 24 Stunden hatte eine reiche Vermehrung der Organismen unter starker Trübung stattgefunden.

Die Form der Bacterien ist unverändert geblieben und bestehen diese ans ovalen Stäbehen 1—1,5 μ lang und 0,8–1,0 μ, breit, mit deutlicher Zweitheilung.

a) Die Zugabe von 0,1% Na2 CO3 bewirkt ebenfalls eine starke Vermehrung der Organismen. Meist sind einzelne Stäbchen mit kaum wahrnehmbarer Zweitheilung vorhanden, bisweilen liegen sie zu mehreren in kleinen Häufchen beieinander, scheinbar in einer Schleimsubstanz. Ihre durchsehnittliche Grösse ist 1 μ lang 0,4—0,6 μ breit

b) Von der letzteren Culturflüssigkeit machten wir eine l'ebertragung in eine Nährflüssigkeit mit 0,2 % Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub>; nach 24 Stunden hatte ein nur geringes Wachsthum, nach 48 Stunden eine reichliche Vermehrung der Organismen stattgefunden. Diese bestehen fast nur ans Coccen, durchschnittlich 1,5 μ gross und aus vereinzelten, grösseren runden Gebilden bis zu 2 μ Durchmesser; diese haben dieselbe Form wie im Thierkörper und dürften als Zoogloeen anzuschen sein. Bei diesem Sodagehalt blieben wir stehen, weil dadurch bereits eine Verlangsamung im

Wachsthum und eine Aenderung der Formen (Bildung von Zoogloeen) eingetreten war.

Wir nahmen die anaërobe Züchtung aus dem Grunde vor, weil wir meinten, dass bei dem üppigen Wachsthum bei ungehindertem Zutritt der Luft, dem Organismus zuviel Sauerstoff zur Verfügung stände, wodurch vielleicht die Pathogenität herabgesetzt werden könnte.

Von einer flüssigen Cultur, welche ursprünglich 0,2 % Naz COz enthielt, wurden einer Maus 0,3 ccm subeutan eingespritzt. Das Thier verendete nach 24 Stunden und enthielt die verabreichten Bacterien in einer solchen Auzahl in Milz, Nieren, Leber und Herzblut, wie keine der früher benutzten Mäuse. Der Tod war allerdings nicht früher eingetreten, wir hatten indess den Beweis geliefert, dass auch die mit alkalischen Flüssigkeiten gezüchteten Organismen im Körper ausserordentlich stark sich vermehren und enthielten die Organe den Organismus in völliger Reincultur.

#### II. Impfversuche an Meerschweinchen.

Die erste Impfung eines Meerschweinehens geschab mit einer 24 Stunden alten Bouillon-Milcheultur, in welche Theile der Niere einer bereits 6 Stunden nach der Impfung verendeten Maus übertragen waren. Es wurde ungefähr 1 ccm der Flüssigkeit unter die Haut am Untertheile des Bauches einzespritzt.

Wenige Stunden nach der Injection waren Krankheitserscheinungen wahrzunehmen, anfänglich zeigte das Thier grosse Urruhe, es stiess auch ab und zu ein ängstliches Geschrei aus, später wurde es ruhig, zugleich trat Lähmung des Hinterkörpers ein, schliesslich auch eine Lähmung der vorderen Extremitäten; bei jeder Berührung schrie das Thier nun ganz jämmerlich. Nach Verlauf von 16 Stunden verendete es.

Aeusserlich war ausser einem kleinen Geschwüre an der Oberlippe, jedenfalls eine geplatzte Aphte, nichts besonderes zu bemerken.

Beim Aufschneiden der Haut zeigte sich, dass durch die Auflösung des mittleren und inneren Bindehautgewebes die Haut völlig von dem Muskelfleisch losgelöst war. Selbst Letzteres war von den Bacterien soweit zersetzt, dass man in den der Haut zunächst liegenden Muskeln keine intacten Muskelfäden bei der mikroskopischen Untersuchung finden konnte. Die Lösung der Haut vom Fleisch war nicht auf die Umgebung der Impfstelle beschränkt, sondern sie erstreckte sich über den ganzen Körper, so dass die Haut nur noch am Rückgrat, Kopf und an den Fussenden mit Fleisch und Knochengerüst in Verbindung war.

Zwischen dem Fell und Fleisch hatte sich ein grosses Quantum seröser Flüssigkeiten gesammelt, welche aus dem Blut und dem aufgelösten Bindegewebe entstanden waren.

In diesem Serum fanden sich die einzelnen Stäbchen und Doppelstäbehen unseres Bacteriums, sowie Coccen verschiedener Grösse in ganz ausserordentlicher Menge. Dasselbe Bild ergab die Untersuchung des Herzblutes, der Nieren und der Milz.

Mit dem neugewonnenen Serum ist am gleichen Tage ein anderes Meerschweinchen geimpft.

Es wurden diesem ungefähr 0,8 ccm des Serums am unteren Theil des Bauches eingespritzt. Nach 2 Stunden fing das Ther an zu schreien, anfangs unter unruligen Bewegungen, später als bereits Lähmungen sich eingestellt hatten, liess es noch immer ein Schmerzensgeschrei ertönen. Nach 14 Stunden trat der Tod ein. Der Sectionsbefund war genau derselbe wie bei dem vorhergehenden Meerschweinchen.

Es wurden noch weitere Impfungen an Meerschweinchen und zwar mit gleichem Erfolge gemacht; jedoch benerkten wir, dass nach 5—6 weiteren Uebertragungen von Thier zu Thier die Virulenz der Bacterien nachliess. Die Thiere reagirten nicht mehr so schnell und starben schliesslich erst nach Verlauf von 6 Tagen-

Die Wirkungen, welche der abgeschwächte Organismus hervobrachte, waren theils ganz anderer Natur. Die Merschweinchen verendeten stets unter der Erscheinung einer Blatvergiftung, infolge von Septicämie, wobei zugleich ein starkes Lungenemphysem zu bemerken war.

Einige dieser Thiere hatten auch Bläschen mit wässerigem Inhalt an der Leber und an den Nieren, und waren in dieseu Bläschen ausschliesslich Streptococcen zu finden. Bei den weiteren Versuchen war bei den verendeten Thieren von diesen Erscheinungen nichts mehr zu entdecken. Das Bindegewebe der Haut erschien jetzt wie verfettet, in den Fettschichten fanden wir Blutansammlungen (Haemorrhagien), die bis nahe an die Haut herantreten; ausserdem war aus vielen kleinen Gefässen Blut ausgetreten, vorzüglich an den Geschlechtstheilen, am Kopf und an den Bauchdrüsen.

Auch grosse weisse Herde, ähnlich den Tuberkelherden, waren hie und da zwischen dem Muskelfleisch und dem Bindegewebe eingelagert. In allen diesen afficirten Theilen fanden sich die kleinen o valen Einzelstäbehen sowie Doppelstäbehen. An den inneren Theilen war ausser der dunklen Röthung und einer Anschwellung der Milz und Leber makroskopisch nichts wahrzunehmen. Die Milz war von den charakteristischen Bacterien ganz besonders reichlich durchsetzt. Lunge, Leber und Herz enthielten eine viel geringere Anzahl der Organismen.

Sodann ist ein Meerschweinehen mit einer Aufschlemmung aus Eigelbeultur geimpft (siehe A. XIV); in diesem Eigelb befanden sich nur die grösseren runden Coccen, aber in solcher Anzahl, dass man bei der mikroskopischen Prüfung im Gesichtsfelde nichts als Coccen zu sehen meinte. Das Meerschweinehen erkrankte bald, nahm nur sehr wenig Futter zu sich, magerte ab und verendete am 8 Tage.

An der Impfstelle hatte sich ein Geschwür mit grossen Eitermassen gebildet. Diese Eitermassen enthielten weder Eitercoccen noch andere Bacterien, sondern es war nur unser Organismus zu sehen, und zwar in Form von Stäbchen, welche die Lange von 1—1,5 µ und eine Breite von 0,6 µ hatten. Ein weiteres Eitergeschwür fand sich am unteren Theile der Brust, zwischen den beiden Oberschenkeln der Vorderbeine, also weit entfernt von der Impfstelle. Das Fell war hier an beiden Oberschenkeln losgelöst und zwischen der Haut und dem Muskelfleisch befand sich eine geringe Menge einer serösen Flüssigkeit.

Ferner zeigte sich dieselbe Erscheinung wie bei den anderen verendeten Thieren, nämlich Blutaustritt aus den Gefässen, Schwellung der Halsdrüsen und Blutansammlung in der Umgebung derselben. Im Blute waren wenige Stäbehen.

In der Milz, die von kleinen Stäbchen durchsetzt ist, fanden sich Coccen und kleine ovale Stäbchen, ebenso in den Nieren.

Die obere Zungenhaut ist schmutzig eitrig, löst sich ganz von den Muskeln los. Ebenso die Gaumenhaut.

Das mikroskopische Präparat der Zungenhaut enthält die ovalen Stäbehen und wenige Coccen.

In Fleischwasser-Peptonlösung, welche nach der Impfung 24 Stunden lang bei 37 °C. gestanden hatte, waren die Bacterien stark vermehrt und in allen Culturen nur ovale Coccen oder ovoide Kurzstäbehen zu finden.

Die bei den fortgesetzten Versuchen sich bemerkbar machende Abschwächung der Virulenz veranlasste uns, vorläufig keine weiteren Versuche mit Meerschweinchen zu machen. Nachstehend geben wir die bei grösseren Versuchsthieren erhaltenen Resultate bekannt, welche Versuche bei Rindern theils gleichzeitig mit den Impfungen bei Meerschweinchen, theils später vorgenommen sind. Die Impfungen der Schafe fanden früher statt.

# III. Impf- und Fütterungsversuche bei Schafen und Hühnern.

In Bonn und in dessen Umgegend war, wie schon in der Einleitung bemerkt, die Maul- und Klauenseuche nur äusserst schwach in den letzten Monaten beim Rindvieh aufgetreten. Durch Benutzung der Organismen, welche von dortigen Thieren herrührten, gelang es uns nicht, bei Schafen die charakteristische Krankheit zu erzeugen; ausser einem diarrhöischen Koth trat keinerlei Störung im Befinden der Thiere ein. Die Schafe sind bekanntlich an und für sich weniger empfindlich für das Contagium der Maul- und Klauenseuche.

Von gleichem Misserfolge waren auch die Impfversuche an Hühnern begleitet, wir kounten hier keinerlei Reaction, weder nach der Fütterung noch nach stärkeren Injectionen verzeichnen.

# IV. Impf- und Fütterungsversuche an Rindern.

Die ersten Impfversuche an einem 5 Monate alten, sehr kräftigen Rinde, waren mit Reinculturen des Organismus angestellt, den wir aus dem Material von Bonn und Umgegend genommen hatten. Wir injicirten 1 ccm der Bouilloncultur am hinteren Theil des Bauches.

Es bildete sich eine kleine Geschwulst, auch stieg die Temperatur innerhalb der nächsten 24 Stunden um 1,2% es blieb aber bei der örtlichen Infection, die nach wenigen Tagen wieder zurückging, um dann ohne Hinterlassung irgend welcher Geschwüre, völlig zu verschwinden.

In kurzen Zwischenräumen sind noch mehrere Injectionen vorgenommen, aber ohne Erfolg. Augenscheinlich haben wir durch diese öftere Impfung mit sehr kleinen Mengen, das Gegentheil davon erzielt, was wir beabsichtigten; es zeigte sich, dass das Thier allmählich einen gewissen Grad von Immunität erlangt hatte, und auf spätere Impfungen mit dem neuen Material aus Emmerich, dessen hochgradige Virulenz wir bei den Versuchen mit Meerschweinchen erwähnten, auch nur mit einer vorübergehenden Geschwulst und einer Temperatursteigerung reagirte.

Die weiteren Impfversuche sind mit einem andern gleichfalls 5 Monate alten Rinde angestellt.

Dem neuen Thier wurde eine Dosis von ungefähr 20 ccm einer 24 Stunden alten Bouillon-Milchcultur der für Meerschweinchen virulenten Organismen subcutan einverleibt und zugleich eine ungefähr gleiche Menge in den Schlund gegossen.

Das Thier zeigte nach Verlauf von 6-8 Stunden eine Temperaturerhöhung und Mattigkeit.

Nach 24 Stunden nahm es wenig Futter zu sich, indess fand das Wiederkäuen nicht statt, es war schwer zum Aufstehen zu bewegen und lahmte beim Gehen, als wenn der ganze Hintertheil erkrankt sei. Während das Fieber allmählich nachliess, traten örtliche Krankheitserscheinungen ein; in den Untertheilen der Nasenlöcher bildeten sich kleine Bläschen, ebenso auf der Zunge, besonders aber am Zungenrande.

Wir hielten eine Einspritzung von einer grösseren Menge des Krankheitserregers für angebracht und injicirten das 5 inche der zuerst angewendeten Menge. An den Injectionsstellen trat keine Geschwürbildung ein und auch der Krankheitszustand verschlimmerte sich nicht in dem Maasse wie wir durch die grössere Dosis erwartet hatten. Das Thier hatte starke Diarrhöe, es war matt und zeigte fast gar keine Fresslust.

Mit dem Schwinden des Schwächezustandes vermehrten sich die äusseren Krankheitserscheinungen. Die Schleimhäute des Maules waren stark geröthet, die Zunge stärker mit kleinen Bläschen besetzt, am Oberkiefer bildeten sich Defecte, die immer grösser wurden, auch die Bläschen in den Nasenlöchern hatten sich vermehrt und begannen zu eitern, selbst an der Oberlippe hatten sich Blasen gebildet, die jedoch bald platzten und eiterig wurden. Das Zahnfleisch des Unterkiefers war blauroth und missfarhen

Das Thier geiferte ziemlich stark.

Diese ausgesprochenen Krankheitserscheinungen treten chankteristisch erst zwischen dem 6. und 10. Tage ein. Zur Aphtenbildung an den Füssen zwischen den Klauen war es nicht gekommen.

# C. Erklärung der beim Bacterium der Maul- und Klauenseuche vorkommenden Coccenformen verschiedener Grösse, der hefeartigen Gebilde, bezw. der von anderen Forschern für Protozoen gehaltenen Formen.

Nach der Uebertragung von Bacterien auf Thiere fallt es zuweilen auf, dass gleich nach dem Eintritt des natürlichen Todes oder unmittelbar nach dem Tödten des kranken Thieres, keine Stäbchen im Körper nachzuweisen sind, weder im Blut noch in anderen Theilen der inneren Organe.

Man könnte diese Erscheinung, sofern sie auf einer Vernichtung der Bacterien beruhen würde, durch die specifische Giftmischung der in der überimpften Cultur enthaltenen Stoffwechselproducte erklären.

Wir beobachteten indess wiederholt die Thatsache, dass nach den Uebertragungen eines solchen von Bacterien freien Blutes oder von bacterienfreien Theilen der inneren Organe geimpfter Mäuse, in künstliche Nährmedien bald ein üppiges Wachsthum von Bacterien eintritt.

Es müssen in diesen Fällen Bacterien in einer anderen Form, die unseren Beobachtungen theils entgehen, theils nicht richtig erkannt sind, vorhanden sein, bzw. waren die Bacterien durch Gebilde anderer Art verdeckt.

Im Voraufgegangenen machten wir wiederholt die Angabe, dass in verschiedenen Fällen in den Culturmedien nur Coccenformen ungleicher Grösse vorhanden waren, und solche beständig sich vorfanden. In anderen Fällen waren hefeartige, den Protozoen ähnliche Gebilde nachzuweisen, neben ganz verschwindend geringen Mengen von Bacterien, oder es fehlten die Letzteren vollständig.

Was sind, so fragen wir, diese Coccen verschiedener Grösse und die hefeartigen Gebilde? —

Nach unserer Ansicht theils Dauerformen von Bacterien, theils Einschlüsse in Phagocyten.

Die Uebertragungen dieser Gebilde in künstliche Nährmedien bestätigten die Anschauung vollständig.

Die Coccenformen verschwinden z. B. in Fleischwasser-Peptonlösung, und finden wir dann in den künstlichen Culturen unsere ursprünglichen Bacterienformen wieder. Auch die hefenartigen Gebilde lassen die Formen wieder auswachsen, wie sie uns als pathogene Form im todten Thierkörper bekannt geworden sind.

Der natürliche Schutz, die antibacterielle Anlage des Thierkörpers, verursacht die Umbildung und bewirkt, dass diese Mikrorganismen Dauerformen bilden. Die runden Coccen sind als Dauersporen oder theilweise als Zoogloeen von solchen anzusehen. Es können aber auch die Phagocyten die Bacterien in sich, behufs Abtödtung einschliessen, sie wirken also wie Amöben; eine Thatsache, die von verschiedenen Forschern zur Annahme der Amöben-Erkrankungen geführt hat.

Neben diesen Gebilden können wirkliche pathogene Bacterien vorhanden gewesen sein, während die für Amöben gehaltenen Formen nicht die Rolle von Krankheitserregern, sondern die der Krankheitsvertilger spielen. Auch bei unseren Versuchen trat uns häufig das Bild von Bacterien-Einschlüssen in runde Gebilde entgegen, oder von Zusammenlagerungen von Bacterien-Herden, die aus Phagocyten bestanden, welche Bacterien aufgenommen hatten.

Die Zelle mit ihrem activen Eiweiss enthält das Antitoxin und wirkt tödtend auf die Bacterien bezw. auf das von den Bacterien ausgeschiedene Toxin. Zur Neutralisation (im bildlichen Sinne) muss eine directe Berührung der beiden Eiweiss-Substanzen stattfinden und das kann nur dadurch gescheen, dass entweder eine Plasmolyse der Bacterien herbeigeführt wird, oder die Bacterien werden direct im antitoxischen Eiweiss aufgelöst und vernichtet. <sup>1</sup>

Zu diesem Zwecke werden die Bacterien von den Phagocyten eingeschlossen und unschädlich gemacht. Reicht die natürliche antitoxische Anlage der Phagocyten nicht aus, um die eingedrungenen Bacterien abzutödten, bzw. deren Gift zu neutralisiren, dann findet das Gegentheil statt. Das Eiweiss der Phagocyten dient nun als Nährstoff für die Bacterien und es erfolgt eine Vernichtung der Körperzelle. Sind dagegen die Phagocyten oder deren actives Eiweiss im Stande, die Bacterien oder deren Gifte in dem Maasse zu vernichten, bzw. zu neutralisiren, dass keine directe Schädigung des Körpers stattfindet, dann entledigt sich derselbe der unassimilirbaren Organismen, oder deren Stoffwechselproducte, sei es durch Bildung von Abscessen, indem um die Bacterienherde ein schützender Wall von Leukocyten sich bildet, oder durch die Excremente.

In diesem Sinne wird von uns die Krankheit der Maul- und Klauenseuche aufgefasst, da es auch eine Infection mit dem gleichen Contagium unter anderen Krankheitserscheinungen gibt (Durchfall, Tod, namentlich bei jungen Kälbern).

In gleicher Weise, wie das active Eiweiss der Phagocyten, kann auch anderes Eiweiss, z. B. das active Eiweiss der Hühner-

Siehe Hueppe, Naturwissenschaftliche Einführung in die Bacteriologie, S. 204.

eier oder dasjenige der Milch wirken, und bestimmt diese Thatsache zugleich die Formen der Organismen, welche wir in diesen Nährmedien wiederfinden können.

Hatte das Eiweiss des Eies durch Brutwärme seine active Eigenschaft erlaugt, so fanden wir nur die runden Coccen verschiedener Grösse, bzw. die hefenartigen Gebilde.

In der Milch der erkrankten Thiere kommt der Organismus vorzugsweise in Form von Streptococceu vor.

Die Streptococcen sind eine Dauerform des Erregers der Maul- und Klauenseuche, weil es durch weitere Uebertragungen der Streptococcen immer wieder gelungen ist, die Form der Einzel- und Doppelstäbchen zu erhalten!).

Im Körper der durch die Organismen getödteten Thiere finden wir begreiflicher Weise die runden Coccen und die Hefeoder protogoeenartigen Gebilde nur selten.

Hier hatte das active Eiweiss seine antitoxische Wirkung eingebüsst und die Bacterien haben sich auf Kosten desselben vernehrt. Je später die Section nach dem eingetretenen Tode vorgenommen wird, um so reichlicher finden sich die Bacterien im Blut und in den inneren Organen, und umsoweniger die runden Dauerformen, die in dem günstigeren Substrat des Leukocyten-Eiweisses, bzw. durch die Zersetzung der Blutkörperchen zu Bacterien ausgewachsen sind und sieh vermehrt haben.

Tödtet man dagegen erkrankte Thiere und untersucht sofort das austretende Blut oder die inneren Organe, so kann man oft massenhaft die Coccen und Phagocyten finden.

Hiermit dürfte die Ansicht, dass der Erreger der Seuche eine Amöbe sei, ihre Erklärung gefunden haben.

#### D. Literatur.

Die Literatur über den Erreger der Maul- und Klanenseuche ist auf's Sorgfältigste von Bussenius und Siegel zusammengestellt\*) und glauben wir, bezüglich der älteren Angaben, auf

Erklärung der Arthrosporenbildung siehe Hueppe, Naturwissenschaftliche Einfügung in die Bacteriologie, 1896, S. 17 u. 24.

<sup>2)</sup> Deutsche medic. Wochenschrift, 1897, Nr. 5 u. 6.

die dortigen Mittheilungen verweisen zu sollen, ohne auf die früheren Ansichten der Forscher näher einzugehen.

Eine sorgfältige Beachtung erfordern die neueren Arbeiten von Behla, Schottelius, Klein, Kurth, van Niessen, Siegel und Bussenius.

Wir erwähnen diese Arbeiten im Zusammenhang, weil wir glauben, dass alle diese Forscher ein und denselben Organismus, aber in verschiedener Gestalt und unter verschiedenen Bedingungen gesehen und beobachtet haben. Die älteste dieser Veröffentlichungen ist diejenige von Behla<sup>3</sup>). Der selbe fand eine den Amöben nahestehende hüllenlose Protoplasmamasse, welche er für das Sporulationsstadium des Aphtenseuche parasiten hält. Gleicher Ansicht ist Piana und Florentini<sup>3</sup>. Die specifische Krankheit konnte mit diesen Protozoen nicht erzeugt werden. (Wir gaben im Theil C. eine Erklärung für die auch von uns beobachteten amöbenartigen Gebilde.)

Die Untersuchungen Kurth's sind wegen ihrer Ausührlichkeit in morphologischer und biologischer Beziehung von besonderer Bedeutung, weil ein Zusammenhang mit den Organismen der übrigen Forscher zu erkennen ist.

Kurth sagt über seinen »Streptococcus involutuse: »Dieser ist ein regelmässiger Befund auf dem Grunde der Bläschen bei der Maul- und Klauenseuche des Rindvichs und da er anderweitig sich nicht findet, zugleich ein Erkennungszeichen dieser Krankheite. <sup>3</sup>)

Auch wir können bestätigen, dass wir einen dem Streptococcus involutus von Kurth ähnlichen Organismus nicht
mur aus Krankheitsherden, sondern auch aus der Milch und
aus dem Euter erkrankter Thiere gezüchtet haben, müssen
aber hinzufügen, dass dieser Streptococcus nur eine bestimmte
Form unserer unter andern Verhältnissen gezüchteten Kurzstäbehen ist.

<sup>1)</sup> Centralblatt für Bacteriologie, 1893, Bd. 13, S. 53.

<sup>2)</sup> Dasselbe, 1895, Bd. 17, S. 450.

<sup>3)</sup> Arbeiten aus dem Kais. Gesundheitsamt, Bd. 8, S. 451, 1892/93.

Was die Cultureigenthümlichkeiten des von Kurth genau beschriebenen Organismus betrifft, so können wir die Gleichheit mit den von uns gezüchteten Bacterien nicht behaupten, weil wir nicht die gleichen Nährböden — wie dieser Forscher — anwendeten: Auf festen Nährböden bildet unser Mikrob keine Streptococeen, sondern die in den Colonien enthaltenen Bacterien bestehen aus Coccen oder ovalen Stäbelen, welche in einer Schleimsubstanz eingelagert sind.

Schottelius!) hat bei seinen Untersuchungen über den Erreger der Seuche die beiden von Behla und Kurth beobschteten Formen erkannt und beschrieben. Er sagt von seinem Streptocyt:

>Es sind kürzere oder längere Reihen von sehr verschiedenen rundlichen Gebilden, welche zwar im Ganzen kugelig sind, von denen viele jedoch, nämentlich die an den Enden stehenden, Ausstülpungen zeigen, welche sich der Form nach wie die beweglichen Ausläufer der weissen Blutkörperchen verhalten.\*

Diese Bemerkung ist bezeichnend und es leuchtet sofort ein, dass diese Gebilde die von uns als ≯hefeartige∗ beschriebenen Formen sind.

Weiter gibt Schottelius über die Beobachtung dieser Gebilde an, dass » wenn man fortlaufend Tag um Tag Culturen im hängenden Tropfen untersucht, welche aus täglich frisch überträgenem Material genommen sind, die Ketten immer kürzer und kürzer werden und dass man schliesslich noch mit Bildungen zu thun hat, welche diplococcenartig oder wie Sprosspilze meist aus einem ungleich grösseren und 1—2 ganz kleinen anhängenden Kügelchen zusammengesetzt sind.

Weitere Glieder in der Vervollständigung des Formenreichthums der Organismen werden durch die Arbeit von van Niessen\*) hinzugefügt.

<sup>1)</sup> Centralblatt für Bacteriologie, Bd. 1X, S. 79, 1892.

Van Niessen, Berliner thierärztliche Wochenschrift, 1897, Nr. 9, S. 100.

Diese mit schematischen Zeichnungen verschene eingehende Abhandlung ist von besonderem Interesse, weil durch dieselbe der Versuch gemacht wird, den Pleomorphismus eines Bacteriums zu beweisen.

Wir müssen leider der Kürze halber davon absehen, näher auf die Einzelheiten einzugehen und heben nur hervor, dass durch die darin enthaltenen Anschauungen und Angaben jedenfalls die Thatsache nahe gerückt wird, dass van Niessen denselben Organismus wie wir beobachtete. Die eigenthümlichen Gebilde, welche dieser Forscher auf Gelatineplatten erhielt, lassen sich nach unseren Erfahrungen als den Beginn einer Mycelbildung erklären.

In neuerer Zeit sind es die Veröffentlichungen von Siegel und Bussenius<sup>1</sup>), welche nicht nur in den Fachkreisen, sondern durch die Tagespresse die Aufmerksamkeit auch des weniger interessirten Publikums auf sich lenkten.

Siegel's Veröffentlichung aus dem Jahre 1894 hat mehr den Zweck, den aetiologischen Zusammenhang der Mundseuche der Menschen mit der Maul- und Klauenseuche der Thiere zu erbringen, bezw. den Beweis zu liefern, dass beide Krankheite durch den selben Mikroorganismus hervorgerufen werden. Dass diese Thatsache nicht zu leugnen ist, beweisen die Uebertragungen dieser Krankheit durch den Genuss von Milch aus den mit Aphten besetzten Eutern, wie sie in neuester Zeit wieder vorgekommen sind.

So wurde dem Verfasser bei der Entnahme des Materials in Emmerich ein Fall erzählt, wo sich infolge einer leichtsiumigen Wette eine Dienstmagd durch den Genuss von Milch einer erkrankten Kuh nicht nur die überaus schmerzhafte Stomatitis zuzog, sondern sie hatte auch unter bedeutenden Schwellungen des Gesichtes zu leiden, die an Kopfrose erinnerten.

Siegel beschreibt das Bacterium als ein Kurzstäbchen, bezw. als einen ovoiden Bacillus von der Grösse 0,5—0,7 µ, welcher bei gefärbten Präparaten in der Mitte eine schwächer

<sup>1)</sup> Deutsche medic. Wochenschrift, 1897, Nr. 5 u. 6.

gefärbte Stelle hat, während die Pole den Farbstoff stärker aufnehmen.

Im Jahre 1896 hatte Bussenius aus verschiedenen Organen eines an der Mundseuche erkrankten Menschen ein dem Siegelschen ähnlichen, kleinen ovoiden Bacillus gezüchtet, welcher blaue Colonien bildete und ein junges Kulb vier Tage nach der Fütterung des Bacillus tödtete.

Die aus dem lebenden und todten Körper des betreffenden Menschen erhaltenen Reinculturen ergaben, ausser dem obigen ovoiden Bacillus, das Vorhandensein verschiedener Coccen, unter denen ein sehr kleiner Coccus durch starke Virulenz sich auszeichnete und eine tödtliche Pyämie erzeugte.

Der Bacillus Siegel bewirkte nach der Verfütterung nur hin und wieder Krankheitserscheinungen, welche an die bei Maulund Klauenseuche der Thiere bekannten Symptome »erinnerten«. Siegel klagt über die wechselnde Pathogenität und die schnelle Absehwächung der Virulenz. —

Bei einer in Schultzendorf ausgebrochenen Seuche konnten Bussenius und Siegel regelmässig den ovoiden Bacillus in den Organen der erkrankten Thiere auffinden, und halten die Forscher demnach diesen für den wirklichen Erreger der Krankheit.

# E. Schlussergebnisse.

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen glauben wir in folgenden Worten kurz zusammenfassen zu können:

- Die an der Maul und Klauenseuche erkrankten Thiere enthalten einen bestimmten Mikroorganismus, welcher die Eigenschaft hat, seine Gestalt zu ändern.
- 2. Die Aenderung der Gestalt wird vorzugsweise durch einen Wechsel der Ernährungsbestimmungen und durch die Ausscheidung, bezw. durch die Erzeugung von Stoffen bedingt, welche auf die Entwickelung des Bacteriums einwirken.
- 3. Das Bacterium erscheint theils als ovales Stäbchen, dessen Länge kaum das 1½ fache der Breite beträgt, zum Theil sind die Stäbchen länger. Unter anderen Verhältnissen findet man

das Bacterium in Form von Coccen, Diplococcen, Streptococcen, welche stets in einer Schleimhaut eingebettet liegen. Nicht selten treten hefeartige Gebilde mit rundlichen Auswüchsen auf, die als Zooglüen zu betrachten sind, unter wieder anderen Verhältnissen verwandelt der Organismus sich in eine Streptothrix und letztere in einen Fadenpilz.

4. Diese Umwandlungen lassen sich verfolgen, wenn man von einer einheitlichen Bacteriencolonie ausgeht und Nähr medien von verschiedener Zusammensetzung, insbesondere mit verschiedenen Kohlenstoff- und Stickstoff-Verbindungen anwendet.

Mehrere Forscher, welche im Laufe der letzten Jahre mit den Mikroben der Maul- und Klauenseuche sich beschäftigten, haben höchst wahrscheinlich den selben Organismus wie wir beobachtet, jedoch zum Theil in verschiedener Gestalt und unter verschiedenen Lebensbedingungen.

Diese Forscher erkannten den grossen Wechsel der Formen des Mikrobiums nicht genügend und gelangten daher zu abweichenden Anschauungen.

- 5. Das Bacterium hat nicht nur eine ausserordentliche Vermehrungs-Fähigkeit und ein schnelles Wachsthum, sondern auch ein schr grosses Anpassungsvermögen an die verschiedensten Ernährungsbedingungen. Sehr häufig ist das Bacterium ein Säurebildner; es vermag in sauren Flüssigkeiten gut zu wachsen. Jedoch ist es auch fähig, in alkalischen Flüssigkeiten üppig zu gedeihen und kann sogar aus Harnstofflösung kohlensaueres Ammoniak erzeugen, also als Alkalibildner auftreten.
- 6. Bei dem hohen Anpassungsvermögen des Bacteriums an die verschiedenen Ernährungsbedingungen und bei der leichten Veränderlichkeit seiner Formen kann es nicht auffallen, dass auch die physiologische Wirkung, welche das Bacterium auf lebende Thiere ausübt, eine sehr veränderliche ist und die charakteristischen Krankheits-Erscheinungen nur unter bestimmten Verhältnissen hervorruft.

Durch unsere Untersuchungen dürfte die Morphologie des Organismus im Wesentlichen klar gestellt sein. Dagegen können wir ein Gleiches von den physiologischen Eigenschaften des Mikrobs nicht behaupten. Wir glaubten zunächst den Hauptwerth auf die Erkennung des Organismus unter den verschiedenen Lebensbedingungen und die Erforschung der Wandelbarkeit seiner Formen legen zu müssen.

Durch weitere Beobachtungen wird festzustellen sein, unter welchen Verhältnissen das Mikrobium seine krankheitserregenden Eigenschaften vorzugsweise äussert. Wir konnten diesen Theil der Forschung jetzt nicht weiter fortsetzen, weil inzwischen die Seuche in Westdeutschland soweit erloschen ist, dass es uns nicht möglich war, frisches Material zu erhalten. Die Virulenz der auf künstlichen Nährböden lange Zeit fortgezüchteten Bacterien war schwächer geworden und halten wir es für nöthig, die Arbeit nur mit solchen Bacterien fortzusetzen, welche auch bei grösseren Thieren eine volle Wirkung auszuüben vermögen.

 Der Schwerpunkt der weiteren Forschungen über den Erreger der Maul- und Klauenseuche liegt demnach nicht mehr in der Morphologie, sondern in dessen Physiologie.

#### Anhang.

# Zusammensetzung der benutzten Nährböden bezw. Nährflüssigkeiten.

- 1. Michserum-Agar. Milch wird durch eine Milch-centrituge vom grössten Theil des Fettes befreit, dann auf ungefähr 40°C. erwärmt und geringe Mengen einer concentrirten Labessenz hinzugesetzt. Hat der Käsestoff sich ausgeschieden, so erhitzt man auf ungefähr 75°C. und filtrit. Vom Filtrat wird 11 mit 20 g gemahlenem Agar im Dampftopf eine halbe Stunde lang auf 1½-2 at erhitzt und die Flüssigkeit durch Soda genau neutralisirt, uni nur entweder, wenn der Nährboden schwach alkalisch sein soll. 0,5 g Naz CO3, oder wenn man einen sauren Nährboden haben wil, durch einige Tropfen Milchsäure schwach sauer gemacht.
- Asparagin-Agar 20 g Agar, 1 g Asparagin, 1 g
   Glycerin, 1 g Kaliumphos hat gelöst in 1 l Wasser.

- Nitrit-Agar. 20 g Agar, 1 g Kaliumphosphat, 1 g
   Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub>, 2 g Natrium-Nitrit werden bei 2 at. in:1 l Wasser gelöst.
- Pepton-Agar. 20 g Agar, 20 g Pepton, 1 g Kaliunphosphat werden bei 2 at. in 11 Wasser gelöst, die Flüssigkeit mit Soda genau neutralisirt und ausserdem 0,5 g Na; CO<sub>3</sub> hinzugesetzt.
- Harnstoff-Gelatine. Die gewöhnliche 10 proc. Fleischwasser-Pepton-Gelatine wird mit 2% Harnstoff versetzt.
- 6. Milchserum. Das Milchserum wird bereitet, wie bei Milchserum-Agar angegeben ist.
- 7. Fleischwasser. 1 kg feingehacktes, fettfreies Muskelfleisch wird in einem passenden Gefäss mit 2 l Wasser übergossen, im Dampftopf 2 Stunden lang bei 100° C. erhitzt, die Flüssigkeit abgegossen, zum Volumen von 21 verdünnt, durch Zugabe von Sodalösung neutralisirt, filtrirt und sterilisirt.
- 8. Fleischwasser-Peptonlösung (alkalisch). In 11 Fleischwasser werden 10 g Pepton, 5 g Kochsalz gelöst, die Lösung durch Zugabe von Sodalösung neutral gemacht, mit 5 ccm einer 10 proc. Sodalösung versetzt, filtrirt und sterilisirt.
- 9. Nitrit-Bouillon (neutral) Fleischwasser auf Zugabe von 2% Natrium-Nitrit.
- Harnstofflösung. 20 g Harnstoff, 10 g Glycerin, 1 g Kaliumphosphat werden in 1 l Wasser gelöst.





# **ARCHIV**

FÜR

# HYGIENE.

(BEGRÜNDET VON MAX v. PETTENKOPER.)

#### UNTER MITWIRKUNG

VON

Prd. Dr. O. BOLLINGER, München; Prof. Dr. E. CRAMER, Heidelberg; Prof. Dr. R. EMMERICH, Marchen; Prd. Dr. F. ERISMANN, Zürich; Prof. Dr. J. v. FOODR, Budspett; Prof. Dr. A. HILGER, München; Prof. Dr. Dr. S. HEISMANN, Warzbarg; Prof. Dr. S. LERMANN, Warzbarg; Prof. Dr. L. C. LERMANN, Warzbarg; Prof. Dr. L. Dr. E. PREDER, Dr. J. POBT, Würzbarg; Prof. Dr. W. PRAUSNITZ, Graz; Prof. Dr. F. RENK, Draden; Prof. Dr. S. CHOTTELIUS, Frederig, I. B.; Oberstabstra Dr. A. SCHUSTER, München; Prof. Dr. G. WOLFFHÖGEL, Götningen.

#### HERAUSGEGEBEN

VON

# E. BUCHNER, J. FORSTER, M. GRUBER, FR. HOFMANN, M. RUBNER, \*\*A PROFESSORER DER HYGIENE UND DIRECTOREN DER HYGIENISCHEN INSHITUTE AN DER UNIVERSITÄTEN RU MÜNCHEN BTRASSBURG WIEN LEIPZIG BERLIN.

EINUNDDREISSIGSTER BAND.

MÜNCHEN UND LEIPZIG.

DRUCK UND VERLAG VON R. OLDENBOURG
1897.

# Inhalt.

| Seil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Leber die bacterienfeindlichen Eigenschaften der Leukocyten. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Dr. A. Schattenfroh, Assistent am Institut. (Aus dem hygie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Gelstinose Lösungen und Verflüssigungspunkt der Nährgelatine. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| C C ran der Heide. (Aus dem nygienschen institute von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32  |
| the state of the s |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| De Meanne Blauberg. Aus dem nygienischen mistrut der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ma 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Was Dubner (Alls dem hygienischen institut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Kleidung. Von Max Kubuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42  |
| der Universität Berlin)  Zur Hygiene der Fussbekleidung. Von Max Rubner. (Aus dem Zur Hygiene der Fussbekleidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 |
| Leber das Warmeleitungsverniögen des Leders. Von Dr. v. Lewa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Veber das Warmeleitungsverniegen des Institut der Universität Berlin) schew. (Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259 |
| schew. (Aus dem hygienischen Histard des Kupfers auf Hygienische Studien über Kupfer. VI. Die Wirkung des Kupfers auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| den Menschen. Von Prof. Dr. K. B Lehmann. (Ans dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| den Menschen. Von Prot. Dr. K. B Leitmann. (And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Ueber die Ursache der Hemmung der Gelatine-Verfüssigung durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Bacterien durch Zuckerzusatz. Von Dr. Wilhelm Auerbach aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Bacterien durch Zuckerzuste. Von Die Bauburg. (Aus dem hygienischen Institut der Universität Würz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 911 |
| n transfer des Labferments und seiner wirkung. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| b f Commor and Freudenberg, Daden. (Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 014 |
| Total in Wileyburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319 |
| The transfer man mit Steinkohlentneerbenzin; vier Todes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Collegen und mit beleuchtenden inierex perimenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Zusammengestellt von C. G. Santesson, Professor der Pharma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| kologie in Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336 |

# Ueber die bacterienfeindlichen Eigenschaften der Leukocyten.

Von

# Dr. A. Schattenfroh,

Assistent am Institut.

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Wien.)

## Einleitung.

Während durch die Untersuchungen H. Buchner's die bactericide Wirkung des Blutes und Blutserums als unanfechtbare Thatsache sichergestellt wurde, war die Frage nach der Natur und der Herkunft der dabei wirksamen Substanzen zunächst noch eine offene.

Buchner hatte zuerst an einen activen Zustand des GesammtBluteiweisses gedacht, nahm aber dann auf Grund weiterer Forschung — wobei sich ergeben hatte, dass das bactericide Vermögen
des Blutserums den Neutralsalzen, dem Wasser gegenüber ein
analoges Verhalten zeigt, wie die Wirkungsweise gelöster Enzyme,
Toxalbumine, — die Existenz eigener bactericider Stoffe >Alexinee
an, die ihren Reactionen nach als eiweissartige Körper angesehen
werden müssen. Damit war auch, da wir ja gewohnt sind,
fermentative Wirkungen stets als von Zellen ausgehend — wenn
auch ohne die Anwesenheit derselben möglich — zu betrachten,
der Gedanke an einen zelligen Ursprung der Alexine nahegelegt;
es handelte sich jetzt darum, zu ermitteln, welchen Zellen die
Arebir für Hygene. Bd. XXXI.

Ausscheidung derselben im Thierkörper zufällt. Eine Reihe von Autoren ist nun zu der Annahme gekommen, dass die polynucleären Leukoeyten die Muttersubstanz der Alexine vorstellen. Von den einschlägigen Arbeiten mögen hier nur die von H. Buchner¹), M. Hahn²) und Den ys²) eingehender besprochen werden, während bezüglich der andern auf das zusammenfassende in der Publication M. Hahn's enthaltene Referat und auf die neueste Broschüre Metschnikoff's³) verwiesen werden soll.

Buchner hat Aleuronatbrei, eine Aufschwemmung von Weizenkleber in Stärkekleister, Kaninchen und Hunden in die rechte Brusthöhle injicirt und konnte dadurch die Ansammlung eines stark leukocytenhaltigen Exsudats herbeiführen, das auf das bact. coli in vitro kräftig bactericid wirkte; diese Wirkung war beträchtlich stärker als die des Blutes und Blutserums vom gleichen Thier.

Da ein solches Pleuraexsudat im Wesentlichen durch einen Mehrgehalt an Leukocyten ausgezeichnet sei, so müssten letzter als die Ursache der verstärkten Wirkung gelten; eine Phagocytose im Sinne Metschnikoff's war ausgeschlossen, da die weissen Blutkörperchen durch Gefrieren und Wiederaufthauen des Exsudats getödtet waren. Buchner konnte auch durch Hinzugabe von eitrigen Belägen, wie sie sich in der Brusthölle der Thiere nach Injection von Aleuronatbrei finden, die bactericide Kraft des Blutserums steigern.

Hahn hat zuerst diese Versuche wiederholt und bestätigt, indem er in analoger Weise bei Einhaltung der gleichen Versuchstechnik fand, dass Exsudate, durch Injection von Aleuronatbrei bei Kaninchen erzeugt, stärker bactericid auf Staphylococcus pyog. aur. und Bac. typhi wirken als das Blut und Blutserum des gleichen Thieres.

<sup>1)</sup> Münchner med. Wochenschr., 1894.

<sup>2)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd. 25.

<sup>3)</sup> La cellule, Bd. IX-XI.

<sup>4) »</sup>Immunität«. Weyl's Handbuch der Hygiene, 1897.

Weiters suchte er, indem er mit chemotaktischen Mitteln (Aleuronatbrei, Lösungen von zimmtsaurem Natron und Papayotin) getänkte Wattebäusche in die Bauchhöhle von Kaninchen einführte, sich möglichst isolirte Leukocyten zu verschaffen. Die durch Auspressen der Pfropfen gewonnenen Flüssigkeiten wurden mit phys. Kochsalzlösung verdünnt und in Eiskochsalzmischung eingefroren. Auch hier konnte durch Hinzufügen derselben zum Serum eine Verstärkung der Wirkung auf den Staphylococcus und den Typhusbacillus erreicht werden.

Wenn er den Choleravibrio aussäte, war der Effect freilich ein anderer: Da wirkte das Blutserum stets kräftiger als die Exsudate; insbesondere trat dies in jenen Fällen hervor, wo Aleuronatbrei verwendet wurde, indem hier schon nach einigen Stunden eine Vermehrung des Choleravibrio Platz zu greifen begann. Hahn erklärt dies einmal dadurch, dass in den Wattebäuschen zurückbleibende Reste von Aleuronatbrei die bactericide Wirkung der Flüssigkeit, soweit sie für dieses Bacterium in Betracht kam, hemmen oder aufheben, namentlich dem Gehalt an Stärke misst er eine grosse Bedeutung bei; zweitens meint er auf Grund des Umstandes, dass in Peptonwasser eine stärkere. raschere Vermehrung des Choleravibrio eintrat als in inactivirtem Serum, dass letzteres für denselben ein schlechter Nährboden sei. wodurch also, bei dem Fehlen antagonistisch wirkender Factoren - guter Nährbedingungen - die Alexinwirkung des activen Blutes in so hohem Maasse zur Geltung kommen könne.

In der Folge beschäftigte er sich auch mit der Frage, ob die bactericiden Stoffe Secretions- oder Zerfallsproducte der Leukoyten seien und kommt zum Schlusse, dass ersteres angenommen werden müsse. Auf diese Versuche, die übrigens nach Hahn selbst nicht als abgeschlossen zu betrachten sind, kommen wir noch zurück.

Denys hat mit seinen Mitarbeitern gefunden, dass ein durch lnjeetion abgetödteter Staphylococcenculturen gewonnenes Pleuraexsudat von Kaninchen, das durch Centrifugiren zellfrei gemacht war, beträchtlich stärker bactericid auf den Staphylococcus wirke als das Blutserum desselben Thieres, und zwar sei die Wirkung

um so intensiver, je länger man - innerhalb 24 Stunden mit der Entnahme des Exsudats gewartet habe. Zwei Erklärungen für die Anhäufung der bactericiden Stoffe im Exsudatplasma seien möglich: Entweder werden dieselben von den im Exsudat viel reichlicher als im Blute vorhandenen Leukocyten produciert, oder sie stammen aus dem Blutplasma und werden durch Transsudation an der lädirten Stelle abgeschieden - im Sinne einer Abwehr. Denys hält letzteres für unwahrscheinlich und glaubt an eine Secretion der Alexine durch die Leukocyten. Weitere Versuche gingen dahin aus, zellfreies, durch einstündiges Erwärmen auf 60° inactivirtes Exsudat durch die secretorische Thätigkeit demselben beigefügter Leukocyten wieder activ zu machen; sein Vorgehen war folgendes: Exsudat wird centrifugirt und der Bodensatz nochmals in Blutserum, das selbst nur äusserst schwach bactericid wirkte, aufgeschüttelt; nachdem die Zellen wieder sedimentirt, werden sie inactivem Exsudate beigegeben und nach einigen Stunden durch Centrifugiren wieder entfernt. Um die Wirkung der an den Zellen haften gebliebenen Flüssigkeit auszuschliessen, wurden einige Tröpfchen derselben in ein Controlröhrchen (mit inactivem Exsudat) gegeben und letzteres mit dem zellhältigen verglichen. Wie Den vs hervorhebt, waren die erzielten Resultate schwankend, in den meisten Fällen negativ - das inactive Exsudat wurde nicht preactivirts. Nach Denvs rührt dies davon her, dass die Leukocyten, wie er feststellen kounte, im inactiven Exsudat bald zu Grunde gehen und infolgedessen ihre vitalen Eigenschaften, so auch die Fähigkeit der bactericiden Secretion, in kürzester Zeit einbüssen. Später versuchte er, schwach wirksames Blutserum auf analoge Weise durch hinzugegebene und wieder entfernte Leukocyten stärker wirksam zu machen - gleichfalls mit negativem Erfolge: die Leukocyten hatten keine bactericiden Stoffe abgegeben¹).

. 12

9

<sup>1)</sup> Andere Versuche desselben Antors, die mit zellhaltigen Flassig keiten angestellt waren, k\u00f6nnen speciull f\u00fcr die Frage nach der Provenient der Alexine nicht herangezogen werden, da die Leukocyten hiebel nicht abget\u00f6diet waren; es war demnach eine Wirkung durch Phagocytose nicht

In schroffen Gegensatz zu der Lehre, dass das Blut und das Exsudatplasma bactericide Stoffe enthalten, stellt sich die Theorie Metschnikoff's, der noch immer daran festhält mit einer später anzuführenden Ausnahme - dass dem Blutplasma und den Gewebsflüssigkeiten im Thier eine bacterientödtende Wirkung fehle; im Thier falle nur den Zellen, speciell den polynucleären Leukocyten, die Aufgabe der Bacterienvernichtung zu, und zwar sei der normale Vorgang der, dass die Bacterien in's Innere der Zellen aufgenommen und dort durch chemisch wirksame Substanzen getödtet, verdaut würden. - Es ist allseits bekannt, dass die Metschnikoff'sche Anschauung heftig bekämpft wurde; gegen die Bedeutung der mikroskopisch gesehenen Phagocytose hat man vor allem eingewendet, dass man nicht entscheiden könne, ob im einzelnen Fall die Bacterien noch lebend, oder durch die Körperflüssigkeiten, durch andere unbekannte Einflüsse bereits getödtet, gefressen würden: die Aufnahme lebender Keime ist aber ein unerlässliches Postulat. Dass etwa nur todte Bacterien gefressen würden, konnte Metschnikoff schon frühzeitig widerlegen, indem er wiederholt ein späteres Auskeimen derselben aus dem Zellleib beobachten konnte; doch war damit natürlich der Phagocytose als Abwehrvorrichtung wenig gedient. Um ihr mit Recht Wichtigkeit beimessen zu können, musste nicht nur nachgewiesen werden, dass die Keime lebend aufgenommen werden, es musste auch gezeigt werden, dass sie in den Zellen abgetödtet werden. Auch dies konnte Metschnikoff und seine Schule bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich machen. Bordet hat auf Degenerationen der Bacterien im Innern der Zellen aufmerksam gemacht, die sich durch eine grössere Verwandtschaft derselben zu den sauren Anilinfarbstoffen (Eosin) kundgeben, und die bei den nicht eingeschlossenen Keimen fehlen.

ausgeschlossen. Thatsächlich spielt letztere für den Staphylococcus eine grosse Rolle und dürfte auch in den Denys'schen Versuchen das Ausschlaggebende gewesen sein; in Kürze wird die Versuchsanordnung weiter unten erwähnt werden.

Ebenso konnten Gruber und Durham<sup>1</sup>) bei ihren Untersuchungen über Bauchhöhleninfectionen mittels Culturmethode nachweisen, dass ein allmähliches Absterben der Typhus- und Cholerakeime in den Zellen stattfinde.

Wenn es demnach auch als sicher gelten konnte, dass lebend aufgenommene Bacterien in den Leukocyten zu Grunde gehen, so war es noch zweifelhaft, welche Bedeutung der freien Flüssigkeit hiebei zukäme; man vermuthete gewissermaassen eine Präparirung der Bacterien durch dieselbe, so dass sie sowohl leichter gefressen als auch in der Folge leichter getödtet würden. Bei unseren eigenen Versuchen kommen wir hierauf zurück.

Der Modus des Absterbens in den Zellen erfuhr ebenfalls im Laufe der Zeiten eine verschiedene Beurtheilung. Während ursprünglich Metschnikoff es als durch die Lebensthätigkeit der Zelle bedingt (Verdauung) aufgefasst hatte, war man auf Seite der Gegner mehr geneigt, geänderten physikalischen Verhältnissen, wie sie bei der Phagocytose ja sicherlich vorhanden sind, Bedeutung beizumessen. Heute glaubt man wohl auch an eine chemische Wirkung der Zellen, die jedoch nicht durch den etwas vagen Verdauungsvorgang zustande käme, sondern durch die in den Zellen localisirten bactericiden Stoffe bedingt sei; in diesem hypothetischen Sinne deutet jetzt auch Metschnikoff die Phagocytose.

Seit man an einen Zusammenhang der Alexine mit den Leukocyten gedacht hat, ist man in der Haltung der Phagocytentheorie gegenüber nicht mehr so ablehnend wie früher; wer die Leukocyten für die Quelle der bactericiden Substanzen ansieht, muss ja geradezu an die Möglichkeit glauben, dass diese Stoffe auch im Innern der Zellen in Action treten können. Es handelt sich eigentlich mehr darum, die Leistung der Phagocytose im einzelnen Fall festzustellen, als ihre principielle Bedeutung anzuerkennen oder zu läugnen. In dieser Beziehung ist eine Versuchsanordnung von Denys und unabhängig von ihm vom Verfasser zu erwähnen. Denys konnte zeigen, dass zell-

Verhandl. des 14. Congresses f. innere Medicin in Wiesbaden 1896,
 227, und Durham, Reaction on peritoneal Infection, Proceed. of the Royal Society, 1897.

haltiges Exsudat im Plattenzählversuch stärker auf den Staphylococcus wirkt als durch Centrifugiren von den Zellen befreites, und schliesst daraus, wohl mit Recht, auf eine Bedeutung der lebenden Zellen, die er auf Phagocytose bezieht.

Ich batte Gelegenheit, vor einem Jahr im hygienischen Institut in München unter Prof. Buchner's Leitung ähnliche Verhaltnisse für die Hefezellen und den Soorpilz festzustellen. Wir waren zum Schlusse gekommen'), dass für diese Mikroorganismen die reichlich vorhandene Phagocytose von Bedeutung sein müsse, da wir eine Wirkung des Exsudats im Zählversuche nur dann constatiren konnten, wenn es lebende Leukocyten enthielt; waren die Zellen durch Gefrieren abgetödtet, so fehlte eine stärkere Wirkung, ebenso wenig trat eine Abtödtung in den zellfreien Flüssigkeiten, Exsudatplasma und Blutserum, ein.

Für eine Reihe pathogener Bakterien (Bac. anthrac., Bact. coli, Streptococcus erysipel., Bac. pyocyaneus) war aber dieser Unterschied nicht ausgeprägt; wir mussten also nothgedrungen die Bedeutung der Phagocytose für die untersuchten Bacterienarten in Abrede stellen. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich hervorheben, dass wir nicht etwa der Ansicht waren, es sei durch diese Versuche die ganze Frage zu erledigen, allein einen brauchbaren Maassstab zur Beurtheilung derselben mussten sie uns liefern, umso mehr als sich ja gezeigt hatte, dass unter Umständen (Hefezellen, Soor) für die Phagocytose günstige Resultate erzielt wurden.

Die Versuche von Buchner, Hahn und Denys machen es äusserst wahrscheinlich, dass der Leukocyt bactericide Stoffe besitzt, die getrennt von der lebenden Zelle, getrennt von dem Zellleib überhaupt, in Action träten. Ein stricter Beweis hiefür ist aber durch dieselben nicht erbracht worden: anhangsweise mitgetheilte Versuche werden zur Genüge erkennen lassen, wie wenig der Vergleich von Serum- und Exsudatwirkung geeignet ist, sichere Schlüsse ziehen zu lassen.

<sup>1)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd. 27.

Unsere hier niedergelegten Untersuchungen werden daher als Bekräftigung der bereits herrschenden Ansicht willkommen sein, da sie in ganz einwandfreier Weise den Beweis liefern, dass in den Leukocyten bacterienfeindliche Substanzen abgelagert sind und anderseits unsere Kenntnisse über dieselben erweitern.

Wir beschäftigten uns also zunächst mit der principiellen Lösung dieser Frage, an der in ganz gleicher Weise die Anhänger Metschnik off's wie die der andern Richtungen interessirt sind. Erst in der Folge legten wir uns die weitere Frage vor, wie weit denn eine Abtrennung der Stoffe von den Zellen möglich sei, und ob man annehmen dürfe, dass auch im Thier eine solche theilweise in Betracht komme, mit andern Worten, ob die »humorale« Theorie auch hinsichtlich der Leukocytenstoffe eine Existenzberechtigung habe.

### Eigene Untersuchungen.

Um hinsichtlich der reinen Zellwirkung zu klaren Schlüssen gelangen zu können, ist es unbedingt nöthig, dass die Leukocyten in einem indifferenten Medium sich befinden. Der Erste, der in Exsudaten die Zellen von der Flüssigkeit trennte, war Denys; wir haben diese Versuche bereits besprochen. er die centrifugirten Zellen in Serum nochmals vertheilte, wollte er eine möglichst weitgehende Isolirung derselben erzielen, ohne aber anscheinend von der Vollständigkeit der Trennung überzeugt zu sein, was daraus hervorgeht, dass er Controlversuche mit einigen Tropfen zellfreier Flüssigkeit anstellte. Eine vollständige Isolirung hingegen gestattet das zuerst von uns angewendete Verfahren:

Das in gewöhnlicher Weise gewonnene Exsudat - zunächst wieder von Kaninchen - wird centrifugirt. Nachdem die Zellen sich zu Boden gesenkt, wird abgegossen und der Bodensatz mit physiologischer Kochsalzlösung wiederholt gewaschen. Es werden also 15-20 ccm einer 0,6 proc. Lösung chemisch reinen Kochsalzes aufgegossen und darin die Leukocyten durch kräftiges Schütteln (am besten bei aufgesetztem sterilem Kautschukpfropf) fein vertheilt. Grössere Klumpen, die

2 í,

sich schwer zerschütteln lassen und Fibrinflocken werden nachträglich entfernt, und nun wird wieder so lange centrifugirt, bis der grösste Theil der Zellen sich am Boden der Röhrchen angesammelt hat. Die ganze Procedur wird 3 mal vorgenommen und schliesslich der letzte Rückstand, der reine Leukocyten vorstellt, in Arbeit genommen. Häufig, - in geringem Grade fast stets - enthält ein solches Exsudat auch rothe Blutkörperchen beigemengt, die aber beim Waschen und Schütteln zum grössten Theile zugrundegehen und nicht weiter stören. Um sie vollständig fortzuschaffen, kann man für manche Fälle die Waschflüssigkeit mit den Zellen einmal zum Gefrieren bringen; die rothen Blutkörperchen gehen dabei zugrunde, und ihre löslichen Bestandtheile werden von der Kochsalzlösung ausgewaschen, während die weissen Blutkörperchen, von dem Verluste der vitalen Bewegungsfähigkeit abgesehen, in viel geringerem Maasse durch das einmalige Gefrieren leiden.

Die so behandelten Leukocyten sind ebenso gut isolirt, ebenso gründlich pausgewaschen« wie etwa ein chemischer Niederschlag, den man wiederholt vom Filter nimmt und mit der Waschflüssigkeit zerreibt. Der Verdünnungscoöfficient der ursprünglich vorhandenen Flüssigkeit erhöht sich durch das Waschen auf etwa blassage

Von grösserer Bedeutung war die Entscheidung, ob die Zellen durch die etwas unzarte Behandlungsweise nicht an ihrer Integrität Schaden nehmen. Dass ein gewisser Procentsatz derselben thatsächlich hierbei zugrundegeht, erkennt man schon daran, dass, man mag das Waschen fortsetzen solang man will, stets organische Substanzen in der Kochsalzlösung gelöst werden; man kann darin unschwer das von Lilienfeld dargestellte Nucleohiston nachweisen. 1) Der weitaus grösste Theil der Zellen bleibt aber wohlerhalten; denn bringt man sie in Serum oder Exsudatplasma, so zeigen sie, bei 37° C. gehalten, lebhafte amoeboide Bewegungen, die nur nicht so rasch wie bei den nicht

<sup>1)</sup> Die Waschflüssigkeiten, durch Eindampfen concentrirt, geben mit Essigsanre flockige Fällung, die sich auf Zusatz von verdünnter Lauge wieder auflost.

gewaschenen Zellen einsetzen; gewöhnlich verstreichen einige Stunden, bis dies in ausgedehntem Maasse der Fall ist.

Dem entsprechend werden auch Staphylococcen, Hefezellen — äusserst empfindliche Reagentien — mit grosser Begierde aufgenommen. Wir durften also hoffen, dass die isoliten Zellen sich uns als brauchbar erweisen würden; da die Bewegungsfähigkeit bei den meisten Zellen erhalten blieb, waren wir wohl berechtigt anzunehmen, dass auch der Chemismus ein unveränderter war.

### Versuche über die Wirkungsweise der Phagocytose.

Schwemmt man diese isolirten Zellen in einem indifferenten Medium auf, so darf man mit Fug und Recht alle mit diesen Flüssigkeiten erzielten bactericiden Leistungen auf die Zelle zurückführen. Zunächst wollten wir, ähnlich wie Denys, untersuchen, ob der Leukocyt im Stande sei, ohne die normale Gewebsflüssigkeit Mikroorganismen durch Phagocytose zu tödten; dabei mussten wir auch gleichzeitig erfahren, wie weit denn hinsichtlich des Eintretens derselben die active Flüssigkeit von Bedeutung ist. Als Medium für die isolirten Zellen wählten wir die durch Centrifugiren gewonnene, 1 Stunde auf 60° C. erwärmte Flüssigkeit, — wie sich bei späteren Versuchen zeigen sollte, mit nicht allzu grossem Vortheile.

Bei uusern früheren Versuchen hatte sich gezeigt, dass Hesezellen in Exsudaten, die lebende Leukocyten enthielten, in kürzester Zeit zugrundegehen. Der effective Werth der Phagocytose wurde dadurch klar bewiesen. Doch waren die Zellen hierbei stets im Zusammenhange mit der activen Flüssigkeit, so dass man hier, besonders da in einigen Versuchen auch eine deutliche Alexinwirkung zu Tage getreten war, eine vorangegangene Schwächung der Keime nicht ohne weiteres von der Hand weisen komnte.

War aber die Wirkung der Zellen unabhängig von den in der Flüssigkeit befindlichen Stoffen, so musste sie auch eintrete, wenn die Leukocyten im inactiven Medium suspendirt sind, — vorausgesetzt, dass in demselben die Aufnahme der Hefezellen geradeso gut erfolgt wie im unverändert gebliebenen Vollessudat. Wir konnten diesbezüglich thatsächlich keine grossen Unterschiede bemerken; nur war eine gewisse Verlangsamung der Bewegungsvorgänge ersichtlich, die aber in gleicher Weise vorhanden war, wenn wir den isolirten Zellen die abcentrifugirte acti ve Flüssigkeit wieder hinzufügten, und die wir eben auf die beim Waschen eingetretene Schädigung zurückgeführt haben.

Bei zweien dergestalt angestellten Versuchen zeigte sich nun, dass die Zelle für sich die Fähigkeit besitzt, Hefezellen zu tödten. In der zellhaltigen Flüssigkeit trat, bei mikroskopisch nachgewiesener Phagocytose, bedeutende Verminderung der ausgesäten Hefekeime ein, während in den wiederholt eingefrorenen und aufgethauten, sowie in den erwärmten Controlproben eine Abnahme fehlte.

#### 1. Versuch.

Exsudat von 2 Kaninchen wird vereinigt und centrifugirt; die Zellen met gewaschen und einerseits mit dem activen (zellfreien) Exsudat wieder vereinigt (I), anderseits in derselben, aber auf 60° eine Stunde lang erwärmten Flüssigkeit suspendirt (II). Zur Controle wird von 1 eine Probe eingefroren und von II eine solche nochmals ¼ Stunde auf 60° erwärmt. Ausgesät: 2 tägige Cultur von Sacharomyces Pastorianus auf Bierwürzegelatine, in phys. Kochsalzbösung aufgeschwemmt; Bierwürzegelatineplatten.

| Inhalt der Röhrchen | Gleich nach<br>Aussaat | Nach      |        |        |  |
|---------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--|
| andair der Konrenen |                        | 21/2 Std. | 6 Std. | 24 Std |  |
| Ia                  | 3460                   | 281       | 26     | 0      |  |
| Ib                  | 3900                   | 350       | 11     | 0      |  |
| IIa                 | 3340                   | 290       | 10     | 0      |  |
| Пъ                  | 3520                   | 410       | 32     | 0      |  |
| I gefroren a        | 2960                   | 3100      | 3450   | 4200   |  |
| I gefroren b        | 3480                   | 3610      | 3960   | 4250   |  |
| II erwärmt a        | 3620                   | 3100      | 3800   | 3200   |  |
| II erwärmt b        | 3740                   | 3400      | 4100   | 4400   |  |

Anzahl der Colonien auf den Platten:

#### 2. Versuch.

Exaudat von einem Kaninchen, stark röthlich gefärbt. Bactericider Versuch in gleicher Weise wie Versuch 1 angesetzt. Aussaatmateriale: Sacharomyces Pastorianus.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt der |     | . 1 | Dahahan  |  |  |  | Gleich nach | Nach   |        |        |
|------------|-----|-----|----------|--|--|--|-------------|--------|--------|--------|
| Innait der |     |     | Ronrenen |  |  |  | Aussaat     | 3 Std. | 7 Std. | 24 Std |
| Ia         |     |     |          |  |  |  | 6450        | 660    | 28     | 12     |
| Ib         |     |     |          |  |  |  | 7200        | 720    | 16     | 9      |
| II a       |     |     |          |  |  |  | 6900        | 810    | 45     | 16     |
| IIb        |     |     |          |  |  |  | 6880        | 540    | 19     | 2      |
| I gef      | ror | en  | a        |  |  |  | 7400        | 8100   | 7950   | _      |
| I gef      | ror | en  | b        |  |  |  | 7800        | 7500   | 8260   | _      |
| II er      | wä  | rm  | t a      |  |  |  | 6800        | 6300   | 6600   | -      |
| II er      | wä  | rm  | t b      |  |  |  | 6550        | 7600   | 7100   | _      |

Die Bedeutung der Phagocytose für das Zugrundegehen der Hefe erfuhr hiemit eine neue Bestätigung. So wichtig diese Thatsache an sich auch ist, so wenig wäre man berechtigt, sie ohne weiteres auf analoge Verhältnisse bei den Bacterien zu übertragen. Die Hefezelle geht im Leukocyten zugrunde, dafür sprechen schon die geschrumpften Formen. Es ist aber eines zu bedenken: Der Leukocyt ist kein Nährboden für den Hefepilz, es könnte daher sein Zugrundegehen auch theilweise auf Nahrungsmangel zurückzuführen sein, da bei Uebertragung in Bierwürzegelatine die Diffusion des Nährsubstrats durch den todten Zellleib hindurch vielleicht behindert ist, und so ein Auskeimen der anfangs möglicherweise noch lebenden Keime unmöglich gemacht werden könnte. Für die Abwehr der eingedrungenen Hefekeime ist die Art und Weise, wie der Tod derselben erfolgt, freilich irrelevant; da hätte auch ein intracelluläres Erhungern Werth. Nur im Interesse einer richtigen Auffassung des Mechanismus der Phagocytose musste dies klargestellt werden, und deshalb war es nöthig, die Abtödtung aufgenommener Bacterien, die ja im Innern der Zellen sich vermehren können, deren Zugrundegehen also viel wahrscheinlicher auf einem activ wirkenden Momente beruhen musste, eigens nachzuweisen.

Da wir der Ansicht waren, dass Versuche durch Anlehnung an Thierexperimente an Werth gewinnen, galt es zunächst, einen bacteriellen Krankheitsprocess zu finden, der mit starken Eite rungen einhergeht und daher die Prüfung der Beziehungen von Zelle und Bacterium auch im Thier gestattet. Hiezu eignet sich in ganz ausgezeichneter Weise die Staphylococcen-Infection des Meerschweinchens.

Bei Einverleibung virulenter, abgeschwächter oder todter Culturen unter die Haut, in die Brust- und Bauchhöhle, ebenso bei Einbringen von mit solchen Culturen gefüllten Glascapillaren in's subcutane Gewebe zeigt sich stets die gleiche intensive Reaction, eine massenhafte Auswanderung weisser Blutkörperchen an die bedrohte Stelle und eine äusserst lebhafte Phagocytose. Mag das Thier bei intraperitonealer Infection auch zugrundegehen, stets sind die Leukocyten, wenn auch halbzerfallen, vollgepfropft mit den Coccen, eine sehr bemerkenswerthe Thatsache, die Beachtung verdient. Manche Forscher neigen zur Ansicht<sup>1</sup>), dass bei lethal verlaufender Infection die Phagocytose versagt resp. infolge der geringen Betheiligung der Leukocyten gar nicht einsetzt. Eine Einschränkung dieses Satzes ist wohl erforderlich.

In vielen Fällen trifft er zu, so z. B. bei der Injection von Culturen des Pneumobacillus Friedländer in's peritoneale Cavum von Meerschweinchen. Wenn die Culturen genügenden Virulenzgrad haben, was immer der Fall zu sein scheint, gehen die Thiere innerhalb 10—20 Stunden zugrunde; sowohl während der Krankheitsdauer als auch bei der Section des Thieres findet man in der Bauchhöhle nur spärliche Mengen von Leukocyten und nur äusserst wenige Phagocytosen.

Dem Thier, das der furibund verlaufenden peritonealen Infection erlag, wurde es ganz unmöglich gemacht, seine Zellen in den Kampf zu schicken, da es von Anfang an offenbar zu sehr in seinen physiologischen Functionen Schaden genommen hatte. Diese Schädigung ist aber nicht der einzige Grund, weshalb eine grössere Ansammlung von Leukocyten ausbleibt; ein wichtiger Factor ist der geringe specifische Reiz der Friedländerbacillen, die schwache positive Chemotaxis resp. das Ueberwiegen der negativen Chemotaxis derselben.

So spricht sich Kruse in Flügge's Mikroorganismen. in diesem Sinne aus.

Injicirt man nämlich neben denselben ein stark leukocytenanlockendes Mittel, z. B. Aleuronatbrei, so werden sie ebensolebhaft aufgenommen wie die Staphylococcen, ohne dass aber dadurch der Tod des Thieres aufgehalten würde.

Die Empfänglichkeit des Meerschweinchens für den Staphylococcus ist bei subcutaner und peritonealer Application keine sehr grosse, die Eiterungen enden häufig mit Genesung. Die von uns verwendete Cultur war anfangs verhältnismässig sehr stark virulent, so dass 1—2 Oesen das Thier tödteten, später mussten wir, um zum gleichen Effect zu gelangen, <sup>1/2</sup> bis 1 Agarcultur inijeiren.

Um uns zu den in vitro auszuführenden Versuchen Exsudat zu verschaffen, verfuhren wir anfangs in ganz analoger Weise wie bei der Gewinnung von Kaninchenleukocyten. Wir injicirten demnach wieder Aleuronatbrei, wegen der kleinen Raumverhältnisse der Brusthöhlen aber in die viel weitere Bauchhöhle. Es bedurfte noch eines Kunstgriffs, um bei der grossen, durch die Darnschlingen gebotenen Oberfläche nicht allzu grossen Verlusten ausgesetzt zu sein. Wir spülten die Bauchhöhle mit phys. Kochsalzlösung aus und zwar gewöhnlich in der Weise, dass wir knapp vor der Tödtung 5—10 ccm derselben einspritzen. Unmittelbar darauf wurden die Halsgefässe aufgeschnitten und nach Eröffnung der Bauchhöhle der flüssige Inhalt mit sterlien Pipetten aspirirt; er stellt eine gelbliche, selten röthlich gefärbte Flüssigkeit vor, die, wie man sich mikroskopisch überzeugt, eine grosse Menge (mono- und) polynucleärer Leukocyten enthält.

Wir mussten nun erst prüfen, wie sich denn die Zellen des Meerschweinchens dem Isolirungsprocess gegenüber verhielten, denn es war ja vorerst der Zweck der Exsudatgewinnung, ähnlich wie für Hefe und Kaninchenleukocyten die Wirkungsweise der isolirten lebenden Zelle hinsichtlich der aufgenommenen Staphylococcen festzustellen. Es schien uns nun, wie wenn das Waschen von den Meerschweinchenleukocyten weniger gut vertragen würde; man sieht häufiger schlecht färbbare, undeutlich contourite Zellen, und überdies erschienen auch, wenn man sie mit der abeentrifugirten Flüssigkeit wieder vereinigte, die amoeboiden

Bewegungen bei 37° weniger lebhaft. Schwemmt man sie nun in der inactivirten Flüssigkeit auf und gibt man grosse Mengen von Staphylococcen hinzu, so ist trotzdem der Erfolg meist ein recht günstiger. Schon in einer halben Stunde kommen viele eingeschlossene Coccen zur Beobachtung, und besonders nach vier bis fünf Stunden ist die überwiegende Menge der Zellen vollgefüllt. Von da ab machen sich aber Degenerationserscheinungen bemerkbar, die Anzahl schlecht färbbarer Zellen nimmt immer mehr zu, und die weitere Phagocytose stockt; nach 24 Stunden sind fast alle Zellen zugrundegegangen. Der Grund hiefür liegt nicht so sehr, wie etwa anzunehmen wäre, in dem nachhaltigen ungünstigen Einflusse der Isolirmethode, sondern hauptsächlich in der schädigenden Wirkung des inactivirten Exsudats; denn wenn man die gewaschenen Zellen mit der activen Flüssigkeit zusammenbrachte, blieben sie viel besser erhalten. Wir können hier nur die Erfahrungen von Denys, die wir schon erwähnten, bestätigen; die erwärmte Flüssigkeit ist ein äusserst ungünstiges Conservirungsmittel für die Zellen.

Trotzdem glaubten wir, damit zum Ziele zu kommen, da ja während der ersten Stunden die Degeneration noch nicht eintritt; freilich hätten wir negativen Resultaten keine Beweiskraft beilegen dürfen.

Såt man einerseits lebende Coccen, anderseits durch Erwärmen (1 Stunde auf 65°) oder Chloroform, das nachher wieder abgedunstet wurde, getödtete in diesen Flüssigkeiten aus, so ergibt sich die bemerkenswerthe Thatsache, dass letztere in geringerem Maasse gefressen werden als erstere. In einem Versuch, der mit wenig reactionsfähigen Zellen angestellt wurde, wurden die abgetödteten überhaupt nicht aufgenommen. Es scheint also, dass infolge der Erwärmung oder der Behandlung mit Chloroform die diffusiblen, leukocytenanlockenden Stoffe der Staphylococcen, die sich, wie Versuche ergeben haben, auch im Filtrat der Culturen nachweisen lassen, eine Veränderung erfahren; es ist hiedurch, wenigstens hinsichtlich der Staphylococcen, der Ansicht widersprochen, dass die Aufnahme todter Bacterien besser erfolge. Wir haben uns weiter bemüht, auf etwaige

Unterschiede in der Fressthätigkeit bei Aussaat virulenter und künstlich abgeschwächter¹) Staphylococcenculturen zu achten, konnten aber keine grossen Differenzen herausfinden; einige Male schien es wohl, wie wenn die abgeschwächten Coccen rascher gefressen würden, doch möchten wir keine sicheren Schlüsse hieraus ziehen. Eine andere Beobachtung war wichtiger: Wir haben schon früher hervorgehoben, dass wir als die Ursache der verschieden starken Leukocytenanhäufung bei den einzelnen Infectionsprocessen im Wesentlichen den von den verschiedenen Bacterien in ungleicher Intensität auf die Zellen ausgeübten Reiz 2) erkennen; dies zeigte sich auch bei unsern Versuchen in vitro. Typhusbacillen, die bei der künstlichen peritonealen Infection, wenn sie in Heilung übergeht, ebenso wie in vitro im Vollexsudat in beträchtlicher Menge von den Leukocyten aufgenommen werden, wurden von den im inactivirten Medium suspendirten Zellen fast gar nicht mehr gefressen. Friedländersche Pneumobacillen ebenso wenig. Die Schwächung der Leukocyten durch ihren Aufenthalt in einem ihnen ungünstigen Medium reicht hin, um diese Unterschiede in prägnanter Weise hervortreten zu lassen.

Um nun festzustellen, wie sich denn die aufgenommenen lebenden Bacterien im Innern der Zellen weiter verhielten, ob sie dort in grösserer oder geringerer Zahl abgetödtet würden, standen uns zwei Wege offen. Wir konnten einmal wieder durch den Plattenzählversuch ermitteln, ob eine Verminderung der ausgesäten Keinne erfolgt, oder wir beobachteten die Fresszellen mikroskopisch weiter, um ein Auskeimen oder die definitive Abtöttung direct an jeder einzelnen Zelle zu erkennen.

Die Abschwächung erfolgte durch wiederholte Züchtung bei 42-43°C.

<sup>2)</sup> Metschnikoff geht bekanntlich in dieser Beziehung noch weiter und bringt damit auch die natürliche Immunitat in Zusammenhang doch ist gerade die Staphylococcen-Infection der Meerschweinchen ein Beweis der für, dass dies nicht statthaft ist, indem die Thiere ja trotz der ausserordenlich starken positiven Chemotaxis der Staphylococcen bei entspreched hoher Virulenz derselben der Infection erliegen, wobei, wie erwähnt, die Leukovyten mit den Coccen vollgefullt erscheinen.

Der erste Weg gab keine erfreulichen Resultate: In allen Röhrchen trat rasche Vermehrung der ausgesäten Staphylococcen ein, sowohl in jenen, die die isolirten Zellen enthielten, wie in den zellfreien Controlproben; es war eben das Medium, eine inactive Flüssigkeit, der Vermehrung der Bacterien zu günstig, so dass bei der grossen Anzahl extracellulärer Keime die Verminderung durch die Phagocytose auf den Platten gar nicht zum Ausdrucke kommen konnte. In diesem Punkte unterscheiden sich die Verhältnisse, wie sie hier in Betracht kommen, wesentlich von den Bedingungen, die für die Hefezellen gelten. Hefe vermehrt sich in den thierischen Flüssigkeiten nicht innerhalb 24 Stunden; es wird also die geringste Verminderung sich im Zählversuche bemerkbar machen müssen; ganz anders aber hier, wo so üppiges Wachsthum eintritt. Auffällig war nur, dass auch bei sehr kleiner Aussaat kein wesentlicher Unterschied auf den Platten bemerkbar war; man hätte doch meinen müssen, dass in den ersten Versuchsstunden, während deren auch in den inactiven Proben fast stets Entwicklungshemmung herrscht, die ja stets reichlich zu constatirende Phagocytose nicht erfolglos bleiben kann. Dies liess uns schliessen, dass die aufgenommenen Coccen zum grössten Theile wieder auskeimten. Dann wäre aber die Existenz bacterientödtender Stoffe resp. die Bedeutung der Phagocytose wieder fraglich geworden, wenn wir nicht in der Schwächung der Zellen den Grund für die schlechte Wirkung erblicken wollten.

Wir wurden in dieser Beziehung durch das mikroskopische Verhalten der Zellen aufgeklärt. Wir durften in unserem Falle bei dem Fehlen gelöster activer Substanzen einwandfreie Schlüsse daraus ziehen, besonders da wir in der Lage waren, dies jederzeit zu controliren. Sobald in den Röhrchen ausgedehnte Phagocytose eingetreten war, — wir mussten manch vergeblichen Versuch zu diesem Behufe anstellen — wurden von Zeit zu Zeit einige Tröpfchen herausgenommen und auf einem Objectträger mit verflüssigtem Agar (unter 45 ° abgekühlt) innig vermengt. Bringt man nun rasch, bevor Erstarren eintrit, eine Oese davon auf ein Deckglas und befestigt man dieses Archit 6t Byglene. Bd. XXXI.

in der üblichen Weise auf einem hohlgeschliffenen Objectträger mittels etwas Vaselin, so hat man eine Platte im Kleinen angelegt und ist in der Lage, jeden einzelnen freien Keim, jede einzelne Zelle zu beobachten.

Legt man mehrere solcher Mikrot-Platten (3-4) an, so kann man jede Phase in der Entwicklung der Keime festhalten. Bei der mikroskopischen Durchmusterung eines solchen Tröpfcheus erkennt man nun deutlich die freien Coccen, ebenso die in Zellen eingeschlossenen; man hüte sich nur vor einer Verwechslung mit bei der Degeneration der Zellen auftretenden Körnchen; doch gelingt die Unterscheidung bei einiger Uebung, besonders wenn man gleichzeitig gefärbte Controlpräparate anlegt, unschwer.

Das eigentliche Verfahren ist nun folgendes: Der Objectträger, der das beschickte Deckgläschen trägt, wird auf einem beweglichen Objecttische mittels Klammern fixirt, so dass er jederzeit in dieselbe unverrückbare Lage zurückgebracht werden kann. Dann werden einzelne, besonders markante Phagocytosen aufgesucht und dabei jedesmal der Nonius abgelesen; auf diese Weise kann man ganz leicht die betreffenden Stellen, deren beiläufige Configuration man mit einer kleinen Skizze festhält, später wieder auffinden. Man achtet bei der Auswahl der Zellen besonders darauf, dass sie von allen Seiten freiliegen, insbesonders überzeugt man sich durch Bewegungen der Mikrometerschraube, dass auch oberhalb oder unterhalb derselben keine freien Coccen sich befinden. Dann kommt der Objectträger in einer hermetisch schliessenden Glasbüchse, an deren Boden sich etwas Cedernöl befindet, womit einer stärkeren Eintrocknung des Immersionstropfens vorgebeugt wird, in den Brutschrank. Nach einigen Stunden holt man ihn wieder hervor und sucht die früher bezeichneten Stellen wieder auf. Man wird nun finden, dass ein Theil der beobachteten Zellen in einen Coccenhaufen umgewandelt ist, während andere ihre ursprüngliche Gestalt bewahrt haben; in letzteren findet man auch die Coccen wieder, die sich zum Theil intracellulär vermehrt haben.

Bringt man den Objectträger nochmals in den Brutschrank zurück und untersucht nach Ablauf weniger Stunden abermals, so wird man nur noch wenige der ursprünglichen Phagocytosen erkennen können; nach 24 Stunden sind aber fast alle zu kleinen Colonien geworden. Das geschilderte Verhalten entspricht so ziemlich den thatsächlichen Verhältnissen, wenn man, kurze Zeit nachdem in den Röhrchen reichlichere Phagocytose eingesetzt, die Proben entnimmt.

Dadurch erklärt sich auch, warum im Zählversuche auch anfangs keine Verminderung durch die Phagocytose erfolgt; es keimen die meisten gefressenen Bacterien auf den Platten wieder aus. Ganz anders aber werden die Resultate, wenn man, nachdem die Phagocytose in den Röhrchen begonnen hat, einige Zeit verstreichen lässt, bevor man an die Untersuchung schreitet; da keimen schon viel weniger eingeschlossene Coccen aus, und wenn man noch länger - etwa 24 Stunden - Zellen und Bacterien in den Röhrchen in Contact belässt, so sind die meisten, oder wenigstens sehr viele der nun beobachteten Phagocytosen definitiv. Es scheint also, dass erst bei längerem Verweilen der Bacterien im Innern der unversehrten Leukocyten die Wirkung kräftig genug wird, dieselben abzutödten, während, wenn man kurze Zeit nach der Aufnahme der Coccen die Zellen in Agar oder Gelatine überträgt, durch die dadurch bewirkte Tödtung derselben speciell vielleicht infolge Durchtränkung des Zellleibs mit dem Nährmaterial ein Weiterwirken der bactericiden Stoffe erschwert oder unmöglich gemacht wird. Man könnte sich noch weiter vorstellen, dass beim Absterben der Zellen die bacterienfeindlichen Substanzen abgegeben werden und daher im Innern der Zelle nicht mehr in unveränderter Stärke wirken können. Noch ein anderer Umstand muss berücksichtigt werden; es ist klar, dass, wenn man erst 24 Stunden nach Aussaat der Coccen untersucht, bereits ein Theil der früher entstandenen Phagocytosen zerfallen sein kann, so dass natürlich hierdurch der Percentsatz der nicht auskeimenden Bacterien eine Verbesserung erfahren müsste; wir glauben aber nicht, dass dem eine wesentliche Bedeutung zukommt.

Wir haben es als eine sehr fühlbare Unannehmlichkeit bei diesen Versuchen erwähnt, dass die Leukocyten im inactiven Medium so leicht ihre Bewegungsfähigkeit einbüssen. Spätere Versuche — wir müssen hier etwas vorgreifen, — haben ergeben, dass bei Tödtung der Zellen, durch verschiedene Manipulationen vorgenommen, eine Abgabe der bactericiden Stoffe an die Umgebung erfolgt; man könnte nun etwas Aehnliches für unsere Versuchsanordnung vermuthen und wäre dann nicht sieher, dass das Medium, in welchem die isolirten Zellen suspendirt sind, thatsächlich frei von solchen Stoffen ist oder bleibt. Wir haben uns nun überzeugt, dass eine Schädigung der frei en Coccen nicht erfolgt. Schon der Zählversuch machte es wahrscheinlich, indem ja eine ungehinderte Vermehrung derselben stattgefunden hat, wir konnten aber auch mikroskopisch in unsern Agarpräparaten nirgends in ihrer Entwicklung gehemmte freie Keime bemerken; überall waren sie nach entsprechend langer Beobachtung zu kleinen Colonien angewachsen.

Noch auf eine andere Weise konnte die definitive Abtödtung der gefressenen Staphylococcen ersichtlich gemacht werden. Wenn wir 24 Stunden nach Aussaat derselben durch Centifugiren die Zellen trennten und in Bouillon übertrugen, so waren nach weiteren 24 Stunden noch viele Phagocytosen constatirbar. In Uebereinstimmung mit Bordet fanden wir ebenfalls, dass die Coccen in den Zellen der Färbung mit Eosin zugänglicher waren als die freien.

Wenn nun auch durch die geschilderten Untersuchungen ersichtlich wurde, dass der Leukocyt den Staphylococcus durch Phagocytose tödten kann, so schien dieser Vorgang doch bedeutungslos zu sein; es war ja niemals eine wirkliche Verminderung im Plattenzählversuch vorhanden. Wir wollten aber doch noch auf unsere früher geübte Versuchsanordnung zurückgreifen, da es nicht ausgeschlossen war, dass mit der activen Flüssigkeit im Zusammenhang belassene Leukocyten aus mancherlei Gründen sich, was den quantitativen Effect anbelangt, anders verhalten konnten als unsere isolirten Zellen, zumal die Erscheinungen im Thier es doch fast als ummöglich erscheinen liessen, dass die in solchem Umfange unter allen Umständen auftretende Phagocytose irrelevant wäre. Wir verglichen also wieder die Wirkung des zellhaltigen Exsudats, das lebende Leukocyten enthielt, mit jener

der durch Centrifugiren zellfrei gemachten oder vorher eingefrorenen und wieder aufgethauten Flüssigkeit. Thatsächlich ergab sich nun eine beträchtlich stärkere Leistung der zellhaltigen Flüssigkeit, die wohl nur auf Phagocytose bezogen werden kann. Dass hier die Wirkung derselben so deutlich hervortreten konnte. während sie bei den im inactiven Exsudat befindlichen Zellen versagte, beziehen wir vor allem darauf, dass auch in der zellfreien Flüssigkeit anfänglich deutliche Wirkung, wenn auch nur Entwicklungshemmung vorhanden war, so dass sich ebenso wie bei den mit Hefezellen angestellten Versuchen jeder Unterschied im Zählversuch bemerkbar machen konnte. Weiters wurden die Leukocyten auch besser conservirt in der nicht erwärmten Flüssigkeit, und schliesslich kann man auch vermuthen, dass die Staphylococcen bereits irgendwie geschädigt aufgenommen wurden und daher leichter und rascher in den Zellen zugrundegingen. Für Letzteres spricht der Umstand, dass schon nach kurzer Zeit die Differenz auf den Platten zu Gunsten des Exsudats mit lebenden Zellen zu Tage trat; man musste also annehmen, dass die intracellulare Abtödtung schneller erfolgte. Hiemit stimmten Versuche über die Auskeimung der im activen Exsudat gefressenen Staphylococcen gut überein, indem wir hier viel früher ein definitives Zugrundegehen der eingeschlossenen Coccen beobachten konnten, als bei unseren früheren Experimenten mit isolirten, in inactivem Medium suspendirten Zellen.

#### 3. Versuch.

Exsudat von 3 Meerschweinchen; ein Theil wird unverändert verwendet I), eine zweite Portion von den Zellen durch Centrilugiren befreit (II), eine dritte ¾ Std. auf 60° erwärmt (III). Aussaat: virulente, eintägige Agarcultur von Staphylococcus pyog. aur.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | de | Ds. | han | ha |      | Gleich nach |        | Na     | ich    |        |
|--------|----|-----|-----|----|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| unate  | ue | no  | urc | ne |      | Aussnat     | 1 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 24 Std |
| Ia     |    |     |     |    | . 9  | 13 600      | 2 136  | 300    | 320    | 36 000 |
| Ιb     |    |     |     |    | . 1  | 12 400      | 5 620  | 448    | 360    | 25 000 |
| IIa    |    |     |     |    | . (1 | 11 900      | 9 600  | 7 500  | 14 700 | 00     |
| Пb     |    |     |     |    |      | 11 500      | 10 800 | 8 500  | 9 900  | oc     |
| Πſα    |    |     |     | i  |      | 12 800      | 15 700 | 19 900 | 32 000 | 000    |
| Шь     |    |     | Ċ   |    |      | 10 600      | 16 900 | 17 400 | 41 000 | œ      |

### 4. Versuch.

Exsudat von 2 Meerschweinchen; ein Theil unverändert (I), ein Theil gefroren und aufgethaut ('mit den Zellen) II), eine dritte Portion von den Zellen durch Centrifugiren befreit (III), und der Rest (ohne Zellen) inactivit (IV). Stahlylococcus, abgeschwächt.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | day | DA.  | hre | ha | n  | Gleich nach |           | N.     | вch        |         |
|--------|-----|------|-----|----|----|-------------|-----------|--------|------------|---------|
| Innaic | dei | 160/ |     | ще | ** | Aussaat     | 11/2 Std. | 3 Std. | 7 Std.     | 24 Std. |
| Ia     | _   |      |     |    |    | 8900        | 1 200     | 250    | 280        | 13 000  |
| Ib     |     |      |     |    |    | 9400        | 980       | 190    | 220        | 18 000  |
| Ha     |     |      |     |    |    | 9500        | 5 800     | 1 700  | 2 200      | 39 000  |
| Пb     |     |      |     |    |    | 9200        | 6 700     | 1 850  | 2 400      | 29 000  |
| III a  |     |      |     |    |    | 8800        | 7 200     | 9 200  | 12 000     | 110 000 |
| ШЪ     |     |      |     |    |    | 8700        | 6 900     | 5 400  | 14 000     | 120 000 |
| IVa    |     |      |     |    |    | 8300        | 8 500     | 12 000 | schr viele | 00      |
| IVb    |     |      |     |    |    | 9800        | 12 600    | 18 000 | do.        | œ       |

## 5. Versueh.

In ganz gleicher Weise wie der vorhergehende augestellt; Exsudat von 4 Meerschweinchen. Staphylococcus, virulente Cultur.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | de |   | D.A. | her | ho   | n | Gleich nach |        | Nach   |           |
|--------|----|---|------|-----|------|---|-------------|--------|--------|-----------|
| Innair | ue | ı | 100  |     | .116 |   | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std.   |
| Ia     | ,  |   | ٠.   |     |      |   | 4 500       | 310    | 45     | 620       |
| Ib     |    |   |      |     |      |   | 4 250       | 480    | 96     | 4 800     |
| Па     |    |   |      |     |      |   | 4 900       | 420    | 61     | 920       |
| Пb     |    |   |      |     |      |   | 5 100       | 250    | 110    | 840       |
| Ша     |    |   |      |     |      |   | 5 250       | 3 600  | 3 200  | sehr viel |
| шь     |    |   |      |     |      |   | 5 150       | 4 900  | 6 200  | do.       |
| IVa    |    |   |      |     |      |   | 5 400       | 6 600  | 18 000 | 00        |
| IVb    |    |   |      |     |      |   | 5 500       | 7 200  | 26 500 | x         |

Auffallend war der Unterschied der Proben II und III in den 2 letzten Versuchen. II, das Exsudat mit den gefrorenen Zellen hatte um so viel stärker gewirkt als III, das zellfreie.

Da die Flüssigkeit in beiden Fällen die gleiche war — wir hatten ja so wie immer die gesammte Ausbeute vereinigt — so konnte nur der Gebalt an Leukocyten hiefür verantwortlich gemacht werden, und zwar mussten es, da ja die Zellen durch Gefrieren getödtet waren, also eine Phagocytose ausgeschlossen war, aus denselben freigewordene Stoffe sein, denen die stärkere bactericide Leistung zuzuschreiben war. Wenn wir auch von vornherein der Ansicht waren, dass auch die Wirkung der lebenden Zelle auf die eingeschlossenen Coccen eine chemische, auf der Gegenwart bactericider Stoffe beruhende sei, so war doch der Umstand, dass wir extracelluläre, aber sicher von den Zellen ausgehende Wirkungen beobachten konnten, ein viel werthvollerer Beweis für die Existenz derselben; denn die Abtödtung im Innern der Leukocyten könnte ja immerhin auf die Lebensthätigkeit derselben (3 Verdauungs) oder auf veränderte Existenzbedingungen bezogen werden 1).

In den weiteren Versuchen waren wir bemüht, die hier gefundene Thatsache der bactericiden Wirkung abgetödteter Zellen eingehender zu verfolgen.

# Versuche über die Wirkungsweise der bactericiden Leukocytenstoffe in thierischen Flüssigkeiten.

## A. An Meerschweinchen.

Wir bedienten uns zum Nachweise derselben anfangs stets einer combiniten Versuchsanordnung, indem wir nicht nur das Wachsthum der Bacterien im zellfreien und zellhaltigen activen Exsudat untersuchten, sondern auch trachteten, indifferente Flüssigkeit, speciell das zellfreie inactivirte Exsudat, durch Hinzugabe isolirter Zellen wieder activ zu machen. Wir theilten dementsprechend das auf gewöhnliche Weise gewonnene Peritonealexsudat in 2 Theile, die beide getrennt weiter verarbeitet wurden. Die Leukocyten des einen Röhrchens wurden durch Waschen mit Kochsalzlösung isolirt und mit der inzwischen inactivirten, zellfreien Flüssigkeit wieder vereinigt. Von letzterer war ein kleiner

<sup>1)</sup> Thatsächlich wird auch das eine oder audere Moment zur eigentlichen bacterieden Wirkung binzukommen k\u00f6nnen, wo\u00fur auch das Verhalten der Hefezellen, die ja fast nur von den lebenden Leukocyten get\u00f6dtet werden, spricht.

Rest aufbewahrt worden, der zur Controle diente. Von der zweiten Portion wurde nach dem Centrifugiren die Hälfte der Flüssigkeit in ein anderes Röhrchen gegossen, und nun wurden alle vier Proben, actives zellhaltiges, actives zellfreies, inactives zellhaltiges und inactives zellfreies Exsudat in Eis-Kochsalzmischung 4 bis 5 mal eingefroren und aufgethaut. Der Zweck des Einfrierens war einerseits die Zellen zu tödten, um so die Phagocytose auszuschliessen, anderseits durch Lockerung des Zellgefüges die Extraction der bactericiden Stoffe zu bedingen oder zu unterstützen; wir hatten von dem Effect des Gefrierprocesses anfangs keine deutliche Vorstellung. Nachdem zum letzten Male aufgethaut worden war, wurde entweder gleich mit dem bactericiden Versuch begonnen, oder wir warteten 1, 2 Tage und bewahrten bis dahin die Röhrchen in der Kälte auf. Der Versuch wurde n der Weise angesetzt, dass gleiche Mengen. 1 bis 2 ccm, dieser Flüssigkeiten mittels steriler Pipetten in die einzelnen Röhrchen vertheilt wurden.

## Versuche mit dem Staphylococcus pyog, aur.

Die stärkere Wirkung des zellhaltigen Exsudats, die wir oben als nebensächlichen Befund constatirten, zeigte sich auch hier in allen Fällen. Und zwar waren die abgetödteten Zellen auch in der inactiven Flüssigkeit deutlich wirksam. Es soll hier noch einmal daran erinnert werden, dass die lebenden Zellen trotz reichlicher Phagocytose nicht imstande waren, die Vermebrung des Staphylococcus im inactiven Exsudate aufzuhalten. Vergleichen wir nun hiemit das Resultat bei gefrorenen und wieder aufgethauten Leukocyten, so ergibt sich ein ecclatanter Unterschied, der eben durch die Tödtung der Zelle und das dabei erfolgende Freiwerden der wirksamen Stoffe bedingt ist.

Wir konnten also nach diesen günstigen Erfahrungen jetzt schon behaupten, die bacterienfeindlichen Stoffe der Leukocyten mit aller Sicherheit nachgewiesen zu haben. Die zellfreie Flüssigkeit war trotz ihrer offenbar starken Verdümnung noch immer -

ziemlich stark wirksam, wenigstens war der Unterschied gegenüber dem erwärmten Exsudat stets deutlich ausgeprägt. Selbstverständlich wurde eine mikroskopische Controle der Plattenresultate nicht unterlassen; man konnte dadurch schon nach einigen Stunden - vollständig correspondirend mit dem Zählversuch - die behinderte Entwicklung der Coccen in den zellhaltigen Röhrchen erkennen. Wohl als Ausdruck der schwächsten noch sichtbaren Wirkung war ein ausgesprochenes Haufenwachsthum der Staphylococcen, wie es namentlich im inactiven Medium bei grosser Aussaat beobachtet werden konnte, Diese Erscheinung, die mit der Agglutination aufzufassen. nichts zu thun hat, wohl aber häufig damit verwechselt wird, hat ein Analogon in der Fadenbildung von Bacterien auf den künstlichen Nährboden, sie deutet stets auf ungünstige äussere Bedingungen. Wenn Haufenbildung constatirt werden konnte. war natürlich der betreffende Plattenzählversuch werthlos, da ja die Colonien nicht mehr einzelnen Individuen entsprachen.

## 6. Versuch.

Exsudat von I Meerschweinchen; zellbaltiges actives Exsudat (I, zellreies actives (II), zellhaltiges inactives (III), zellfreies inactives (IV). Mikroskopisch nirgends Haufenwachsthum. Staphylococcus, abgeschwächte Cultur.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | do | Dat | h  |     | _ | 1  | Gleich nach |       |   | Nach   |         |  |
|--------|----|-----|----|-----|---|----|-------------|-------|---|--------|---------|--|
|        |    | noi |    | 116 | ш | 4] | Aussaat     | 2 Std |   | 5 Std. | 24 Std. |  |
| la     |    |     | Τ, | Ī.  |   | 11 | 4 750       | 490   |   | 55     | 45 000  |  |
| Ib     |    |     |    |     |   |    | 4 900       | 370   |   | 81     | 90 000  |  |
| Πa     |    |     |    |     |   |    | 5 100       | 3 700 |   | 200    | 00      |  |
| IIb    |    |     |    |     |   |    | 4 600       | 4 100 |   | 1 900  | oc      |  |
| IIIa   |    |     |    |     |   | 0  | 4 850       | 4 210 |   | 5 700  | 00      |  |
| ШЪ     |    |     | Ċ  |     | į |    | 4 420       | 3 950 |   | 2 400  | œ       |  |
| IV a   |    |     |    |     | i | 1  | 4 680       | 6 600 | 1 | 29 500 | oc      |  |
| IVb    |    | Ċ   | i  | i   | Ċ |    | 5 500       | 5 800 |   | 32 000 | 00      |  |

#### 7 Versuch

Exsudat von 2 Meerschweinchen; leicht röthlich gefärbt; in derselben Weise angesetzt wie Versuch 6. In III geringes Haufenwachsthum. Staphylococcus virulent.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | de | P.AI | hre   | ha | n  | Gleich nach | N      | ach        |
|--------|----|------|-------|----|----|-------------|--------|------------|
| Innan  | ue | ro.  | III C | ne | 11 | Aussaat     | 3 Std. | 8 Std.     |
| la     |    |      |       |    |    | 940         | 22     | 0          |
| Ib     |    |      |       |    |    | 710         | 11     | 1          |
| Пa     |    |      |       |    |    | 1 050       | 640    | 720        |
| Hb     |    |      |       |    |    | 850         | 510    | 940        |
| III a  |    |      |       |    |    | 960         | 420    | 510        |
| ШЬ     |    |      |       |    |    | 1 100       | 960    | 1 160      |
| IV a   |    |      |       |    |    | 890         | 2 050  | sehr viele |
| IVb    |    |      |       |    |    | 1 050       | 2 900  | do.        |

## 8. Versuch.

Exsudat von 3 Meerschweinchen; gleiche Anordnung. Kein Haufenwachsthum. Staphylococcus abgeschwächt.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | do  | . 1 | DAI | <br>ha |       | Gleich nach | Na     | ch      |  |
|--------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|--------|---------|--|
| minate | dei | _   |     | <br>ne | <br>ì | Aussaat     | 3 Std. | 9 8td.  |  |
| Ia     |     |     |     |        | î     | 10 600      | 2 400  | 420     |  |
| Ib     |     |     |     |        | Ď     | 12 400      | 1 600  | 390     |  |
| II a   |     |     |     |        | 100   | 11 500      | 9 200  | 10 500  |  |
| ПЬ     |     |     |     |        | i     | 11 200      | 8 600  | 12 400  |  |
| IIIa   |     |     |     |        |       | 11 600      | 12 400 | 24 000  |  |
| шь     |     |     |     |        |       | 12 600      | 14 500 | 19 500  |  |
| IV     |     |     |     |        | 5     | 11 800      | 25 000 | 120 000 |  |

## Versuche mit dem Bacterium coli.

Dieselben zeigten in gleicher Weise wie die bisherigen Versuche die kräftige Wirkung der abgetödteten Zellen. Bei der hohen Wachsthumsenergie des Bact. coli war allerdings die Entwicklungshemmung in den zellhaltigen inactiven Proben keine lang anhaltende, in einigen Stunden trat schon wieder Vermehrung ein, doch erfolgte letztere viel lebhafter und schneller in den inactiven Controlröhrehen. Im zellhaltigen activen Exsudat hingegen war die Abnahme oft eine sehr beträchtliche.

9. Versuch.

Exsudat von 1 Meerschweinchen; die gleiche Anordnung wie bisher. Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | 4  | _   | D H |     |    |    | Gleich nach | N      | ach        |
|--------|----|-----|-----|-----|----|----|-------------|--------|------------|
| иние   | ue | эг. | NO. | ore | ше | 11 | Aussaat     | 3 Std. | 9 Std.     |
| Ia     |    |     |     |     |    |    | 1 050       | 250    | 24         |
| Ib     |    |     |     |     |    |    | 980         | 160    | 32         |
| Ha     |    |     |     |     |    |    | 1 150       | 1 360  | 24 000     |
| Пb     |    |     |     |     |    |    | 940         | 1 120  | 31 500     |
| ПІа    |    |     |     |     |    |    | 1 080       | 1 250  | 6 400      |
| Шь     |    |     |     |     |    |    | 1 250       | 1 620  | 8 500      |
| IV a   |    |     |     |     |    |    | 970         | 4 600  | sehr viele |
| IVb    |    |     |     |     |    |    | 890         | 5 200  | do.        |

10. Versuch

Exsudat von 3 Meerschweinchen; gleiche Versuchsanordnung. Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | da | . 1 | 2 1/4 |     | har |   | Gleich nach | Nach      |           |  |
|--------|----|-----|-------|-----|-----|---|-------------|-----------|-----------|--|
| Immic  | ue |     | tor   | ire | net | 1 | Aussaat     | 21/2 Std. | 10 Std.   |  |
| Ia     |    |     |       |     |     |   | 1 260       | 410       | 380       |  |
| Ib     |    |     |       |     |     |   | 1 190       | 570       | 620       |  |
| II a   |    |     |       |     |     |   | 1 025       | 1 250     | 22 000    |  |
| Пb     |    |     |       |     |     |   | 1 220       | 1 190     | 19 500    |  |
| IIIa   |    | ,   |       |     |     |   | 1 150       | 1 490     | 18 000    |  |
| Шь     |    |     |       |     |     |   | 1 080       | 1 260     | 16 500    |  |
| IV     |    |     |       |     |     |   | 950         | 2 200     | Unzählige |  |

## Versuche mit dem Choleravihrio.

Dieselben ergaben ein von den bisherigen Erfahrungen völlig abweichendes Resultat. Wir konnten die Aussaat noch so klein machen, niemals war eine deutliche Wirkung der Zellen zu erkennen. In ganz vereinzelten Fällen zeigte sich wohl eine geringfügige Entwicklungshemmung im zellbaltigen inactiven Exsudat, nicht selten aber war das Wachsthum der Bacterien in den zellhaltigen Proben sogar ein besseres. Dies musste um so auffallender erscheinen, als Blut und Blutserum sich gerade umgekehrt verhielten, indem der Choleravibrio darin rasch zugrundeging, während der Staphylococcus pyog. aureus, sowie das bact, coli sich viel widerstandsfähiger zeigten.

### 11. Versuch.

Von 8 Meerschweinehen, welchen Aleuronat injicit worden war, wird das aus den Carotiden gewonnene Blut theils defibrinirt II, theils auf Serum verarbeitet (II). Vor Beginn des Versuches werden alle Flüssigkeiten vereinigt. Ein Theil derselben wird durch 1/2 stündiges Erwärmen auf 55° inactivirt.

a) Staphylococcus pyog. aur.: Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt der Röhrchen | Gleich nach |        | Nach       |            |
|---------------------|-------------|--------|------------|------------|
| innait der komenen  | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std.     | 24 Std.    |
| 1a                  | 4 080       | 460    | 890        | sehr viele |
| Ib                  | 4 250       | 230    | 470        | do.        |
| I (inactivirt) a    | 3 970       | 4 600  | sebr viele | 00         |
| I (inactivirt) b    | 3 850       | 4 500  | do.        | 00         |
| IIa                 | 4 450       | 390    | 680        | 80 000     |
| Пь                  | 3 900       | 280    | 590        | 92 000     |
| II inactivirt) a    | 4 160       | 5 900  | sehr viele | 00         |
| II (inactivirt) b   | 4 050       | 4 800  | do.        | 00         |

b) Bact. coli.: Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt der Röhre | hon |   | Gleich nach |        | Nach       |            |
|------------------|-----|---|-------------|--------|------------|------------|
| imiaic der kome  | nen |   | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std.     | 24 Std.    |
| la               |     |   | 5 080       | 420    | 12 600     | sehr viele |
| Ib               |     |   | 5 600       | 670    | 15 500     | do.        |
| I (inactiv.) a . |     |   | 5 200       | 8 900  | sehr viele | 00         |
| I (inactiv). b . |     |   | 5 400       | 8 400  | do.        | X          |
| Па               |     |   | 4 900       | 590    | 9 400      | sehr viele |
| IIb              |     |   | 5 500       | 480    | 12 600     | do.        |
| II (inactiv.) a  |     | ļ | 5 450       | 7 400  | sehr viele | œ          |
| II (inactiv.) b  |     | 2 | 5 460       | 8 100  | do.        | œ          |

## c) Choleravibrio:

| Inhalt der Röhrchen | Gleich nach | Nach    |               |         |  |  |
|---------------------|-------------|---------|---------------|---------|--|--|
| imai dei nomenen    | Aussaat     | 2 Std.  | 6 Std.        | 24 Std. |  |  |
| la                  | 10 600      | 0       | 0             | 0       |  |  |
| 1b                  | 11 500      | 0       | 0             | 0       |  |  |
| I (inactiv.) a      | 9 800       | fortsch | reitende Vern | nebrung |  |  |
| I (inactiv.) b      | 9 750       |         | do.           |         |  |  |
| IIa                 | 11 200      | 0       | 0             | 0       |  |  |
| Пь                  | 10 800      | 0       | 0             | 0       |  |  |
| II (inactiv.) a     | 11 600      | fortsch | reitende Ven  | mehrung |  |  |
| II (inactiv.) b     | 9 700       |         | do.           |         |  |  |

## 12. Versueh.

Exsudat von jenen Thieren, die zum vorhergehenden Versuch gedient hatten; in der gewöhnlichen Weise verarbeitet: zellhaltiges actives Exsudat (1., zellfreies actives (11), zellfreies inactives (11), zellfreies inactives (11V).

a) Choleravibrio:

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | don | τ | 211 |     | ha | 11    | Gleich nacl | h    |        | Nach    |         |
|--------|-----|---|-----|-----|----|-------|-------------|------|--------|---------|---------|
| mare   | uer |   | 101 | 110 | пе | <br>- | Aussaat     | i    | 2 Std. | 6 Std.  | 24 Std  |
| Ia     |     |   |     |     | ī. | N.    | 3 200       | 1    | 4 800  | 6 700   | co      |
| Ib     |     |   |     |     |    | ıl    | 3 500       | 24   | 5 200  | 8 200   | 00      |
| IIa    |     |   |     |     |    | 4     | 3 450       | - 11 | 860    | 1 250   | 180 000 |
| Пb     |     |   |     |     |    | 1     | 3 250       | 7    | 920    | 1 560   | 260 000 |
| III a  |     |   |     |     |    | 1     | 3 850       | -    | 5 200  | 56 000  | œ       |
| Шb     |     |   |     |     |    | ÷     | 3 660       |      | 4 800  | 65 000  | 00      |
| IVa    |     |   |     |     |    |       | 3 720       | H    | 6 200  | 72 000  | 00      |
| IVb    |     |   |     |     |    | 1     | 3 760       | 1    | 5 800  | 110 000 | 00      |

b) Staphylococcus pyog. aur.;
 Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | 4  |      | D#  | h   | 1.0 | <br>Gleich nach | 1  | N      | ach        |
|--------|----|------|-----|-----|-----|-----------------|----|--------|------------|
| muait  | ue | er . | no. | urc | це  | <br>Aussaat     | Ÿ  | 2 Std. | 6 Std.     |
| Ia     |    |      |     | -   |     | 5 800           |    | 420    | 250        |
| Ib     |    |      |     |     |     | 5 600           | 6  | 390    | 180        |
| IIa    |    |      |     |     |     | 5 400           | ŀ  | 3 750  | 8 400      |
| Пb     |    |      |     |     |     | 5 780           | i  | 2 650  | 5 600      |
| IIIa   |    |      |     |     |     | 4 900           | a. | 4 820  | 5 200      |
| III b  | ,  |      |     |     |     | 4 850           |    | 4 650  | 6 600      |
| IVa    |    |      |     |     |     | 5 180           |    | 7 200  | sehr viele |
| IVb    |    | Ċ    |     |     |     | 5 360           |    | 8 400  | do.        |

Letzterer Versuch sollte demonstriren, dass das Ausbleiben der bactericiden Wirkung nicht etwa auf eine Minderwerthigkeit des verwendeten Exsudats bezogen werden kann, indem ja nach wie vor der Staphylococcus darin eine beträchtliche Abnahme der Keimzahl erfuhr.

Das auffallende und abweichende Verhalten des Choleravibrio musste einen andern Grund haben.

Das Erste, woran wir dachten, war, es seien die aus den Leukocyten freigewordenen bactericiden Stoffe mit den Blutslexinen nicht identisch. Eine solche Annahme wäre nicht unbedingt von der Hand zu weisen, wenn auch Manches dagegen spricht, wie z. B. der Ausfall jener Experimente, die über eine Steigerung der bactericiden Kraft des Blutes im Zustande der Hyperleukocytose berichten. Wir werden später wiederholt Gelegenheit haben, auch noch auf andere Unterschiede aufmerksam zu machen, ohne dass wir uns aber deshalb zu der Meinung veranlasst finden, die bactericiden Stoffe der Zellen und des Blutes für verschieden zu halten.

Wenn sie identisch sind, so musste irgend ein schädigender Einfluss die Wirkung der, wie die Experimente mit Staphylococcus zeigen, zweifellos von den Zellen abgegebenen bacterciden Stoffe aufheben, compensiren, und zwar speciell für den Choleravibrio compensiren.

Man hätte vielleicht noch erwarten können, dass wenn man die Zellen mit Blutserum einfriert, die Resultate sich ändern. Das war aber nicht der Fall. Auch in diesen Versuchen trat eine deutliche Wirkung der Zellen nicht hervor; wiederholt war sogar zu bemerken, dass das Blutserum durch deren Hinzugabe eines grossen Theiles seiner bactericiden Kraft beraubt wurde. Durch letzteren Umstand sind wir zu der Annahme geführt worden, dass für die Compensation der bactenciden Wirkung gleichfalls beim Zugrundegehen der Zellen freiwerdende, nicht specifische Stoffe von Belang sein könnten. Die Versuche mit Serum als Extractionsmittel, sowie zahlreiche spätere Erfahrungen machten es ganz sicher, dass eine - theilweise -Compensation der bactericiden Wirkung durch solche Zellstoffe möglich ist, es handelt sich hier nur darum, ob man berechtigt ist ihr eine solche Bedeutung beizumessen, dass dadurch Körper, die im Serum so ausserordentlich stark wirken, unwirksam werden.

Aus den Untersuchungen von Buchner und von Nutall wissen wir, dass defibrinirtes Blut durch Gefrieren seine bectericide Fähigkeit einbüsst. Buchner erklärt dies so, dass, indem das Gefrieren an und für sich von den Alexinen gut vertragen wird, die aus den zerstörten rothen Blutkörperchen in Lösung gegangenen Substanzen als gute Nährstoffe für die Bacterien die bactericide Wirkung der Flüssigkeit aufheben; die diesbezüglichen Versuche waren mit einer Typhuscultur augestellt

`

`

Dem Choleravibrio gegenüber verliert nun defibrinirtes, wiederholt eingefrorenes und aufgethautes Blut durchaus nicht immer seine bactericide Eigenschaft. In drei Versuchen war nur einmal das Blut unwirksam geworden. 1)

## 13. Versuch.

Blut von 2 Meerschweinchen wird theils defibriairt, theils auf Serum verarbeitet; die corresp. Flüssigkeiten werden vereinigt (in gleichem Verhaltnisse).

Serum (I), gefrorenes und wieder aufgethautes Blut (II), letzteres eine halbe Stunde auf 55° erwärmt (III). Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | dei |   | Röl | hre | he | n | 41 | Gleich nach<br>Aussaat | 4  | 2 Std. | std.  | 24 Std. |
|--------|-----|---|-----|-----|----|---|----|------------------------|----|--------|-------|---------|
| Ia     |     | _ |     | _   | _  |   | 1  | 12 600                 | -  | 0      | <br>0 | 0       |
| Ib     |     | į |     | ·   |    |   | 1  | 11 900                 |    | 0      | 0     | 0       |
| IIa    |     |   |     |     |    |   | i  | 13 700                 |    | 0      | 0     | 0       |
| Пb     |     |   |     |     |    | , | ì  | 12 500                 | il | 0      | 0     | 0       |
| Шa     |     |   |     |     |    |   | ij | 11 800                 |    | 28 200 | 00    | 00      |
| Шb     |     |   |     |     |    |   | Į. | 11 600                 | 8  | 32 600 | 00    | œ       |

#### 14. Versuch.

Blut von einem grossen Meerschweinchen wird defibrinirt (I), ein Theil wiederholt eingefroren und aufgethaut (II), ein Theil ½ Stunde auf 55° erwärmt (III). Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt |    |     |    |     |    |   | Gleich nach |          | Nach         |         |
|--------|----|-----|----|-----|----|---|-------------|----------|--------------|---------|
| Immit  | ue | er. | KO | nre | ne | n | Aussaat     | 2 Std.   | 9 Std.       | 24 Std. |
| I a    |    |     |    |     |    |   | 9 600       | 0        | 0            | 0       |
| Ib     |    |     |    |     |    |   | 8 900       | 0        | 0            | 0       |
| IIa    |    |     |    |     |    |   | 8 500       | 260      | 2            | 16 500  |
| IIb    |    |     |    |     |    |   | 9 250       | 190      | 0            | 12 000  |
| Шa     |    |     |    |     |    |   | 9 100       | fortschi | eitende Verr | nehrung |
| Шb     |    |     |    |     |    |   | 9 450       |          | do.          |         |

<sup>1)</sup> Dieses Resultat spricht für die Buchner'sche Auffassung, dass beim Gefrierprocesse die Alexine nicht zerstört werden, denn wenn eine Vernichtung der Alexine, sei es nun direct durch das Gefrieren, sei es durch die Zellstoffe der rothen Blutkörperchen, vorläge, so könnte ein solches Blut unmöglich mehr den Choleravibrio tödten. Durch die Annahme einer bloss compensirenden Wirkung im gefrorenen Blute kann hingegen ganz gut erklärt werden, warum trotz derselben ein so ausserordentlich empfindliches Bacterium wie der Choleravibrio ab und zu noch getödtet wird.

15. Versuch.
Blut von 1 Meerschweinchen; wie Nr. 14 angestellt. Choleravibrio.

| Inhalt |    |   | D. |     | ١  |   | Gleich nach |   |         | Nach          |         |
|--------|----|---|----|-----|----|---|-------------|---|---------|---------------|---------|
| innait | ae | r | RO | nre | ne | n | Aussaat     | 2 | Std.    | 9 Std.        | 24 Std  |
| Ia     |    |   | Τ, |     |    |   | 7 600       |   | 0       | 0             | 0       |
| Ib     |    |   |    |     |    |   | 7 400       |   | 0       | 0             | 0       |
| II a   |    |   |    |     |    |   | 6 500       |   | fortsch | reitende Verr | nehrung |
| Пb     |    |   |    |     |    |   | 6 450       |   |         | do.           |         |
| Ша     |    |   |    |     |    |   | 7 100       |   |         | do.           |         |
| шь     |    |   |    |     |    |   | 6 900       |   |         | do.           |         |

Dieses Verhalten des Choleravibrio im gefrorenen Blute spricht nun eigentlich gegen eine grosse Bedeutung der zompensirenden Stoffe. Doch könnten da natürlich Unterschiede vorliegen, z. B. könnte die compensirende Wirkung der Zellstoffe der weissen Blutkörperchen aus irgend einem Grunde eine stärkere sein als die der rothen.

Jedenfalls müsste man im Gegensatz zur Wirkung des gefrorenen Blutes, das auf alle Bacterien an Wirksamkeit wenigstens verliert, sich vorstellen, dass die antagonistische Wirkung der Zellstoffe der weissen Blutkörperchen gerade für den Choleravibrio von so grosser Bedeutung ist, da sie ja ein Wirksamwerden der bactericiden Stoffe gegenüber dem Staphylococcus und dem bacterium coli nicht verhindert. 1)

Nachdem in den Versuchen von Hahn ein störender Einfluss des Aleuronatbreis sich bemerkbar gemacht hatte, war auch in unsern Untersuchungen daran zu denken. Wir prüften also die Exsudatflüssigkeit zunächst auf einen Gehalt an Stärke, indem wir vorsichtig verdünnte Jodlösung zusetzten. Es trat aber niemals — anfangs wird ziemlich viel Jod addirt — Blaufärbung ein. Desgleichen konnten wir niemals bei Anwendung der Trommerschen Probe reducirende Substanzen nachweisen. Der Gehalt an Kohlehydraten konnte es also nicht sein, der unsere Versuchsergebnisse ungünstig beeinflusste. Hingegen ist es nicht möglich durch die Enzyme des Exsudats gelöstes pflanzliches Eiweis

4)

<sup>1)</sup> Eine Versuchsanordnung, die in unserer ersten Mithellung aufgenommen war, welche diese Compensation ausschliessen sollte, hat sich später nicht als einwandfrei erwiesen, weshalb sie hier weggelassen ist.

(aus dem Kleber herrührend) auszuschliessen. In der That spricht der Befund eher dafür, indem man bei der Section der Thiere gelbbraune Klumpen den Därmen aufliegend findet, die mikroskopisch eine grosse Menge von Leukocyten erkennen lassen und wohl Reste des sedimentirten Aleuronats vorstellen. in die die weissen Blutkörperchen eingedrungen sind. Es ist nun gewiss wahrscheinlich, dass, solange die Resorption nicht vollendet ist, in der umgebenden Flüssigkeit Aleuronateiweiss gelöst ist; letzteres könnte nun insoferne störend wirken, dass es durch Verbesserung der Nährbedingungen die Bacterien schädigenden Einflüssen gegenüber widerstandsfähiger macht, und so die Differenzwirkungen, die durch die Anwesenheit der Zellen bedingt sind, zum Verschwinden bringt. Wir suchten uns also auf andere Weise Meerschweinchenleukocyten zu verschaffen und bedienten uns hiebei des von Denvs erprobten Verfahrens der Injection abgetödteter Staphylococcenculturen. Das dadurch gewonnene Exsudat war in keinem Falle so reich an Leukocyten wie die durch Aleuronatinjection erzeugten, war aber doch für unsere Zwecke verwendbar.

Thatsächlich waren hier die Verhältnisse etwas geändert. Vor allem war auffallend, dass die zellfreie Flüssigkeit viel stärker als die aus dem Aleuronatexsudat auf den Choleravibrio wirkte: der Versuch Nr. 12 ist ein Ausnahmsfall; fast stets war sonst von Anfang an im zellfreien Aleuronatexsudat Vermehrung eingetreten. Die Wirkung der zellfreien Flüssigkeit auf den Choleravibrio war aber auch stärker, wie Versuche 18 und 19 zeigen, als die auf den Staphylococcus. Ebenso war auch in zwei mit dem Choleravibrio angestellten Versuchen eine deutliche Zellwirkung - wenn auch erst nach 24 Stunden auftretend - ausgesprochen, obwohl die Wirkung auf den Staphylococcus eine äusserst schwache war. Letzteres konnte wohl nur darauf beruhen, dass die durch Staphylococceninjection gewonnenen Zellen, vielleicht weil sie dem todten Bacterieninjectionsmaterial gegenüber schon einen Theil ihrer Stoffe aufgebraucht haben, minderwerthig waren; um so auffallender aber musste es sein, dass trotzdem eine Beeinflussung des Choleravibrio ersichtlich war.

## 34 Ueber die bacterienfeindlichen Eigenschaften der Leukocyten.

## 16. Versuch.

Injection von je 1 Agarcultur Itäg. Staphylococcen, in Kochsalzlosung aufgeschwemmt und 2 Stunden auf 70° erwärmt. Exsudat von 3 Meerschweinchen; jedes einzeln geprüft; actives zellhaltiges (I), actives zellfreies (II) Exsudat. Aussaat: Choleravibrio.

1. Exsudat:

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| 7 - 1 - 14 |    |      | D at |     |    |   | Gleich nach |        | Nach   |         |
|------------|----|------|------|-----|----|---|-------------|--------|--------|---------|
| Inhalt     | ue | er . | RO   | nre | ne | n | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std. |
| Ia.        |    |      |      |     | _  |   | 8 500       | 260    | 120    | 24 000  |
| Ib.        |    |      |      | ٠.  |    |   | 8 200       | 190    | 310    | 37 500  |
| II a       | ,  |      |      |     |    |   | 7 900       | 125    | 96     | 0       |
| Hb         |    |      |      |     |    |   | 7 850       | 190    | 130    | 15      |

## 2. Exsudat:

| Inhalt | 4. |    | Dat |     | 1  |   | Gleich nach |        | Nach   |         |
|--------|----|----|-----|-----|----|---|-------------|--------|--------|---------|
| Innait | ae | er | KO  | arc | ne | n | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std. |
| Ia.    |    | -  |     |     |    |   | 10 600      | 470    | 550    | 48 000  |
| Ib.    |    |    |     |     |    |   | 11 400      | 590    | 540    | 62 000  |
| Пa     |    |    |     |     |    |   | 12 100      | 670    | 390    | 420 000 |
| Пb     |    |    |     |     |    |   | 12 300      | 420    | 410    | 650 000 |

#### 3. Exaudat:

| Inhalt | 3. |      | Dat |     | l. a. |    | Gleich nach |        | Nach   |         |
|--------|----|------|-----|-----|-------|----|-------------|--------|--------|---------|
| Innait | de | er . | r.o | nre | пе    | 11 | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std. |
| Ia.    |    |      |     |     |       |    | 14 500      | 270    | 325    | 38 000  |
| Ib.    |    |      |     |     |       |    | 13 900      | 190    | 290    | 16 500  |
| Пa     |    |      |     |     |       |    | 15 200      | 280    | 260    | 15      |
| Hb     |    |      |     |     |       |    | 14 100      | 160    | 148    | (       |

#### 17. Versuch.

Exsudate von 3 Meerschweinchen; wie Versuch Nr. 16 verarbeitet. Choleravibrio.

## 1. Exaudat:

## Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt |     |      | Del |     | h a |     | Gleich nach |        | Nach   |        |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|
| innait | (1€ | er . | ROI | arc | 116 | ra. | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std |
| Ia-    |     |      |     |     |     |     | 8,650       | 195    | 84     | 460    |
| Ib.    |     |      |     |     |     |     | 9 200       | 180    | 76     | 590    |
| Ha     |     |      |     |     |     |     | 8 970       | 155    | 95     | 670    |
| Пр     |     |      |     |     |     |     | 8 800       | 210    | 112    | 550    |

2. Exsudat:

| Inhalt | 2. | _ | Dat  |     | ١. |   | Gleich nach |        | Nach   |        |
|--------|----|---|------|-----|----|---|-------------|--------|--------|--------|
| innait | ue | r | r.o. | are | ne | и | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std |
| Ia.    |    |   |      |     |    |   | 15 900      | 860    | 960    | 82 000 |
| Ib.    |    |   |      |     |    |   | 16 200      | 750    | 830    | 55 000 |
| II a   |    |   |      |     |    |   | 14 800      | 640    | 250    | 0      |
| Пр     |    |   |      |     |    |   | 15 500      | 520    | 190    | 0      |

### 3. Exsudat:

| Inhalt | ,   |      | D v) |     | ١. |   | Gleich nach |        | Nach   |         |
|--------|-----|------|------|-----|----|---|-------------|--------|--------|---------|
| innait | (1e | er . | Koi  | nro | ne | n | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std. |
| Ia.    |     | -    | -    | Ξ.  | _  |   | 7 400       | 140    | 250    | 2 050   |
| Ib.    |     |      |      |     |    |   | 7 600       | 131    | 162    | 1 900   |
| Пa     |     |      |      |     |    |   | 7 200       | 126    | 146    | 3 200   |
| Пр     |     |      |      |     |    |   | 8 100       | 112    | 185    | 1 850   |

## 18. Versuch.

2 Exsudate von Meerschweinchen in gleicher Weise gewonnen und verarbeitet (vereinigt).

## a) Choleravibrio:

## Anzahl der Colonien auf den Platten:

| T-1-14 |    |   | D = 1 |     | ٠. | 7        | Gleich nach |           | Nach   |         |
|--------|----|---|-------|-----|----|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| Inhalt | qe | r | Kol   | nre | ne | n        | Aussaat     | 21/2 Std. | 7 Std. | 24 Std. |
| Ia.    |    |   | -     |     |    | <u> </u> | 4 800       | 21        | 16     | 4 200   |
| Ib.    |    |   |       |     |    |          | 4 630       | 32        | 12     | 16 000  |
| IIa    |    |   |       |     |    |          | 4 750       | 2         | 0      | 590 000 |
| Пb     |    |   |       |     |    |          | 4 900       | 0         | 0      | 800 000 |

## b) Staphylococcus:

| Inhalt | 4  | _  | D #1       |     | ١. |   | Gleich nach |           | Nach   |            |
|--------|----|----|------------|-----|----|---|-------------|-----------|--------|------------|
| THUME  | Q( | 31 | <b>K</b> O | arc | ne | n | Aussaat     | 21/2 Std. | 7 Std. | 24 Std.    |
| Ia.    | _  | -  |            | -   |    | - | 4 180       | 2 900     | 2 860  | sehr viele |
| Ib.    |    |    |            |     |    |   | 4 400       | 3 600     | 3 420  | do.        |
| Па     |    |    |            |     |    |   | 4 260       | 4 450     | 6 900  | do.        |
| Иb     |    |    |            |     |    |   | 4 300       | 4 800     | 5 800  | do.        |

## 19. Versuch.

Exsudat von 1 Meerschweinchen, ebenso gewonnen und verarbeitet Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt |    |   | T) " |     |    |   | Gleich nach | Nach |      |   |      |        |  |
|--------|----|---|------|-----|----|---|-------------|------|------|---|------|--------|--|
| Innait | ae | r | Ko.  | nre | ne | n | Aussaat     | 2    | Std. | 8 | Std. | 24 Std |  |
| la.    |    |   |      |     |    |   | 4 830       | 3    | 900  | 8 | 600  | 00     |  |
| Ib.    |    |   |      |     |    |   | 4 700       | 2    | 400  | 7 | 500  | œ      |  |
| Пa     |    |   |      |     |    |   | 4 590       | 4    | 260  | 9 | 800  | 00     |  |
| Пb     |    |   |      |     |    |   | 4 880       | 4    | 730  | 8 | 800  | oc     |  |

Wir glauben aus diesen Versuchen schliessen zu dürfen, dass thatsächlich dem Aleuronateiweiss ein speciell den Cholersvibrio begünstigender Einfluss zugeschrieben werden muss; es wäre demnach möglich, dass hierdurch die Zellwirkung sich der Beobachtung entzieht. Wir glauben aber keineswegs, dass dies der Grund sein muss; es können noch zahlreiche Umstände mitspielen, die wir nicht zu überblicken vermögen. Wir lassen daher die Frage, warum die Leukocyten des Meerschweinchens so schwach auf den Choleravibrio wirken, offen und werden uns bemühen, dieselbe von einer andern Seite her zu klären.<sup>1</sup>)

## Versuche mit dem Typhusbacillus und dem Bacillus pyocyaneus.

Auch hier konnten nur schwach bactericide Wirkungen mit den gefrorenen Zellen erzielt werden; während bezüglich des Typhusbacillus ein fast ebenso grosser Contrast zwischen Serumund Zellwirkung hervortrat wie beim Choleravibrio, war der B. pyocyaneus auch im Blute meist sehr widerstandsfähig.

## 20. Versuch.

2 mit Aleuronat injicirte Meerschweinchen; Carotidenblut, defibrinit (l. Ein Theil davon <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde auf 55° erwärmt (11), Bauchböblenexsudat, in gewöhnlicher Weise verarbeitet; zellhaltiges actives (111), zellfreies actives (VX), zellhaltiges inactives (V), zellfreies inactives Exsudat (VI). Typhusbacillus

<sup>1)</sup> Besonders auch die weiter unten mitgetheilten Versuche mit in physiologischer Kochsalzlösung erwärmten Zellen, wobei die Unterschiede zwischen Staphylococcus und Choleravibrio fast gar nicht mehr hervortrake, bestärkten uns in der Vermuthung, dass das Verhalten letzterer Bacterienart im gefrorenen Exsudat mehr durch nebensächliche Umstände als durch nringipielle Verschiedenheiten bedingt werde.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt | 1. |      |     |     |    |   | Gleich nach |       | Nach   |        |  |
|--------|----|------|-----|-----|----|---|-------------|-------|--------|--------|--|
| innait | a. | er . | KO. | nre | ne | n | Aussaat     | 2 Std | 6 Std. | 24 Std |  |
| Ia.    |    |      |     |     |    |   | 8 500       | 120   | 0      | 0      |  |
| Ib.    |    |      |     |     |    |   | 8 630       | 95    | 0      | 0      |  |
| п.     |    |      |     |     |    |   | 3 760       | 6 800 | 00     | 00     |  |
| Illa   |    |      |     |     |    |   | 8 920       | 2 860 | 10 600 | 00     |  |
| Шb     |    |      |     |     |    |   | 3 840       | 4 100 | 15 800 | 00     |  |
| IVa    |    |      |     |     |    |   | 3 460       | 3 570 | 14 900 | 00     |  |
| IVb    |    |      |     |     |    |   | 3 590       | 4 500 | 17 600 | 00     |  |
| Va     |    |      |     |     |    |   | 3 380       | 5 900 | 26 000 | 00     |  |
| VЬ     |    |      |     |     |    |   | 3 720       | 5 650 | 24 000 | 000    |  |
| VI.    |    |      |     |     |    |   | 3 650       | 5 800 | 29 000 |        |  |

### 21. Versuch.

2 Meerschweinchen; dieselbe Anordnung wie im vorhergehenden Versuch. Bacillus pyocyaneus.

Anzahl der Colonien auf den Platten;

| Inhale | a.                |  | Da! |  |    |   | Gleich nach |            | Nach   |         |  |
|--------|-------------------|--|-----|--|----|---|-------------|------------|--------|---------|--|
| THIRIL | halt der Röhrchen |  |     |  | ne | п | Aussaat     | 21/2 Std.  | 7 Std. | 24 Std. |  |
| Ia.    |                   |  |     |  |    |   | 2 800       | 410        | 860    | 00      |  |
| Ib.    |                   |  |     |  |    |   | 2 700       | 390        | 410    | 00      |  |
| и.     |                   |  |     |  |    |   | 2 850       | sehr viele | œ      | 00      |  |
| III a  |                   |  |     |  |    |   | 2 760       | 2 820      | 24 600 | 00      |  |
| Шь     |                   |  |     |  |    |   | 2 450       | 2 760      | 18 900 | 00      |  |
| IV a   |                   |  |     |  |    |   | 2 820       | 2 950      | 16 500 | 00      |  |
| IVb    |                   |  |     |  |    |   | 2 950       | 2 860      | 12 800 | oc      |  |
| V a    |                   |  |     |  |    |   | 2 610       | 3 900      | 28 600 | œ       |  |
| Vb     |                   |  |     |  |    |   | 2 740       | 3 720      | 38 000 | 00      |  |
| VI.    |                   |  |     |  |    |   | 2 800       | 4 100      | 36 500 | 00      |  |

## B. Versuche an Kaninchen.

In Erweiterung der für die Meerschweinchen-Leukocyten geltenden Thatsachen, wollten wir auch die diesbezüglichen Verhältnisse bei Kaninchen einer Prüfung unterziehen. Wir hatten schon gefunden, dass die weissen Blutkörperchen derselben unsere Isolirungsmethode ausgezeichnet vertragen und in inactivem Exsudate suspendirte Hefezellen begierig aufnehmen und auch tödten. Wir beschäftigten uns nun nicht weiter mit der Thätigkeit der

lebenden Zellen, sondern trachteten, da ja der Nachweis bactericider Leukocytenstoffe auch für die Beurtheilung der Phagocytose entscheidend ist, gleich von vornherein, das Vorhandensein solcher wirksamer Substanzen — unabhängig von der Lebensthätigkeit der Zelle — gemäss unserer beim Meerschweinchen gewonnenen Erfahrungen festzustellen. Es wurde also wieder das durch Aleuronatinjection aber ohne nachfolgende Verdünnung mit Kochsalzlösung gewonnene Pleuraexsudat in zwei Portionen getheilt und in gewöhnlicher Weise weiter verarbeitet. Wir gewannen so wieder active und inactive, zellhaltige und zellfeie Flüssigkeiten, die dann sämmtlich in Eis-Kochsalzmischung wiederholt eingefroren und aufgethaut wurden.

## Versuche mit dem Staphylococcus pyog. aur.

Bei den hiemit angestellten bactericiden Versuchen zeigte sich nun, dass wohl im mit den Zellen eingefrorenen inactiven Exsudat eine ausserordentlich kräftige Wirkung zu Tage trat, so dass der ausgesäte Staphylococcus wiederholt abgetödtet wurde, dass hingegen die Wirkung des activen Exsudats durch die beigefügten Leukocyten eine nicht unbeträchtliche Einbusse erlitt.

22. Versuch.

Exsudat von 2 Kaninchen; zellhältiges actives Exsudat (I), zellheies actives (II), zellheitiges inactives (III), zellheies inactives (IV). Staphylococcus Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhalt  | de | PAI | hro | ho  | n | Gleich nach | N             | ach           |
|---------|----|-----|-----|-----|---|-------------|---------------|---------------|
| Illiane | u  |     | inc | 116 |   | Aussaat     | 3 Std.        | 10 Std.       |
| Ia.     |    |     |     |     |   | 15 600      | 9 200         | 4 200         |
| Ib.     |    |     |     |     |   | 17 400      | 8 600         | 3 200         |
| Ha      |    |     |     |     |   | 16 600      | 260           | 0             |
| Пb      |    |     |     |     |   | 16 200      | 92            | 12            |
| IIIa    |    |     |     |     |   | 15 800      | 1 480         | 50            |
| шь      |    |     |     |     |   | 16 700      | 1 295         | 22            |
| IVa     |    |     |     |     |   | 15 400      | fortschreiten | de Vermehrung |
| IVb     |    |     |     |     |   | 17 100      |               | do.           |

Bevor wir weitere Versuche zur Aufklärung dieses scheinbaren Widerspruchs unternahmen, der übrigens nicht in allen Versuchen so krass wie in dem eben mitgetheilten hervortrat, Ð

wollten wir erst die vollständige Analogie in der Versuchsanordnung mit den am Meerschweinchen angestellten Experimenten herstellen, wir verdünnten demnach, und zwar in vitro das Exsudat im Verhältnisse von 1:10 mit phys. Kochsalzlösung, bevor wir es weiter verarbeiteten. Die bactericiden Versuche ergaben nun wieder mit den früheren vollkommen übereinstimmende Resultate, indem die Wirkung der zellhaltigen Flüssigkeiten, sowhl der activen als auch der inactiven, jene der zellfreien um ein Beträchtliches übertraf.

### 23. Versuch.

Exsudat von 1 Kaninchen, mit der 10 fachen Menge jehys Kochsalzlösung verdünut; zellhaltiges actives Exsudat (1), zellfreies actives (II), zellhaltiges inactives (III), zellfreies inactives (IV). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| I L 14 | ١.                 | _ 1 | D =1 | <br>١. |         | Gleich nach |        | Nach       |            |
|--------|--------------------|-----|------|--------|---------|-------------|--------|------------|------------|
| THURIT | nhalt der Röhrchen |     |      | a      | Aussaat | 3 Std.      | 9 Std. | 24 Std.    |            |
| Ia.    |                    |     |      |        |         | 15 500      | 540    | 260        | 12         |
| Ib.    |                    |     |      |        |         | 13 900      | 390    | 125        | 0          |
| Ha     |                    |     |      |        |         | 13 500      | 470    | 4 900      | sehr viele |
| Пb     |                    |     |      |        |         | 14 600      | 580    | 6 800      | do.        |
| IIIa   |                    |     |      |        |         | 14 200      | 1 200  | 840        | 22 000     |
| IIIb   |                    |     |      |        |         | 13 200      | 1 620  | 690        | 18 000     |
| IVa    |                    |     |      |        |         | 13 800      | 26 600 | sehr viele | 00         |
| IVb    |                    |     |      |        |         | 13 600      | 27 500 | do.        | 00         |

Dass die Wirkung des unverdünnten Exsudats mit den Zellen eine schwächere war als ohne dieselben, konnte wohl wieder nur darin seinen Grund haben, dass in ähnlicher Weise, wie wir es beim Choleravibrio gesehen, eine theilweise Compensation der bactericiden Wirkung durch antagonistisch wirkende Stoffe der Leukocyten erfolgte. Nur war ein wesentlicher Unterschied darin gelegen, dass, während die Meerschweinchenleukocyten nur selten auf den Choleravibrio bactericid wirkten, die Kaninchenleukocyten den Staphylococcus im verdünnten Exsudat und ebenso auch im unverdünnten inactiven, stets sehr kräftig beeinflussten.

Der Grund für dieses Verhalten war durch die Versuchsanordnung bedingt. Wir hatten uns von Anfang an vorgestellt, dass durch das wiederholte Gefrieren und Aufthauen an sich eine gründliche Zerstörung der Leukocyten ermöglicht wird, so dass hiebei eine ausgiebige Lösung der bactericiden Substanzen in der umgebenden Flüssigkeit eintrete. Das scheint aber nun nicht in dem Maasse der Fall zu sein. Spätere Versuche haben uns überzeugt, dass beim Aufthauen im Wesentlichen bacterienfördernde, santibactericidee Stoffe extrahirt werden, während die bactericide Wirkung in diesen mit activen Flüssigkeiten angestellten Versuchen zunächst an die Gegenwart der Zelle gebunden ist und wohl dadurch erst zu Stande kommt, dass durch die Maceration bei 37° allmählich auch die wirksamen Stoffe in grösserer Menge frei werden.

Dass diese Vermuthung richtig sein dürfte, erhellt daraus, dass, wenn man die Zellen nach dem Einfrieren entfernt — dabei ist es gleichgiltig, ob man dies unmittelbar nach dem letzten Aufthauen vornimmt oder erst nach 24 Stunden, wenn die Röhrchen in der Kälte aufbewahrt werden — nicht nur keine Steigerung der bactericiden Fähigkeit der Flüssigkeit im Vergleich zum zellfreien Exsudat resultirt, sondern im Gegentheil eine Verringerung derselben die Folge ist und zwar auch in der verdünnten Flüssigkeit.

Eine Schematisirung dieser Vorgänge liegt uns natürlich feme; wir sind aber durch unsere Versuche wohl zu obiger Annahme berechtigt.

So wird es nun verständlich, warum sich unverdünntes und verdünntes zellhaltiges Exsudat verschieden verhielten. Das un verdünnte zellfreie Exsudat ist so wirksam, dass es gewöhnlich den Staphylococcus in kürzester Zeit tödet; im zelhaltigen Exsudat wird daher ein späteres, allmähliches Freiwerden der bactericiden Stoffe aus den Zellen für den Vergleich im Plattenzählversuche belanglos sein, da macht sich hauptsächlich die antagonistische Wirkung der durch das Gefrieren gelösten Zellnährstoffe geltend. Im Gegensatz zum concentrirten ist das verdünnte zellfreie Exsudat selten von anhaltender Wirkung: meist tritt nach 8—10 Stunden bei halbwegs gross genommener

Aussaat schon wieder Vermehrung ein. Es wird daher in diesem Falle die Zellwirkung deutlich hervortreten können, wenn im Verlauf des Versuchs die Leukocyten ihre Stoffe abgeben.

Es kommt aber noch ein Umstand in Betracht. Wir haben einige Male gesehen, dass das verdümnte zellhaltige Exsudat stärker bactericid wirkte als das unverdümnte zellhaltige, obwohl die zellfreien Flüssigkeiten — alle vom gleichen Thier — sich natürlich umgekehrt verhielten. Wir schliessen daraus, dass die verdünnte Flüssigkeit ein besseres Extractionsmittel für die Zellen ist als die concentrirte, und deren bactericide Stoffe rascher und besser auslaugt.

An dem abweichenden Verhalten des unverdünnten und verdünnten Exsudats wurde auch nichts geändert, wenn man isolirte, gewaschene Zellen den zellfrei gemachten Flüssigkeiten hinzufügte. Auch hier wirkte nur das verdünnte zellhaltige besser als das zellfreie.

### 24. Versuch.

Exsudat von 2 Kaninchen. Die Zellen werden durch wiederholtes Waschen isolirt und sind frei von Beimengung rother Blukörperchen; sie werden mittels Kochsalzlösung zu gleichen Theilen in 2 Röhrchen vertheilt, und wird die Flüssigkeit nach kurzem Centrifugiren wieder abgegossen. In ein Röhrchen wird concentrirtes zellfreies Exsudat, in das zweite gleichviel verdünntes gegeben, und werden die Zellen durch energisches Schütteln gleichmässig vertheilt. Conc. zellhaltiges Exs. (I) conc. zellfreies Exs. (II), verdünntes zellfreies Exs. (IV). Staphylococcus,

Anzahl der Colonien auf den Platten:

| Inhali | 4.                 |   | Del |   |    |   | Gleich nach |        | Nach   |         |
|--------|--------------------|---|-----|---|----|---|-------------|--------|--------|---------|
| mant   | shalt der Röhrchen |   |     |   | he | n | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std. |
| Ia.    |                    |   |     |   |    |   | 12 500      | 6 200  | 390    | 0       |
| Ib.    |                    |   |     |   |    |   | 13 600      | 8 300  | 620    | 0       |
| IIa    |                    |   |     |   |    |   | 13 200      | 2 100  | 61     | 0       |
| Пb     |                    |   |     |   |    |   | 11 900      | 1 400  | 12     | 0       |
| IIIa   |                    |   |     |   | Ċ  |   | 11 600      | 4 700  | 2      | 0       |
| Шь     |                    |   |     | i | Ċ  | Ċ | 13 200      | 3 900  | 9      | 0       |
| IV a   |                    | ì |     | i | Ċ  | i | 12 600      | 8 300  | 420    | 560     |
| IVb    |                    | Ĺ |     |   |    |   | 12 200      | 7 200  | 650    | 520     |

Aus den Zahlen ist einmal ersichtlich, dass auch im concentrirten zellhaltigen Exsudat nach 24 Stunden Abtödtung eingetreten ist, während der ersten Versuchsstunden war aber der Unterschied in der gewöhnlichen Weise ausgeprägt. Später hat sich ergeben, dass die Grenze nicht so scharf gezogen werden kann, als die ersten Versuche es gestatteten. Wir haben einige Male auch im verdünnten Exsudate eine anfängliche Hemmung der bacterieiden Wirkung durch die beigefügten Zellen geseher; es darf nicht befremden, dass, nachdem ja principielle Verschiedenheiten nicht vorliegen, die Differenzen öfters verwischt werden.

Der eine Versuch lehrte uns noch weiter, dass Unterschiede, die sich namentlich auf ein verschiedenes Verhalten der Gerinnung bezogen, für unsere Frage bedeutungslos waren.

Wir hatten anfangs beim Centrifugiren des concentrirten Exsudats in den meisten Fällen Gerinnung beobachtet, die anderseits beim verdünnten Exsudate meistens ganz fehlte oder nur geringfügig war. Wir glaubten nun, es könne eine Folge dieser Gerinnung sein, die übrigens niemals eine klumpige war, sondern stets ein Abgiessen der Flüssigkeit gestattete, dass das zellfreie Exsudat stärker wirkte als das mit den Zellen und dem Fibrin eingefrorene, indem bei dem dabei eintretenden theilweisen Zerfall der Zellen die bactericiden Stoffe abgegeben würden und so der Flüssigkeit zugute kämen: die so beraubten Zellen würden dann durch ihre Nährstoffe die Wirkung ihres Mediums verringern. Spätere Versuche, bei denen wir die Gerinnung dadurch vermieden hatten, dass wir möglichst rasch nach der Entnahme aus dem Thier das Exsudat auf die Centrifuge brachten, und auch der eben mitgetheilte zeigten aber, dass wir die Bedeutung der Gerinnung überschätzt hatten. Zur Erklärung können nur die oben geschilderten Verhältnisse schlechte Auslaugung der bactericiden Stoffe aus den gefrorenen Leukocyten in den activen Flüssigkeiten und Compensirung der bactericiden Wirkung durch gewisse Zellstoffe - herangezogen werden.")

G<sub>k</sub>

'n

<sup>1)</sup> Dies erklärt es uns auch, warum fröher einmal in einem Versuch direct in Widerspruch mit den anderen Erfahrungen keine Wirkung auf das bed coll eingetreten war. Wir hatten uns, wie wir zufälligerweise im Proteköle freilich als nebensächlich, bemerkt hatten, einer Pipette mit enger Aus
ßus-

Wir müssen aber noch über einen Punkt die nöthige Aufklärung geben. Es hatten zwar im concentrirten activen Exsudat die Zellen dessen Leistung beeinträchtigt, im concentrirten inactiven hingegen waren sie von glänzender Wirkung gewesen. Dies dürfte hauptsächlich darin seinen Grund haben, dass die durch Gefrieren abgetödteten Zellen in dem ihnen von vornherein ungünstigen Medium einer rascheren und gründlicheren Maceration unterliegen als in den activen Flüssigkeiten. Wir glauben, dass gerade die vorangegangene Abtödtung hier von Bedeutung ist, nachdem sich bei unsern mit Hefezellen angestellten Versuchen ja ergeben hatte, dass die Kaninchenleukocyten eine geraume Zeit in der erwärmten Flüssigkeit am Leben bleiben können. Sicher jedenfalls ist, dass, wenn man isolirte Zellen mit inactivem Exsudat einfriert, bereits während eines 1 tägigen Macerirens in der Kälte eine beträchtliche Anhäufung bactericider Stoffe in der Flüssigkeit eintritt, denn entfernt man die Zellen nach 24 Stunden durch Filtration, so gewinnt man auf diese Weise kräftig bactericide Flüssigkeiten; insbesondere ist dies der Fall, wenn man mit phys. Kochsalzlösung verdünntes inactives Exsudat verwendet. Das war ja auch die Methode, deren wir uns später zur Gewinnung zellfreier Extracte bedienten. 1)

## Versuche mit dem Choleravibrio.

Die ungünstigen Erfahrungen Hahn's, die wir oben auseinandergesetzt haben, liessen uns ein negatives Resultat befürchten. Doch gelang der Nachweis der bactericiden Leukocytenstoffe wider Erwarten recht gut, u. zw. bei Einhaltung der

offnung bedient, so dass wir die durch das Gefrieren zusammengeballten Zellen nicht mit in die einzelnen Röhrchen übertrugen. Auf diese Weise konnten wohl die durch das Gefrieren extrahirten Nährstoffe, nicht aber die bartericiden Substanzen in Wirksamkeit treten

<sup>1)</sup> Von nebensächlicher Bedeutung dürfte vielleicht noch sein, dass im iseiten Extract die gefrorenen Zeilen sich nicht wie in den activen Flüssigiseiten zusammenballen, sondern in der Flüssigkeit fein vertheilt bleiben. Es könnte dies eine bessere Maceration zur Folge haben.

gleichen Versuchsanordnung wie bisher, also bei Verwendung von Aleuronatbrei; die zellhaltigen Flüssigkeiten erwiesen sich als beträchtlich stärker bactericid als die zellfreien. Wir zweifeln nicht, dass in den Hahn 'schen Versuchen thatsächlich der Aleuronatbrei störend einwirkte und beziehen dies so wie er selbst darauf, dass in den zur Anlockung von Leukocyten eingelegten Wattebäuschen Reste desselben zurückblieben, die dann beim Auspressen oder Extrahiren derselben mit Kochsalzlösung mit den Leukocyten in die Versuchsfüssigkeit übergingen.

Wenn man hingegen nach der von Buchner stets und auch von Hahn anfangs geütten Methode verfährt, also so wie wir Aleuronatbrei in die Brusthöhle injicirt, so ist man imstande, durch vorsichtiges Pipettiren die Uebertragung des in fester Form abgelagerten Aleuronats vollständig zu vermeiden.

Wir glauben aber nicht, dass dies allein den günstigen Ausfall unserer Versuche bedingt, denn in der Flüssigkeit wird ia gewiss Aleuronateiweiss gelöst sein und gerade in gelöster Form1) wird es ja am ehesten beeinträchtigend wirken können. Wenn trotzdem die Wirkung der abgetödteten Zellen so deutlich hervortreten konnte, so wird dies wohl darin seinen Grund haben, dass in unsern Versuchen viel grössere Mengen derselben in Action traten. Die zellfreien Flüssigkeiten, namentlich die stark verdünnten, zeigten wohl oft eine auffallend geringe Wirksamkeit, ebenso war, wenn wir wenig Zellen hinzufügten, die Wirkung auf den Choleravibrio eine schwächere als auf den Staphylococcus, so dass auch wir zu der Annahme geführt wurden, dass irgendwie schädigende Einflüsse eine Rolle spielen; insbesondere der Vergleich mit dem Serum hat auch hier die schwächere Wirkung der Exsudate hervortreten lassen, doch soll hierüber erst später (s. u.) im Zusammenhange berichtet werden. Wir ziehen hier, wie ja zunächst bei allen unsern bisherigen Versuchen, nur den Schluss, dass der Kaninchenleukocyt auch

Geringe Mengen von Aleuronat k\u00f6nnten wohl auch durch die Enzym\u00e9 der Bacterien w\u00e4hrend des Versuchs in L\u00f6sung gebracht werden.

dem Choleravibrio gegenüber wirksame Stoffe besitzt; und das erscheint wohl als gerechtfertigt.¹)

Eine Compensation der bactericiden Wirkung durch die Nährstoffe der Zellen war hier nicht ersichtlich; wenigstens wirkte das unverdünnte zellhaltige Exsudat gleich von Anfang an stärker als das zellfreie, während bei den Versuchen mit Staphylococcus der Unterschied in umgekehrter Richtung sich bemerkbar gemacht hatte; es beweist dies eben wieder die Complicirtheit der hiebei in Betracht kommenden Verhältnisse. Nimmt man an, dass die durch Zellnährstoffe erfolgende Compensirung der bacterieiden Wirkung eine indirecte, durch Beeinflussung der Bacterien hervorgerufene sei, so wird man erwarten können, dass sich die einzelnen Bacterienarten diesbezüglich unterscheiden können. <sup>4</sup>)

25. Versuch.

Exsudat von 2 Kaninchen, unverdünnt: zellhaltiges actives (II), zellfreies actives (II), zellhaltiges inactives (III), zellfreies inactives (IV). Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhali | .1.                 |    | D el |  | ١ |   | Gleich nach | Nach   |        |            |  |  |  |
|--------|---------------------|----|------|--|---|---|-------------|--------|--------|------------|--|--|--|
| Indah  | Inhalt der Röhrchen |    |      |  |   | n | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std. | 24 Std.    |  |  |  |
| Ia.    |                     | Ξ. |      |  |   |   | 32 500      | 120    | 0      | 0          |  |  |  |
| Ib.    |                     |    |      |  |   |   | 29 800      | 180    | 0      | 0          |  |  |  |
| IIa    |                     |    |      |  |   |   | 31 200      | 8 200  | 11 500 | Sehr viele |  |  |  |
| Пb     |                     |    |      |  |   |   | 30 600      | 6 900  | 9 300  | do.        |  |  |  |

<sup>1)</sup> Der Umstand, dass die Wirksamkeit der bactericiden Stoffe des Kaninchenleukocyten trotz Anwendung von Aleuronatbrei auch dem Choleratöbrio gegenüber hervotrat, wäre wohl geeignet, die Bedeutung desselben binsichtlich seiner compensirenden Wirkung, wie sie uns bei den Versuchen am Meerschweinzhen nicht unwahrscheinlich schien, herabzudracken. Doch könnte der Unterschied dadurch bedingt sein, dass die durch aus (auch dem Staphylococcus gegenüber) sch wäch er e Wirkung der Meerschweinzhenzellen leichter zum Verschiedenheiten der Versuchsanordnung insoferne von Bedeutung sein, als durch die intraperitonealen Kochsalzinjectionen unter Umständen feinste Partikelchen des sedimentirten Aleuronats in Emulsion gebracht werden und somit in die Versuchsröhrchen gelangen könnten, während dies bei der Section der Kaninchen, wie sehon auseinandergesetzt, leichter vermieden wird

<sup>2)</sup> Ebenso wird es auch verständlich erscheinen, dass sich die Leukoverse verschiedener Thierspecies verschieden verhalten — Meerschweinchenzellen hatten ja sehr oft bei Aussaat des Choleravibrio antibacterieid gewirkt.

|           |     |     |     |     |   | Gleich nach |        | Nach      |            |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---|-------------|--------|-----------|------------|
| Inhalt de | r ] | Röl | arc | hei | n | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std.    | 24 Std.    |
| IIIa .    |     |     |     | ,   |   | 30 400      | 14 200 | 11 200    | Sehr viele |
| IIIb .    |     |     |     |     |   | 29 200      | 9 300  | 13 900    | do.        |
| IVa.      |     |     |     |     |   | 31 900      | 83 000 | Unzählige | Unzählige  |
| IVb.      |     |     |     |     |   | 32 500      | 75 000 | do.       | do.        |

#### 26. Versuch.

Exsudat von einem Kaninchen, unverdünnt; zellhaltiges actives Exsudat (I), zellfreies actives Exsudat (II). Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

|        |    |   |     |     |    |   | Gleich nach |        | Nach   | 111/15  |
|--------|----|---|-----|-----|----|---|-------------|--------|--------|---------|
| Inhalt | de | r | Rö. | hre | he | n | Aussaat     | 3 Std. | 8 Std. | 24 Std. |
| Ia.    |    |   |     |     |    |   | 12 800      | 0      | 0      | 0       |
| Ib.    |    |   |     |     |    |   | 13 900      | 0      | 0      | 0       |
| II a   |    |   |     |     |    |   | 12 200      | 450    | 820    | 22 000  |
| Пb     |    |   |     |     |    |   | 12 600      | 360    | 910    | 39 000  |

#### 27. Versuch.

Exsudat von einem Kaninchen, im Verhältnisse von 1:8 verdünat; zellhaltiges actives (II), zellfreies actives (III), zellfreies inactives (IV). Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

|        |    |   |     |     |     |    | Gleich nach |        | Nach       |           |
|--------|----|---|-----|-----|-----|----|-------------|--------|------------|-----------|
| Inhalt | de | r | Köl | hre | hei | n. | Aussaat     | 2 Std. | 8 Std.     | 24 Std.   |
| Ia.    |    |   |     |     | _   |    | 3 600       | 290    | 0          | 0         |
| Ib.    |    |   |     |     |     |    | 4 100       | 160    | 0          | 0         |
| IIa    |    |   |     |     |     |    | 3 700       | 590    | 1 220      | Sehr viel |
| Пb     |    |   |     |     |     |    | 3 400       | 630    | 970        | do.       |
| III a  |    |   |     |     |     |    | 3 200       | 4 600  | 8 600      | do.       |
| Шb     |    |   |     |     |     |    | 3 800       | 8 200  | 10 200     | do.       |
| IVa    |    |   |     |     |     |    | 3 650       | 8 900  | Sehr viele | oc        |
| IVb    |    |   |     |     |     |    | 3 630       | 9 800  | do.        | . 00      |

## Versuche mit dem Bacterium coli.

Hier wurde von vornherein nur verdünntes Exsudat verwendet, wobei ganz analoge Resultate wie beim Staphylococcus und dem Choleravibrio erzielt wurden. Wir begnügten uns hier, die bactericide Wirkung der Leukocyten festzustellen, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Das bacterium coli war, soweit unsere Versuche dies beurtheilen liessen, recht empfindlich.

## 28. Versuch.

Exsudat von einem Kaninchen, leicht röthlich gefärbt, 1:12 verdünnt; actives zeilhaltiges (1), actives zeilheltiges (III), inactives zeilheltiges (III), inactives zeilfreies (IV). Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Y . L . L. | ,  |      |     |     |     |   | Gleich nach | N              | ich          |
|------------|----|------|-----|-----|-----|---|-------------|----------------|--------------|
| Inhalt     | Q( | er . | Ko. | nro | nei | n | Aussaat     | 3 Std.         | 10 Std.      |
| Ia.        |    | -    | -   |     |     |   | 2 650       | 51             | 0            |
| lb.        |    |      |     |     |     |   | 2 960       | 45             | 8            |
| Пa         |    |      |     |     |     |   | 2 780       | 420            | 630          |
| ПЬ         |    |      |     |     |     |   | 2 620       | 390            | 410          |
| IIIa       |    | 100  |     |     |     |   | 2 860       | 2 050          | 970          |
| шь         |    |      |     |     |     |   | 2 420       | 1 260          | 1 120        |
| IVa        |    |      |     |     |     |   | 2 900       | fortschreitene | le Vermehrun |
| IVb        |    |      |     |     |     | Ċ | 2 520       |                | to.          |

## 29. Versuch.

Exsudat von 1 Kaninchen, 1:10 verdünnt (Dieselbe Anordnung wie in No.28). Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Talak | 4.                 |  | T 2 11 1 |         | ٠.     |        | Gleich nach |       | Nach |       |
|-------|--------------------|--|----------|---------|--------|--------|-------------|-------|------|-------|
| HHHE  | nhalt der Röhrchen |  | D        | Aussaat | 2 Std. | 9 Std. | 24 Std.     |       |      |       |
| Ia.   |                    |  |          | -       |        |        | 3 280       | 22    | 0    | 0     |
| Ib.   |                    |  |          |         |        |        | 3 750       | 16    | 0    | 0     |
| II a  |                    |  |          |         |        |        | 3 460       | 490   | 390  | 8 600 |
| Цb    |                    |  |          |         |        |        | 3 580       | 820   | 420  | 950   |
| Ша    |                    |  |          |         |        |        | 3 620       | 250   | 180  | 3 900 |
| Шь    |                    |  |          | i       |        |        | 3 890       | 370   | 255  | 2 800 |
| IVa   |                    |  |          | į.      |        |        | 3 820       | 9 700 | sehr | viele |
| 1Vb   |                    |  |          | Ċ       |        |        | 8 970       | 8 200 |      | lo.   |

# Versuche über die Wirkungsweise abgetödteter Leukocyten in physiol. Kochsalzlösung.

Bisher hatten wir die Zellen stets im Contacte mit den thierischen Säften — resp. Flüssigkeiten, die wie das inactive oder das verdünnte Exsudat in ihrer Zusammensetzung denselben

## 48 Ueber die bacterienfeindlichen Eigenschaften der Leukocyten.

nahe kamen, auf ihre Wirkungsweise geprüft, da wir von vornherein mit Buchner und Hahn annahmen, dass ihre bactericiden Stoffe da am besten zur Geltung kommen können. Es unterliegt wohl auch gar keinem Zweifel, dass derart angestellte Versuche dadurch, dass sie am meisten den natürlichen Verhältnissen entsprechen, die meiste Beachtung verdienen.

Wenn wir in der Folge die künstlich isolirten Zellen auch weiter getrennt von den thierischen Flüssigkeiten liessen und in physiologischer Kochsalzlösung suspendirten, so geschah dies nur aus rein praktischen Gründen: es musste so leichter gelingen, nähere Aufschlüsse über ihren Chemismus zu erhalten, man konnte auch die Einwirkung höherer Temperaturen, des Eintrocknens, ihr Verhalten Zellgiften gegenüber u. a. einwandfreier studiren.

Die Versuche wurden zunächst an Kaninchen und mit dem Staphylococcus pyog. aur. angestellt und zwar in der Weise, dass die isolirten Leukocyten nochmals in physiologischer Kochsalzlösung — die Menge hing von der Grösse des Versuchs und der Ausbeute ab — vertheilt und dann durch wiederholtes Gefrieren und Aufthauen getödtet wurden. Zur Controle wurde wieder ein Theil dieser Leukocyten-Kochsalzflüssigkeiten eine halbe Stunde auf 60° erwärmt. Das Ergebnis gleich des ersten bactericiden Versuchs war, dass die Staphylococcen in kürzester Zeit getödtet wurden, allein auch in den erwärmten Controlproben war eine ganz beträchtliche Verminderung eingetreten.

#### 30. Versneh.

Leukocyten von einem Kaninchen, isolirt, mit physiologischer Kochsalilösung aufgenommen und eingefroren (I), ein Theil davon ½ Stunde auf 60° erwärmt (II). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | .1. | Dal       | h ma | ha | Gleich nach | Nach   |        |        |  |
|--------|-----|-----------|------|----|-------------|--------|--------|--------|--|
| Innair | ue  | <br>rs-OI | ire  | пе | Aussaat     | 2 Std. | 9 Std. | 24 Std |  |
| Ia.    |     |           |      |    | 5 200       | 82     | 6      | 0      |  |
| Ia.    |     |           |      |    | 4 900       | 25     | 4      | 0      |  |
| Пa     |     |           |      |    | 5 100       | 64     | 12     | 13     |  |
| Hb     |     |           |      |    | 5 600       | 45     | 9      | 7      |  |

Schon bei einer früheren Gelegenheit hatte sich gezeigt, dass unser Staphylococcus in physiologischer Kochsalzlösung bei einer Aussaat von 5—10000 pro Oese in einigen Stunden zu Grunde ging. Es existiren bereits mehrere derartige Beobachtungen in der Literatur, u. a. konnte Denys für seine Milzbrandeultur das Gleiche feststellen.

Wir mussten also zunächst daran denken, dass der Staphylococcus auch in den Zelleflüssigkeiten, offenbar indem zu wenig Nährstoffe aus den Zellen in Lösung gegangen wären, aus Nahrungsmangel abgestorben sei. Diese Auslegung hatte von vornherein wohl nicht viel für sich, wir wussten ja schon, dass das Gefrieren des Exsudats antibactericide Substanzen aus den Leukocyten extrahirt; es war also anzunehmen, dass dies auch in Kochsalzlösung in ausreichendem Maasse der Fall ist. Viel wahrscheinlicher war, dass das halbstündige Erwärmen auf 60° nicht genügend gewesen war, die bactericiden Stoffe zu vernichten. Durch Anwendung höherer Temperaturen — 80 bis 90° — ging die bacterientödtende Fähigkeit unserer Zellen thatsächlich vollständig verloren.

### 31. Versuch.

Isolirte Kaninchenleukocyten, in Kochsalzlösung aufgeschwemmt und eingefroren (I); die Hälfte davon ¹ s Stunde auf 85° C. erwärmt (II). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| 1.1.1  | ,  | ler | T. | ,   |      |   | Gleich nach | N      | ach        |
|--------|----|-----|----|-----|------|---|-------------|--------|------------|
| Inhait | de |     | Ко | are | ciie | n | Aussaat     | 4 Std. | 11 Std.    |
| Ia.    |    |     |    |     |      |   | 4 900       | 22     | 0          |
| lb.    |    |     |    |     |      |   | 4 600       | 7      | 10         |
| Ha     |    |     |    |     |      |   | 4 550       | 32 000 | sehr viele |
| Иb     |    |     |    |     |      |   | 5 100       | 35 500 | do.        |

Die Leukocytenflüssigkeiten waren dadurch zu einem guten Nährboden geworden.

Freilich ganz einwandfrei war diese Anordnung nicht; man hätte annehmen können, dass erst bei den höheren Temperaturen eine zum Wachsthum genügende Menge von Nährstoffen extrahirt würde. Wir bedienten uns deshalb — gegen uns experimentirend — in allen weiteren Versuchen stets der auf obige Temperaturen erwärmten Filtrate als Controlflüssigkeiten.

Archiv für Hygiene, Bd. XXXI.

## 32. Versuch.

Isolitte Leukocyten in Kochsalzlösung suspendirt und wiederholt eingefroren (I), ein Theil der Filossigkeit wird durch sterile Papierfilter filtrit. Klares Filtrat, auf 85° C. ½ Stunde erwärmt, wobei es sich stark trübt (II). Im Verlauf des Versuchs in den erwärmten Proben flockige Fällung. Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| 1-1-14 |    |   | Traf     |  | ١. |  | Gleich nach | Nach |      |            |         |  |  |
|--------|----|---|----------|--|----|--|-------------|------|------|------------|---------|--|--|
| Innait | ae | r | Röhrchen |  |    |  | Aussaat     | 2    | Std. | 6 Std.     | 24 Std. |  |  |
| Ia.    |    |   |          |  |    |  | 8 600       |      | 470  | 23         | 570     |  |  |
| Ib.    |    |   |          |  |    |  | 7 500       |      | 830  | 45         | 890     |  |  |
| II a   |    |   |          |  |    |  | 8 200       | 1    | 650  | sehr viele | 00      |  |  |
| IIb    |    |   |          |  |    |  | 9 100       | 9    | 100  | do.        | 00      |  |  |

Es war jetzt erst sicher bewiesen, dass auch in Kochsalzlösung die getödteten Leukocyten kräftig bactericid wirken. Wenn man bedenkt, dass nach Buchner Blutserum bis auf das 20fache mit phys. Kochsalzlösung verdünnt werden kann, ohne dass es seine bactericiden Fähigkeiten einbüsst, wird man sich nicht zu sehr darüber wundern.

Auffallend war, dass Temperaturen, bei denen Serum in einer dreifach kürzeren Zeit inactivirt werden kann<sup>4</sup>), die Wirksamkeit der Zellen in physiologischer Kochsalzlösung nicht zerstörten; wir kamen auch später stets zum gleichen Resultat<sup>3</sup>).

Soweit die bisherigen Erfahrungen reichen, hatte ¼ stündiges Erwärmen auf 55° C. stets auch hingereicht, die Exsudatflüssig keiten zu inactiviren, wenigstens war der Wachsthumsunterschied der ausgesäten Bacterien in den activen und erwärmten Proben stets ein grosser. Es war allerdings, wenn Staphylococcus ausgesät worden war, niemals unverdünntes, sondern stets, sei es mit Serum, sei es mit Kochsalzlösung verdünntes Exsudat verwendet worden. (H ah n).

Thatsächlich hat sich nun bei unseren Versuchen hersusgestellt, dass Vollexsudat durch ½stündiges Erwärmen auf 55°C. seine Activität unserer Cultur (Staphylococcus) gegenüber nicht

Wir haben die diesbezüglichen Erfahrungen Buchner's jederzeit bestätigen können.

<sup>2)</sup> Vergl. hiemit S. 60 u. ff.

vollständig einbüsst; wir konnten auch einmal Exsudat zu gleichen Theilen mit phys. Kochsalzlösung verdünnen, und es trat noch immer nach erfolgter »Inactivirung« geringfügige Abtödtung der Keine ein. Auch für das bacterium coli erlosch bei den gewöhnlichen Inactivirungstemperaturen die Wirksamkeit des Vollexsudats nicht ganz; zwar trat hier von Anfang an Vermehrung ein, doch war letztere eine viel lebhaftere, wenn man z. B. 2—3 Stunden auf 67—68° erwärmt hatte. 1)

Freilich war, wenn wir Controlversuche mit in physiologischer Kochsalzlösung suspendirten Zellen anstellten, die Wirkung in letzteren Flüssigkeiten stets erheblich stärker.

### 33. Versuch.

Von einem Vollexsudat wird die Hälfte ½ Stunde auf 55° erwärmt (I). Der Rest wird centrifugirt und dessen Zellen werden isoliti; die gewaschenen Leukocyten werden dann in gleichviel physiologischer Kochsalzlösung, als dem ursprünglichen Flüssigkeitsquantum entsprach, aufgeschwemmt und darin ebenfalls ½ Stunde auf 55° erwärmt (II). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| F - 1 - 14 | 2. |     | > +1 |         |  | Gleich nach |         | N      | ach    |
|------------|----|-----|------|---------|--|-------------|---------|--------|--------|
| IDDBIL     | ae | r ı | tor  | Shrchen |  |             | Aussaat | 2 Std. | 7 Std. |
| Ia.        |    |     |      |         |  |             | 5 100   | 3 700  | 1 200  |
| Ib.        |    |     |      |         |  |             | 4 900   | 4 200  | 2 800  |
| Па         |    |     |      |         |  |             | 5 280   | 125    | 0      |
| Пb         |    |     |      |         |  |             | 5 370   | 96     | 3      |

Diese stärkere Wirkung der Leukocyten-Kochsalzflüssigkeiten nach dem Erwärmen kann durch verschiedene Umstände bedingt sein. Vor allem glauben wir, dass das verschiedene Medium von Bedeutung ist; je einfacher ein solches zusammengesetzt ist, desto stärker dürften ceteris paribus die bactericiden Wirkungen hervortreten. Wir vermuthen dies deshalb, weil die Wirksamkeit der Zell-Kochsalzflüssigkeiten durch nachträglichen Zusatz von inactivem Exsudat wesentlich herabgemindert werden kann; wahrscheinlich werden durch das Exsudat die Nährbedingungen für

4.

Auch das Filtrat des auf 55°C. erwärmten Vollexsudats zeigte sich nach nochmaligem Erwärmen der Vermehrung des bact. coli günstiger.

die Bacterien derart gebessert, dass sie der bactericiden Wirkung nicht mehr so leicht unterliegen; jedenfalls spielt irgend eine antagonistische Wirkung des inactiven Exsudats hiebei eine Rolle.

#### 34. Versuch.

Isolirte, in physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmte Zellen van Stunde auf 55° erwärmt, hierauf wird die Hälfte der Fflassigkeit zu gleichen Theilen mit physiologischer Kochsalzlösung (I), die andere Hälfte mit inactivirtem zellfreien Exsudat vermischt (II). Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

|        | nhalt der Röhrchen |    |     |     |     |   | Gleich nach | Ns     | ich   |
|--------|--------------------|----|-----|-----|-----|---|-------------|--------|-------|
| innait | ae                 | rı | con | ire | ner | 1 | Aussaat     | 3 Std. | 7 Std |
| Ia.    |                    |    |     |     |     |   | 3 260       | 290    | 510   |
| Ib.    |                    |    |     |     |     |   | 3 640       | 160    | 83    |
| Пa     |                    |    |     |     |     |   | 3 550       | 2 200  | 5 700 |
| Пb     |                    |    |     |     |     |   | 3 490       | 3 180  | 8 900 |

Im Vollexsudat werden nun ähnliche Verhältnisse in Betracht kommen. Es könnte aber noch ein Umstand von Bedeutung sein; es wäre möglich, dass die bactericiden Substanzen in der Kochsalzlösung besser conservirt würden, der Inactivirung leichter widerstehen als im Vollexsudat, ähnlich wie Buchner dies für verdünntes Blutserum gefunden hat. Um dies zu entscheiden, mussten wir nach dem Erwärmen einerseits das Vollexsudat mit Kochsalzlösung verdünnen, anderseits die Leukocyten Kochsalzflüssigkeit mit inactivirtem zellfreien Exsudat versetzen; hierdurch wurde die Ungleichartigkeit des Mediums, die ja von Bedeutung ist, ausgeschaltet. Bei einem derart angestellten Versuche hat sich nun gezeigt, dass verdünntes Vollexsudat und mit inactivirtem zellfreien Exsudat vermischte Leukocyten-Kochsalzflüssigkeit nach vorausgegangenem Erwärmen gleich stark bacte ricid wirkten resp. ihre bactericide Fähigkeit grösstentheils eingebüsst hatten.

#### 35. Versuch.

Vollexsudat wird ½ Stunde auf 60° erwärmt, dann zu gleichen Theilen nit physiologischer Kochsälzlösung verdünnt (I). Ein Theil davon wird filtrirt und wieder 1 Stunde auf 68—70° erwärmt (II). Eine gleich grosse Menge Vollexsudat wird centrifugirt. Dessen isolirte Zellen werden im estsprechenden Volumen physiologischer Kochsälzlösung aufgeselwenmt und ½ Stande auf 60° erwärmt, dann mit dem gleichen Volum bei 60° ½ Stunde erwärmten zellfreien Exsudats gemischt (III). Ein Theil der Flüssigkeit wird filtrit, das Filtrat 1 Stunde auf 68—70° erwärmt (IV). Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | 4   |   | ×1 |     |     | Gleich nach |   | N.  | ach    |
|--------|-----|---|----|-----|-----|-------------|---|-----|--------|
| JIBHIL | der | н |    | irc | uer | Auseast     | 3 | Std | 8 Std. |
| Ia.    |     |   |    |     |     | 2 600       | 3 | 760 | 45 000 |
| Ib.    |     |   |    |     |     | 2 520       | 3 | 580 | 48 500 |
| и.     |     |   |    |     |     | 2710        | 8 | 500 | 00     |
| III a  |     |   |    |     |     | 2 650       | 4 | 100 | 48 800 |
| ПIb    |     |   |    |     |     | 2 780       | 3 | 950 | 44 400 |
| IV.    |     |   |    |     |     | 2 860       | 7 | 800 | 00     |

Durch diesen Versuch war es demnach unwahrscheinlich geworden, dass die Kochsalzlösung in besonderem Maasse besser conservirend wirke; freilich konnten durch den nachträglichen Zusatz des inactiven Exsudats und die dadurch, wie ja Versuch 34 lehrt, eintretende theilweise Compensation geringe Unterschiede in der Wirkung verloren gehen: die Wirkung war ja in beiden Fällen nur mehr eine Entwicklungshemmung, und es ist die Frage, ob dies wirklich zu jenen Schlüssen berechtigt, die wir daraus ziehen.

Wir suchten noch auf andere Weise diese Frage zu entscheiden, indem wir nicht die Zellflüssigkeiten, sondern die isolirten Zellen hinsichtlich ihrer bactericiden Leistungsfähigkeit untersuchten. Es wurden also sowohl die Zellen des Vollessudats als die der Zell-Kochsalzflüssigkeit nach vorangegangenem halbstündigen Erwärmen auf 55° von ihren Flüssigkeiten durch Centrifugiren getrennt und hierauf in der gewöhnlichen Weise auf ihre bactericide Kruft geprüft. Da stellte sich denn nun heraus, dass in drei Versuchen zweimal die Zellen der Leukocyten-Kochsalzflüssigkeiten noch kräftig bactericide wirkten, während die Leukocyten des Vollexsudats ihre bactericide Fähigkeit stets fast vollständig eingebüsst hatten.

Die Zellen wurden in Kochsalzlösung aufgeschwemmt, noch kurze Zeit auf 60° erwärmt oder wiederholt eingefroren und dann, die nochmals erwärmten Filtrate zur Controle, zum bactericiden Versuch verwendet. (Bact, coli).

Ob dies gerade beweist, dass die Leukocyten, die im Ex sudat erwärmt worden waren, nachträglich weniger bactericide Stoffe enthalten, als die der Kochsalzflüssigkeiten, kann nicht unbedingt bejaht werden, da die mechanischen Momente durchaus ungleichmässige waren. Während nämlich die Leukocyten der letzteren, nachdem sie von der Flüssigkeit abcentrifugirt worden waren, in der hinzugesetzten Kochsalzlösung sich fein ver theilten, bildeten die Zellen des Vollexsudats grosse Klumpen, die sich durchaus nicht zerschütteln liessen. Bei anderer Gelegenheit hatten wir aber gefunden, dass solche geballte Zellen nur äusserst schlecht extrahirt werden. Eine solche Minderwerthigkeit der Zellen des Vollexsudats würde natürlich noch nicht die conservirende Wirkung der Kochsalzlösung beweisen, indem ja die bactericiden Stoffe der Zellen beim Erwärmen in die Flüssigkeit übergegangen sein konnten.

Alles in Allem scheint uns eine schützende Wirkung der Kochsalzlösung nicht ausgeschlossen aber unwahrscheinlich. Bei den ungemein complicirten Verhältnissen, die beim Erwärmen und Maceriren der Zellen eintreten können, ist eine sichere Entscheidung wohl kaum möglich. Jedenfalls ist aber die Verschiedenheit des Mediums von Bedeutung, wie Versuch 34 demonstritt.

Auf einen Punkt müssen wir noch aufmerksam machen: Steigert man nämlich durch Centrifugiren die relative Menge der Leukocyten im Vollexsudat um etwa das Doppelte oder Dreifache, so erfolgt trotz ½ stündigen Erwärmens auf 60° Abtödtung des Staphylococcus und des Bact. coli ebenso gut wie in Kochsalzlösung: es spielen also quantitative Verhältnisse eine Rolle.¹) E

ħ

ħ

3

<

<sup>1)</sup> In gleicher Weise kann auch eine vollständige Inactivirung bei <sup>1</sup>/<sub>2</sub> stürdigen Erwärmen auf 60° erreicht werden, wenn man nur sehr wenig keute cyten zur abeentrifugirten Flüssigkeit hinzufügt. Dies hat une auch anfang bewogen, indem wir sehr wenig Zellen in Angriff genommen hatten, anzunehmen, dass die Leukocytenstoffe in gewöhnlicher Weise inactivitäs seien. Allerdings konnten hier auch noch Rassenunterschiede in Betracht kommen, indem die betreffenden ersten Versuche bei Meerschweinchen angestellt waren.

Nachdem sich das Erwärmen auf 60° C. als so unschädlich gezeigt hatte, nahmen wir bei weiteren Versuchen gewöhnlich vom Einfrieren Abstand und tödteten die Zellen durch <sup>1</sup>/2 stündiges Erwärmen auf diese Temperatur, wobei wir auch noch den Zweck verfolgten, eine stärkere Maceration derselben herbeizuführen.

Der Choleravibrio und das Bact. coli wurden gleichfalls recht kräftig von den Leukocyten-Kochsalzflüssigkeiten beeinflusst.

### 36. Versuch.

Isolirte Leukocyten, in physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt, †s Stunde auf 60° C. erwärmt (J). Das Filtrat von den Zellen †s Stunde auf 85° C. erwärmt (II). Aussattmaterial: Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| 1-1-14 | ,  | r Röhrchen |     |      |    |   | Gleich nach |        | Nach       |         |
|--------|----|------------|-----|------|----|---|-------------|--------|------------|---------|
| innait | ae | r ,        | KOI | arc. | ne | n | Aussaat     | 2 Std. | 7 Std.     | 24 Std. |
| Ia.    |    |            |     |      |    |   | 3 900       | 250    | 26         | 0       |
| lb.    |    |            |     |      |    |   | 3 750       | 195    | 18         | 2       |
| II a   |    |            |     |      |    |   | 3 870       | 7 400  | sehr viele | 00      |
| пь     |    |            |     |      |    |   | 4 150       | 9 300  | do.        | 00      |

37. Versuch.

In gleicher Weise wie Nr. 36 angestellt. Ausgesät: Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Tarlanda |                   |   | 0 |  |    |   | Gleich nach |         | Nach          |         |
|----------|-------------------|---|---|--|----|---|-------------|---------|---------------|---------|
| Innac    | halt der Röhrchen |   |   |  | ne | n | Aussaat     | 2 Std.  | 7 Std.        | 24 Std. |
| Ia.      |                   | , |   |  | ,  |   | 4 860       | 12      | . 0           | 0       |
| Ib.      |                   |   |   |  |    |   | 3 920       | 18      | 0             | 0       |
| IIa      |                   |   |   |  |    |   | 4 270       | fortsch | reitende Vern | nehrung |
| Пb       |                   |   |   |  |    |   | 4 480       |         | do.           |         |

# Versuche mit im Vacuum getrockneten Zellen.

Von Interesse war es zu untersuchen, wie sich die bactericiden Leukocytenstoffe dem Eintrocknen gegenüber verhielten;
für die Alexine des Serums hatte bereits Buchner den Nachweis erbracht, dass sie in den trockenen Zustand übergeführt
werden können, ohne ihre Wirksamkeit gänzlich einzubüssen.

In gleicher Weise bewahren auch die Zellen ihre Activität, wenn man sie ihres Wassers beraubt. Wir gingen so vor, dass wir die Zellen in gewöhnlicher Weise isolirten und nach dem Abgiessen des letzten Waschwassers mittels eines Platinspatels auf sterile Glasplatten übertrugen. Daselbst wurden sie in möglichst dünner Schicht ausgebreitet und unmittelbar darauf in einen Phosphorpentoxid enthaltenden Vacuumexsiccator gebracht, wo sie in kürzester Zeit eintrockneten. Um sicher zu sein, dass alles Wasser abgegeben worden war, wurde noch bis zum nächsten Tag — der Exsiccator wurde in den Eisschrank gestellt — gewartet. Dann wurden unter Beobachtung aseptischer Cautelen die Zellen von der Glasplatte abgeschabt und in einer Reibschale möglichst fein trocken verrieben; allmählich setzten wir unter beständigem Reiben tropfenweise physiologische Kochsalzlösung hinzu und pipettirten schliesslich die trübe Flüssigkeit in sterile Röhrchen.

Das Zerreiben hatte zunächst nur den Zweck, die getrockneten Zellen möglichst fein zu vertheilen, ohne dass wir darauf ausgingen, die Zelle selbst etwa mechanisch zerkleinern zu wollen. In gleicher Weise wie beim Gefrieren und Erwärmen erfolgt hiebei eine theilweise Lösung von Zellstoffen in der Flüssigkeit.

Als Controlflüssigkeit bei den bactericiden Versuchen dienten wieder die ½ Stunde auf 85 °C. erwärmten zellfreien Filtrate.¹)

#### 38. Versuch.

Getrocknete Leukocyten in physiolog. Kochsalzlösung aufgeschwemmt li-Filtrat eine halbe Stunde auf 85° erwärmt (II). Ausgesät: Staphylococcus pyog. aur.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| * 1 1  | nhalt der Röhrchen |   |    |     |    | _ | 0 | leich nach | Nach   |            |        |  |
|--------|--------------------|---|----|-----|----|---|---|------------|--------|------------|--------|--|
| Inhait | de                 | r | RO | nre | ne | п |   | Aussaat    | 2 Std. | 8 Std.     | 24 Sto |  |
| la.    |                    |   |    |     |    |   | ï | 12 600     | 60     | 12         | 4      |  |
| 16.    |                    |   |    |     |    |   | ï | 11 900     | 84     | 10         | 3      |  |
| Ha     | ,                  |   |    |     |    |   |   | 11 500     | 15 800 | sehr viele | œ      |  |
| IIb    |                    |   |    |     |    |   |   | 11 700     | 19 300 | do.        | 00     |  |

Wir hatten keinen Grund, in dieser Beziehung von der anfänglichen Anordnung abzuweichen.

39. Versuch.

Gleiche Anordnung Ausgesät: Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | ,  |    | F2 = 1 | _   | 1 . |   | Gleich nach |        | Nach       |        |
|--------|----|----|--------|-----|-----|---|-------------|--------|------------|--------|
| Innait | ae | er | Ko     | are | ne  | n | Aussaat     | 2 Std. | 8 Std.     | 24 Std |
| ſa.    |    |    |        | ٠.  |     |   | 1 200       | 0      | 0          | 0      |
| Ib.    |    |    |        |     |     |   | 1 150       | 0      | 0          | 0      |
| II a   |    |    |        |     |     |   | 1 050       | 2 100  | sehr viele | 00     |
| IIb    |    |    |        |     |     |   | 1 100       | 2 500  | do.        | 90     |

40. Versuch.

Gleiche Anordnung. Ausgesät: Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| T-1-14 |    |   | n. |     |    |   | Gleich nach |        | Nach       |            |
|--------|----|---|----|-----|----|---|-------------|--------|------------|------------|
| Inhalt | ae | r | ко | irc | he | n | Aussaat     | 2 Std. | 8 Std.     | 24 Std.    |
| la.    |    |   |    |     |    |   | 2 400       | 0      | 0          | 0          |
| Ib.    |    |   |    |     |    |   | 2 800       | 0      | 0          | 0          |
| IIa    |    |   |    |     |    |   | 2 100       | 3 200  | 25 000     | sehr viele |
| Пр     |    |   |    |     |    |   | 2 300       | 3 600  | sehr viele | 00         |

## Versuche mit zellfreien Extracten.

## Vom Kaninchen.

Bereits bei Gelegenheit der Versuche mit in inactivem Exsudate aufgeschwemmten und eingefrorenen Zellen hatten wir die Erfahrung gemacht, dass wir die Zellen selbst zum Zustandekommen einer kräftigen bactericiden Wirkung entbehren konnten. Es war durch die specifisch zerstörende Wirkung des inactiven Exsudats trotz der an sich mangelhaften Extractionsmethode, wie sie das wiederholte Gefrieren und Aufthauen ist, ein Zugrundegehen der Zellen in solchem Maasse erfolgt, dass wir nach Filtration des Exsudats ein active Flüssigkeit erzielten. Durch diese mehr nebensächlichen Befunde war es schon zur Gewissheit geworden, dass die bactericiden Stoffe von den Zellen unter bestimmten günstigen Macerationsbedingungen abtrennbar seien. Wir hatten schon früher erfahren, dass die Wirkung der Extracte eine besonders kräftige ist, wenn man die

Zellen mit verdünntem inactiven Exsudate einfriert, was wohl darin seinen Grund haben dürfte, dass unbeschadet der für das inactive Exsudat charakteristischen »Giftwirkung« durch die Verdünnung eine gründlichere Maceration der Zellen bewirkt werden wird, als es in dem concentrirten Plasma möglich ist. Wir wählten deshalb stets (etwa im Verhältnisse 1:6—8) mit Kochsalzlösung verdünntes inactives (zellfreies) Exsudat als Extractionsmittel, und wichen von der ursprünglichen Versuchsanordnung im Wesentlichen nicht ab.

Die isolirten Leukocyten wurden demnach in verdünntem inactiven Exsudate suspendirt und durch Schütteln gleichmässig darin vertheilt, hierauf 3-4 mal in Eis-Kochsalzmischung eingefroren. Nach 1-2 tägigem Stehen im Eisschrank wurde durch sterilisirte Papierfilter filtrirt, eventuell früher noch durch 20 bis 25' auf 55° C. erwärmt. Die Filtrate waren öfter anfangs nicht klar, weshalb das Filtriren längere Zeit fortgesetzt wurde, bis mindestens derselbe Durchsichtigkeitsgrad erreicht war, den die Controlprobe - das zellfreie Exsudat - aufwies. So konnten wir sicher sein, dass keine Zellreste oder feinerer Detritus durch's Filter gegangen waren. Geringe Opalescenzgrade waren nicht durch corpusculäre Elemente, sondern wohl nur durch in starker Quellung befindliches Nucleohiston bedingt; ein Tropfen verdünnter Kalilauge brachte die Trübung augenblicklich zum Verschwinden. Nicht selten filtrirte aber von Aufang an ein vollständig klares Plasma, das auch nach längerem Stehen keine suspendirten Partikelchen absetzte, noch solche mikroskopisch erkennen liess.

Wir konnten also wohl annehmen, thatsächlich Extracte der in Lösung oder Quellung befindlichen bactericiden Substanzen vor uns zu haben. Die bactericide Wirksamkeit derselben liess nichts zu wünschen übrig; der Staphylococcus wurde nicht selten bis auf wenige Keime abgetödtet.

Der Gedanke, dass es einmal möglich sein werde, die backerciden Fermente aus den Zellen zu isoliren, musste es als wünschenswerth erscheinen lassen, das complicirte inactive Exsudat als Extractionsflüssigkeit zu vermeiden. 10

÷

Da wir eine so ausgezeichnete Wirksamkeit der Leukocyten in physiologischer Kochsalzlösung beobachtet hatten - die ja nur darauf beruhen konnte, dass in Kochsalzlösung lösliche Stoffe in die Bacterienleiber diffundiren -, so war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, auch hier durch irgendwelche Vornahmen zellfreie Lösungen der bactericiden Stoffe zu erhalten. Schon in früheren Versuchen, die noch nicht erwähnt worden sind, hatten wir öfters Erfahrungen gemacht, die hiefür sprachen. Als Controlflüssigkeiten zu den in Kochsalzlösung aufgeschwemmten Leukocyten waren von uns stets die inactivirten Filtrate benützt worden (siehe oben). Wenn wir nun dieselben nicht erwärmten, so war in ihnen die Vermehrung des Staphylococcus eine viel weniger lebhafte, als wenn wir eine halbe Stunde auf 85° erhitzt hatten. Nicht selten trat dann in den ersten 5 oder 6 Stunden überhaupt keine Vermehrung ein, so dass die Ueberlegenheit der zellhaltigen Proben in nicht besonders ecclatanter Weise hervortrat.1)

Dieses Verhalten konnte nur darin seinen Grund haben, dass bereits ein Theil der bactericiden Zellstoffe sich in Lösung befand.

Da ähnliche Beobachtungen stets ohne entsprechende Controlversuche und auch mehr als zufälliger Befund nur vorlagen, so wollten wir der grossen Bedeutung halber, die einer solchen öfters bestätigten Thatsache zukommen musste, in systematischer Weise die Versuche wiederholen.

Anfänglich wollten wir durch wiederholtes Gefrieren und Aufthauen in Verbindung mit kürzerem oder längerem Maceriren bei erhöhter Temperatur wirksame Extracte gewinnen; wir erzielten damit jedoch nur schlechte Erfolge. Es trat zwar fast immer anfangs eine Entwicklungshemmung des ausgesäten Staphylococcus ein, eine deutliche Abtödtung war aber nur äusserst selten vorhanden.

<sup>1)</sup> Da man mit Recht jede Differenz in Bezug auf Wirksamkeit zwischen einer erwärmten und nicht erwärmten Flüssigkeit auf bactericide Stoffe, bactericide Wirkungen bezieht, so mussten wir, um letztere in den zellhaltigen Proben in ihrem ganzen Umfange überblicken zu können, inactivirte Controlflüssigkeiten verwenden.

Dafür gab das Erwärmen der lebenden Zellen ein recht gutes Resultat. Die Filtrate von etwa ½ Stunde auf 55—60° C. erwärmten Leukocytenkochsalzlüssigkeiten wirkten durchschnittlich kräftig bactericid. Ebenso erwies sich das Erwärmen der im Vacuum getrockneten, gepulverten Zellen in physiologischer Kochsalzbsung während einiger Stunden bei 37° C. als ein recht brauchbares Verfahren zur Gewinnung wirksamer Extracte.

Bemerkenswerth war, dass diese Kochsalzextracte durch halbstündiges Erwärmen auf 55—60° C. ihre Wirksamkeit nicht vollständig einbüssten; schon deren Darstellungsweise — Erwärmen der Zellen auf 60° — liess dies vermuthen. Erst bei halbstündiger Einwirkung einer Temperatur von 75—80° verloren sie — ähnlich wie die Zellen selbst — ihre Activität!).

Bei in dieser Richtung angestellten Versuchen ergab sich nun weiter, dass auch die durch Einfrieren der Zellen mit inactivem Exsudate gewonnenen Extracte bei Anwendung der gewöhnlichen Inactivirungs Temperaturen durchaus nicht immer unwirksam wurden (s. Versuch Nr. 41).

Es war also diese Eigenthümlichkeit einer grössenen Hitzebeständigkeit nicht etwa für die Zelle charakteristisch, sondem haftete auch den in Lösung befindlichen bactericiden Zellstoffen an.

Es wäre aber gefehlt, aus diesem Umstande etwa weitgehende Schlüsse — wodurch die Identität der Alexine und der bactericiden Stoffe im Leukocyten fraglich erschiene — zu ziehen, indem sich weiter herausgestellt hat, dass zellfreies Essudatplasma, das seine erhöhte bactericide Kraft sicher Leukocytenstoffen verdankt, fast stets durch 10 langes Erwärmen auf 60° derselben verlustig wird. Es kann also das abweichende Verhalten der Zellflüssigkeiten und Extracte keinen principiellen Unterschied bedeuten.

<sup>1)</sup> Da ja die Versuche nicht in der Reihenfolge aufeinanderfolgten, wie sie hier der Uebersichtlichkeit halber zusammengestellt sind, so war gerade diese Erfahrung dafür maassgebend, dass wir an der Gepflogenheit, die zu den Controlversuchen verwendeten Filtrate stets auf 85° zu erwärmen, (siehe oben) auch ferner festhielten.

Was die Erklärung hiefür anbelangt, so wäre vielleicht in erster Linie daran zu denken, dass die bactericiden Stoffe in den Zellen — und damit auch in den künstlichen Extracten — in einer andern, durch Hitze schwerer zerstörbaren Modification enthalten sind als in den thierischen Säften. Die in letzteren wirksamen Stoffe könnten durch die Thätigkeit des Organismus in einem veränderten Micellarcomplexe gebunden sein, der dem Erwärmen gegenüber weniger widerstandsfähig wäre — —; wir verhehlen uns aber nicht die Unsicherheit jeglicher ähnlichen Deutung.

Für die Kochsalzextracte kommt wohl ein Umstand noch in Betracht, den wir schon früher einmal hervorheben mussten, die Einfachheit des Mediums, vielleicht auch der conservirende Schutz des relativ hohen Kochsalzgehalts.

Ob ausserdem auch noch quantitative Verhältnisse zur Erklärung herangezogen werden können, — insoferne, als die Extracte reicher an bactericiden Stoffen wären als Blut und Exsudatplasma, und folglich deshalb einer höheren Inactivirungs-Temperatur bedürften, — ist uns nach neueren Erfahrungen, die auf eine Minderwerthigkeit unserer Extractionsmethoden deuten, doch wieder zweifelhaft geworden.

### 41. Versuch.

Isolirte Zellen von 1 Kaninchen, mit 1:8 verdünntem inactiven Exsudate (III) eingefroren. Am nächsten Tage wird filtrirt; klare Flussigkeit (I); ein Theil derselben ½ Stunde auf 60° erwärmt (II). Ausgesät: Staphylococcus pyog. aur.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| nhalt | de | er : | Rő | hre | he | n | Gleich nach<br>Aussaat | 3 Std.       | Nach<br>8 Std. | 24 Std |
|-------|----|------|----|-----|----|---|------------------------|--------------|----------------|--------|
| Ia.   |    |      |    |     |    |   | 16 200                 | 220          | 120            | 830    |
| Ib.   |    |      |    |     |    |   | 15 400                 | 40           | 0              | 1 200  |
| IIa   | Ċ  | i    |    | Ċ   | i  |   | 17 900                 | 16 500       | 12 300         | 2 400  |
| Пb    |    |      |    |     |    |   | 17 200                 | 15 200       | 8 200          | 1 800  |
| Illa  |    |      |    |     |    |   | 16 900                 | beginnende ' | Vermehrung     | 00     |
| ШЬ    |    |      |    |     |    |   | 16 400                 | do           |                | 00     |

42. Versuch.

Gleiche Anordnung wie Nr. 41. Ausgesät: Staphylococcus pyog. sur.
Anzahl der Colonien auf den Platten.

| 7. 1. 14 |     | 11 = 1 |     | 1  |   | Gleich nach |        | Nach   |         |
|----------|-----|--------|-----|----|---|-------------|--------|--------|---------|
| Inhalt   | aei | Koi    | arc | ne | n | Aussaat     | 3 Std. | 8 Std. | 24 Std. |
| Ia.      |     |        |     |    |   | 1 100       | 520    | 480    | 15 000  |
| Ib.      |     |        |     |    |   | 1 250       | 650    | 390    | 25      |
| IIa      |     |        |     |    |   | 1 320       | 2 000  | 12 000 | 00      |
| Hb       |     |        |     |    |   | 1 190       | 1 950  | 22 700 | 00      |

#### 43. Versuch.

Isolirte Leukocyten in physiologischer Kochsalzlösung ¼ Stunde saf 60° erwärmt; filtrirt (I). Die Hälfte davon nochmals ¼ Stunde saf 60° erwärmt (II). Ausgesat: Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt |    | _  | D:: | hwa | ha | Gleich nach |        | Nach   |        |
|--------|----|----|-----|-----|----|-------------|--------|--------|--------|
| innait | ae | 11 | RO  | -   | пе | <br>Aussaat | 3 Std. | 8 Std. | 24 Std |
| la.    |    | Ξ. |     |     |    | 9 200       | 250    | 21     | 480    |
| Ib.    |    |    |     |     |    | 10 600      | 130    | 140    | 1 720  |
| Ha     |    |    |     |     |    | 11 200      | 1 300  | 240    | 5 600  |
| Пb     |    |    |     |     |    | 10 200      | 940    | 160    | 1 100  |

#### 44. Versuch.

Kochsalzextract durch ½ stündiges Erwärmen isolirter Zellen gewonnen(l): ein Theil ½ Stunde auf 60° (II); ein Theil auf 75° (III) und der Rest auf 85° erwärmt (IV). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | 3. | 1    | Del |     | h  |   | Gleich nach |           | Nach       |        |
|--------|----|------|-----|-----|----|---|-------------|-----------|------------|--------|
| Innait | ae | er . | roo | are | ье | _ | Aussaat     | 21/2 Std. | 7 Std.     | 24 Std |
| Ia.    |    |      |     |     |    |   | 12 200      | 6 200     | 5 200      | 4 200  |
| Ib.    |    |      |     |     |    |   | 13 800      | 3 100     | 1 800      | 900    |
| IIa    |    |      |     |     |    |   | 12 500      | 10 200    | 8 200      | 15 800 |
| IIb    |    |      |     |     |    |   | 12 900      | 9 700     | 7 800      | 32 500 |
| Illa   |    |      |     |     |    |   | 12 600      | 13 200    | 8 500      | 42 000 |
| IIIb   |    |      |     |     |    |   | 12 400      | 12 900    | 18 600     | 00     |
| IVa    |    |      |     |     |    |   | 13 200      | 15 300    | sehr viele | 00     |
| IVb    |    |      |     |     |    |   | 12 750      | 16 900    | do.        | 00     |

4

#### 45. Versuch.

Isolirte Leukocyten werden über Phosphorpentoxyd getrocknet. Am andern Tage werden sie zerrieben und das Pulyer in Kochsalzlösung 2 Stunden bei 37° macerirt; vollkommen klares Filtrat (I): ein Theil auf 80° ½ Stunde erwärmt (II). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | ٠. |      | Del |     |    |   | Gleich nach |           | Nach       |         |
|--------|----|------|-----|-----|----|---|-------------|-----------|------------|---------|
| tunait | ae | er . | KO  | nrc | ne | n | Aussaat     | 21/2 Std. | 8 Std.     | 24 Std. |
| Ia.    |    |      |     |     |    |   | 12 500      | 5 400     | 1 500      | 2 100   |
| Ib.    |    |      |     |     |    |   | 14 000      | 3 800     | 1 800      | 1 200   |
| Пa     |    |      |     |     |    |   | 9 200       | 11 200    | sehr viele | 00      |
| ПЪ     |    |      |     |     |    |   | 11 600      | 12 500    | do.        | 00      |

### 46. Versuch.

Isolite Leukocyten werden in physiologischer Kochsalzlösung, die 0,1% Nas COs enthielt, ½ Stunde auf 60° erwarmt; dann wird filtrirt (D. Ein Theil auf 60° (11), ein zweiter auf 75° (III), der Rest auf 90° ½ Stunde erwärmt (IV). Durch den Gehalt an kohlensaurem Natron wird das Nucleohiston besser in Lösung gehalten, so dass beim Inactiviren nur eine geringe Trübung entseth. Stanbylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt  |    | _ | Dw  |     | ١. |   | Gleich nach |        | Nach       |         |
|---------|----|---|-----|-----|----|---|-------------|--------|------------|---------|
| LILLIAN | ae | r | RO. | arc | ne | n | Aussaat     | 3 Std. | 7 Std.     | 24 Std. |
| la.     |    |   |     |     |    |   | 6 200       | 1 400  | 200        | 380     |
| Ib.     |    |   |     |     |    |   | 5 900       | 1 600  | 640        | 760     |
| Пa      |    |   |     |     |    |   | 5 800       | 5 400  | 7 400      | 32 000  |
| IIb     |    |   |     |     |    |   | 5 650       | 5 200  | 6 500      | 12 000  |
| Шa      |    |   |     |     |    |   | 6 100       | 6 800  | 42 000     | 00      |
| Шь      |    |   | ·   |     |    |   | 6 050       | 7 500  | 250 000    | 00      |
| IV a    |    |   |     | ,   |    |   | 6 300       | 7 900  | sehr viele | 00      |
| IVЬ     |    | Ĺ | Ċ   |     |    | i | 6 220       | 7 650  | do.        | œ       |

#### 47. Versuch.

Isolirte, über Phosphorpentoxyd getrocknete Leukocyten werden zerrieben und ½ Stunde bei 60° in physiologischer Kochsalzlösung macerirt. Klares Filtrat. Mit gleichen Mengen inactiven zellfreien Exsudats versetzt (I). Ein Theil der Mischung ½ Stunde auf 72° erwärmt (II), zur weiteren Controle inactives Exsudat mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnt (III). Staphylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | 4   | 12 11 2 |     | ١  |    | Gleich nac | h    | Nach |        |  |  |
|--------|-----|---------|-----|----|----|------------|------|------|--------|--|--|
| innait | der | Roi     | ire | ne | 11 | Aussaat    | 31/2 | Std. | 7 Std. |  |  |
| Ia.    |     |         |     |    |    | 2 150      | 1    | 900  | 3 400  |  |  |
| Ib.    |     |         |     |    |    | 2 080      | 2    | 400  | 2 800  |  |  |
| IIa    |     |         |     |    |    | 2 100      | 10   | 200  | 000    |  |  |
| Пb     |     |         |     |    |    | 2 280      | 12   | 000  | 00     |  |  |
| III a  |     |         |     |    |    | 1 860      | 2    | 600  | 22 000 |  |  |
| III b  |     |         |     |    |    | 1 930      | 2    | 850  | 18 000 |  |  |

So befriedigend auch die Wirksamkeit unserer Extracte hinsichtlich des Staphylococcus war, so unerfreulich waren die Resultate, wenn wir den Choleravibrio oder das Bact. coli aussäten; es war dies um so merkwürdiger, als die Differenzen in den zellhaltigen Flüssigkeiten nicht in entsprechender Weise hervorgetreten waren. Mehr als eine Wachsthumshemmung konnten wir ebenso wie bei Aussaat des Typhusbacillus nicht erzielen. Selbst wenn wir annehmen, dass unsere Extracte doch nur wenig bactericide Stoffe enthielten und so nur den hierfür besonders empfindlichen Staphylococcus in ausgiebiger Weise zu schädigen vermochten, bleibt eine Reihe von Beobachtungen schwer verständlich. So wird man es schwer erklären können, warum das Bacterium coli in einem durch Einfrieren der Zellen mit inactivem Exsudat gewonnenen Extracte sich vermehrt und (s. u.) im zellfreien activen Exsudatplasma zu grundegeht, obwohl ersterer nach 1/2 stündigem Erwärmen auf 60° noch dem Staphylococcus gegenüber wirksam bleibt, während das Plasma hiedurch inactivirt wird1). Freilich hängt die bactericide Leistung nicht allein von der Menge der vorhandenen bactericiden Stoffe ab, sondern ist die Resultirende aller günstigen und ungünstigen für die Bacterien in Betracht kommenden Momente: so könnte die Zusammensetzung des natürlicher Weise im Thier fertiggebildeten Exsudatplasmas dem Zustandekommen eines bacteri-

20

Am ungezwungensten erklärt man dies noch so, wenn man annimml, dass das Plasmu reicher an bactericiden Stoffen ist als die Extracte, dass es jedoch — im Sinne unserer Ausführungen vorhin — leichter seine Activität einbüsst als diese (s. S. 60).

ciden Effects günstiger sein als jene eines künstlichen Extracts, auch wenn letzterer reicher an bactericiden Stoffen wäre. Ebenso müsste die Inactivirbarkeit einer bactericiden Flüssigkeit nicht in geradem Verhältnisse zu deren bactericider Leistungsfähigkeit stehen, wenngleich sie wohl stets—ceteris paribus— von der Menge der bacterienfeindlichen Substanzen abhängen wird.

Ein merkwürdiges Verhalten zeigte der Choleravibrio in den Kochsalzextracten: nach anfänglicher Vermehrung, die im Vergleich zu dem inactivirten Medium wohl eine gehemmte war, ging derselbe nach einigen Tagen zugrunde, während er in den erwärmten Flüssigkeiten eine Woche und länger in fast ungeminderter Zahl nachweisbar war. Wir kommen später wieder darauf zurück

## 48. Versuch.

Kochsalzextrakt, durch Erwärmen isolirter Zellen gewonnen (I). Die Halte auf 80° 1/2 Std. erwärmt (II). Ausgesät: Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Indiate | nhalt der Röhrch |   |    |     |    |   | Gleich nach |           |        |         |         |
|---------|------------------|---|----|-----|----|---|-------------|-----------|--------|---------|---------|
| mant    | ae               | r | Ko | nro | ne | n | Aussaat     | 21/2 Std. | 7 Std. | 24 Std. | 2 Tagen |
| Ia.     |                  |   |    |     |    |   | 5 600       | 4 800     | 28 000 | 120 000 | 0       |
| Ib.     |                  |   |    |     |    |   | 5 400       | 4 600     | 32 000 | 72 000  | 0       |
| Ha      |                  |   |    |     |    |   | 5 600       | 7 200     | 00     | 00      | 00      |
| Пb      |                  |   |    |     |    |   | 5 500       | 7 800     | 00     | oc      | oc      |

#### 49. Versuch.

elroren. Am anderen Tag 25° auf 54° erwärmt, dan filtrir (1), ein Theil des Filtrats ', Stunde auf 65° erwärmt, dann filtrir (1), ein Theil des Filtrats ', Stunde auf 65° erwärmt (II). Ausgessät: Bact. coli,

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| 1-1-1- | Inhalt der |   |    |     |    |   | Gleich nach | Na     | iach  |
|--------|------------|---|----|-----|----|---|-------------|--------|-------|
| Innait | ae         | Г | Ro | nrc | ne | n | Aussaat     | 3 Std. | 9 Std |
| la.    |            |   |    | ,   | _  | , | 420         | 660    | 4 800 |
| Ib.    |            |   |    |     |    |   | 610         | 850    | 5 800 |
| II a   |            |   |    |     |    |   | 540         | 4 200  | 00    |
| Пр     |            |   |    |     |    |   | 620         | 6 800  | 00    |

Archiv für Hygiene. Bd. XXXI.

50. Versuch.

Gleiche Anordnung wie Nr. 49. Ausgesät: Typhusbacillus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | 1. |   | Tivi |     |     |   | Gleich nach | Na     | ich   |
|--------|----|---|------|-----|-----|---|-------------|--------|-------|
| innait | ae | Г | ROI  | ire | 116 | n | Aussaat     | 3 Std. | 9 Std |
| la.    |    |   |      |     |     |   | 980         | 210    | 1 100 |
| Ib.    |    |   |      |     |     |   | 1 060       | 90     | 720   |
| Ha     |    |   |      |     |     |   | 1 120       | 3 600  | 00    |
| Пb     |    |   |      |     |     |   | 950         | 5 900  | 00    |

# Versuche mit in phys. Kochsalzlösung suspendirten Leukocyten und zellfreien Extracten von Meerschweinchen.

Verfährt man in gleicher Weise, wie eben mitgetheilt wurde, mit den Leukocyten des Meerschweinchens, schwemmt man also die isolirten Leukocyten in physiologischer Kochsalzlösung auf und erwärmt man eine halbe Stunde auf 55 bis 60°, so geliegt es ebenso bactericide Wirkungen zu erzielen, und zwar wurden auch der Choleravibrio und der Typhusbacillus deutlich, wenn auch schwach beeinflusst¹). Nicht stärker war die Wirkung auf den Staphylococcus, ein Grund mehr für uns, in der Beurtheilung des Verhaltens des Choleravibrio, wie schon erwähnt, keine zu weitgehenden Schlüsse zu ziehen.

Wenn wir das Filtrat der Zellflüssigkeiten, ohne es noch einmal auf 85° zu erwärmen, verwendeten, wiederholte sich der eigenthümliche Vorgang, dass der Choleravibrio nach anfänglicher Vermehrung zugrundeging; in einigen Fällen war dies schon nach 24 Stunden der Fall, immer aber war nach dieser Zeit schon eine Verminderung der Keime zu erkennen. Worauf dieses frühzeitige Absterben in den nicht erwärmten zellfreien Flüssigkeiten beruhte, ist schwer zu sagen. An eine nach Aufbrauch des Nährmaterials eintretende, verspätete Wirksamkeit der bactericiden Stoffe kann man nach unsern Vorstellugen über die Wirkungsweise derselben kaum denken, vielleicht ist das Zugrundegehen aber indirect auf das Vorhandensein derselben zu beziehen, insofern als diese, wenn sie auch

Vielleicht darauf zurückzuführen, dass durch das Waschen der grösste Theil des Aleuronats und seiner Umwandlungsproducte entfernt wird?

die Vermehrung des Vibrio nicht aufzuhalten vermögen, doch eine Degeneration der Rasse herbeiführen, die sich dann durch ein frühzeitiges Absterben der Keime äussert.

## 51. Versuch.

Isolirte Meerschweinchenleukocyten, in Kochsalzlösung suspendirt, werden ½ Stunde auf 60° erwärmt (I); ein Theil wird filtrit (II); die Halfte des Filtrats wird ¼ Stunde auf 80° erwärmt (II). Ausgesät: Typhusbacillus. Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | de | DX  | her | ha |    | Gleich nach | Nach   |            |        |         |  |  |
|--------|----|-----|-----|----|----|-------------|--------|------------|--------|---------|--|--|
| Innate | ue | No. | mic | ме | 11 | Aussaat     | 2 Std. | 7 Std.     | 24 Std | 4 Tagen |  |  |
| Ia.    |    |     |     |    |    | 5 200       | 1 800  | 180 000    | œ      | 000     |  |  |
| Ib.    |    |     |     |    |    | 5 600       | 2 400  | 120 000    | 00     | 00      |  |  |
| lla    |    |     |     |    |    | 4 800       | 5 100  | sehr viele | oc     | oc      |  |  |
| Пb     |    |     |     |    |    | 4 900       | 4 200  | do.        | 000    | oc      |  |  |
| Шa     |    |     |     |    |    | 4 700       | 5 800  | do.        | œ      | 00      |  |  |
| IIIb   |    |     |     |    |    | 4 950       | 7 400  | do.        | oc     | oc      |  |  |

## 52. Versuch.

Die gleichen Flüssigkeiten wie in Nr. 51, Ausgesät: Vibrio d. Chol. as.
Anzahl der Colonien auf den Platten

| Inhalt o |    | Gleich nach |        |            | Nach     |         |           |
|----------|----|-------------|--------|------------|----------|---------|-----------|
| Röhrch   | en | Aussaat     | 2 Std. | 7 Std.     | 24 Std.  | 2 Tagen | 4 Tagen   |
| Ia.      |    | 1 600       | 1 500  | 1 710      | 120 000° | 620     | 0         |
| Ib.      |    | 1 450       | 1 600  | 1 650      | 150 000  | 310     | 0         |
| Ha       |    | 1 750       | 1 800  | 2 800      | 6 200    | 450     | 0         |
| IIb      |    | 1 580       | 1 620  | 18 000     | 80 000   | 75 000  | 0         |
| IIIa     |    | 1 500       | 2 600  | sehr viele | 00       | œ       | sehr viel |
| Шь       |    | 1 620       | 3 200  | do.        | 00       | oc      | do.       |

## 53. Versuch.

Versuchsflüssigkeiten von 2 Meerschweinchen; die gleiche Anordnung wie in den vorhergehenden Versuchen (Nr. 51 u. 52). Choleravibrio. Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt der | Gleich nach |        |            |         |         |         |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Röhrchen   | Aussaat     | 2 Std. | 7 Std      | 24 Std. | 2 Tagen | 5 Tagen |  |  |  |  |  |
| Ia.        | 1 800       | 1 200  | 52 000     | 15 000  | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| Ib         | 1 700       | 1 800  | 49 000     | 18 000  | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| Па         | 1 900       | 2 500  | sehr viele | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| Пь         | 2 100       | 2 800  | do.        | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| Ша         | 2 050       | 3 200  | do.        | 00      | 00      | 00      |  |  |  |  |  |
| IIIb       | 1 730       | 3 600  | do.        | 00      | 000     | œ       |  |  |  |  |  |

54. Versuch.

Versuchsflüssigkeiten von 3 Meerschweinchen. Die gleiche Anordnung. Staphylococcus pyog. aur

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | do |   | Robrche |  |    | Gleich nach |         | Nach   |         |            |            |  |  |
|--------|----|---|---------|--|----|-------------|---------|--------|---------|------------|------------|--|--|
| Innaic | ue | _ | 100     |  | ne |             | Aussaat | 4 Std. | 8 Std.  | 24 Std.    | 4 Tagen    |  |  |
| 1a.    |    |   |         |  |    |             | 2 600   | 1 190  | 64 000  | ox         | 00         |  |  |
| Ib.    |    |   |         |  |    |             | 2 400   | 900    | 72 000  | 00         | oc         |  |  |
| IIa    |    |   |         |  |    |             | 2 700   | 14 000 | 800 000 | sehr viele | sehr viele |  |  |
| Пb     |    |   |         |  |    |             | 2 500   | 16 500 | 900 000 | do.        | do.        |  |  |
| IIIa   |    |   |         |  |    |             | 2 430   | 75 000 | 00      | 00         | 00         |  |  |
| IIIb   |    |   |         |  |    |             | 2 680   | 90 000 | oc      | oc         | oc         |  |  |

Ueber die Natur der in den Extracten wirksamen Stoffe konnte noch nichts ermittelt werden. Die Kochsalzlösungen waren mit schwefelsaurer Magnesia und schwefelsaurem Ammon aussalzbar, zeigten auf Zusatz von Essigsäure leichte flockige Fällung und gaben stets Biuretreaction.

Eins nur möchten wir behaupten, dass dem Nucleohiston Lilienfeld's kaum eine bactericide Wirkung zukommt, wie es nach Kossel, der der Nucleïnsäure eine diesbezügliche Bedeutung vindicirt; sein müsste; es ware sonst nicht einzusehen, warum in den erhitzten Lösungen, die doch, insbesondere wenn man alkalische Kochsalzlösung verwendet, den grössten Theil des Nucleohistons gelöst enthalten, eine bactericide Wirkung fehlen sollte. Wir glauben im Gegentheil, dass das Nucleohiston zu den Nährstoffen zu rechnen ist, auch deshalb, weil es leicht löslich und in procentisch grosser Menge in den Leukocyten enthalten ist, also sicher schon beim Aufthauen der gefrorenen Zellen theilweise in Lösung geht; welche Rolle diese Stoffe aber spielen, haben wir schon erfahren. Etwa an einen activen Zustand des Nucleohistons zu denken, der beim Erwärmen verändert würde, halten wir für überflüssig, desgleichen wird man nicht annehmen können, dass Temperaturen von 70 oder 80° hinreichen, in so kurzer Zeit etwa eine Spaltung des Moleküls herbeizuführen und so eine andere Stellung der Nucleinsäure zu veranlassen, in der sie dann unwirksam würde.

## Mikroskopische Beobachtungen.

Die mikroskopische Beobachtung erschien uns hauptsächlich als Controle der Plattenzählversuche wichtig; für sich allein war sie uns bei jenen Versuchen maassgebend, in denen wir die Auskeimung der von den Leukocyten gefressenen Coccen verfolgten. Besonders bei sehr grosser Aussaat, wenn die Differenzen auf den Platten schon recht undeutlich wurden, kann die mikroskopische Beobachtung oft allein ausschlaggebend sein. So konnten wir die Thatsache, dass in den Leukocyten bactericide Stoffe enthalten sind, bei unsern ersten am Meerschweinchen angestellten Versuchen nur mittels des Mikroskopes feststellen, da die Platten durchwegs viel zu dicht besät erschienen, um verwendbare Zahlen zu liefern.

Die Qualität der Leukocyten war, da wir ja fast stets Aleuronatbrei verwendet hatten, die gleiche wie in den Hahn'schen Versuchen, es waren also polymorphkernige, polynucleäre Zellen mit pseudoeosinophilen Granulationen in weitaus überwiegender Menge vorherrschend.

Das Gefrieren veränderte das Aussehen der Kaninchenleukocyten fast gar nicht, die Gestalt war natürlich rund; doch zeigte sie sonst keine besonders auffallenden Verschiedenheiten. Viel mehr geschädigt wurden die Leukocyten des Meerschweinchens. Die Zellen erschienen fast durchwegs gebläht, schlecht färbbar und vor allem in den Contouren unregelmässig; körnige Degenerationen und reichlicher Zelldetritus zeigten sich als Begleiterscheinungen.

Weit energischer als das wiederholte Gefrieren äusserte sich das Erwärmen und Trocknen der Zellen hinsichtlich deren morphologischen Verhaltens. Insbesonders letztere Procedur mit nachfolgendem Verreiben liess die Zellgrenzen nur mehr in Umrissen erkennen; eine dunkler gefärbte centrale Zone markirte die Stelle des Kerns, dessen Contouren aber völlig verschwunden waren.

Für die Beurtheilung der Zellgranulationen konnten keinerlei Anhaltspunkte gewonnen werden.

# Anhang.

Wir waren bei unsern Untersuchungen von der Annahme ausgegangen, dass die stärkere Wirkung leukocytenreicher Flüssigkeiten gegenüber dem Blutserum, die sowohl zu Tage trat, wenn die Zellen abgetödtet waren (Buchner, Hahn), wie wenn sie durch Filtration entfernt waren (Denys), es als sehr wahrscheinlich erscheinen liess, dass der Leukocyt bacterienfeindliche Stoffe besitzt. Es war uns dann gelungen, in ganz einwandfreier Weise durch eine unanfechtbare Versuchsanordnung den diesbezüglichen Beweis zu erbringen, und wir konnten ferner die bactericiden Stoffe der Zellen mit indifferenten Flüssigkeiten extrahiren. Wir betrachten die bacterienfeindlichen Stoffe der Leukocyten auch als die Ursache der bactericiden Wirkung des Serums. In unsern Versuchen zu Tage getretene Verschiedenheiten, die sich auf veränderte Inactivirungstempe raturen, verschiedenes Verhalten einzelner Bacterienarten bezogen. zwingen nach unserer Ansicht nicht, den Ursprung der Alexines anderswo zu suchen. Die Fermente oder Enzyme des Blutes müssen zwar durchaus nicht alle aus den Leukocyten stammen: so belehrte uns eine erst vor Kurzem gemachte Beobachtung, die seitdem wohl bestätigt, aber noch nicht weiter verfolgt wurde, dass die globuliciden Stoffe des Serums, die Buchner für identisch mit den Alexinen hielt, mit den bactericiden Stoffen der Leukocyten nichts zu thun haben, beim Zerfalle derselben nicht frei werden, also vermuthlich nicht in denselben enthalten sind.

Wenn wir trotzdem an der Identität der Alexine und der in den Leukocyten befindlichen bacterienfeindlichen Substanzen vorläufig festhalten, so geschieht dies hauptsächlich im Hinblick auf die Vorstellung, dass im Thier ebenso wie in vitro, beim physiologischen Zerfall der Zellen, sei es, dass er in der Blubahn oder im Gewebe erfolgt, die bactericiden Stoffe derselben frei werden; man müsste sich also wundern, wenn sie in gelöster Form nirgends im Körper nachweisbar wären, da ein so msches Beseitigtwerden durch den Stoffwechsel wohl als äusserst unwahr

scheinlich gelten muss; sie müssen also wenigstens einen Antheil an der bactericiden Wirkung der Säfte haben.

Damit haben wir auch unsern Standpunkt gekennzeichnet gegenüber der Behauptung, dass im Thier den Flüssigkeiten überhaupt eine bactericide Fähigkeit nicht zukomme.

Metschnikoff, der ursprünglich in strengster Exclusivität daran festgehalten hatte, dass überhaupt nur in den Zellen bacterienfeindliche Wirkungen zu Stande kämen, hat sich allmählich, wohl hauptsächlich durch Versuche Bordets dazu bewogen, herbeigelassen, auch an von dem Zellleib abtrennbare, gelöste bactericide Stoffe zu glauben. Doch ist er der Ansicht, dass dies normaler Weise, also im Thier nicht der Fall sei; im Thier blieben dieselben in den Zellen localisirt, nur wenn die Zellen von Schädigungen betroffen würden, also hauptsächlich bei der Serumgewinnung, würde ein Theil derselben frei und in der umgebenden Flüssigkeit gelöst. Metschnikoff führt also die bactericide Kraft der Flüssigkeit auf pathologische Absterbeerscheinungen der Zellen zurück; mit einer Clausel: Der humor aqueus, der sehr wenig Leukocyten enthält, und trotzdem eine kräftig bactericide Action aufweist, kann letztere natürlich nicht den absterhenden Zellen verdanken: Metschnik off nimmt demgemäss an, dass nicht alle bactericiden Stoffe von den Leukocyten abstammen können. Gegen letztere Behauptung wäre ja an sich nichts einzuwenden, allein man wird es unbegreiflich finden, dass ein so ausgezeichneter Forscher, nur um keine seiner Thesen fallen lassen zu müssen, die natürliche Erklärung dieser Verhältnisse übersehen kann. Die Thatsache. dass der humor aqueus, ohne viel Zellen zu enthalten, bactericide Stoffe besitzt, erklärt man doch viel einfacher mit der Annahme vorgebildeter, sei es von den Leukocyten producirter, sei es aus anderer Quelle stammender, gelöster Stoffe, die den ganzen Organismus durchdringen und folglich auch im humor aqueus. der doch auch im Zusammenhang mit dem übrigen Körper steht, nachweisbar sind.

Gegen die Metschnikoff'sche Anschauung sprechen weiters von M. Hahn publicirte Versuche. Hahn hat durch Zusatz von Lilienfeld'schem Histonchlorhydrat die Gerinnung des Blutes vermieden und konnte trotzdem mit dem zellfreien Plasma starke bactericide Wirkungen erzielen, die doch hätten fehlen müssen, wenn lediglich die beim Gerinnungsprocess zugrundegehenden Leukocyten die Ursache wären. Metschnikoff wendet sich, wohl mit Unrecht, gegen die Unversehrtheit der Leukocyten in den Hahn'schen Experimenten; er meint, dass beim mehrstundigen Stehen der Blutproben im Eisschrauk dieselben zum Theil zugrundegegangen wären.

Plasma kann man sich auf einfachere Weise aus Exsudaten verschaffen, die ja trotz ihres Zellreichthums eine viel geringere Neigung zu Gerinnung zeigen. Wie schon erwähnt, hat Denys zuerst diesen Weg betreten. Es fehlen nur Angaben, ob er unmittelbar nach der Entnahme centrifugirte, wie lange die Procedur währte und ob Gerinnung vermieden wurde; wir wissen also nicht, ob eine ausgedehntere Schädigung der Zellen mit Sicherheit auszuschliessen ist. Wir haben nun Werth darauf gelegt, das Plasma von den Zellen möglichst rasch zu trennen. Es gelang uns wiederholt, ohne die geringste Fibrinbildung reines, klares Plasma zu gewinnen; wir bedienten uns einer ausgezeichnet functionirenden Wasserstrahlcentrifuge und konnten oft schon nach 10 Minuten einen Theil der Flüssigkeit klar abheben. Zu allem Ueberfluss wurde noch filtrirt; das 50 gewonnene Plasma blieb denn auch meistens dauernd vor Gerinnung bewahrt. Es wird nun wohl ausgeschlossen sein, dass etwa während der Viertelstunde, die seit der Entnahme verstrichen war, ein Zugrundegehen der Zellen in solchem Umfang erfolgt wäre, dass dadurch ein gutes Nährmedium zu einer kräftig bactericiden Flüssigkeit würde. Man wird also den Umstand, dass unser Plasma den Staphylococcus, das bact coli, und bei nicht zu grosser Aussaat (s. u.) auch den Choleravibrio tödtete, nur darauf beziehen können, dass bereits in der Brusthöhle unserer Versuchsthiere die Intercellularflüssigkeit bactericide Stoffe gelöst enthielt, die in unserm Falle wohl zweifellos aus den Leukocyten stammten.

Auf welche Weise gelangen nun deren Stoffe in die Flüssigkeit? Einen Modus, der sicher in Betracht kommen wird, stellt der Tod der Zelle vor; wir haben uns darüber bereits ausgelassen, dass wir vermuthen, dass nicht nur in vitro, sondern auch im Thier das Zugrundegehen, und zwar das physiologische, der Leukocyten eine Abgabe der bactericiden Stoffe zur Folge hat. Die meisten Forscher nehmen nun an, dass auch eine Secretion derselben durch die lebenden Zellen erfolgen könne. So wahrscheinlich von vornherein solch' eine Annahme auch sein mag, so ist sie doch, und in dieser Beziehung müssen wir Metschnikoff beistimmen, bis jetzt durch keine einzige experimentelle Thatsache gestützt.

Das Werthvolle der Hahn'schen Untersuchungen haben wir bereits gewürdigt; einen Aufschluss darüber aber, ob eine Secretion der bacterienseindlichen Substanzen existire, haben sie uns nicht gebracht. Wir glauben, dass Hahn die Bedeutung der in den Blutproben (also in vitro) vorhandenen Leukocyten jedenfalls bedeutend überschätzte. Dem theoretischen Grundgedanken, der im Anfang seiner Versuche ausgesprochen ist, wird wohl Jedermann beipflichten: wenn eine Secretion von Seiten der Leukocyten vorliegt, so muss eine Flüssigkeit mit lebenden Zellen stärker (oder gleich stark) wirken als eine mit zerfallenen Zellen, und umgekehrt: ist die Abgabe der bactericiden Stoffe an den Tod der Zelle geknüpft, so wird der Effect der entgegengesetzte sein. Allein die Voraussetzung, dass dies im Blute zur Geltung kommen könne, war wohl eine irrige. Es wäre allenfalls in Exsudaten möglich gewesen, mit seiner Versuchsanordnung brauchbare Resultate zu erzielen - mutatis mutandis -, allein im Blute musste die Bedeutung der Leukocyten hinter der vorgebildeter resp. bereits im Thier gelöster bactericider Stoffe zurücktreten. Thatsächlich hat sich ja auch gezeigt, dass nicht nur im Histonplasma, sondern auch im Serum bereits nach einigen Stunden Abtödtung der ausgesäten Typhusbacillen eingetreten war: liess nun eine solche überhaupt keinen Vergleich der daran betheiligten Einflüsse zu. so hat sie weiters bewiesen. - indem ja im Gerinnungsblute eine Secretion nicht erfolgen konnte, und anderseits der Gerinnung selbst eine besondere Bedeutung fehlen sollte -, dass neben

der Wirkung der bereits im Thier gebildeten Stoffe die andern Factoren für die bactericide Wirkung des Serums jedenfalls belanglos sein mussten. Die Annahme einer Secretion ist also vorläufig eine unbewiesene Hypothese.

Wir möchten nun noch einige eigene Erfahrungen auf diesem Gebiete mittheilen. Wie Denys schon gefunden hat, wirkt das zellfreie Exsudatplasma vom Kaninchen stärker bactericid auf den Staphylococcus als das Blutserum desselben Thieres; wir konnten dies, wie ja schon aus obigen Versuchen hervorgeht, bestätigen. Ebenso wird das Bacterium coli vom Exsudatplasma bei nicht zu hoher Aussaat rasch abgetödtet. Diese kräftige Wirkung tritt um so deutlicher hervor, als das Blutserum auf diese beiden Bacterien nur äusserst schwach bactericid wirkt.

55. Yersuch.

Blutserum (I) und Exsudatplasma (II) von einem Kaninchen. Ersteres (III)
und letzteres (IV) zum Theile inactivirt. Aussaatmateriale: Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | 4. |   | DA1 | hea | 3.0 |   | Gleich nach | Nach   |            |         |  |
|--------|----|---|-----|-----|-----|---|-------------|--------|------------|---------|--|
| Innaic |    | 1 | 110 |     | ne  | " | Aussaat     | 2 Std. | 7 Std.     | 24 Std. |  |
| Ia.    |    |   |     |     |     |   | 4 900       | 3 200  | sehr viele | œ       |  |
| 16.    |    |   |     |     |     |   | 4 700       | 4 200  | do.        | oc.     |  |
| II a   |    |   |     |     |     |   | 4 500       | 32     | U          | 0       |  |
| Пb     |    |   |     |     |     |   | 4 400       | 16     | 0          | 0       |  |
| IIIa   |    |   |     |     |     |   | 4 750       | 8 900  | 00         | 00      |  |
| III b  |    |   |     |     |     |   | 4 620       | 9 100  | oc         | 00      |  |
| IVa    |    |   |     |     |     |   | 4 820       | 7 900  | oc         | œ       |  |
| IVb    |    |   |     |     |     |   | 4 970       | 8 200  | oo l       | 000     |  |

56. Versuch.

Gleiche Anordnung wie in Nr. 55. Ausgesät: Staphylococcus pyog. aus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | de   |    | DAI | her | ho | n | Gleich nach | Nach |    |        |        |  |
|--------|------|----|-----|-----|----|---|-------------|------|----|--------|--------|--|
| ппан   | (II) | -1 |     |     | ne |   | Aussaat 2   |      | d  | 7 Std. | 24 Std |  |
| Ia.    |      |    |     |     |    |   | 5 450       | 2 56 | 60 | 26 000 | oc     |  |
| Ib.    |      | ,  |     |     |    |   | 5 730       | 287  | 0  | 32 000 | oc     |  |
| IIa    |      |    |     |     |    |   | 5 500       | 1    | 2  | 0      | 0      |  |
| Пb     |      |    |     |     |    |   | 5 830       |      | 0  | 0      | 0      |  |

| Inhalt | nhalt der Röhrchen |  |   |  |  |  | Gleich nach | Nach   |         |         |  |  |
|--------|--------------------|--|---|--|--|--|-------------|--------|---------|---------|--|--|
| Innati |                    |  |   |  |  |  | Aussaat     | 2 Std. | 7 Std.  | 21 Std. |  |  |
| Illa   |                    |  | - |  |  |  | 5 960       | 7 200  | oc      | 00      |  |  |
| III b  |                    |  |   |  |  |  | 6 050       | 6 800  | on      | œ       |  |  |
| IVa    |                    |  |   |  |  |  | 6 030       | 6 600  | 95 000  | 00      |  |  |
| IVb    |                    |  |   |  |  |  | 5 750       | 6 500  | 125 000 | 00      |  |  |

Bei in dieser Weise mit dem Choleravibrio angestellten Versuchen zeigte sich nun in Uebereinstimmung mit den früheren Erfahrungen (s. Versuch 25, 26, 27), dass das Exsudatplasma schwächer wirkte als das Blutserum. Wir haben viele derartige Versuche gemacht, haben hiebei zwar wiederholt auch Abtödtung im Plasma beobachtet, konnten aber bei besonders hoher Aussaat (3. bis 500000) stets Abtödtung im Serum und Vermehrung im Plasma beobachten. Bei noch weiter gesteigerter Aussaat (1 bis 2 Millionen auf der Aussaatplatte) versagte auch die Wirkung des Serums.

Die Erfahrungen, die wir mit Meerschweinchenexsudat gemacht hatten, liessen es von vornherein nicht als unwahrscheinlich erscheinen, dass auch hier der Aleuronatbrei, resp. gelöstes pflanzliches Eiweiss an der schwächeren Wirkung des Exsudats Schuld tragen könne. Um letzteren Einfluss auszuschliessen, machten wir uns den Umstand zu nutze, dass bei Injection von Aleuronatbrei in die rechte Brusthöhle auch in der linken kleine Mengen Exsudats sich ansammeln, die natürlich vollkommen frei von Injectionsmaterial sind und daher absolut einwandfreie Schlüsse aus den damit angestellten bactericiden Versuchen ziehen lassenmüssen. Es zeigte sich nun, dass auch da die zellfreie Flüssigkeit schwächer auf den Choleravibrio wirkte als das Blutserum. Dieses verschiedene Verhalten einerseits des Staphylococcus und anderseits des Choleravibrio findet vielleicht seine Erklärung darin, dass Serum für ersteren ein besserer, für letzteren ein schlechterer Nährboden ist als das Exsudatplasma. Hahn hat aus dem Umstand, dass in Peptonwasser eine raschere Vermehrung des Choleravibrio eintrat als in inactivirtem Serum, denselben Schluss gezogen.

In unsern Versuchen hat sich wiederholt gezeigt, dass die in inactiven Flüssigkeiten von Anfang an fast stets vorhandene Entwicklungshemmung im unverdünnten zellfreien Exsudat bei Aussaat des Staphylococcus auffallend lang anhielt; nach drei Stunden war öfters nur eine ganz geringfügige Vermehrung eingetreten; daran wurde auch nichts geändert, wenn wir die Inactivirungstemperatur höher nahmen und länger einwirken liessen. Es war also offenbar darauf zu beziehen, dass dem Staphylococcus das Medium nicht besonders zusagte. Vergleicht man hiemit das Wachsthum im Serum, so wird man eine beträchtlich raschere Vermehrung constatiren können; sehen der Versuch No. 56 liess dies deutlich erkennen.

Im Gegensatz hiezu vermehrte sich der Choleravibrio rascher im inactiven Plasma<sup>1</sup>), auch im Plasma der aleuronatfreien Seite. Wir dürfen also wohl vermuthen, dass diese Unterschiede in den Wachsthumsbedingungen wenigstens als Factoren die schwächere oder stärkere Wirksamkeit des Exsudatplasmas mitbedingen.

### 57. Versuch.

Blutserum von 2 Kaninchen (I); von denselben Thieren aleuronatfreist Exudatplasma (II). Ein Theil des Serums (III) und Plasmas (IV) 2 Stunden auf 60° C. erwärmt. Ausgesät: Choleravibrio.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| r b l .             | de | - 1 | ואס |  | ha | n | Gleich nach | Nach   |            |        |  |
|---------------------|----|-----|-----|--|----|---|-------------|--------|------------|--------|--|
| Inhalt der Röhrchen |    |     |     |  |    |   | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std.     | 24 Std |  |
| Ia                  | ٠  |     |     |  |    |   | 450 000     | 0      | 0          | 0      |  |
| Ib                  |    |     |     |  |    |   | 490 000     | 0      | 0          | 0      |  |
| IIa                 |    |     |     |  |    |   | 430 000     | 32 000 | sehr viele | 00     |  |
| IIb                 |    |     |     |  |    |   | 440 000     | 45 000 | do.        | œ      |  |
| IIIa                | ,  |     |     |  |    |   | 26 000      | 41 000 | 460 000    | 00     |  |
| IIIb                |    |     |     |  |    |   | 23 500      | 39 000 | 710 000    | œ      |  |
| IVa                 |    |     |     |  |    |   | 25 700      | 55 000 | unzählige  | 00     |  |
| IVb                 |    |     |     |  |    |   | 26 800      | 49 000 | do.        | 00     |  |

Wir hatten speciell in diesen Versuchen auch für das Rlutserum höhere Inactivirungstemperaturen gewählt.

#### 58. Versuch.

Die gleichen Flüssigkeiten und die gleiche Anordnung; actives Blutserum (), inactives Blutserum (III), actives Exsudat (II), inactives Exsudat (IV). Ausgesät: Stabylococcus.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt              | 20 |   | Dat |  | ha |  | Gleich nach | Nach   |            |        |  |
|---------------------|----|---|-----|--|----|--|-------------|--------|------------|--------|--|
| Inhalt der Röhrchen |    |   |     |  |    |  | Aussaat     | 2 Std. | 6 Std.     | 24 Std |  |
| Ia                  |    |   |     |  |    |  | 5 900       | 3 800  | sehr viele | 00     |  |
| Ib                  |    |   |     |  |    |  | 5 730       | 4 900  | do.        | 00     |  |
| II a                |    |   |     |  |    |  | 5 800       | 3      | 0          | 0      |  |
| Пb                  |    |   |     |  |    |  | 5 750       | 0      | 0          | 0      |  |
| Шa                  |    |   |     |  |    |  | 5 650       | 8 200  | oc         | 00     |  |
| IIIb                |    |   |     |  |    |  | 5 480       | 7 900  | 000        | 00     |  |
| IVa                 |    |   |     |  |    |  | 5 810       | 6 200  | 28 000     | 00     |  |
| IVb                 |    | , |     |  |    |  | 5 870       | 6 150  | 34 000     | 00     |  |

Da es uns schien, wie wenn der Aleuronatbrei einigemale die Wirkung der Exsudatflüssigkeit verringert hätte, wollten wir doch noch einmal die wichtigsten Ergebnisse unserer Versuche mit aleuronatfreiem Exsudate feststellen. Die folgenden Protokollauszüge beweisen, dass die Mehrleistung des zellhaltigen Exsudats gegenüber dem zellfreien auch hier zu Tage trat; man erkennt ferner das Vorhandensein compensirender Leukocyten-Nährstoffe und die Wirkung isolirter Zellen in Kochsalzlösung.

## 59. Versuch.

Exsudat von der linken Brusthöhle, 1:10 mit physiologischer Kochsalzlogu verdünnt; zellhaltiges actives (I), zellfreies actives (II), zellhaltiges inactives (III), zellfreies inactives Exsudat (IV). Staphylococcus.

toucht due Colonion auf den Platten

| Inhalt    | do |   | Dal |     | <b>.</b> . |    | Gleich nach |        | Na         | ch     |        |
|-----------|----|---|-----|-----|------------|----|-------------|--------|------------|--------|--------|
| minit der |    | _ | ROI | ire | ье         | 11 | Aussaat     | 2 Std. | 5 Std.     | 9 Std. | 24 Std |
| Ia        |    |   |     |     |            |    | 12 600      | 5 200  | 1 200      | 95     | 0      |
| Ιb        |    |   |     |     |            |    | 13 700      | 4 900  | 970        | 73     | 11     |
| Ila       |    |   |     |     |            |    | 13 200      | 580    | 770        | 5 200  | 12 500 |
| ПЬ        |    |   |     |     |            |    | 14 100      | 630    | 810        | 6 800  | 15 900 |
| Шa        |    |   |     |     |            |    | 11 800      | 2 900  | 76         | 45     | 18     |
| Шь        |    |   |     |     |            |    | 12 400      | 3 100  | 71         | 22     | 19     |
| IV a      |    |   |     |     |            |    | 12 900      | 13 700 | sehr viele | 00     | œ      |
| IVb       |    |   |     | Ċ   |            |    | 13 100      | 15 800 | do.        | 00     | 000    |

#### 60. Versuch.

Isolirte Leukocyten aus dem aleuronatfreien Exaudat, in physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt und 1/2 Stunde auf 55° erwärmt (I). Filtrat davon 1/2 Stunde auf 85° erwärmt (II). Bact. coli.

Anzahl der Colonien auf den Platten.

| Inhalt | 4.  |    | DA   | hea    | ho | Gleich nach | N      | ach    |
|--------|-----|----|------|--------|----|-------------|--------|--------|
| Innaic | dei | -1 | 1401 | onrene |    | <br>Aussaat | 3 Std. | 11 Std |
| Ia.    |     |    |      |        |    | 6 900       | 420    | 260    |
| Ib.    |     |    |      |        |    | 5 800       | 260    | 1 420  |
| II a   |     |    |      |        |    | 6 270       | 00     | 00     |
| ΗЬ     |     |    |      |        |    | 6 320       | oc     | 00     |

## Schlussbemerkungen.

Die Hauptergebnisse unserer Untersuchungen wollen wir noch einmal kurz zusammenfassen.

- 1. Der Leukocyt des Kaninchens und Meerschweinchens enthält bactericide Stoffe, wenigstens werden solche bei seinem Zugrundegehen frei.
- 2. Die bacterientödtende Fähigkeit dieser Stoffe geht durch das Eintrocknen der Zellen nicht verloren, ebenso wenig durch halbstündige Einwirkung einer Temperatur von 60°; erst bei halbstündigem Erwärmen auf 80-85° werden die bactericiden Substanzen vernichtet.
- 3. Durch wiederholtes Einfrieren isolirter Leukocyten mit inactivirtem Exsudat bei nachfolgendem 1-2tägigem Maceriren in der Kälte oder durch halbstündiges Erwärmen isolirter Zellen in physiologischer Kochsalzlösung auf 60°, ebenso wie durch 2-3 Stunden langes Maceriren zerriebener Zellen in physiol. Kochsalzlösung bei 37° gewinnt man zellfreie bactericide Extracte, die aber nicht allen Bacterien gegenüber gleich stark wirksam sind.
- 4. Die bactericiden Wirkungen des Blutes und der Leukocytenflüssigkeiten laufen durchaus nicht parallel; auch hinsichtlich der Inactivirbarkeit sind Unterschiede vorhanden. Trotzdem dürften die Blutalexine und die bacterienseindlichen Stoffe der Leukocyten identisch sein.
- 5. Die Leukocyten enthalten ausser den bactericiden Stoffen auch solche, die denselben antagonistisch wirken.

In wie weit die hier niedergelegten Untersuchungen und die durch dieselben bewiesenen Thatsachen im Stande sind, uns das Verständnis der natürlichen Immunität näher zu rücken, muss künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben. Bisher hatten wir ja nur bezweckt, die principielle Seite der Frage zu lösen und hatten so auf die Virulenz oder Pathogenität der untersuchten Bacterien keine Rücksicht genommen. Es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, dass erst bei Berücksichtigung dieser Momente die Bedeutung eines bactericiden Versuches und damit der darin zum Ausdruck gekommenen Abwehrvorrichtung klar erkannt werden kann.

Denys hat das grosse Verdienst, zuerst darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass die natürliche Widerstandsfähigkeit weder durch die bactericide Kraft des Blutserums resp. der Körperfüssigkeiten, noch durch die Thätigkeit der Zellen allein erklärt werden könne, und hat auch schon einige concrete Fälle, auch mit Rücksicht auf den künstlichen Imp\u00e4schutz, diesbez\u00e4glich untersucht. Wir m\u00f6chten nur noch eine Erweiterung dieser Beobachtungen hinsichtlich der Zellstoffe — Denys hat stets nur mit leben den Zellen experimentirt — w\u00fcnschen; man wird vielleicht so noch einiges Neue er\u00efahren k\u00f6nnen.

Wenn wir hier, obwohl wir an die Identität der in den Zellen enthaltenen und der im Blute wirksamen Stoffe vorläufig glauben, die Nothwendigkeit betonen, in beiden Richtungen Untersuchungen anzustellen, so rechtfertigen wir dies durch die Vermuthung, dass im Thier wohl auch manches der in vitro so bedeutsamen »secundären« Momente, wie veränderte Nährverhältnisse, Compensirungen von Seiten zerfallener Zellen u. s. w. eine Rolle spielen wird; sicherlich bei den von uns künstlich vorgenommenen peritonealen Infectionen, wo doch stets grosse Mengen weisser Blutkörperchen zugrundegehen.

# Nachtrag zur Correctur.

Im 22. Bande der »Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologies, herausgegeben von E. Ziegler berichtete kürzlich Löwit in seiner Arbeit »Über die Beziehung der Leukocyten zur bactericiden Wirkung und zur alkalischen Reaction des Blutes und der Lymphe« u. a. darüber, dass es ihm gelungen sei, durch Zerreiben der aus Exsudaten isolirten Zellen mit Glaspulver bactericide, aber hitzebeständige Substanzen zu extrahiren und beruft sich weiters darauf, dass auch uns 1) der Nachweis solcher nicht labiler Stoffe geglückt sei.

Letztere Behauptung beruht auf einem Irrthume, indem wir, wie aus dem Wortlaut der Mittheilung hervorgeht, niemals von hitzebeständigen, sondern nur von solchen Substanzen gesprochen haben, die eines halbstündigen Erwärmens auf 80—85° zu ihrer Inactivirung bedürfen.

Was die hitzebeständigen Substanzen Löwit's betrifft, die ein fünf Minuten langes Kochen vertragen, so stammen die selben nicht aus den Zellen, sondern aus dem Glaspulver.

Wir wurden zu dieser Vermuthung, die sofort durch Versuche bestätigt wurde, dadurch geführt, dass wir schon vor Jahresfrist vergeblich versucht hatten, durch Zerreiben von nach unserer Methode isolirten Leukocyten mit Quarzsand wirksame Extracte zu erhalten.<sup>9</sup>) Wir haben im Vorstehenden wiederholt die grossen Schwierigkeiten betont, denen Versuche, die bactericiden Stoffe von den Zellen zu trennen, begegnen; es bedarf besonderer Kunstgriffe, vor allem der Einwirkung einer höheren Temperatur, um nur halbwegs zum Ziel zu kommen. Wenn man die Leukocyten, so wie wir und Löwit gethan haben, einfach in der Kälte zerreibt, so gehen nur sehr wenig bacterientödtende Stoffe in Lösung; die überwiegende Mehrheit derselben bleibt in den Zellresten und wird nachträglich mit dem Sand oder Glaspulver entfernt.

Dass dagegen beim Zerreiben des Glaspulvers in Kochsalzlösung thatsächlich Stoffe in Lösung gehen, die auf Typhusbacillen und Staphylococcen wachsthumshemmend, auch in geringem Grade abtödtend wirken, haben wir in mehreren Ver-

<sup>1)</sup> Münchener medic. Wochenschrift, 1897, Nr. 16.

<sup>2)</sup> Die ersten Zerreibungsversuche mit Leukocyten habe ich im bygenischen Institut in München, angeregt durch die daselbst im Gange besäulichen Arbeiten Ed. Buchner's, ausgeführt. (Archiv für Hygiene, Ed 27.)

suchen, bei Anwendung von drei Sorten unter besonders ängstlichen Cautelen bereiteten Glaspulvers, erfahren. Dabei war es ganz gleichgiltig, ob wir die Zellen mit zerrieben oder nicht, die bactericide Wirkung der >Extracte< war stets die gleiche.

Unsere Versuchsanordnung war so gewählt, dass wir Portionen desselben inactivitten Kaninchenserums zu gleichen Theilen mit phys. Kochsalzlösung, mit →Glasextract und mit jener Flüssigkeit versetzten, die wir durch Zerreiben der Zellen mit dem Glase in Kochsalzlösung erhielten. Dabei konnten wir natürlich auch unbeschadet der Wirkung zum Kochen erhitzen.

Welche lösliche Substanzen des Glaspulvers diese Schädigung herbeiführen, haben wir nicht weiter verfolgt; es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass dem ziemlich hohen Alkalescenzgrad einer solchen Flüssigkeit (bis zu 440 Normalalkali) die Entwicklungshemmung theilweise zugeschrieben werden darf.

# Gelatinöse Lösungen und Verflüssigungspunkt der Nährzelatine.

Von

## C. C. van der Heide.

(Aus dem hygienischen Institute von Prof. J. Forster.)

# Einleitung.

Der Gebrauch von Nährgelatine bei Bacterienzüchtungen hat der Anwendung von Agar oder Bouillon gegenüber den Nachtheil, dass man an eine Temperatur weit unter 37°C gebunden ist. Da die meisten pathogenen Bacterien am besten bei 30° und darüber wachsen, die gebräuchliche 8—10 proc. Nährgelatine jedoch bei solcher Temperatur flüssig wird, ist diese zu einer Isolirung verschiedener Bacterien-Arten und zum Studium der Cultureigenschaften mancher Bacterien nicht stets geeignet. Da die Nährgelatine jedoch wegen ihrer sonstigen Vorzüge bei den Culturen, wie wegen der Durchsichtigkeit, bequemen Anlage der Platten, leichten Herstellbarkeit u. s. w. ein ausgezeichneter Culturboden ist, so wäre es sicherlich wünschenswerth, den Verfüssigungspunkt der Gelatine so hoch wie möglich hinauf zu führen, um die in ihr vegetirenden Bacterien ihrem Temperaturoptimum so nahe wie möglich bringen zu können.

Nebenbei würde auch eine derartige Gelatine mit hohen Verflüssigungspunkt für Untersuchungen in den Tropen, in denen die Zimmertemperatur meist 25°C und mehr beträgt, als Nährboden mit grösserer Sicherheit zu verwenden sein.

Bei der gebräuchlichen Sterilisation der Gelatine durch strömenden Dampf von 100°C wird nun, wie sich gezeigt hat, der Verflüssigungspunkt der Gelatine erniedrigt und so deren Brauchbarkeit herabgesetzt. — Die Grösse des Einflusses der verschiedenen Temperaturen zu bestimmen und damit eine ziffermässige Grundlage zu schaffen für die in dem Laboratorium von Prof. Forster seit Jahren geübte Weise der Bereitung von Nährgelatine, die am Schlusse dieser Arbeit beschrieben werden soll, war der hauptsächlichste Zweck der vorliegenden Arbeit, an welche ich grösstentheils im Laufe des Winters 1895:96, dem Auftrage des damals noch in Amsterdam weilenden Prof. Forster folgend <sup>1</sup>), ging.

# Chemisches und physikalisches Verhalten der Leimlösungen.

Die Abnahme und der schliessliche Verlust des Gelatinirungsvermögens, den der Leim durch die Erhitzung erfährt, ist schon lange bekannt, jedoch hat man die Wichtigkeit dieser Thatsache bei der Bereitung der Nährgelatine wesentlich nur in unserm Laboratorium in Betracht gezogen. 2)

Kühne <sup>3</sup>) gibt an, dass der Leim bei 140° C in geschlossenen Gefässen mit wenig Wasser erhitzt, fast momentan eine Veränderung in eine nicht mehr gelatinirbare Substanz erleidet. Bei niedrigeren Temperaturen (50° C) soll, wenn viel Wasser zugefügt ist, die Fähigkeit zu gelatiniren schon innerhalb zwölf Stunden verloren gehen. Auch in der Kälte oder bei schwachem Erwärmen nahm Kühne wahr, dass die Leimlösung, wenn sehr

<sup>1)</sup> Schon im Jahre 1888 hatte Herr Gerdings in unserem Institute eine Reihe von ähnlichen Versuchen begonnen, welche jedoch wegen dessen Abreise aus Amsterdam zu keinem Abschlusse gelangt sind.

<sup>2)</sup> Z. B. wird in der Arbeit aus dem hygienischen Laboratorium zu Amsterdam von A. H. Nijland (Archiv für Hygiene, Bd. XVIII, S. 353: 1 Ceber das Abtödten von Cholerabacillen in Wasser) mit einigen Worten die Methode angegeben, nach welcher von Prof. Forster 10proc. Nährgelatine bereitet wird; diese wird hierbei im Ganzen nicht länger als 40 Minuten bis zur Kochtemperatur des Wassers erhitzt. Die so bereitete Gelatine gestattet eine Cultivirung der Bacterien bei einer hoheren Temperatur (24—26° C), ohne dass die Gelatine flüssig wird. Früher schon hatte Straub, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1892, II, S. 514, auf die im Amsterdammer Institute übliche Bereitungsweise der Nährgelatine, namentlich zur raschen Züchtung von Cholerabacillen aus verdächtigen Entleerungen, aufmerksam gemacht.

<sup>3)</sup> Kühne, Physiologische Chemie, 1868, S. 356.

84

geringe Mengen von Alkalien oder Säuren zugesetzt waren, die Fähigkeit zu gelatiniren einbüsste. Da nähere Mittheilungen über diesen letzten Versuch fehlen, ist es aber nicht unmöglich, ja selbst wahrscheinlich, dass die Wirkung von Bacterienfermenten bei der Verflüssigung von Kühne's Gallerte eine Rolle gespielt hat, da man damals noch nicht von der Nothwendigkeit, mit sterilen Flüssigkeiten zu arbeiten, unterrichtet war.

Auch Andere 1) äusserten sich über die Eigenschaft der Leimlösungen, durch Erwärmen weniger gelatinirfähig zu werden: aber eingehendere Untersuchungen über das Wesen der Umsetzung und die Art der neuentstandenen löslichen Producte sind erst von Hofmeister angestellt worden2). Es gelang ihm, zwei Substanzen, Leimpeptone, zu isoliren. Die erste Substanz, Semiglutin, wird aus der Lösung durch Platinchlorid nieder-Die Verbindung von Semiglutin mit Platinchlorid, ist aber nicht immer die gleiche. Auch Alkohol, Quecksilberund Goldsalze schlagen das Semiglutin nieder; Bleisalze thun dieses dagegen nicht. Das zweite Leimpepton, Hemicollin, wird nicht durch Platinchlorid gefällt, und Alkohol thut dies erst in grossem Ueberschuss. Dagegen wird es durch Bleiacetat niedergeschlagen. Die beiden Leimpeptone können als Hydratbildungen des Glutins betrachtet werden. Wenn Hofmeister eine gewisse Quantität Glutin 30 Stunden hintereinander gekocht, dann genügend ausgetrocknet hatte und das Gewicht der Peptone bestimmte, so fand er eine Zunahme des Gewichtes von 2 bis 2,3%. Die genannten Peptone kommen zu ungefähr gleichen Theilen in der Lösung vor und haben viele Eigenschaften, z. B. die Biuretreaction, mit einander gemein.

Es liegt nun auf der Hand anzunehmen, dass bei dem Sterilisiren der Nährgelatine ein Theil des Leimes peptonisirt und also nur ein geringerer Theil desselben zur Bildung der Gallerte

 Fr. Hofmeister, Die chemische Structur des Collagens. Zeitschr. f. physiolog. Chem., (2), 1878-79.

<sup>1)</sup> G m el in, (Gmelin-Kraut, 4. Aufl., Bd. 4, S. 2296 und Berselius, Lehrbuch der Chemie, 1831, Bd. 4. Abth. 1, S. 67. — Goudoever, Annal. Ch. Pharm., Bd. 45, S. 65, und Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 31, S. 316.

beim Erkalten übrig bleibt. Der Verflüssigungspunkt muss so bei einer niedrigeren Temperatur liegen als vor dem Sterilisiren, weil man wohl a priori erwarten kann, dass Lösungen, die reicher an Leim sind, bei höherer Temperatur fest bleiben als Leimärmere. Dass aber auch die Peptone, die in mehr oder weniger lange gekochter Gelatine enthalten sind, einen Einfluss auf den Verflüssigungspunkt haben werden, ist nicht unwahrscheinlich. Nach den Angaben Hoppe Seyler's¹) hat auch der Salzgehalt der Lösung Einfluss auf die Gerinnung. Er sagt: >Salzarme Leimlösung gerinnt weniger gut als salzreicheres.

Es ist also möglich, dass eine Gelatinelösung, von der ein Theil durch Kochen peptonisirt ist, einen höheren Verflüssigungspunkt hat, als eine Leimlösung von demselben Procentgehalte wie jene ohne Peptone. Bei den weiteren Mittheilungen über unsere Versuche werden wir auf diesen Punkt näher zurückkommen.

Es mag hier die Frage ventilirt werden, in wie weit man bei mit Wasser flüssig gemachtem Leim von einer wirklichen Lösung sprechen darf. Kommen die Leinmoleküle in der Flüssigkeit etwa so frei beweglich vor, wie man sich dies von Salzlösungen vorstellt? Diese Frage ist eine durchaus schwierige, da man hier in ein Gebiet hineingreift, auf dem unsere Kenntnisse noch sehr mangelhaft sind, und ein Urtheil also nur mit grosser Vorsicht abgegeben werden darf.

Nach der Meinung Nägeli's ²) haben wir bei Leimlösungen nicht ein molekulares Beweglichsein der Leimtheile, sondern wir haben es zu thun mit schwebenden Molekülcomplexen, welche sich nach Umständen in verschiedenen Weisen aneinanderlegen. Um nicht sich bezüglich der unbekannten Structur des Complexes im Voraus festzulegen, nannte Nägeli denselben Micelle (von Mica=Krümchen). Die innere Structur stellte Nägeli sich krystallinisch vor, die äussere Form ist ganz willkürlich. Wie Krystalle können auch die Micellen anwachsen, indem neue Moleküle sich an die alten anlegen. Es entstehen also grosse und kleine

Felix Hoppe-Seyler, Handbuch der physiologisch und pathologischchemischen Analyse, 1893. S. 270.

<sup>2)</sup> Nägeli, Theorie der Gährung, S. 121, München, Oldenbourg, 1879.

Micellen in einer Leimlösung, und bestimmte Ursachen sollen auf die Entstehung derselben von Einfluss sein. Nirgends berühren sich diese Micellen, sondern immer bleibt zwischen ihnen eine Lage von Wassermolekülen; Nägeli hatte die Ansicht, dass gerade an diesen Stellen die eigenthümliche krystallinische Anordnung der Moleküle gestört ist, und dass auch hier die verschiedenen Lösungs- und Schwellungsmittel am leichtesten einwirken. Es kann aus mehreren Micellen eine zusammengesetzte notstelhen, welche sich wieder mit anderen zusammengesetzten verbinden kann.

Ob diese Vorstellung richtig ist, sei dahingestellt; jedenfalls giebt sie eine einfache, jedoch mehr umschreibende als erklärende Vorstellung von dem Entstehen der Gallerte. Man sieht die Leimflüssigkeit immer weniger und weniger beweglich werden, sie fliesst beim Umkehren des Glases nicht mehr herunter und bildet schliesslich eine feste, elastische Masse. Man kann sich diesen Vorgang sehr leicht zu Stande kommend denken durch eine immer festere Aneinanderlegung und innigere Zusammenfügung der Micellen. Wie ein Gerüst umgiebt nun ein Netz von Micellen-Haufen und -Fäden das eingeschlossene Wasser. Die Auffassung, dass die gelatinösen Substanzen sich nicht in wirklicher Lösung befinden, wird auch auf das Kräftigste durch die Thatsache unterstützt, dass weder der Siedepunkt noch der Erstarrungspunkt der Lösungen durch andere, in ihr befindliche Substanzen beeinflusst wird. Es ist, als ob bei colloiden Lösungen das Wasser sich in einer porösen Substanz befindet, welche dasselbe festhält, ohne weiter einen Einfluss auf seinen Siede- oder Gefrierpunkt auszuüben.

Unlängst ist von Krafft<sup>1</sup>) in Heidelberg eine wesenlich von der Vorstellung Nägeli's abweichende Theorie der colloiden Lösungen aufgestellt worden. Auf Grund seines Befundes bei concentrirten Lösungen von Seifen, deren äusseres Vorkommen bei Temperaturen oberhalb ihres Erstarrungspunktes

Berichte der deutschen chem. Gesellschaft, 29. Jahrgang, Nr. 8, 1896, S. 1834.

(für Natriumstearat bei 69° C liegend) von gelatinösen Massen nicht verschieden ist, und die die Eigenschaften der Colloide besitzen, in einer (ätherischen) Lösung den Siedepunkt nicht zu erhöhen, stellt er mit Hilfe seines Krystallisationgesetzes der Seifen den Satz auf, dass colloide Flüssigkeiten oder Lösungen die verflüssigten Substanzen in molekularem Zustande enthalten. Auf seinen obigen ersten Satz basirt er einen zweiten: Colloidal verflüssigte Moleküle rotiren in sehr kleinen geschlossenen Bahnen oder Oberflächen. Wie Krafft sagt, lässt sich die Annahme von freien Molekülen in einer colloiden Flüssigkeit nicht vereinigen mit dem Avogadro'schen Gesetz, das man auch auf Lösungen anzuwenden gelernt hat. Man erklärt sich mit Hilfe dieses Gesetzes leicht, warum krystalloid gelöste Molekel den Gefrierpunkt erniedrigen und den Siedepunkt erhöhen, aber warum nun die ebenfalls in molekularem Zustande befindlichen gelösten Seifen sich anders verhalten, ist nicht mit dem Gesetze in Einklang zu bringen. Jedoch wenn man auch annehmen kann. dass die Moleküle krystalloid gelöster Stoffe sich wie die Gasmoleküle bewegen und verhalten, so braucht umgekehrt nicht wahr zu sein, dass alle in einer Flüssigkeit gelösten Moleküle sich wie Gasmoleküle, also rectolinear, bewegen. Krafft stellt sich nun vor, dass die Moleküle in geschlossenen Bahnen oder Oberflächen rotiren. Es ist nun leicht einzusehen, dass dann der durch die Moleküle ausgeübte Druck ein sehr geringer sein muss, und dass also der Gefrier- und der Siedepunkt nur unwesentlich beeinflusst werden kann. Krafft gibt weiter an. dass die rotirenden Moleküle schliesslich Oberflächen bilden. und dass so Bläschen entstehen, welche er »protocellare Bläschen« nannte, die einen Mantel von rotirenden Molekülen darstellen, worin das Lösungsmittel eingeschlossen ist. Vorausgesetzt ist hierbei, dass die zu lösende Substanz in genügender Menge vorhanden ist, um die einhüllenden rotirenden Oberflächen um die Flüssigkeitstheile herum bilden zu können.

Auch Nägeli hat bei colloiden Lösungen das Verhältniss zwischen den Mengen des Lösungsmittels und der gelösten Substanzen besprochen. Er sagte, dass man von molekularen Lösungen nur dann sprechen kann, wenn genügend Wassermoleküle vorhanden sind, um alle Moleküle der zu lösenden Substanzen von allen Seiten zu umgeben. Da nach seinen Berechnungen dies bei concentrirten Zuckerlösungen z. B. nicht mehr der Fall sein kann, so nannte er diese ebenfalls colloide Lösungen. Es ist von vornherein nicht unmöglich, dass die nach Nägelinothwendige Quantität Wasser einen Rückschluss auf die Grösse der Krafft schen Bahnen erlaubt.

Die protocellaren Bläschen können sich nun aneinanderlagern, dabei die dodecaëdrische Gleichgewichtslage annehmen, und durch das Zusammenfliessen der Wände entsteht so das Gebilde der Gallerte. Wie Nägeli, nimmt also auch Krafft eine moleculare Structur an, aber seine Vorstellung ist, wie man sieht, grundverschieden von jener älteren und nähert sich auch mehr den neueren Ansichten über die Theorie der Lösungen.

Wie es auch sei, vorläufig muss die Frage nach dem Zustande colloider Lösungen, in unserm Falle der Leimgallerte, noch als eine offene betrachtet werden; es kann daher nur wünschenswerth erscheinen, durch praktische Beobachtungen einige Erfahrung zu gewinnen, die auch vom theoretischen Standpunkte aus des Werthes nicht völlig entbehren dürfte.

# Methoden zur Bestimmung des Verflüssigungspunktes.

Wir haben uns zunächst die Aufgabe gestellt, genau den Verflüssigungspunkt einer Reihe wässeriger Gelatinelösungen zu bestimmen, die auf der einen Seite einen verschiedenen Procentgehalt an Gelatine besassen, auf der anderen Seite verschieden lange Zeit der Einwirkung von Wasserdampf von 100°C ausgesetzt waren.

Eine allgemeine Methode zur Bestimmung des Verflüssigungspunktes gelatinöser Körper gibt es nicht. Hätten wir einen plötzlichen Uebergang aus dem festen in den dünnflüssigen Zustand, wie wir dies bei der Veränderung des Aggregatszustandes bei schmelzenden Metallen sehen, so wäre die Aufgabe leicht. Aber die Sache verhält sich hier anders. Nur allmählich wird

die feste gelatinöse Masse etwas elastischer, weicher und ist etwas leichter beim Anklopfen des Glases zu erschüttern. Dann tritt ein Zustand ein, in dem grosse Luftblasen nur mühsam durch die Gelatine hinaufsteigen können. Endlich haben wir eine dünnflüssige Masse vor uns. Welchen Moment soll man nun als Verflüssigungspunkt wählen? Man hat dies bei den gebräuchlichen Methoden unentschieden gelassen, wenigstens niemals einen festen Zeitpunkt als den einzig richtigen angegeben. Die Literatur hierüber ist überhaupt nicht reich, und die verschiedenen Methoden, welche hier verwendbar sein würden, sind, soviel ich gefunden habe, nur für Fette angegeben, die ja in verschiedenen physikalischen Eigenschaften sich wie Gelatinelösungen verhalten. Wir wollen kurz die Bedenken auseinandersetzen, welche gegen die verschiedenen gebräuchlichen Methoden anzuführen sind, und dann die Bedingungen aufzählen, die eine gute Methode zu erfüllen hat.

Bei der einen Methode bringt man in ein feines Röhrchen einige Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit. Man lässt erstarren und bringt dann das Röhrchen in ein Wasserbad. dessen Temperatur man allmählich erhöht. Ist die äusserste Lage flüssig geworden, so wird das erst erstarrte Säulchen beweglich. Wendet man U-förmige, an beiden Schenkeln offene Röhrchen an, dann wird der Tropfen nach dem Gesetz der Schwere sinken; nimmt man aber, wie wir es modificirten, gerade mit dem einen offenen Ende in die Flüssigkeit ragende Capillarröhrchen, dann werden die Säulchen, sobald die äusserste Lage eben flüssig geworden ist, durch das nun schnell eindringende Wasser plötzlich in die Höhe gedrückt. Der Grad der Sauberkeit, der Durchmesser der Capillaren, die Grösse der Tropfen und die Tiefe, in der sie sich unter der Wasseroberfläche befinden, haben aber einen wesentlichen Einfluss auf das Resultat. Ich habe hierüber eine grössere Anzahl von Versuchen und Erfahrungen an der Gelatine gemacht, die hier mitzutheilen ich unterlassen will. Es hat sich eben gezeigt, dass es grosse Schwierigkeiten darbietet, bei zahlreichen Versuchen stets genau unter denselben Umständen zu arbeiten. Ich

verliess deshalb diese Methode, als für unsere Zwecke nicht für geeignet.

Eine andere Methode, die Methode von Muter 1), beruht auf dem Loewe'schen Princip?), bei welchem ein im Momente der Schmelzung durch die Masse herabsliessender Quecksilbertropfen die Enden zweier Platinelektroden verbindet, und so eine elektrische Schelle ertönt. Diese Methode hat nach unsern Erfahrungen den Nachtheil, dass man mit relativ grossen Mengen arbeiten muss; dabei tritt während der Beobachtungen ein nicht unbeträchtlicher Wasserverlust von der erstarrten Gelatine ein. wodurch die Gallerte verändert wird. Eine einfache und vielfach gebräuchliche Methode besteht weiter darin, dass man das untere Ende eines empfindlichen Thermometers in die zu untersuchende, flüssig gemachte Substanz eintaucht und die beim Herausziehen hängen bleibende Masse dann erstarren lässt. Man bringt das Thermometer in ein Becherglas, das hier nicht mit Wasser, sondern mit einer die Gelatine nicht angreifenden Flüssigkeit gefüllt ist. Als solche verwendete ich eine Art l'etroleum, das unter dem Namen Kaiser-Oel im Handel vorkommt. Dasselbe hat ein niedriges specifisches Gewicht (nach unseren Bestimmungen 0,791) und ausserdem den Vorzug, vollkommen durchsichtig und leicht beweglich zu sein; dabei entzieht es der in dasselbe gebrachten Gelatine keine Spur von Wasser. Da die Temperatur bei meinen Versuchen niemals 35°C überstieg, war auch eine eventuelle Gefahr einer Explosion nicht zu befürchten, da sich aus dem Kaiseröl entzündliche Dämpfe erst oberhalb 50° C bilden. Nach dem Einbringen des Thermometers mit der an ihm erstarrten Substanz lässt man die Temperatur des Petroleums langsam ansteigen. Man sieht dann, sobald die Gelatine geschmolzen ist, diese als Tropfen herunterfallen. Etwas anschaulicher kann man die Sache machen, wenn man die Gelatine vorher mit einer Spur Fuchsin färbt. Dieses Verfahren ist sehr einfach, aber auch hierbei ist die Menge der am Thermo-

<sup>1)</sup> Muter, The Analyst. Vol. 15.

<sup>2)</sup> Loewe, Fresenins' Zeitschrift f. anal. Chemie, Jahrg 11, S. 211.

meter befindlichen Gelatine und die Form, die der Quecksilberbehälter des Thermometers hat, von sehr wesentlichem Einfluss auf das Resultat. Bei den zahlreichen Versuchen, die ich mit dieser Methode anstellte, fand ich doch noch Differenzen von 0,5 bis 1°C. Das sind aber Unterschiede, die diese Methode zu einer nicht genügend zuwerlässigen stempeln.

Wir liessen weiter ein Tröpfehen Gelatine zwischen zwei Deckgläschen erstarren, befestigten vermittelst Lackes an das obere Deckglas ein Stäbehen, beschwerten das untere mit einem Stückehen Metall, brachten das ganze System in verticaler Lage in erwärnntes Oel und registrirten den Zeitpunkt, an welchem das beschwerte Deckgläschen nach unten fiel. Aber auch diese Versuchsanordnung hat ebenso wie die anderen ihre Mängel, auf welche ich nicht näher eingehen will.

Uebrigens haben alle aufgezählten Methoden hauptsächlich den einen gemeinsamen Fehler, dass die Resultate nur relative sind. Denn dieselben sind abhängig von der Menge der verwendeten Substanz, von der Weite der Glasröhrchen, von der Form des Thermometerendes, von dem Gewicht der Deckgläschen u. s. w. Eine gute Methode aber muss absolute Resultate geben; sie muss mit so wenig wie möglich Material angestellt werden können, damit die ganze Probemenge in kürzester Zeit und so gleichmässig wie möglich die Temperatur der Umgebung annehmen kann. Ausserdem muss sie eine scharfe Beobachtung des ganzen Vorganges bei der Schmelzung gestatten. Es liegt nun aber auf der Hand, sich die Frage zu stellen, wann man eigentlich sagen darf, dass eine Gelatine die Eigenschaften einer Flüssigkeit angenommen hat. Man ersieht leicht, dass bei den oben besprochenen Methoden die Criterien hiefür nicht sehr wissenschaftlich sind, und dass man bei ihnen nicht scharf einen festen Verflüssigungszeitpunkt bestimmen kann. Bei den obigen Methoden braucht auf der einen Seite die Gelatine noch nicht vollständig flüssig zu sein, wenn sie auch bereits ihren Platz verlässt; auf der anderen Seite kann sie beispielsweise schon vollkommen flüssig geworden sein, ohne dass sie als Tropfen herabfällt. In streng wissenschaftlichem Sinne kann man nur dann Substanzen flüssig nennen, wenn sie die Form des Gefässes, worin sie sich befinden, oder wenn die Umstände es erlauben, die Tropfenform annehmen, hier also den Zustand, bei dem bei kleinster Oberfläche das grösste Volumen vorhanden ist.

Die Methoden, bei der ein Scheibehen Gelatine etwa in ein trichterförmiges Röhrehen gebracht und so hoch erwärnt wird, bis es, nach unten abfliessend, sich der Form des Trichters anpasst, sind nach unseren Erfahrungen zu verwerfen, weil die Gelatine hier nicht allseitig von dem gleichen Medium umgeben ist, und sie an die umgebende Luft einen Theil ihres Wassers abgibt.

Wenn man jedoch ein kleines Scheibchen Gelatine in einer gleichmässig erwärmten Flüssigkeit schweben lässt, die sich der Gelatine gegenüber indifferent verhält, und dann den Augenblick feststellt, in dem das Scheibchen sich in ein Kügelchen verwandelt, so ist dies wohl eine Versuchsanordnung, die allen Anforderungen für die Bestimmung des Verflüssigungszeitpunktes entspricht. Die Schwierigkeit bestand nur darin, eine indifferente Flüssigkeit zu finden, die dasselbe specifische Gewicht wie die Gelatine besass. Während wir noch hienach suchten, bekam ich ein Referat über eine Arbeit in Händen, in der diese Aufgabe in einfacher und scharfsinniger Weise von Wiley1) gelöst worden war. Das Princip Wiley's, um eine Flüssigkeit von gleichem specifischem Gewicht, wie die zu untersuchende Substanz zu erhalten, besteht darin, dass er zwei Flüssigkeiten von verschiedenen specifischen Gewichten nimmt und zwar die eine mit einem höheren, die andere mit einem niedrigeren, wie das des zu untersuchenden Materiales. Diese beiden Flüssigkeiten werden vorsichtig aufeinandergeschichtet. Alsbald entstehen, weil man Flüssigkeiten nehmen muss, die sich untereinander mischen können, zwischen beiden verschiedene Lagen mit einer von unten nach oben abnehmenden Densität.

Wirft man nun das Versuchsscheibehen in die Flüssigkeit, so wird dasselbe in deren oberem, leichterem Theile sinken, jedoch zum Schweben kommen in einer Tiefe, in der das specifische

<sup>1)</sup> Wiley, Foods en Food adulterants. Washington, Prins off, 1889.

Gewicht der Flüssigkeit der Dichtigkeit des Scheibchens gleich ist. Wiley, der mit Fetten arbeitete, wandte ausgekochten absoluten Alkohol und ausgekochtes destillirtes Wasser an. Bei vorsichtiger Erwärmung kann man unter genauer Ablesung der Temperatur das ruhig horizontal schwebende Scheibchen in bequemer und schöner Weise beobachten und den Moment der Verflüssigung feststellen.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass man eine wässerige Gelatinegallerte nicht in Alkohol oder Wasser bringen kann, ohne dass dabei der Procentgehalt derselben durch Wasserentziehung oder durch Quellung ganz und gar verändert wird. Es war also für uns nothwendig, zwei Flüssigkeiten von verschiedener Densität zu wählen, welche beide indifferent für Gelatine sind. Als leichte Flüssigkeit bot sich als brauchbar das schon in früheren Versuchen verwendete Kajseröl dar. Schwieriger war es, die schwere Flüssigkeit zu finden. Als solche haben wir schliesslich Chloroform genommen. Wohl ist Chloroform in Zehntelprocenten in Wasser löslich, aber umgekehrt nimmt Chloroform selbst bei längerem Schütteln kein Wasser auf. Wir überzeugten uns davon dadurch, dass wir in einem Reagirröhrchen Chloroform mit einigen Tropfen Wasser schüttelten. Es setzten sich kleine Wassertropfen gegen die Wände ab und das Chloroform wurde trüb. Jedoch nach einfacher Papierfiltration wurde dasselbe wieder klar und es zeigte sich nun, dass einige Stückchen wasserfreien Kupfersulfates, mit dem Filtrat geschüttelt, ihre weisse Farbe behielten. Der Sicherheit halber wurde aber unser Chloroform stets vor dem Gebrauche mit wenig Wasser geschüttelt und filtrirt.

Die nähere Einrichtung unserer Versuche, mit der unsere Bestimmungen ausgeführt wurden (Fig. 1), war nun folgende: Ueber einem sehr niedrig brennenden und leicht regulirbaren Argand-Brenner wurde ein ungefähr 1 l reines Wasser enthaltendes Becherglas gestellt. In dasselbe wurde seitlich ein Thermometer gebracht, um die Temperatur des Wassers zu controliren. Zwei platte horizontal gestellte, über einander an einem Bügel befestigte, in senkrechter Richtung mit einem über

94

eine Rolle laufenden Bindfaden bewegbare Blechringe dienen dazu, um das Wasser zur Erreichung einer gleichmässigen Temperatur beständig zu mischen. Dieser Punkt ist von wesentlicher



Fig. 1.

Bedeutung, da man sonst nicht die Sicherheit hat, dass ein central in das Wasser eingesenktes zweites schmales Becherglas ebenfalls gleichmässig erwärmt wird. Dieses innere Becherglas wird zu einem Drittel mit Chloroform gefüllt; alsdann lässt man langsam vermittelst einer Pipette ebensoviel Kaiseröl auffliessen, und lässt einige Zeit stehen. Bei dem grossen Unterschiede des specifischen Gewichtes beider Flüssigkeiten (0,791 und 1,48) ist allzu grosse Vorsicht nicht nöthig, und hat selbst leichtes Schütteln keinen nachtheiligen Einfluss. Das innere Becherglas wird durch einen Holzdeckel mit excentrischer Bohrung geschlossen, in welche ein Thermometer eingeführt wird. Das Thermometer kann auf und ab geschoben werden. Dies hat den Vortheil, dass man den kleinen Quecksilberbehälter des Thermometers beinahe stets in die unmittelbare Nähe des Gelatinescheibehens bringen kann. Hierdurch wird es ermöglicht, die Temperatur in der Umgebung des Scheibchens sehr genau festzustellen. Das verwandte Thermometer war in Viertelgrade Celsius

eingetheilt, und Zehntelgrade liessen sich gut abschätzen. Das Thermometer kann gleichzeitig dazu benutzt werden, um durch vorsichtig kreisende Bewegungen die Temperatur gleichmässig zu erhalten. Wird auch durch diese Bewegung die Uebergangszone der Flüssigkeiten etwas breiter, so schadet dies nichts, weil das Scheibchen automatisch diejenige Höhe aufsucht, die mit seiner Dichtigkeit übereinstimmt.

Der ganze Apparat wird nun auf eine Temperatur von ungefähr 20°C gebracht und in das Oel-Chloroform ein Gelatine-Scheibehen eingesenkt, Man stellt sich dasselbe am einfachsten so dar, dass man das Reagirröhrchen, in dem die Gelatine, mit einem Gummikäppchen vor Verdunstung geschützt, aufbewahrt wurde, zerschlägt und mit einem scharfen Rasirmesser aus der Mitte ein ca. 3/4 mm dünnes Scheibchen abschneidet. Mit einem Spatel sticht man jetzt ein rundes Stückchen von höchstens 3 mm Durchmesser aus, wobei man dafür sorgen muss, scharfe Ränder zu erhalten. Man kann auch so verfahren, dass man die Gelatine im Reagirröhrchen aufschmilzt und dieselbe in ein vorher abgekühltes Schälchen mit flachem Boden giesst. Durch sofortiges Bedecken des Schälchens mit einer, mit Wachs bestrichenen Glasplatte verhindert man die Verdunstung der ausgegossenen Gelatine. Man bringt natürlich nur soviel Gelatine in das Schälchen, als zur erwünschten Dicke erforderlich ist. und kann dann aus der bald erstarrten Masse direct das Scheibchen in richtiger Grösse ausstechen. Bei dem nun folgenden Erwärmen ist es aus begreiflichen Gründen nothwendig, die Temperatur langsam ansteigen zu lassen, um erstens eine gleichmässige Erwärmung zu erzielen, und zweitens sicher zu sein. dass das Gelatinescheibehen Zeit gehabt hat, die Temperatur der Umgebung anzunehmen. Die Temperatur darf in 7-10 Minuten nur um einen Grad Celsius in die Höhe gehen man so nach einem ersten Versuch ziemlich genau die Verflüssigungstemperatur der Gelatine kennen gelernt hat, kann man in den folgenden Versuchen bei einer Temperatur von einem Grade unter dem gefundenen Werth beginnen. Die Temperatur im Wasserbade darf die des Oel-Chloroforms nicht mehr als um 1º C übersteigen.

Die ersten Anzeichen der beginnenden Verflüssigung bereits sind sprechend. Dieselben bestehen darin, dass die scharfen Ränder des Scheibchens stumpfer werden, und dass die feinen

Streifchen auf der Oberfläche, die beim Abschneiden entstanden sind, verschwinden. Man erhält den Eindruck, als ob die Gelatine plötzlich zu schwitzen beginnt; sie wird anscheinend feuchter, glatt und glänzend. Bleibt die Temperatur nun constant, dann sieht man schliesslich die Gelatine die Tropfenform annehmen: dies kann jedoch, abhängig von der Grösse des Scheibchens 20-30 Minuten dauern. Lässt man aber die Temperatur noch um einige Zehntelgrade ansteigen, so entsteht die Tropfenform in kürzester Zeit. Dies ist auch der Fall, wenn man ein neues Scheibchen direct bei der gefundenen Verflüssigungstemperatur einbringt. Dass man es bei der langsamen Erwärmung etwa doch, woran man denken könnte, mit Austrocknung zu thun hat, glaube ich nicht, da dieselbe Gelatine, unmittelbar bei etwas niedrigerer Temperatur eingebracht, nicht zum Schmelzen kommt. Es drängt sich bei der obigen schnellen Entstehung der Tropfenform der Gedanke auf, dass bei dem plötzlichen Temperaturwechsel die von aussen einwirkende Energie einen grösseren Effect zur molekularen Umlagerung zu Stande bringe, als ein langsames Ansteigen der Temperatur.

Es wäre vielleicht richtiger, während des langsamen Ansteigens der Temperatur von Zeit zu Zeit ein frisches Scheibchen (derselben Gelatine) in die Oel-Chloroform-Mischung zu bringen. Praktisch hat dies aber seine Schwierigkeiten, weil beim Herausnehmen des alten und dem Hineinbringen des neuen Scheibchens Temperaturschwankungen auftreten würden.

## Bestimmungen.

Nach der angegebenen Methode haben wir nun eine Reibe von Bestimmungen gemacht. Es wurde zunächst, unseren Zwecke der Nährgelatine-Bereitung entsprechend, der Verflüssigungspunkt von 10-proc. Gelatinelösungen festgestellt, welche verschieden lange Zeit strömendem Wasserdampf von 100° ausgesetzt worden waren.

In einem Liter Löffler'scher Bouillon, die auf 65-70°C erwärmt war, wurden 100 g käufliche Gelatine der besten Sorte aufgelöst. Nach einigem Abkühlen wurde das Weisse eines Eise

hinzugefügt und die Mischung mit Kaliumhydrat nahezu neutral und mit Natriumcarbonat alkalisch gemacht. Um die Eiweissstoffe zu fällen, wurde jetzt erwärmt. Dies geschah im Sterilisator, wobei die Temperatur der Gelatine nach 9 Min. 79° C. nach 14 Min. 90 °C erreichte. Wir müssen natürlich diese Erwärmung mit in Rechnung bringen, da nach unsern Beobachtungen schon hierbei ein Theil der Gelatine peptonisirt wird. Um wenigstens eine Bestimmung zu ermöglichen, nehmen wir an, dass die Peptonisirung erst beträchtlich wird oberhalb 80 ° C. Die Gelatine würde also 5 Minuten dem Peptonisirungsprocess ausgesetzt gewesen sein. Nach der Fällung der Albuminate wurde die Gelatine bei ca. 70° C. durch Papier filtrirt und in sterilen Röhrchen aufgefangen. Diese wurden dann bei 100° C. in einen Sterilisator gebracht, und nach verschiedenen Zeiten je 6 Versuchsröhrchen herausgenommen. Zählen wir die obigen 5 Minuten hinzu, so erhalten wir folgende Gelatinearten:

| $T^{1/3}$ | == | 10 % | Gelatine, | 20  | Minuten | bei | 100 0 0 |
|-----------|----|------|-----------|-----|---------|-----|---------|
| $T^{2/3}$ | =  | >    | ,         | 40  | >       | ,   | »       |
| T 1       | -  | ,    | >         | 60  | >       | >   | 3       |
| T 2       | =  | 2    | >         | 120 | >       | 3   | 3       |
| T 3       | -  |      |           | 180 |         |     |         |

In der angegebenen Weise wurde die Verflüssigungstemperatur bestimmt; hier zeigte sich nun auffallender Weise bei
verschiedenen Versuchen mit derselben Gelatine, dass die Temperaturwerthe sehr auseinanderliefen. So schien es einen Augenblück, als ob der Methode unbekannte Fehler anhafteten, die sie
untauglich machten. Aber bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände kamen wir zu der Erkenntnis, dass Gelatinescheibehen,
welche wir vermittelst eines Messers aus der schon eine Woche
aufbewahrten, aber vollständig vor Austrocknung geschützten
Gelatine entnommen hatten, stets einen höheren Verflüssigungspunkt besassen als diejenigen, die wir nach Aufschmelzung und
Eingiessen in ein Schälchen kurz nach dem Erstarren gewannen.

Durch systematische Versuche fanden wir nun, dass eine ziemlich constante und beträchtliche Differenz für die verArchiv für Hygiene Bd. XXXI.

schiedenen Arten bestand, und zwar kamen wir zu der Thatsache, dass je längere Zeit nach der Erstarrung verstrichen ist, die Gelatine bis zu einer gewissen Grenze einen desto höheren Verflüssigungspunkt besitzt.

Wissenschaftlich sowie praktisch ist diese Erfahrung sicherlich nicht ohne Bedeutung. Darum haben wir auch für jede Gelatinesorte kürzere und längere Zeit nach der Erstarrung Parallelbestimmungen ausgeführt. Den erhaltenen Werth für diese nennen wir E, für jene  $E_1$ , und stellen diese in folgender Tabelle zusammen:

|                     |  |  | E:      | $E_1$ :  |
|---------------------|--|--|---------|----------|
| $T^{ \mathrm{1/s}}$ |  |  | 30,0° C | 28,0 ° C |
| $T^{2/3}$           |  |  | 28,80 > | 27,3° >  |
| $T_1$               |  |  | 28,20 > | 25,90 >  |
| $T_2$               |  |  | 27,40 > | 25,000   |
| $T_{2}$             |  |  | 2690 .  | 93 1 0 % |

Wenn wir der Uebersichtlichkeit halber die Resultate in einer Curve (Fig. 2) festlegen, fällt am meisten auf, dass die Linien für E und E1 schon bald stark divergiren, und das die Differenz zwischen den äusseren Werthen immer grösser wird. Es sei hier betont, dass die für die kurz erwärmte Gelatine gefundenen Werthe wohl am wenigsten zuverlässig sind, weil es nicht möglich war, die bei der Bereitung angewendete Anwärmungszeit genau in Rechnung zu bringen. Je länger die Erwärmungszeit im Ganzen wird, desto mehr verschwindet dieser Fehler.

Wir sehen, dass E eine gleichmässig verlaufende, zierliche krumme Linie darstellt, während  $E_1$  als gerade Linie verläuft, die allerdings bei 1 Stunde beträchtlich abfällt. Man sollte eigenlich erwarten, dass  $E_1$ , bei der die Sache nicht durch den Einfluss der Zeit complicirt ist, eine völlig gerade sein müsste, weil sie die Resultate einer gleichmässig fortgesetzten Behandlung repräsentirt. Wir glauben denn auch, dass dieser starke Abfall suf irgend einen nicht näher zu ermittelnden Fehler zurückzuführen ist. — Für die ersten 20 Minuten sind in der Tabelle die Verflüssigungspunkte nicht berechnet, weil wir wenigstens einigermaassen sicher die Nährgelatine sterilisiren wollten. Um aber

doch auch für diese erste Zeit den Verlauf der Curve zu bestimmen, haben wir, allerdings auch aus anderen, später zu beschreibenden Gründen, einfache wässerige Gelatinelösungen verwendet, weil in diesen sauren Lösungen ohne weitere Nährstoffe, eine Entwicklung von Keimen viel schwieriger zu Stande kommt, eine Sterilisation durch vorhergehendes Erhitzen also weniger nothwendig ist.

Mehr als die hyperbolische Form der Linie E interessirt uns die Divergenz zwischen E und  $E_1$ . Hieraus geht hervor,

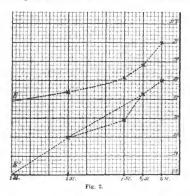

wie schon früher bemerkt, dass durch das Aufbewahren der Gelatine ein neuer Factor ausser dem Einfluss der Temperatur für die Festigkeit der Gelatine in Betracht kommt. Auf dem Standpunkte Nägeli's stehend, kann man sich denken, dass unabhängig von der jeweiligen Concentration der Gelatinelösung eine gewisse erste Anzahl von Micellen ausreicht, um das erste Stadium des Festwerdens, das primäre Gerüst, zu bilden. 1) Je

i) Zur Bestimmung der kleinsten Menge Gelatine, die noch im Stande ist, mit Wasser eine Gallerte zu bilden, stellten wir Lösungen von verschiedenster Concentration her. Diese liessen wir in schräggestellten Reagenz-

älter die Gelatine wird, desto mehr noch disponible Micellen können in Verband untereinander oder mit den alten treten, und so kann man sich vorstellen, dass mit der Zeit die Gelatine fester wird und einen höheren Verflüssigungspunkt erreicht. Es ist allerdings möglich, dass jener Primärzustand nur sehr kurz anhält, nur einige Minuten oder weniger. Diese Auffassung wird auch unterstützt durch die später aufzuzählenden, geringfügigen Unterschiede in dem Verflüssigungspunkte verschiedenprocentiger Lösungen. Gelatine, welche längere Zeit hindurch erwärmt ist, enthält mehr nicht-gallertfähige peptonisirte Micellen. Der Einfluss der Ruhezeit muss also hier ein grösserer sein, als bei Lösungen, die reicher an gelatinirungsfähiger Substanz sind. Diese können durch die nahe Aneinanderlagerung ihrer Micellen diese in leichterer Weise in Verband bringen als jene, bei denen die in grösserer Entfernung voneinander liegenden Micellen Zeit gebrauchen, um sich zu einem festeren Gefüge aneinander zu legen. Wenn wir also einige Zeit nach dem Flüssig- und wieder Festwerden der Gelatine z. B. nach 15 Minuten, den Verflüssigungspunkt bei gelatinereicheren Lösungen bestimmen, dann wird hier nach dieser Zeit eine viel grössere Anzahl von Micellen sich dem Primärgerüste angeschlossen haben als bei Lösungen, die ärmer sind an gallertfähigen Substanzen. Wir finden bei diesen eine Erhöhung des Verflüssigungspunktes erst nach längerer Zeit, darum ist hier der Einfluss der Zeit frappanter, und divergiren die Linien E und  $E_1$ .

glüschen bei einer Temperatur von 5° C 12 Stunden lang liegen. Es sei hier bemerkt, dass wir zu diesem Zwecke den Wassergehalt der rermanden Gelatine bestimmten und in Uebereinstimmung mit später zu erwähnenden Resultaten einen Gehalt von 18,6% fanden. Für die obigen Lösungen wurde wasserfreie Gelatine in Rechnung gebracht.

Eine Lösung von 0,5% erwies sich noch als fähig, eine Gallerte zu bilden, dagegen hatte eine solche von 0,25% ganz die Eigenschaften eine Flüssigkeit. Aus weiteren Versuchen ging hervor, dass auch eine 0,45 proc. Lösung nicht mehr die Eigenschaft besitzt, auch nicht bei der Temperatu schmelzenden Eises, zu einer Gallerte zu erstarren, so dass eine 0,5 proc. Lösung, die bei einer Temperatur von ca. 9 ° C flüssig wird, die schwächste Concentration zur Gallertebildung darstellt.

Man könnte auch weiter die Meinung aussprechen, dass zur Auflösung des stärkeren Micellarverbandes älterer Gelatinelösungen, bei denen wir einen höheren Schmelzpunkt gefunden haben, doch eine niedrigere Temperatur genügen würde, wenn man nur dieselbe längere Zeit einwirken lässt. Zahlreiche Versuche indessen zeigten uns, dass dies nicht der Fall war. Selbst tagelange Erwärmung auf und etwas über die Temperatur, bei welcher die frischerstarrte Gelatine eben flüssig wurde, war nicht im Stande, die ältere Gelatinegallerte zur Verflüssigung zu bringen.

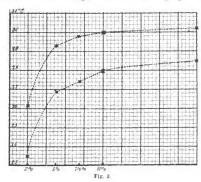

Dass ältere Leimgallerten fester sind als jüngere, findet man als kurze Bemerkung, aber ohne irgend welche Angabe, worauf sich seine Meinung stützt, bereits hei Nägeli. Sonst habe ich keinerlei Angaben über diesen Punkt finden können. Was die Zeit anlangt, in welcher die festere Bindung eintritt, so hat in unseren Versuchen nach einem Tage die Gelatine eine Festigkeit erreicht, die dem Maximum sehr nahe liegt. Wir haben wohl eine Reihe von Beobachtungen über die Dauer des Zustandekommens der festen Bindung gemacht, haben aber die Sache nicht bis in ihre Einzelnheiten verfolgt, weil dies uns zu weit über die Grenzen unserer Untersuchungen hinausgeführt hätte.

Da man weiss, dass durch die Erhitzung der Verflüssigungspunkt einer Gelatinelösung infolge der Abnahme der ursprünglichen Gelatinemenge durch Spaltung sinkt, und da man weiter weiss, dass wässerige Leimlösungen, je niedriger ihr Procentgehalt ist, auch einen um so niedrigeren Verflüssigungspunkt haben, so lag es auf der Hand zu untersuchen, ob wirklich ein Paralellismus zwischen diesen beiden Factoren besteht. Wir haben darum mit Löffler'scher Bouillon als Lösungsmittel eine Reihe von Gelatinelösungen von verschiedenem Procentgehalte angefertigt. Die Lösungen wurden in der gewöhnlichen Weise wie die gebräuchliche Nährgelatine dargestellt, und wurden im Ganzen 20 Minuten lang strömendem Dampfe von 100° C ausgesetzt. Wir fanden nun die folgenden Werthe:

Der besseren Uebersicht wegen haben wir auch hier den Gang der Sache in Curven zur Anschauung gebracht (s. Fig. 3)
Es ist nun auffallend, welch ein geringer Unterschied zwischen den verschieden stark procentischen Lösungen innerhalb gewisser Grenzen besteht, und wie wenig Resultate man also mit Bezug auf die Erhöhung des Verflüssigungspunktes durch die Erhöhung des Gelatinegehaltes zu erwarten hat. Erst bei 5 % wird der Einfluss ein grösserer, und fällt die Curre steiler ab. Einen Vergleich zwischen der Procenteurve und der

٧

<sup>1)</sup> Von der eben erstarrten 2 proc. Gelatine ein brauchbares Scheib-chen zu gewinnen, hatte seine Schwierigkeiten, weil es beim Abheben mit dem Spatel immer wieder ineinanderfiel. Wir liessen darum erst auf den Boden eines stark abgekühlten flachen Schalchens einige Stearintrofen Fallen und erstarren. Hieranf gossen wir die Gelatine, hoben nach deren Erstarren mit einem Spatel das Stearinsäure-Gelatineblättehen ab und ekhnitet dann auf einer hölzernen Unterlage ein passendes Scheibehen herns. Dies wurde in die Oel-Chloroform-Mischung geworfen, in der die Fettsäure schnell aufgelöst und die Gelatine frei wurde.

Erwärmungscurve wollen wir hier noch nicht machen. Aus theils schon früher erwähnten Gründen erscheint es uns angemessener, diese Paralelle bei rein wässerigen Lösungen zu ziehen. Ausserdem haben wir es bei diesen nicht mit Beimischungen von Salzen, Pepton u. s. w. wie bei der Löfflerschen Bouillon zu thun. Wie doch behauptet worden ist, sollen diese Stoffe einen Einfluss auf den Erstarrungspunkt ausüben, und man kann sich vorstellen, dass sie einen Theil des Wassers für sich in Anspruch nehmen, also weniger davon für die Gelatine übrig lassen, wodurch deren Procentgehalt wiederum relativ steigen müsste.

Ehe wir nun zu der Mittheilung der gefundenen Werthe übergehen, wollen wir noch einige Versuche erwähnen, welche wir angestellt haben, um den Einfluss zu constatiren, welchen gespannter Dampf auf das Erstarrungsvermögen der Gelatine ausübt. Wir verwendeten hiefür die obige Gelatine  $T^1$ , also eine alcalische Nährgelatine, welche eine Stunde bei  $100\,^{\circ}$  C sterilisirt worden war. Wir hielten hiervon einige Röhrchen je 1 Stunde und 2 Stunden lang bei einer Temperatur von  $110\,^{\circ}$  Schon früher war dieselbe Gelatine  $T_1$  bereits einer Temperatur von  $100\,^{\circ}$  C 1 und 2 Stunden hindurch ausgesetzt worden, welche Gelatine wir damals als  $T_2$  und  $T_3$  bezeichneten.

Die folgende Tabelle gibt die Resultate:

Verfillssigungspunkt der Gelatine Ti: 28,4 resp. 26,1° C; bei weiterer Sterilisirung:

| bei 100° C.     | bei 110° C.                        |
|-----------------|------------------------------------|
| 27,6 resp. 25,2 | 26,4 resp. 21,7<br>23,3 resp. 19,2 |
|                 |                                    |

Wie man sieht, ist die höhere Temperatur von sehr grossem Einfluss auf die Herabsetzung des Verflüssigungspunktes. Man muss also bei der Bereitung der Gelatinenährböden diesem Factor Rechnung tragen.

Schliesslich haben wir noch festzustellen versucht, ob die Reaction der Gelatinelösung auf die Peptonisirung von Einfluss war, weil wir bei unseren wässerigen Gelatinelösungen eine sauere Reaction hatten. Aus den Versuchen ergab sich, dass dieser Factor nur von untergeordneter Bedeutung ist. Der gefundene Unterschied betrug nur einige Zehntelgrade Celsius. Der Vergleich unserer früheren Resultate mit den Ergebnissen der nun zu schildernden Versuche wird hierdurch also nicht alterirt.

Die wässerigen Lösungen wurden durch Einbringen der genau abgewogenen Quantität Gelatine<sup>1</sup>) in destillites Wasser von 50—60° C hergestellt. Die sauere Reaction blieb unverändert, die Flüssigkeit wurde nicht filtrirt, weil wir sonst wieder hätten erwärmen müssen. Wir bereiteten 2, resp. 5, 7½, 10 und 20 proc. Lösungen und fanden nun folgende Werthe, die

Wir müssen also bei der Beurtheilung unserer Befunde damit rechnen, dass, wo wir von 10 proc. Lösungen sprechen, diese eigentlich nur ca 8½, feste Gelatine enthalten. Wir behalten jedoch mit Rücksicht auf der Zweck unserer Versuche die für die käufliche Gelatine giltigen Concentrationszahlen bei.

Doch wollen wir nicht unterlassen, hier in einer Tabelle den Schmelbpunkt der Gelatine wie oben, aber für die Concentrationen anzugeben, welche auf die wasser- und aschofreie Leimsubstanz in destillirtem Wasser gelöst, bezogen sind:

| Concentration | E    | $E_1$ |
|---------------|------|-------|
| 1,6 %         | 27,3 | 24,3  |
| 4,1 >         | 31,0 | 28,5  |
| 6,0 >         | 31,6 | 29.0  |
| 8,0 >         | 31,8 | 29,5  |
| 16,0 >        | 32,1 | 30,4  |

<sup>1)</sup> Von der gebrauchten Gelatine wurde eine Analyse gemacht. Dabei zeigte es sich, dass mehr Wasser in unserer käuflichen Gelatine enthalten war, als wir anfänglich angenommen hatten. Es fand sich, dass 1,121 g. Gelatine bei 102° C bis zum constanten Gewicht getrocknet, schliesslich nur noch 0,110 g wog, also 0,211 g = 18,5% an Gewicht verloren hatte. Nur sind vielleicht andere füchtige Verbindungen hierbei entwichen, aber sichtlich ist die Gewichtsabnahme überwiegend auf Wasserverlust zurückrähbren. Auch der Aschegehalt wurde bestimmt, und wir fanden, dass die 1,121 g. Gelatine nach dem Glüben, bis Gewichtsconstang eintrat, 22 mg Asche hiertliessen, entsprechend 1,56%. Bei einem zweiten Versuch gaben 1,357 g. Gelatine 27 mg Asche in 1,55%. Die Asche bestand bei näherer Untersuchung zum grossen Theile aus Suffaten.

wir wieder mit E und  $E_1$  bezeichnen und auch in Curven (s. Fig. 4) darstellen:

|            | $\boldsymbol{E}$ | $E_1$ |
|------------|------------------|-------|
| $P_2$      | 27,3             | 24,3  |
| $P_{5}$    | 31,0             | 28,5  |
| $P7^{1/2}$ | 31,6             | 29,0  |
| $P_{10}$   | 31,8             | 29,5  |
| $P_{90}$   | 32.1             | 30.4  |

Wie bei den Bouillon-Gelatinelösungen bestimmten wir auch bei wässerigen den Einfluss der Temperatur bei einem



Gehalte von 10%. Es wurden 10 g\*Gelatine in 100 g destillirtes Wasser von ca. 50° C gebracht und bis zur alkalischen Reaction Natrium-Carbonat zugefügt. Diese Reaction war nach vierstündigem Verbleib in strömendem Dampfe von 100° C noch erhalten. Wir richteten die Sache so ein, dass 15 Röhrchen mit Gelatine von 35° C in strömendem Dampf von 100° gebracht und daraus je 3 Röhrchen nach ½—1—2—3 und 4 Stunden entnommen wurden. Die Zeit, die nöthig war, um die

Röhrchen von 35° auf 100° C zu bringen 1), würde bei den am kürzesten erwärmten am meisten in Rechnung zu bringen sein. Wir haben aber die Einbeziehung dieses Factors bei unserer Tabelle unterlassen, weil wie aus den später zu vermeldenden Versuchen hervorgehen wird, die Correction nicht so gross ist, dass sie bei den graphischen Darstellungen im gebrauchten Maassstabe noch erkennbar sein würde:

|                 | $\boldsymbol{E}$ | $E_1$ |
|-----------------|------------------|-------|
| $T_0$           | 31,8             | 29,5  |
| $T^{1/2}$       | 29,7             | 28,5  |
| $T_1$           | 28,6             | 27,5  |
| $T_2$           | 27,5             | 24,4  |
| $T\mathfrak{s}$ | 26,2             | 22,4  |
| $T_4$           | 24,8             | 20,2. |

Die Darstellung in einer Curve gibt Fig. 5.

Auch hier fällt wieder auf, dass die Differenz der Verflüssigungspunkte der älteren und frischen Gelatine nach längerer Erwärmung grösser wird, wie wir dies auch schon früher fanden. Die Differenz zwischen E und  $E_1$  bei  $T^{1/2}$  und  $T_1$  beträgt etwas mehr als 1 °, bei  $T_2$  schon 3 °, bei  $T_3$  3,8 ° und endlich bei  $T_4$  4,6 ° C

Hier zeigt sich also so recht deutlich der grosse Einfluss der Zeit, welcher den noch nicht peptonisirten Gelatinetheilchen gestattet, sich zu einem Verbande zu ordnen, der an Festigkeit die anfängliche weit überragt. Man kann hieraus den Schluss ziehen, dass auch bei bacteriologischen Arbeiten die eventuelle

<sup>1)</sup> Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass in unserem Laboratorium bei der Sterilisation der mit Nährmedien beschickten Röhrchen grundsthich besondere, von Prof. Forster construirte Röhrchenträger gebraucht werken Sie sind, in Abweichung von den vielfach üblichen Stativen, so eingerichte, dass die Röhrchen — je nach der Grösse der Träger in einer Zahl von etsa 30 oder 50 in voller Ladung — nicht enge geschlossen aneinander steben und dass nach dem Einbringen des Trägers in kochendes Wasser etc. dieser rasch rund gedreht werden kann, ohne dass die Röhrchen dabei ihren festen Stand verlieren. Dadurch wird (vergl. die in unserem Laboratorium genachten Untersuchungen von van Geuns, Archiv für Hygiene, Bd. IX, S. 369, und de Man, Ebendaselbst, Bd. XVIII, S. 133) eine rasche, gleich mässige Erwärmung der in den Röhrchen enthaltenen Flüssigkeit erziek

Verflüssigung der Gelatine, die längere Zeit vor der Impfung sterilisirt und bewahrt wurde, sich anders verhält, als wenn sie direct nach dem Erstarren gebraucht wird. Dies ist beispielsweise bei Stichculturen von Cholerabacillen etc. im Auge zu behalten.

Es folgt weiter aus dieser Tabelle, dass durch 4-stündige Erhitzung bei 100 °C die Verflüssigungstemperatur der 10-proc.

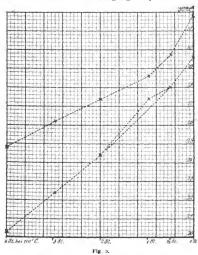

Gelatinelösung (bei E und  $E_1$ ) von 31,8 resp. 29,5 auf 24,8 resp. 20,2 °C. heruntersank, d. h. 7 resp. 9,3 °C. durchschnittlich, also pro Stunde 1,75 resp. 2,3 °C. Wenn wir die Curven als gerade Linien betrachten, was für  $E_1$  wohl ganz, und für E von  $T_1$  bis  $T_4$  annähernd genau ist, dann lässt sich auf Grund unserer Ergebnisse der Satz aufstellen: dass durch längeres Erwärmen bei 100 °C eine 10-proc. Gelatinelösung pro Stunde ungefähr um 2° in ihrem Erstarrungsvermögen

herabgesetzt wird. Der Unterschied hierbei zwischen älterer und frischerer Gelatine beträgt ca. 1/2 ° C pro Stunde. Nur für die erste Stunde der Erwärmung ist dies nicht zutreffend, wofür ich aber keine näheren Gründe anführen kann.

Es liegt nun nahe, die Curven, die wir einmal bei den Versuchen über die Einwirkung der Temperatur auf gleichprocentige Gelatine, und das andere Mal bei der Verwendung verschiedenprocentiger Lösungen erhalten haben, mit einander zu vergleichen. Direct vergleichbar sind die Curven nicht, weil bei der graphischen Darstellung die Grössen für die Zeit und Procenteinheiten ganz willkürlich angenommen sind; man konnte ja von vornherein nicht wissen, wie gross dieselben sein müssen, um die Curven unmittelbar vergleichen zu können.

Nimmt man die Gleichheit der Curven für Procentgehalt und Erwärmungseinfluss an, dann kommt man zu dem überraschenden Resultat, dass eine 10-procentige Gelatinelösung, die zwei Stunden bei 100° C erhitzt ist, im Verflüssigungspunkt mit einer 2-proc. nicht erwärmten übereinstimmt, d. h. also, dass in zwei Stunden 4/s der ursprünglichen Gelatine peptonisiert ist. Erwägt man aber hierbei noch, dass die Peptone, wie schon früher bemerkt, vermuthlich einen den Verflüssigungspunkt erhöhenden Einfluss besitzen, dann muss die Menge der unveränderten Gelatine noch geringer sein. Weil nun aber die vier Stunden lang erwärmte 10-proc. Gelatine noch bei einer Temperatur von ca. 20° resp. 24,5° flüssig bleibt, muss angenommen werden, dass die letzten, nicht peptonisirten, zwei Procente Gelatine der Peptonisirung einen grösseren Widerstand entgegengesetzt haben.

Wir haben auch weiter versucht, auf chemischem Wege das Verhältnis zwischen Leim- und Peptongehalt nach verschieden langer Erwärmung zu bestimmen. Es ist uns aber bis jetzt nicht gelungen, eine brauchbare Methode zu finden. Wie gross auch die physikalischen Unterschiede zwischen diesen beiden Substanzen sind, so haben sie doch chemisch die meisten Eigenschaften gemein. Von den angestellten Versuchen, die noch fortgesetzt werden sollen, will ich nur Einiges erwähnen. Wir haben u. a. darnach gestrebt, die bekannte Eigenschaft der Gelatine, mit Kaliumbichromat unter Zutritt actinischen Lichtes unlöslich zu werden, zu verwenden. Es stellte sich jedoch heraus, dass auch Leimpepton, durch mehr als 20-stündiges Kochen des Leimes mit viel Wasser erhalten, am Licht eine nicht mehr lösliche Verbindung mit dem genannten Salze bildet. Das Kaliumbichromat war also, wie verschiedene andere Stoffe, nicht als Trennungsmittel zu gebrauchen.

Man könnte nun denken, dass es möglich wäre, nach der Anfangs erwähnten Hofmeister'schen Methode aus der Menge der Semiglutinplatin-Verbindung die Quantität der nicht veränderten Gelatine zu berechnen. Jedoch scheitert die Anwendung dieser Methode daran, dass wir in unserem Falle die noch stets gelatinirfähige Lösung erwärmen müssen, wodurch der Peptonistrungsprocess fortgesetzt würde. Ausserdem ist das Auswaschen und Filtriren einer solchen viscösen Flüssigkeit nit grossen Schwierigkeiten verbunden. Wir erhielten denn auch nur sehr ungenaue Resultate, die hier mitzutheilen ich unterlassen kann.

## Schlussfolgerungen.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle in Kürze die, im Laufe unserer Untersuchungen gemachten Erfahrungen, welche bei der Bereitung von Nähr-Gelatine zweckmässig in Rechnung gebracht werden müssen, zusammen zu stellen.

- Durch die bei der Herstellung künstlicher Gelatinenährböden angewandte Erwärmung auf 100° mittelst strömenden Dampfes etc. wird je nach der Zeit dieser Erhitzung der Verflüssigungspunkt der Gelatine dauernd erniedrigt.
- Die Reaction ist nicht von nennenswerthem Einfluss auf diese Erniedrigung. Dagegen bewirkt das Ueberschreiten einer Temperatur von 100°C ein rapides Sinken des Verflüssigungspunktes.
- 3. Die Erniedrigung des Verflüssigungspunktes beträgt pro Stunde Erwärmung bei 100° C durchschnittlich 2° C. Für Gelatine, welche nach dem einmaligen Erstarren einige Zeit aufbewahrt wurde, ist die Erniedrigung pro Stunde um einen Viertel-

grad geringer; für solche, die unmittelbar nach Aufschmelzung und Wiedererstarrung gebraucht wird, ein Viertelgrad C mehr.

- 4. Wird eine Gelatinelösung flüssig gemacht, wieder zum Erstarren gebracht und einige Tage aufbewahrt, so steigt ihr Verflüssigungspunkt nicht unbeträchtlich in die Höhe. Je länger die Gelatine vorher auf 100° erhitzt war, desto mehr tritt diese Erhöhung in die Erscheinung.
- Der Gelatinegehalt selbst hat oberhalb 5 bis 6 % relativ wenig Einfluss auf den Verflüssigungspunkt; unterhalb 5 % spielt dieser Factor eine grosse Rolle.
- 6. 10-proc. Gelatine, welche zwei Stunden bei 100°C sterilisirt worden ist, erhält durch diese Einwirkung einen Verfüssigungspunkt, der übereinstimmt mit dem einer überhaupt nicht erwärmten zweiprocentigen Lösung. Auch ohne dass man die vielleicht vorhandene erhöhende Wirkung der Leimpeptone in Anrechnung bringt, sind nach einer Sterilisation von zwei Stunden 45 der ursprünglichen Gelatine so verändert, dass sie das Erstarrungsvernögen verloren haben.
- Die letzten Reste der Gelatine setzen wahrscheinlich der Feptonisirung einen grösseren Widerstand entgegen und bleiben also länger unverändert.

# Methode zur Herstellung 10 proc. Gelatine mit hohem Verflüssigungspunkte.

Die angestellten Untersuchungen haben die zahlenmässige Begründung für die Zweckmässigkeit der von Prof. Forster eingeführten und seit Jahren in seinem Laboratorium geübten Herstellung einer Nährgelatine mit hohem Schmelzpunkte geliefert. Die inzwischen in die Literatur') übergegangene Darstellungsmethode derselben ist die folgende:

Ein Liter Löffler'sche Bouillon, die vorher bereitet und sterilisirt in Vorrath gehalten wird, wird, am besten in einem Theekessel, auf eine Temperatur von etwa 60° C erwärmt und

Vergl. Levy und Wolf, Bacteriologisches Notiz- und Nachschlage buch, S. 12, Strassburg, 1897.

darin 100 g der käuflichen Gelatine aufgelöst. Die nun sauer gewordene Lösung wird mit Kaliumhydroxyd bis zur schwach sauren Reaction versetzt und mit concentrirtem Natriumcarbonat alkalisch gemacht. Alsdann wird der etwas abgekühlten Flüssigkeit das Weisse eines Eies zugefügt. Der Kessel wird nun in kochendes Wasser (in einem hohen Kochtopfe) eingestellt und die gleichmässige Erwärmung der zähen Flüssigkeit dadurch beschleunigt. dass diese mit einem Löffel gut umgerührt wird. Man erreicht dadurch, dass die ganze flüssige Nährgelatine in etwa 3 Minuten auf 98 bis 99 ° C erhitzt ist. Nun wird, nach nochmaliger Controlle der Reaction, der Deckel des Kochtopfes, in dem der Kessel mit Gelatine sich befindet, lose aufgelegt und 15 Minuten lang auf 100 ° erhitzt. Gefässe und Geräthschaften, mit denen hiebei die einmal geschmolzene Gelatine in Berührung zu kommen hat, werden nur zur Gelatinebereitung gebraucht und vorher sterilisirt. Hierauf wird die Gelatine im Warmwassertrichter, der zweckmässig so gewählt wird, dass die ganze Gelatinemasse auf einmal eingefüllt werden kann, filtrirt. Bei der Filtration ist es meist ebenfalls nöthig, Trichter, Filtrirpapier, Sammelkolben und Abzapfvorrichtung vorher zu sterilisiren. Die Temperatur des Wassers im Warmwassertrichter darf während der Filtration 60 ° C nicht überschreiten. Zur Vermeidung der Condensation von Wasser an den obern Theilen des Trichters etc. wendet Prof. Forster einen besonders construirten Warmwassertrichter an, der einen mit Wasserdampf gesättigten, geschlossenen Luftraum darstellt, in welchen der, mit einem Metalldeckel bedeckte Trichter mit Filter eingefügt ist. Besitzt man diesen Apparat nicht, und filtrirt man in einem der gewöhnlichen, käuflichen Warmwassertrichter, so hat man darauf zu achten, dass bei offenem Trichter eine Eindickung der Gelatine durch Wasserverdampfung, oder bei bedecktem Trichter an der bedeckenden Glasplatte etc. eine Condensation von Wasser erfolgt, das sich begreiflicher Weise allmählich auf die Gelatine im Filter aufschichtet. Man hat deshalb die ganze Flüssigkeit, die sich auf dem Filter befindet, bis auf die letzten Reste in einen einzigen Kolben zu filtriren. In diesem wird dann nach Ablauf der Filtration das Filtrat gut gemischt und nun die so erhaltene gleichmässige Masse der Nährgelatine in sterilisirte Culturröhrchen vertheilt. Nach der Vertheilung werden die Gelatineröhrchen in dem früher erwähnten Stativ in kochendem Wasser oder strömendem Dampfe 17 bis 20 Minuten lang auf 100° erhitzt.

Man erhält auf solche Weise stets sterile Nährgelatine, wenn man nur Sorge trägt, dass während des ganzen Verfahrens nicht etwa widerstandsfähige Sporen, insbesondere aus der Gruppe der Heu- oder Kartoffelbacillen, in die Gelatine gelangen. Mit einiger Sorgfalt kann dies übrigens vermieden werden; insbesondere ist es nach den Erfahrungen in unserm Institute nöthig. die Culturröhrchen, speciell wenn sie vorher zur Züchtung von sporenbildenden Bacterien gebraucht wurden, vor deren Steilisirung mit concentrirter Schwefelsäure zu reinigen. Wollte man eine Gelatine mit Sporen, beispielsweise von Bac. mesentericus ruber, sterilisiren, so müsste man sie etwa 5 bis 6 Stunden lang und bei der sog. fractionirten Sterilisation nach Untersuchungen, welche Herr Baert in Prof. Forster's Institut ausgeführt hat, im Ganzen 3 bis 4 Stunden lang auf 100 ° erhitzen. Eine so lange Erhitzung aber würde den Verflüssigungspunkt der Gelatine nach den oben geschilderten Versuchen bis unter die praktische Verwendbarkeit berabsetzen.

Die in obiger Weise bereitete Nähr-Gelatine besitzt, wenn man sie 24 Stunden stehen lässt, einen Verflüssigungspunkt, der zwischen 29° und 30° C liegt. Bei der Anlage von Platten ist der Schmelzpunkt am ersten Tage etwa 27°. Wollte man auch bei Platten den höheren Schmelzpunkt haben, so müsste man dieselben, bevor man sie in den Brutschrank bringt, erst etwa 24 Stunden in der Kälte aufbewahren.

Wie bekannt, werden in den meisten Laboratorien die Gelatineculturen unter oder höchstens bei 22° gezüchtet. Es ist dies auch nothwendig, weil die, in der gewöhnlichen Weise¹\ dargestellte Gelatine infolge der längeren Erwärmung einen bedeutend niedrigeren Verflüssigungspunkt besitzt als die unserige.

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Günther, Einführung in das Studium der Bact, 1896.

Unsere Culturschränke für die Gelatineculturen werden in der Regel auf einer Temperatur von 24—25° gehalten.

Das Verfahren der Bereitung einer Nährgelatine mit hohem Schmelzpunkte ist von Prof. Forster schon früher, namentlich auch mit Rücksicht auf diejenigen seiner Schüler ausgearbeitet worden, welche etwa später in den, in den Tropen gelegenen niederländischen Colonien Bacterienzüchtungen auszuführen beabsichtigten. Von gleichem Gesichtspunkte ausgehend, hat Eijkmann 1) eine Methode zur Bereitung der Nährgelatine angegeben, die sich ebenfalls auf die Erfahrungen über die Erniedrigung des Erstarrungspunktes der Gelatine, unter dem Einflusse der Erhitzung, stützt. Auch er bestrebt sich deshalb, die Gelatine so wenig wie möglich zu erwärmen. Hiezu filtrirt er die flüssig gemachte Gelatine bei Zimmertemperatur, deren Höhe in Indien häufig + 30 ° C beträgt. Die Filtration bei einer derartigen Temperatur ist aber bei uns, vom praktischen Standpunkte aus betrachtet, beinahe nicht durchführbar. Dazu komint, dass auch bei Bruttemperatur (37 °) die Gelatine sich nur Tropfen auf Tropfen durch das Filter drängt; das Füllen eines einzigen Röhrchens dauert dabei selbst einige Minuten. Eijkmann sterilisirt dann die Röhrchen durch fractionirte Erwärmung, und zwar so, dass er dieselbe am 1., 2., 3., 5. und 7. Tag, je 5 Minuten in den Dampftopf bringt. Auf Grund unserer Versuche glaubten wir aber einigen Zweifel hegen zu müssen, dass der Verflüssigungspunkt, wie Eijkmann angibt, auf 30-33 °C auf diese Weise gebracht werden kann. Wir haben genau nach seiner Vorschrift Gelatine dargestellt, und fanden dabei für die längere Zeit aufbewahrten Röhrchen einen Erstarrungspunkt von nicht ganz 30 °C. Aeltere Strichculturen flossen bereits bei einer Temperatur von 30° C innerhalb einer Stunde ineinander, während frische, für Strichculturen hergestellte Gelatine dies schon innerhalb 5 Minuten bei 28° C that. Eijkmann sagt, wenn es nicht gelänge, den Verflüssigungspunkt bis auf 30 °C hinauf-

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1889, Bd. XXIX,

114 Gelatinöse Lösungen u. Verflüssigungspunkt etc. Von C. C. v. d. Heide

zuführen, so liege es an der Qualität der Gelatine. Es ist zweifellos, dass verschiedene Gelatinen sich verschieden verhalten können, und so ist es nicht unmöglich, dass der Verfasser bessere Gelatine zu seiner Verfügung hatte als wir. Allerdings wurde auch unsererseits stets die beste, im Handel befindliche Gelatine verwendet.

In dem Momente, in dem ich zu der Veröffentlichung der in dem hygienischen Laboratorium der Universität Amsterdam ausgeführten Untersuchungen schreiten kann, ist es mir eine erste und augenehme Pflicht, Herrn Prof. Forster für die Anregung zu der vorliegenden Arbeit, sowie für die freundschaftliche Hilfe während der Ausführung derselben meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Amsterdam und Strassburg, Juli 1897.

Ueber die Mineralbestandtheile der Säuglingsfäces bei natürlicher und künstlicher Ernährung während der ersten Lebenswoche.

Von

#### Dr. Magnus Blauberg.

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin.)

#### Einleitung.

Während wir über den allgemeinen Stoffwechsel beim Säuglinge - wenigstens beim älteren - dank den unermüdlichen und sehr verdienstvollen Arbeiten Camerer's, sowie durch die Untersuchungen Ahlfeld's, Biedert's, Heubner's und vieler anderen Autoren verhältnismässig gut unterrichtet sind, wissen wir speciell über den Mineralstoffwechsel beim Säuglinge so gut wie nichts. Und doch hat die Kenntnis davon, wie der Organismus des Säuglinges die Mineralbestandtheile der ihm zugeführten Nahrung ausnützt, resp. verwerthet, nicht nur rein theoretischen Werth, sondern auch hohes praktisches Interesse. Denn es ist eine Erfahrungsthatsache, dass gewisse, dem Säuglingsalter eigene Erkrankungen, - so z. B. die Rhachitis - im causalen Zusammenhang mit Störungen des Mineralstoffwechsels stehen. Wenn man auch heutzutage weit davon entfernt ist, die Rhachitis nur auf eine ungenügende Resorption der Kalksalze seitens des wachsenden Organismus zurückzuführen, wenn man vielmehr weiss, dass hiebei wesentlich auch andere Factoren mitwirken, so lässt sich doch immerhin ein gewisser Zusammenhang zwischen dem gestörten Mineralstoffwechsel und bestimmten, tiefgreifenden Veränderungen im Organismus des Säuglings nicht leugnen.

Archiv für Hygiene. Bd. XXXI.

In den Fällen, wo uns bei der Säuglingsernährung Frauenmilch zur Verfügung steht, werden wir mit dergleichen Schwierigkeiten nicht zu rechnen haben, denn die Frauenmilch wird in der Regel vom Säuglinge gut vertragen und liefert ihm alle zum Aufbau seines Körpers nöthigen Stoffe, und zwar im richtigen Verhältnisse. Ganz anders gestaltet sich die Sachlage bei der künstlichen Säuglingsernährung, die — wie man wohl rubig aussprechen kann — heutzutage immer mehr und mehr an Umfang gewinnt und der alljährlich viele Tausende von Säuglingen zum Opfer fallen.

Nach eingehendem Studium der Frage kommt man aber zu der Ueberzeugung, dass die Schädlichkeiten, welche die Ersatzmittel der Frauenmilch als solche bedingen, verschwindend gering sind gegenüber denjenigen, welche durch unzweckmässige Zubereitung resp. Verabreichung dieser Ersatzmittel geschaffen werden, denn die Verdünnung der Kuhmilch, - welch' letztere ja hauptsächlich bei der künstlichen Säuglingsernährung in Betracht kommt - ist durchaus nicht immer eine zweckmässige. Ferner müssen auch die Schädlichkeiten, welche durch ungenügende Reinlichkeit beim Gewinnen und Verfüttern der Milch hervorgerufen werden, zu den wesentlichen Ursachen der ungünstigen Erfolge bei der künstlichen Kinderernährung gerechnet werden. Ganz besondere Beachtung verdienen die verschiedenen »Zusätze«, die bei der künstlichen Kinderernährung in Anwendung kommen und unter denselben vor Allem die Zusätze Man ist hierin soweit gegangen, von Mineralbestandtheilen. dass einige Fabrikanten direct den Gehalt ihrer Präparate an »Knochen und Gehirn« bildenden Stoffen u. s. w. angeben und sogenannte »Nährsalze« in den Handel bringen, welche den Zweck haben sollen, einem anormalen Mineralstoffwechsel beim künstlich ernährten Säuglinge vorzubeugen.

In den meisten Fällen hat man sich bei der Zusammenstellung dieser Präparate entweder von rein empirischen Anschauungen leiten lassen, oder man ist von allgemeinen theoretischen Gesichtspunkten ausgegangen. Das Eine sowohl wie das Andere ist wenig oder gar nicht geeignet, eine Frage zu entscheiden, über welche nur das Experiment die nöthige Aufklärung bringen kann, denn es ist zur Genüge bekannt, dass beim Säuglinge, besonders während des ersten Lebensjahres, nicht unwesentliche Abweichungen im Stoffwechsel gegenüber dem Erwachsenen bestehen.

Bei einer Reihe von Untersuchungen, die ich über die chemische Zusammensetzung etc. verschiedener Kindernahrungsmittel angestellt habe, 1) musste ich mich davon überzeugen, dass eine objective Beurtheilung dieser Präparate, speciell des Zusatzes von Mineralstoffen, den die meisten derselben erfahren haben, sehr schwierig ist, da in der speciellen Litteratur fast keine Angaben darüber vorhanden sind, wie der Säugling normaliter die verschiedenen Mineralstoffe ausnützt. Dieser Umstand veranlasste mich, nicht nur die untersuchten Präparate mit grosser Reserve zu beurtheilen, sondern auch, unter Anderem, eingehende Untersuchungen der Säuglingsfäces bei natürlicher und künstlicher Ernährung vorzunehmen.

An dieser Stelle soll nur kurz über die Mineralbestandtheile der Säuglingsfäces berichtet werden, umsomehr da ich in einer früheren Arbeit?) solche Untersuchungen in Aussicht gestellt habe. Eine zusammenfassende Beschreibung der Chemie der Säuglingsfäces mit Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden, sowie der Vorgänge der Darmfäulnis u. s. w. erscheint demnächst in einer im Druck befindlichen Monographie.<sup>3</sup>)

Die Untersuchungen, über welche hier mitgetheilt werden soll, hatten den Zweck, nur eine vorläufige — wenn man so sagen darf — qualitative Orientirung über den Mineralstoffwechsel beim Säuglinge während der ersten Lebenswoche bei natürlicher und künstlicher Ernährung zu geben; sie bilden eine Vorarbeit zu den eigentlichen Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel, die ich demnächst in Prof. Rubn er 's Laboratorium ausführen werde.

9 •

Siehe meine drei Aufsatze im Archiv für Hygiene, Bd. XXVII und Bd. XXX.

<sup>2)</sup> Siehe Archiv f. Hygiene, Bd. XXX.

Experimentelle und kritische Studien über Säuglingsfäces etc. Berlin. Hirschwald

Da Stoffwechsel-Untersuchungen bei Säuglingen mit grossen Schwierigkeiten verknüpft sind und daher nicht in grosser Anzahl ausgeführt werden können, so erschien es geboten, vorber durch specielle Versuche Aufklärung über verschiedene Einzelheiten an einer möglichst grösseren Anzahl von Beispielen zu erbringen.

## Entnahme und Vorbereitung der Fäces.

Jeder, der sich mit der Untersuchung von Säuglingsfäces beschäftigt hat, weiss, wie schwierig es ist, bei Säuglingen die Tagesmenge des ausgeschiedenen Kothes mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, da dieselben bekanntlich einige Male während des Tages den Koth, und zwar mit Urin vermengt, entleeren. Theilweise lässt sich diesem Uebelstande dadurch abhelfen, dass man durch Einführung eines Analthermometers oder auch wie ich es anfangs bei meinen Versuchen gemacht habe — durch Einführung eines weichen Bougies Defäeation hervorruft.

Späterhin habe ich aber weder die eine noch die andere Methode benutzt, sondern direct spontane Defäcationen abgewartet. — Der entleerte Koth wurde sofort sorgfältig mit einem Hornlöffel von den Windeln abgenommen und in eine Petrische Schale gebracht. Da ich keine Wasserbestimmungen im Säuglingskoth zu machen beabsichtigte, so haben mich die Wassermengen, die in die Windeln hineingerathen sein konnten, weiter nicht interessirt.

Die Fäces wurden dann mit einem Glasspatel thunlichst gut durchgemischt, vorsichtig in der Schale in einer dünnen Schicht ausgebreitet und dann auf dem Wasserbad solange getrocknet, bis eine ganz feste Masse resultirte.

Diese Masse wurde vorsichtig von dem Boden der Glasschale abgekratzt und in einem Mörser gut durchgemischt, darauf wieder in die Schale zurückgethan und dann bei einer Temperatur von 96—98 °C. bis zur möglichsten Gewichtsconstanz getrocknet.

Diejenigen Proben, welche sehr viel Fett enthielten, wurden, nachdem sie in der Glasschale auf dem Wasserbade zur Trockne eingedampft waren, vorsichtig in einen Porzellanmörser gebracht und auf ein mässig erwärmtes Wasserbad gestellt, wobei das Fett schmolz und so eine gute Mischung der Probe, resp. der verschiedenen Proben, leicht möglich war.

Die so vorbereitete Probe diente, nachdem sie bis zur möglichsten Gewichtsconstanz getrocknet war, 1) als Ausgangsmaterial für die einzelnen Bestimmungen. Der Wassergehalt der Probe betrug in der Regel ca. 1%, was natürlich immer genau bestimmt und bei der Rechnung berücksichtigt wurde.

Was die chemischen Untersuchungsmethoden anbetrifft, so finden sich in der oben citirten Monographie die nöthigen Angaben. Hier möchte ich nur bemerken, dass die Methoden der Aschenanalyse, welche ich bei anderer Gelegenheit in diesem Archiv<sup>3</sup>) beschrieben habe, vielfach modificirt und abgeändert wurden.

#### Analytischer Theil.

Im Ganzen sind 8 Analysen von Säuglingskoth ausgeführt, nämlich 5 Koth-Analysen von Säuglingen, die mit Frauenmilch ernährt wurden und 3 von solchen, deren Nahrung in Kuhmilch bestand. Diese 8 Analysen bringen aber die Durchschnitts-Zahlen von mehr als 50 verschiedenen Kothproben, weil jede der 8 untersuchten Proben eine Mischprobe des Kothes von 6—8 Säuglingen darstellt.

Da ich es mir zur Aufgabe gemacht hatte, eine möglichst vollständige Analyse der Mineralbestandtheile des Säuglingskothes auszuführen und auch die Untersuchung der organischen Bestandtheile nach Möglichkeit berücksichtigen wollte, so ist es begreiflich, dass die geringen Mengen Trockensubstanz, die der

<sup>1)</sup> Eine grössere Menge fetthaltiger Substanz, besonders Säuglingsfäces, ganz auszutrocknen hat bekanntlich seine Schwierigkeiten, hauptsachlich dann, wenn wie bei den Säuglingsfäces (besonders bei Kuhmilchnahrung) die ganze Masse zu einem Brei schmilzt, aus welchem natürlich geringe Wassermengen nur schwer zu entfernen sind, wenn man einer Zersetzung des Fettes thunlichst vorbeugen möchte.

<sup>2)</sup> Archiv f. Hygiene, Bd. XXVII, S. 141-147.

Neugeborene täglich während der ersten Lebenswoche durch den Koth ausscheidet, dazu nicht ausreichen konnten.

Um über grössere Mengen Untersuchungsmaterial zu verfügen, habe ich dann immer die Entleerungen von 5-6 Säuglingen zusammengemischt und diese Mischung der Untersuchung unterworfen. Hierbei wurde aber stets darauf Gewicht gelegt, dass nur Fäces von Säuglingen desselben Alters, von möglichst gut entwickelten und gleich alten, ganz gesunden, Müttern zur Mischung kamen. Ich glaube, dass mir dieses bis zu einem gewissen Grade gelungen ist. Auch darf man wohl annehmen, dass durch die Mischung der Proben die Resultate nur an ßedeutung gewonnen haben, denn die 8 Analysen stellen, wie schon oben bemerkt, die Durchschnittszahlen von ca. 50 bis 55 Proben dar.

Auf die Schilderung der geburtshilflichen Details etc. brauche ich mich hier wohl nicht einzulassen. — Im Betreffe des Gesundheitszustandes der Mütter und der Säuglinge sei kurz bemerkt, dass nur bei vollständigem Wohlbefinden beider die Fäces des Säuglings zur Untersuchung kamen. — Was den leterus neonatorum anbetrifft, so muss ich bemerken, dass ich nur solche Säuglinge zu Versuchen herangezogen habe, die keine deutlichen Zeichen dieser unter den Neugeborenen so verbreiteten und noch nicht genügend erklärten Erkrankung zeigten. Uebrigens ist das noch bei der Beschreibung der einzelnen Probe besonders hervorgehoben.

# I. Analysen von Säuglingskoth bei Frauenmilchnahrung.

 Koth von 5 Säuglingen, die mit der eigenen Mutter Milch ernährt wurden. — Vollständig gesunde Säuglinge, keine deutlichen Zeichen von Icterus neonatorum, Mütter ebenfalls ganz gesund. —

Der Koth war zähe, nicht dünnflüssig, eher etwas dunkelgelb gefärbt; Geruch sauer, nicht fötid, Reaction sauer. Spontane Entleerungen vom 6.—7. Tage nach der Geburt. Kinder ruhig.— Die gut gemischte Mittelprobe ergab in der Trockensubstanz:

Gesammtasche = 9,27 %.

Die Reaction der Asche war gegen neutrales Lakmuspapier sehr deutlich alkalisch, auf Zusatz von HCl dil. brauste sie stark auf. Von der Asche lösten sich in verdünnter HCl 6,17, während 3,10 ungelöst blieben, die auch durch die Einwirkung von verdünnter (5 %) Natronlauge nur wenig beeinflusst wurden, indem von derselben 2,63 nicht gelöst wurden. Auch Wasser entzog der Asche nur geringe Mengen löslicher Mineralstoffe, es blieben nämlich 8,63 ungelöst, das sind 93,09 % der Gesammtasche.

An einzelnen Bestandtheilen enthielt die in HCl lösliche Asche:

| K <sub>2</sub> O  | = 0,950 | $Fe PO_4 =$       | = 0,298  |
|-------------------|---------|-------------------|----------|
| Na <sub>2</sub> O | = 0.323 | Cl <sub>2</sub> = | 0,203    |
| CaO               | = 1,925 | SOs =             | = 0,219  |
| MgO               | = 0.502 | P2 O5 =           | - 0.806. |

2. Koth von 5 vollständig gesunden Säuglingen, Mütter ebenfalls gesund. Kinder ruhig, keine deutlichen Anzeichen von Icterus neonatorum. — Der Koth war grösstentheils zähe, zusammenhängend, in 3 Fällen goldgelb, in 2 — etwas grünlich verfärbt. Geruch sauer, nicht fötid, Reaction ebenfalls sauer. Spontane Defäcationen vom 6. Tage nach der Geburt. —

In der Trockensubstanz sind enthalten:

#### Gesammtasche 14.34 %.

Die Asche zeigt gegen empfindliches neutrales Lakmuspapier sehr deutliche alkalische Reaction und braust mit verdünnter HCl stark auf. Beim Behandeln mit verdünnter Salzsäure gehen von der Gesammtasche 8,34 (= 58,18%) in Lösung, während 6,00 (= 41,82%) ungelöst bleiben; von letzteren gehen dann beim Behandeln mit 5% Na OH noch 0,5 in Lösung. Es lösen sich also 5,50 von der Gesammtasche (= 38,35%) weder in verdünnter Salzsäure, noch in 5% Natronhydratiösung. — Beim Behandeln mit Wasser bleiben 11,81 g ungelöst, was 82,3% der Gesammtasche ausmacht. —

An einzelnen Bestandtheilen sind in der in HCl löslichen Asche enthalten:

| $K_2 O = 1,48$    |         | Fe PO4             | 0,258 |  |
|-------------------|---------|--------------------|-------|--|
| Na <sub>2</sub> O | = 0.142 | Cl <sub>2</sub> =  | 0,222 |  |
| CaO               | = 2.87  | S O <sub>3</sub> = | 0,243 |  |
| MgO               | = 0.495 | P2 O5 =            | 1.122 |  |

3. Koth von 6 Säuglingen, die sämmtlich gesund und gut entwickelt waren und keine deutlichen Zeichen von Jeterus neonatorum zeigten. Auch hier war der Koth nicht immer von goldgelber Farbe, nämlich in 2 Fällen war er grünlich gelb, in zwei anderen Fällen eher hellgrün verfärbt, und nur 2 Proben waren von ausgesprochener goldgelber Farbe.

Geruch sauer, durchaus nicht fötid, Reaction sauer. Spontane Defäcationen vom 6.—7. Tage nach der Geburt. —

In der Trockensubstanz sind enthalten:

| Gesammtasche          | 15,02 0 |
|-----------------------|---------|
| Löslich in HCl dil.   | 5,92    |
| Unlöslich in HCl dil. | 9,10    |
| Unlöslich in 5% NoOH  | 8.61    |

Die lösliche Asche besteht aus:

| K <sub>2</sub> O  | = 0,703 | $Fe PO_4 = 0.252$ |  |
|-------------------|---------|-------------------|--|
| Na <sub>2</sub> O | = 0,142 | $Cl_2 = 0.192$    |  |
| CaO               | = 1,77  | $SO_3 = 0.248$    |  |
| MgO               | = 0,770 | $P_2O_5 = 0.761.$ |  |

4. Koth von 7 gesunden Säuglingen, ohne Anzeichen von Icterus neonatorum. — 3 Proben goldgelb, 2 — deutlich grünlich verfärbt, 2 — gelbgrün. Consistenz gut, salbenartig, etwas zähe, Geruch deutlich sauer, Reaction stark sauer. Spontane Defäcationen vom 5.—6. Tage nach der Geburt.

Der trockene Koth enthält:

| Gesammtasche          | 13,55 % |  |  |
|-----------------------|---------|--|--|
| Löslich in HCl dil.   | 6,17    |  |  |
| Unlöslich in HCl dil. | 7,38    |  |  |
| Unlöslich in 5 % NaOH | 6.75.   |  |  |

Die lösliche Asche enthält:

| K <sub>2</sub> O  | = 0.939 | Fe PO4          | = | 0.151  |
|-------------------|---------|-----------------|---|--------|
| Na <sub>2</sub> O | = 0.456 | Cl2             | = | 0,250  |
| Ca O              | = 1,65  | SO <sub>3</sub> | = | 0,283  |
| MgO               | - 0,522 | Pa Os           | _ | 0,607. |

5. Koth von 9 gesunden Säuglingen ohne deutliche Anzeichen von Icterus neonatorum. 5 Proben goldgelb, eine deutlich grün, 3 — gelbgrün. Geruch deutlich sauer, nicht fötid, Reaction ebenfalls sauer. Consistenz grösstentheils gut, salbenartig, zähe, nur in 2 Fällen etwas dünnflüssig. Vom 6.—7. Tagenach der Geburt.

Im trockenen Koth sind enthalten:

| Gesammtasche          | 11,140 |
|-----------------------|--------|
| Löslich in HCl dil.   | 6,04   |
| Unlöslich in HCl dil. | 5,10   |
| Unlöslich in 5% NaOH  | 4,47   |
| Unlöslich in H2 O     | 9,80.  |

Die Reaction der Asche ist, ebenso wie bei den vorhergehenden Proben, deutlich alkalisch; mit HCl starkes Aufbrausen.

In der löslichen Asche sind enthalten:

| K <sub>2</sub> O | = 0.894 | $FePO_4 = 0.208$      |
|------------------|---------|-----------------------|
| Na2 ()           | = 0.242 | $Cl_2 = 0.242$        |
| CaO              | == 1,88 | $SO_3 = 0.232$        |
| MgO              | = 0,500 | $P_{2} O_{5} = 0.593$ |

## II. Analysen von Säuglingskoth bei Kuhmilchnahrung.

6. Koth von 8 Säuglingen, die künstlich ernährt wurden. Kinder nicht icterisch, Koth grösstentheils deutlich grün verfärbt, Reaction sauer, Geruch unangenehm, wenn auch nicht fötid. Der Koth ist im Grossen und Ganzen nicht von so guter Salbenconsistenz wie bei den natürlich ernährten Säuglingen; nicht selten haben die Entleerungen einige Achnlichkeit mit gehackten Eiern, auch sind sie häufiger dünnflüssig, als es bei der natürlichen Ernährung vorkommt. Vom 6.—7. Tage nach der Geburt.

Die Trockensubstanz enthält:

| Gesammtasche           | 15.62 9 |
|------------------------|---------|
| Löslich in HCl dil.    | 9,27    |
| Unlöslich in HCl dil.  | 6,35    |
| Unlöslich in 5 % Na OH | 5,60    |
| Unlöslich in H. O      | 13,88   |

Die lösliche Asche besteht aus:

| K <sub>2</sub> O  | = 1,09  | Fe PO | = | 0,104 |
|-------------------|---------|-------|---|-------|
| Na <sub>2</sub> O |         | Cla   | = | 0,251 |
| CaO               | = 2,93  | S Os  | = | 0,230 |
| MgO               | = 0.600 | P2 O5 | - | 1,44. |

7. Koth von 4 Säuglingen ohne deutliche Zeichen von Icterus neonatorum. — Entleerungen zum grossen Theil grün verfärbt; Reaction sauer, Geruch unangenehm, aber nicht fötid. Consistenz theils salbenartig, zähe, theils dünnflüssiger. 2 Entleerungen haben sehr grosse Achnlichkeit mit gehackten Eiern – Vom 6. Tage nach der Geburt. —

In der Trockensubstanz sind enthalten:

| Gesammtasche          | 17,12 |
|-----------------------|-------|
| Löslich in HCl dil.   | 10,42 |
| Unlöslich in HCl dil. | 6,70  |
| Unlöslich in 5% NaOH  | 6,00  |
| Unlöslich in H 2 O    | 15.00 |

Reaction der Asche etc. wie bei Nr. 6.

Die lösliche Asche besteht aus:

| K <sub>2</sub> O  | = 1,23  |   | Fe PO <sub>4</sub> | === | 0,185 |
|-------------------|---------|---|--------------------|-----|-------|
| Na <sub>2</sub> O |         |   | Cl2                | ==  | 0,245 |
| CaO               | == 2,90 | • | S O <sub>2</sub>   | ==  | 0,318 |
| MgO               | = 0.58  | 4 | Ps Os              | _   | 1,46. |

No. 8. Koth von 4 Säuglingen, bei denen keine Anzeichen von Ieterus neonatorum vorhanden waren. Die Eigenschaften des Kothes sind dieselben wie bei Nr. 7. — Spontane Defäcationen vom 6.—7. Tage nach der Geburt.—

Die Trockensubstanz enthält:

| Gesammtasche          | 16,50 %, | davon |
|-----------------------|----------|-------|
| Löslich in HCl dil.   | 14,33    |       |
| Unlöslich in HCl dil. | 2,17     |       |
| Unlöslich in 5% NaOH  | 2,07     |       |
| Unlöslich in H2 O     | 14,90    |       |

Die lösliche Asche besteht aus:

| K2 O              | = 1,47  | FePO4           | - | 0,192 |
|-------------------|---------|-----------------|---|-------|
| Na <sub>2</sub> O |         | Clz             | - | 0,310 |
| CaO               | == 6,37 | SO <sub>3</sub> | - | 0,332 |
| MgO               | = 0.563 | Pa Os           | - | 2,34. |

Reaction der Asche etc. wie bei Nr. 7.

Der besseren Uebersicht wegen sind die Analysenresultate in folgender Tabelle zusammengestellt.

Tabelle I. (Die Zahlen bedeuten Gramm in 100 g der Trockensubstanz.)

| Bestandtheile      | Nr. I | II    | III   | IV    | v     | VI    | VII   | VIII  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesammtasche .     | 9,27  | 14,34 | 15,02 | 13,55 | 11,14 | 15,62 | 17,12 | 16,50 |
| Lösl. in verd. HCl | 6,17  | 8,34- | 5,92  | 6,17  | 6,04  | 9,27  | 10,42 | 14,33 |
| Unlösl             | 3,10  | 6,00  | 9,10  | 7,38  | 5,10  | 6,35  | 6,70  | 2,17  |
| in 5% Na OH        | 2,63  | 5,50  | 8,61  | 6,75  | 4,47  | 5,60  | 6,00  | 2,07  |
| in Wasser          | 8,63  | 11,81 |       |       | 9,80  | 13,88 | 15,00 | 14,90 |
| K20                | 0,950 | 1,48  | 0,703 | 0,939 | 0,894 | 1,09  | 1,23  | 1,47  |
| Na 10              | 0,323 | 0,142 | 0,142 | 0,456 | 0,242 |       |       |       |
| CaO                | 1,925 | 2,87  | 1,77  | 1,65  | 1,88  | 2,93  | 2,90  | 6,37  |
| Mg O               | 0,502 | 0,495 | 0,770 | 0,522 | 0,500 | 0,600 | 0,584 | 0,563 |
| Fe PO4             | 0,298 | 0,258 | 0,252 | 0,152 | 0,208 | 0,104 | 0,185 | 0.192 |
| Cl <sub>2</sub>    | 0,203 | 0,222 | 0,192 | 0,250 | 0,242 | 0,251 | 0,245 | 0,310 |
| SO <sub>2</sub>    | 0,219 | 0,243 | 0,248 | 0,283 | 0,232 | 0,230 | 0,318 | 0,332 |
| P2O6               | 0,806 | 1,122 | 0,761 | 0,607 | 0,593 | 1,44  | 1.46  | 2,34  |

## Besprechung der Analysenresultate.

Im Nachfolgenden bespreche ich zunächst die Analysen von Frauenmilchkoth und Kuhmilchkoth getrennt, sodann soll auf etwaige Verschiedenheiten in der Zusammensetzung hingewiesen werden.

## I. Säuglingskothe bei Frauenmilchnahrung.

Da unsere 5 Analysen von Säuglingskoth bei Frauenmilchnahrung, im Grunde genommen, die Mittelzahlen von ca. 40 verschiedenen Proben angeben, so werden wir mit genügender Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass diejenigen Bestandtheile, welche in den angeführten Analysen grössere Schwankungen zeigen, solche auch im Allgemeinen in den Säuglingsfäces aufweisen müssen. Ferner lehrt eine einfache Ueberlegung, dass wir beim Aufstellen der Mittelwerthe diejenigen Analysen berücksichtigen müssen, welche besser unter einander stimmen, wogegen die grössere Abweichungen zeigenden Angaben als Maxima, resp. Minima, aufzufassen sein werden. Hierbei wäre allerdings hervorzuheben, dass in den einzelnen Fällen die Schwankungen natürlich noch viel grössere sein können. —

Bei der Beurtheilung der Schwankungen, welche die Mineralstoffe in den verschiedenen Proben aufweisen, werden wir natürlich — da die betreffenden Säuglinge ausser Mutternüch keine andere Nahrung bekommen haben — uns vor allen Dingen klar zu machen haben, welchen Schwankungen die Salze in der Frauenmilch unterworfen sind. Leider verfügen wir in dieser Beziehung nur im Betreffe der Kali- und Natronsalze über ausführliche Studien. Was die übrigen Mineralbestandtheile der Frauenmilch anbetrifft, so müssen wir uns mit theoretischen Anschauungen begnügen, da die anorganischen Bestandtheile der Frauenmilch überhaupt nur sehr selten untersucht sind. Dass aber bedeutende Schwankungen vorkommen können, mag aus den hier mitgetheilten Zahlen von Baum und J11ner erhellen. Genannte Autoren geben für die Mineralbestandtheile der Milch die Greazwerthe 0.16—0.360 % an, im Mittel 0.227 % (aus 72 Analysen).

Soweit wir die Litteratur übersehen können, sind überhaupt nur von Schwarz, Wildenstein und Bunge quantitative Analysen der Frauenmilchasche ausgeführt.<sup>2</sup>) Die Analyse von Schwarz ist nach unbekannter Methodik ausgeführt, die von Wildenstein, nach Bunge's Angaben, bis auf die Alkalibestimmung richtig. An dieser Stelle seien nur die exacten Analysen von Bunge angeführt.

Sammlung klinischer Vorträge, begründet von R. Volkmann. N.F.
 Nr. 105. Die Frauenmilch, deren Veränderlichkeit etc.

Citirt nach Bunge, der Kali-Natron und Chlorgehalt der Milch etc. Zeitschrift für Biologie, Bd. X, S. 295—335.

Tabelle II.

| Bestandtheile    | A      | В      |
|------------------|--------|--------|
| K <sub>2</sub> O | 0,7799 | 0,7029 |
| Na 2O            | 0,2315 | 0,2570 |
| Ca O             | 0,3281 | 0,3427 |
| MgO              | 0,0636 | 0,0654 |
| Fes Os           | 0,0039 | 0,0058 |
| P2 Os            | 0,4726 | 0,4685 |
| Cl <sub>2</sub>  | 0,4377 | 0,4450 |

Tabelle II giebt in A die Mineralbestandtheile einer Frauenmilch (14 Tage nach der Entbindung) bei 4tägiger fast kochsalzfreier Nahrung an, während die unter B angeführten Zahlen sich auf die Milch derselben Versuchsperson bei 3tägiger fast gleichbleibender Nahrung mit einem täglichen Zusatz von 30 g Kochsalz beziehen.

Tabelle III bringt die betreffenden Werthe in %.

Tabelle III.

| ß | K <sub>2</sub> O | Na 2O | CaO   | MgO  | F2 O8 | Pg Os | Cla   |
|---|------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| A | 35,15            | 10,43 | 14,79 | 2,87 | 0,18  | 21,30 | 19,73 |
| B | 32,14            | 11,75 | 15,67 | 2,99 | 0,27  | 21,42 | 20,35 |

Die angeführten Zahlen bedürfen vorerst keiner Commentirung, um so mehr, da wir bei der Besprechung der Mineralbestandtheile der Sänglingsfäces auf die Bedeutung der einzelnen Satze noch kurz einzugehen gedenken. Hier sei nur bemerkt, dass Bunge keine Sulfate in der Milchasche fand, während nach Musso und F. Schmidt 1) Spuren davon in der Milchenthalten sind, die sich nach Eingaben von Natriumsulfat in den Versuchen Schmidt's steigerten.

Wenn wir zunächst die Mittelwerthe für die Gesammtasche der Säuglingsfäces berechnen, so finden wir aus II, III und IV 14,30% oder 13,51%, wenn wir Probe V auch berücksichtigen; das Minimum wäre dann zu 9,27% (Probe I), das Maximum zu 15,02% (Probe II) anzunehmen.

<sup>1)</sup> Citirt nach Hoppe-Seyler, Physiol. Chemie, S. 733.

Folgende Tabelle giebt über die Menge der in HCl löslichen Asche Aufschluss.

Procent der Gesammtasche, löslich in HCl.

| · I   | II    | 111   | IV    | V     |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 66,56 | 58,16 | 39,41 | 45,53 | 54,21 |

Im Mittel (aus II, IV und V) = 52,63 % oder mit III – 49,33 %. Maximum = 66,56 %, Minimum 39,41 %. Man sieht, dass im Mittel die Hälfte der Gesammtasche in verdünnter Salzsäure unlöslich ist und die Werthe in den einzelnen Fällen sieh in breiten Grenzen bewegen.

Ueber die einzelnen Bestandtheile der Kothasche beim Säugling lässt sich nur wenig sagen, denn unsere Kenntnisse vom Mineralstoffwechsel des Säuglings sind noch äusserst lückenhaft. Eine mehr oder weniger vollkommene Lösung dieser Frage wäre nur dann möglich, wenn wir sowohl über genaue Mineralanalysen des Kothes und Harnes der Säuglinge, als auch über die Zusammensetzung der Gesammtasche derselben verfügen würden. 1) —

Die in verdünnter Salzsäure lösliche Asche der Säuglingsfäces enthält an einzelnen Bestandtheilen in %:

|      |       | K10.  |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| I    | 11    | Ш     | IV    | v     |
| 15,4 | 17,75 | 11,87 | 15,22 | 14,80 |

Der Gehalt der löslichen Asche an KrO beträgt also m Mittel 15,00%, das Maximum — 17,75, das Minimum — 11,87. Das Minimum fällt hier auf Nr. III, entsprechend der geringsten Menge der in HCl löslichen Asche, wogegen bei den anderen Proben eine Verschiebung eingetreton ist. Im Grossen und

<sup>1)</sup> An dieser Stelle kann nicht n\u00e4her darauf eingegangen werden, und sind hier\u00e4her besonders Bunge's Arbeiten (citir in seinem Lehrbach der physiologischen Chemie) einzusehen. — Siehe auch meinen Aufsatz im Ardit f Hygiene, Bd. XXX \u00f3\u00dcber die chemische Zusammensetzung einiger \u00e4shr salze, nebst kurzen Angaben \u00e4ber die Bedeutung der Mineralstoffe f\u00far den Organismuse.

Ganzen geht aus diesen Zahlen hervor, dass der Gehalt der Kothasche an K<sub>2</sub>O scheinbar nicht grossen Schwankungen unterworfen ist.

Grundzach ') fand in der Kothasche eines Erwachsenen bei gemischter Kost

$$K_2O = 12.0\%$$

In der Asche der Frauenmilch fand Bunge<sup>2</sup>) 35,15 % K<sub>2</sub>O (bei fast kochsalzfreier Nahrung) und 32,14 K<sub>2</sub>O bei Einnahme von 30 g Kochsalz pro die.

Man ersieht aus den angeführten Zahlen ohne Weiteres, dass die Asche der Frauenmilch viel reicher an Kalisalzen ist, als die Fätees der mit Frauenmilch genährten Säuglinge. Es wird also ein nicht unerheblicher Theil der Kalisalze resorbirt, was sehr leicht erklärlich, wenn man berücksichtigt, dass der wachsende Organismus der Kalisalze zur Ausbildung der an Kali reichen Musculatur und rothen Blutkörperchen bedarf, und zwar in relativ grösserer Menge als der Erwachsene.

Der Gehalt der löslichen Asche an NagO ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

| Nas O. |      |      |      |   |  |  |
|--------|------|------|------|---|--|--|
| I      | II   | III  | IV   | ν |  |  |
| 5,23   | 1,70 | 2,40 | 7,39 | _ |  |  |

Die Schwankungen sind so erhebliche, dass ich es unterlasse, Mittelwerthe zu berechnen, ist doch der Maximalwerth fast 4½ Mal so gross, als der Minimalwerth. Dieses darf nicht Wunder nehmen, da auch in der Frauenmilehasche, nach den Untersuchungen Bunge's, das Verhältnis der beiden Alkalien zwischen 1,3 und 4,4 Aeq. K2O auf 1 Aeq. Na2O gefunden ist. Die grossen Schwankungen in den einzelnen Fällen können ferner durch rein individuelle Eigenheiten erklärt werden, denn es unterliegt ja keinem Zweifel, dass gerade das Natriumchlorid bei der Entstehung des Magensaftes eine hervorragende Rolle

<sup>1)</sup> Zeitschrift für klin. Medicin, Bd. XXIII, S. 70-79.

<sup>2)</sup> a. a. O., S. 316.

spielt, ferner besonders reichlich im Blutplasma enthalten ist, im Pancreassecrete, in der Galle — alles Umstände, die zweifels ohne auch bei Säuglingen sehr grossen individuellen Schwankungen unterworfen sein können.

In der Asche der Frauenmilch erhielt Bunge<sup>1</sup>) 10,43 bis 11,75 % Na<sub>2</sub> O. Grundzach<sup>2</sup>) fand in der Asche eines mit gemischter Kost genährten Erwachsenen 3,821 %. Dass die Natronsalze, besonders die Chloride, sehr leicht resorbirt werden, bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung. — Auf den Umstan, wie die Kochsalzzufuhr in der Nahrung der Mutter auf die Menge der Alkalien in der Milch einwirkt, kann hier nur hingewiesen werden und ist Näheres darüber bei Bunge (Physiolog. Chemie) einzusehen. — Berechnet man aus den oben angeführten Zahlen das Mittel, so findet man, dass auf 1 Na<sub>2</sub> O 3,6 K<sub>2</sub> O kommen, ein Verhältnis, das den oben angeführten Zahlen von Bunge sehr nahe kommt.<sup>3</sup>)

|       |   |       |   | Ca O. |   |       |     |    |
|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-----|----|
| I     | 4 | II    | 1 | Ш     | 1 | 10    | į v |    |
| 31,20 | ) | 34,41 | 1 | 30,0% | 1 | 26,74 | 31, | 12 |

Mittel = 31,15, Maximum -34,41; Minimum -26,14%. Aus den angeführten Zahlen geht hervor, dass der Kalkgehalt der verschiedenen Kothproben nur innerhalb ganz geringer Grenzen schwankt, ja fast in allen Proben, mit Ausnahme von Probe II und IV, die gleichen Mengen aufweist.

In der Asche des Kothes eines mit gemischter Kost er nährten Erwachsenen fand Grundzach (a. a. O.) 29,25% CaO. Es ist bekannt, dass das Ca sich fast in allen Theilen der thierischen Organe findet, besonders stark vertreten in den Knochen und der Zahnsubstanz, in geringer Menge aber wohl

I) a. a. O., S. 316.

<sup>2)</sup> a. a. O.

<sup>3)</sup> Ueber die Bedeutung des Kochsalzes für den Organisuus sied Bunge's exacte Untersuchungen (angeführt in seinem Lehrbuch der physiologischen Chemie) einzusehen. Kurze Angaben finden sich in meinem Aufsatze über Nährsalze, Archiv f. Hygiene, Bd. XXX.

auch in jeder thierischen Flüssigkeit. Im Kothe ist es, nach Hoppe-Seyler, an Schwefelsäure, organischen Säuren, CO<sub>2</sub> oder Phosphorsäure gebunden.

Die Bedeutung der Kalksalze für den wachsenden Organismus ist genügend gewürdigt, und es würde mich zu weit führen, wollte ich an dieser Stelle darauf eingehen. Nähere Angaben über die Ausnützung der Kalksalze seitens des Säuglings finden sich u. A. bei Uffelmann¹), hier sei nur gesagt, dass die Kalksalze der Frauenmilch vom Säuglinge bis zu 78 % ausgenützt werden.

|      |      | Mg O. |      |      |
|------|------|-------|------|------|
| I    | П    | III   | IV   | V    |
| 8,14 | 5,98 | 13,00 | 8,46 | 8,27 |

In den Proben I, IV und V sind fast die gleichen Mengen Magnesia enthalten, während Probe II das Minimum mit 5,93 und Probe III das Maximum mit 13,00 aufweist. Der Mittelwerth (aus allen 5 Proben) berechnet sich zu  $8,75\%_0$ .

Grundzach (a. a. O.) fand in der Kothasche eines Erwachsenen (bei gemischter Kost) 7,57 % MgO.

Es ist bekannt, dass das Mg ein steter Begleiter des Ca ist und als phosphorsaures Salz, phosphorsaure Ammoniak-Magnesia, sowie als Seife in den Fäces gewöhnlich reichlich enthalten ist. Auch das Meconium enthält phosphorsaure Magnesia.

In der Asche der Frauenmilch sind nach Bunge (a. a. O.) 2,87—2,99% Mg O enthalten.

|                                |      |      | Fe PO | 4 und Fe2 | )1   |      |
|--------------------------------|------|------|-------|-----------|------|------|
|                                | I    | 11   | -     | 111       | IV   | v    |
| Fe PO                          | 4,83 | 3,1  | 1     | 4,24      | 2,46 | 3,44 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2,55 | 1,64 | 1     | 2,24      | 1,30 | 1,82 |

<sup>1)</sup> Deutsches Archiv für klin. Medicin, Bd. 28. Daselbst auch Forster's Arbeiten citirt. Ferner siehe: Forster, Beiträge zur Kenntnis der Kalkresoption im Thierkörper (Archiv f. Hygiene, Bd. II, S. 385-411); kritische Besprechung früherer Arbeiten. Munk und Uffelmann, Ernährung des gesunden und kranken Menschen, und Bunge, a. a. O., daselbst auch Literaturangaben.

Wenn man diese Zahlen betrachtet, so fällt es auf, dass Probe I und III sich wesentlich von den anderen Proben durch einen höheren Eisengehalt unterscheiden.

Der mittlere Gehalt an Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (aus Probe II, IV und V) beträgt = 1,59 %; das Mittel von allen Proben 1,91 %. Grundzach fand (a. a. O.) in der Kothasche des Erwachsenen 2,445 %. In der Asche der Frauenmilch fand Bunge (a. s. O.) 0,18-0,27 %.

Ich halte es für nöthig, darauf hinzuweisen, dass Probe I und III sehr viel Gallenfarbstoffe enthielten, eine Thatsache, die vielleicht den relativ höheren Gehalt der beiden Proben an FerOs bis zu einem gewissen Grade erklären könnte. Wenn nun auch die Galle nicht viel Eisen enthält, so ist es doch nicht zu leugnen, dass sie nächst dem Blute das eisenreichste Secret ist, denn in den übrigen thierischen Flüssigkeiten und Geweben kommen kaum Spuren von Eisen vor.

Die Hauptmenge des Fe wird bekanntlich durch den Koth ausgeschieden, durch den Harn verlassen nur minimale Spuren den Körper. Daher gestattet auch die Menge des im Kothe gefundenen Eisens ein annähernd richtiges Urtheil über die ausgeschiedene Menge desselben.

Dass der wachsende Organismus relativ mehr Fe bedarf als der Erwachsene, ist ohne Weiteres klar, denn, wenn auch zum Muskelansatze nur Spuren davon verwendet werden, so sind doch zum Aufbau der rothen Blutkörperchen nicht unbedeutende Mengen nöthig. —

Vergleicht man die in der Frauenmilch gefundenen Eisenmengen mit den in den Säuglingsfäces (bei ausschliesslicher Muttermilchnahrung) gefundenen Werthen, so muss aufällen, dass mit den Fäces verhältnismässig viel Fe ausgeschieden wird, während in der Frauenmilch nur sehr geringe Mengen davon enthalten sind. Es steht dieser Umstand auch in scheinbaren Widerspruche mit dem von Bunge (durch exacte Aschenanalysen der Milch und des Gesammtorganismus) erbrachten Beweise, \*dass das Verhältnis der verschiedenen anorganischen

Stoffe zu einander in der Milch fast genau dasselbe ist, wie im Gesammtorganismus des Säuglings« (Bunge)¹).

Nach dieser kurzen Ablenkung von der eigentlichen Eisenfrage, die hier der Wichtigkeit halber aber erwünscht erschien, wende ich mich zu einer Besprechung des Eisengehaltes der Säuglingsfäces.

Es geht, wie schon bemerkt wurde, aus den Bestimmungen des Eisengehaltes der Säuglingsfäces hervor, dass letztere verhältnismässig viel Eisen im Vergleich zur Frauenmilch, die ihnen

 1) Ich führe hier eine interessante Tabelle Bunge's an, welche die quantitätive Zusammensetzung der Asche einiger säugender Thiere und ausserdem die der Hundemilch, des Hundeblutes und Hundeblutserums angiebt.

| 100 Theile Asche<br>enthalten | Sauger         | de junge | Thiere | Hunde- | Hunde- | Hunde-         |
|-------------------------------|----------------|----------|--------|--------|--------|----------------|
|                               | Kanin-<br>chen | Hund     | Katze  | milch  | blut   | blut-<br>serum |
| K <sub>2</sub> O              | 10,8           | 8,5      | 10,1   | 10,7   | 8,1    | 2,4            |
| Nas O                         | 6,0            | 8,2      | 8,3    | 6,1    | 45,6   | 52,1           |
| CaO                           | 85,0           | 35,8     | 34,1   | 34,4   | 0,9    | 2,1            |
| MgO                           | 2,2            | 1,6      | 1,5    | 1,5    | 0,4    | 0,5            |
| Fea Oa                        | 0,23           | 0,34     | 0,24   | 0,14   | 9,4    | 0,12           |
| Pa Oa                         | 41,9           | 39,8     | 40,2   | 87,5   | 13,3   | 5,9            |
| Cla                           | 4,9            | 7,8      | 7,1    | 12,4   | 35,6   | 47,6           |

Aus dieser Tabelle Bunge's geht hervor, dass in der Zusammensetzung der Milchasche und Gesammtasche beim Hunde erhebliche Differenzen uur in der Menze des Kali-Natron-Chlor und Eisengebaltes bestehen.

Für diese Differenzen finden sich aber leicht Erklärungen. Was zunächst den grösseren Gehalt der Milchasche an Kall und den geringeren Gehalt derselben an Natron, gegenüber der Gesammtasche anbetrifft, so hat Bunge den Beweis erbracht, dass das Thier immer relativ kalireicher und natronarmer wird, welchen Umstand derselbe Autor in Zusammenhang mit dem Muskelwachsthum und der relativen Abnahme des natronreichen Knorpels bringt. Auch für den grösseren Gehalt der Milchasche an Chlor, gegenüber der Gesammtasche des Organismus, findet sich, wie wir unten sehen werden, eine Erklärung — Aus der Tabelle Bunge's ersehen wir ferner, dass die Zusammensetzung des Blutes und des Blutserums beim Hunde sehr erhebliche Differenzen sowohl gegenüber der Milch als auch der Gesammtasche aufweist.

als einzige Nahrung diente, enthalten. Auch Bunge<sup>1</sup>) fand in einer Analyse, bei welcher er einen Hund wenige Stunden nach der Geburt einäscherte (ohne dass der Hund gesogen hatte) folgende Zahlen.

| Neuge | orener | Hund. |
|-------|--------|-------|
|-------|--------|-------|

| K <sub>2</sub> O  | 11,42 | Fe <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,72  |
|-------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Na <sub>2</sub> O | 10,64 | P2 O5                          | 39,42 |
| CaO               | 29,52 | Cl2                            | 8,35. |
| Mg                | 1.82  |                                |       |

Die Zusammensetzung der Milchasche der Hündin, von welcher das Junge stammte, war folgende:

| K <sub>2</sub> O  | 14,98 | Feg Os | 0,12  |
|-------------------|-------|--------|-------|
| Na <sub>2</sub> O | 8,80  | Pa Os  | 34,22 |
| CaO               | 27,24 | Cls    | 16,90 |
| MgO               | 1,54  |        |       |

Man sieht, dass in der Milchasche der Hündin nur ¼ von der in der Gesammtasche des neugeborenen Hundes enthaltenen Eisenmenge vorhanden war.

Die Lösung dieses Wiederspruches bringt Bunge in folgenden Worten: Der Säugling bekommt seinen Eisenvorah für das Wachsthum der Organe schon bei der Geburt mit auf den Lebensweg. Und man wird stark versucht, sich der Erklärung Bunge's anzuschliessen, wenn man die experimentellen Daten, aus denen er diese Ansicht schöpft, erwägt. Genannter Autor fand nämlich, dass der Gehalt des Gesammtorganismus an Eisen bei der Geburt am höchsten ist, und mit dem Wachsthum des Thieres allmählich abnimmt, was aus Folgendem ersichtlich ist.

Zeitschrift f. physiolog. Chemie, Bd. 13, S. 399. — Lehrbuch der physiol. Chemie, S. 98.

| Hund,  | aus einem | ane | deren | W | urfe | 9, 4 | 4 | Гаg | e s | ılt |  | 75 | mg | Fe             |
|--------|-----------|-----|-------|---|------|------|---|-----|-----|-----|--|----|----|----------------|
| Katze, | 4 Tage al | t.  |       |   |      |      |   |     |     |     |  | 69 | >  | >              |
|        | 19 Tage a |     |       |   |      |      |   |     |     |     |  | 47 | >  | <sub>2</sub> 1 |

Leider ist es mir nicht möglich, an dieser Stelle die Frage von der Resorption der Eisensalze zu behandeln, so sehr sich dieselbe auch aufdrängen mag, weil das mich zu weit führen würde. Zudem sind die Ansichten darüber noch sehr verschieden. Es sei hier nur kurz bemerkt, dass Bunge's verdienstvolle Arbeiten, so wie die während der letzten Jahre aus dem pharmakologischen Institute zu Dorpat (Prof. Kobert), erschienenen zahlreichen Mittheilungen wesentlich zur Klärung dieser Frage beigetragen haben. 9)

Die lösliche Asche der Säuglingsfäces enthält an Chlor in %;

| I    | н    | m    | IV   | v    |
|------|------|------|------|------|
| 3,29 | 2,66 | 3,24 | 4,05 | 4,00 |

Die angeführten Zahlen zeigen, dass der Gehalt der 5 Proben an Chlor (mit Ausnahme von Probe II) nicht grosse Schwankungen aufweist. Im Mittel ist er gleich 3,45, das Maximum — 4,05, das Minimum — 2,66.

Grundzach (a. a. O.) fand in der Kothasche eines Erwachsenen 0,344 % Cl. Die Asche der Frauenmilch enthält nach den Analysen Bunge's 19,75—20,35 %.

 In besten Einklange mit diesen Zahlen stehen die folgenden Bestimmungen des Eisengehaltes der blutfreien Lebern eines neugeborenen und zweier ausgewachsener Hunde.

Auf 100 Gewichtstheile der bei 110° C. getrockneten Leber kommen Neugeborener Hund . . . . 391 mg Fe

Ausgewachsene Hunde  $\begin{cases} 1 & ... & 78 \\ 2 & ... & 43 \end{cases}$ 

Siehe auch: St. Zaleski, Zeitschr f. phys. Chemie, Bd. 10, S. 453, 1886.

2) Die zahlreiche Litteratur über diesen Gegenstand findet sich gut zusammengestellt in den Arbeiten von Lipski, Samojloff, Damaskin, Romberg, Busch, Anselm u. s. w., die sämmtlich in der Arbeit Medaljes, Jueber den Einfluss einiger organischer Eisenverbindungen auf die Bildung und Ausscheidung des Gallenfarbetoffest, Inaugural-Dissertation, Dorpat 1894, citirt und zum Theil kurz besprochen sind. Daselbst auch weitere Literaturangaben. Die Menge der Chloride in den Fäces ist eine geringe, was ihrer leichten Resorptions- und Diffusionsfähigkeit vollkommen entspricht, denn es werden in der Regel verhältnismässig grosse Mengen dieser Salze durch den Harn ausgeschieden. Die stickstoffhaltigen Endproducte des Stoffwechsels können nicht einfach als wässerige Lösung zur Ausscheidung gelangen; es müssen stets auch Chloride mit diffundiren (Bunge). Die Chloride werden dann auch noch zur Bereitung der Verdauungssecrete verwandt und bilden einen beständigen und wesenlichen Bestandtheil aller thierischen Flüssigkeiten. — —

Ueber den SO<sub>3</sub>-Gehalt der löslichen Asche der Säuglingsfäces giebt die folgende Tabelle Aufschluss.

| I    | II   | III  | IV   | v    |
|------|------|------|------|------|
| 3,55 | 2,91 | 4,19 | 4,58 | 3,84 |

Das Mittel beträgt 3,81%, das Maximum — 4,58%, das Minimum 2,91%.

Aus der Menge der im Kothe gefundenen schwefelsauren Salze bekommt man keine richtige Vorstellung von der Intensität der Ausscheidung der durch die Milch eingeführten Sulfate.

Da die Frauenmilch nur Spuren von Sulfaten enthält, so ist es klar, dass die Quelle derselben in dem Eiweissmolekül zu suchen ist, dessen S in den Geweben zu Schwefelsäure oxydirt wird und den Körper theils in Form von Sulfaten, theils in Form atherschwefelsaurer Salze verlässt. Weil nun die Menge der ausgeschiedenen Sulfate von der Menge des zerfallene Eiweisses abhängt, letzteres aber im Organismus des Säuglings einer relatür intensiveren Metamorphose anheimfällt, so ist es klar, dass der Organismus des Säuglings (caeteris paribus) mehr Sulfate ausscheiden wird, als der Erwachsene.

Die aus dem Eiweiss gebildete Schwefelsäure wird sowohl durch die kohlensauren Alkalien, als auch durch das beim Ab

<sup>1)</sup> Nur in pathologischen Fällen, so bei der croupösen Pneumonie E B, können die Chloride bisweilen im Harne fehlen (Bunge, a. a. 0., 8. 8 und 427).

bau des Eiweisses sich abspaltende Ammoniak für den Organismus unschädlich gemacht. —

Die lösliche Asche der Säuglingsfäces enthält P2 O5 in %:

| 1     | п     | III   | IV   | v    |
|-------|-------|-------|------|------|
| 13,06 | 13,45 | 12,84 | 9,83 | 9,87 |

Im Mittel = 11,81%, das Maximum weist Probe II mit 13,45% auf, das Minimum beträgt 9,83%.

Grundzach (a. a. O.) fand in der Kothasche eines Erwachsenen 13,76 % P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>; Bunge giebt für die Asche der Frauenmilch 21,30—21,42 % P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> an, während derselbe Autor in der Asche der Kuhmilch 24,75 % fand. — Die Phosphate werden vom wachsenden Organismus sowohl zum Ansatz der an phosphorsaurem Kali reichen Muskelsubstanz, als auch überhaupt zur Regeneration der zelligen Elemente verwendet. Kalk- und Magnesiaphosphat bilden den grössten Theil der Körperasche; fast die ganze Menge des Kalkes (gegen 97—99 %) und gegen ¾ der Magnesia (ca. 70 %) sind im Skelett enthalten, während in den Weichtheilen nur geringe Mengen Kalks, aber allerdings wieder mehr Magnesia enthalten ist. 4

Ueber den Bedarf des wachsenden Organismus an Erdphosphaten hat Forster Mittheilungen gemacht, auf die hier nur hingewiesen werden soll.<sup>9</sup>)

### II. Säuglingskothe bei Kuhmilchnahrung.

Bei der Besprechung dieser Proben kann ich mich kürzer fassen, da die Bedeutung der einzelnen Mineralstoffe bei den vorhergehenden Proben verhältnismässig ausführlich erfolgt ist.

Die Gesammtasche enthält in verdünnter Salzsäure lösliche Bestandtheile:

| VI    | VII   | VIII  |
|-------|-------|-------|
| 59,84 | 60,86 | 86,84 |

<sup>1)</sup> Siehe hierüber Heiss, Zeitschrift für Biologie, Bd. 12.

Munk und Uffelmann, die Ernährung des gesunden und kranken Menschen, S. 89.

Die für Probe VI und VII erhaltenen Werthe stimmen sowohl unter sich, als auch mit dem bei Frauenmilchkoth gefundenen Mittelwerthe (siehe Seite 128), was darin seine Erklärung finden dürfte, dass die Kuhmilch ja gewöhnlich in dem nöthigen Maasse verdünnt wird. Probe VIII unterscheidet sich sehr erheblich von den beiden anderen Proben, und es sind hier zwei Erklärungen möglich: 1. konnte die Kuhmilch nicht genügend verdünnt sein und 2. ist es nicht ausgeschlossen, dass die betreffenden Säuglinge die Kalksalze besonders schlecht ausnützten, was gelegentlich vorkommen kann.

Den Procentgehalt der löslichen Asche an den verschiedenen Bestandtheilen ersieht man aus der Tabelle V, während Tabelle IV den Gehalt der Kuhmilch an verschiedenen Mineralstoffen angibt.

Tabelle IV.

|                                              | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | CaO   | MgO   | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | Pz Ob | Cla   |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| Auf 1000 Milch kommen<br>Auf 100 Milch-Asche | . 1,76           | 1,10              | 1,599 | 0,210 | 0,0035                         | 1,974 | 1,69  |
| kommen                                       | . 22,14          | 13,91             | 20,05 | 2,63  | 0,04                           | 24,75 | 21,27 |

| -    | K <sub>2</sub> O | Ca O           | MgO         | Fe PO <sub>4</sub> | Clz          | 80a          | P2 O3 |
|------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------|
| VI   | 11,75            | 31,60          | 6,47        | 1,12               | 2,7          | 2,5          | 15,53 |
| VIII | 11,80<br>10,25   | 27,83<br>44,45 | 5,6<br>3,92 | 1,77<br>1,34       | 2,35<br>2,16 | 3,05<br>2,32 | 14,01 |

In der procentualen Zusammensetzung der einzelnen Proben ist kein wesentlicher Unterschied zu finden, nur Probe VIII unterscheidet sich durch einen sehr hohen Kalkgehalt und enthält ausserdem auch mehr P2 Os.

Wenn wir uns jetzt fragen, welche Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung des Säuglingskothes bei Muttermilch- und Kuhmilchnahrung bestehen, so ist darauf Folgendes zu sagen:

Die Menge der Gesammt-Mineralstoffe in den Säuglingsfäces ist eine höhere bei Kuhmilchnahrung als bei Frauenmilchnahrung.

was durch die nicht immer genügend genau vorgenommene Verdünnung derselben und verhältnismässig schlechtere Ausnützung der Mineralstoffe der Kuhmilch (seitens des Säuglings) zu erklären wäre. Was die einzelnen Mineralstoffe anbetrifft, so wird der Säuglingskoth, ganz allgemein gesprochen, diejenigen Verschiedenheiten aufweisen, die zwischen den Aschebestandtheilen der Kuhund Frauenmilch bestehen, in der Hauptsache also einen grösseren Kalk-1) und Phosphorsäuregehalt und einen viel geringeren Eisengehalt2) zeigen. In der procentischen Zusammensetzung der Kothasche bei Kuh- und Frauenmilchnahrung brauchen keine wesentlichen Unterschiede zu bestehen. - Wenn man von dem Unterschiede in der Zusammensetzung der Säuglingsfäces bei natürlicher und künstlicher Ernährung ganz im Allgemeinen spricht, so wird man dabei an Dinge zweier Kategorien zu denken haben. Erstens an diejenigen Unterschiede, welche durch die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung der Frauenund Kuhmilch bedingt werden und zweitens an gewisse Eigenthümlichkeiten, welche die künstliche Ernährung als solche mit sich bringt und auf die ich hier nicht näher einzugehen brauche.

Die Differenzen der ersten Kategorie lassen sich kurz dahin zusammenfassen, dass bei der Kuhmilchnahrung der Fettgehalt erhöht sein wird (viel Seife), Nuclein vorhanden, mehr Kalksalze und Phosphorsäure, dagegen weniger Eisen vorhanden sein wird. Ein wesentlicher Unterschied in der chemischen Zusammensetzung ist nicht gut zu constatiren. Was ferner die Verschiedenheiten in Farbe, Geruch, Consistenz, (Caseïngerinsel etc.) anbetrifft, so sind dieselben so bekannt, dass es nicht nöthig ist, hier näher darauf einzugehen.

Der Umstand, dass zwischen den Säuglingsfäces bei natürlicher und Kuhmilchnahrung während der ersten Lebenswoche

Nach den Untersuchungen von Forster, Uffelmann u. A. werden die Kalksalze der Kuhmilch vom Säuglinge nur zu eirca 30% ausgenützt, während die Kalksalze der Frauenmilch bis zu 78% ausgenützt werden.

Die Asche der Frauenmilch enthält nach Bunge 0,18% Fer Os die, der Kuhmilch 0,04 Fer Os.

kein wesentlicher Unterschied in der chemischen Zusammensetzung besteht, wird uns nicht mehr so befremden, wenn wir uns klar machen, dass in beiden Fällen der Organismus des Neugeborenen sich (wenigstens bis zu einem gewissen Grade) an ganz neue Bedingungen zu gewöhnen hat. 1)

Dass bei der natürlichen Ernährung die Bedingungen unvergleichlich günstiger sind, ist nicht zu bezweifeln. —

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die einzelnen Bestandtheile und Befunde nicht nur individuell bei den verschiedenen Kindern sehr verschieden sind, sondern auch bei einem und demselben Kinde in sehr breiten Grenzen schwanken können, was in der viel grösseren Reagirbarkeit des wachsenden Organismus überhaupt und des Säuglingsorganismus insbesondere eine theilweise Erklärung finden dürfte. —

Ich habe es unterlassen, an dieser Stelle irgend welche theoretische Berechnungen 1) über die Ausnützung der einzelnen Mineralstoffe der Frauen- und Kuhmilch seitens des Säuglings zu machen, da die in dieser Arbeit mitgetheilten Resultate, wie ich schon in der Einleitung hervorgehoben habe, nur eine Vorarbeit zu eigentlichen Versuchen über den Mineralstoffwechselbeim Säuglinge sein sollten. Der Umstand aber, dass in der speciellen Litteratur, wenigstens soweit dieselbe mir zugänglich war, keine quantitativen Angaben über die Mineralbestandtheile der Säuglingsfäces bei natürlicher und künstlicher Ernährung zu finden waren, 2) berechtigt zur Annahme, dass die erhaltenen Resultate auch in der hier mitgetheilten Form vielleicht nicht ohne Interesse sein werden.

<sup>1)</sup> Preyer (Spec. Physiol. des Embryo) nennt mit Recht die lage des Neugeborenen einen Zustand, der dem odes frierenden, hungernden and er stickenden Geborenen ähnlich und dem der aus dem Winterschlaf geweckten Säugethiere an die Seite zu stellen ist.

<sup>2)</sup> Es würde keine Schwierigkeiten machen, auf Grund der mitgetheilten Zahlen eine Bilanz des Mineralstoffwechsels zu ziehen, da Mittelzahlen über die täglich aufgenommenen Milchmengen und die zur Ausscheidung gelangenden Kothmengen in genügender Anzahl vorliegen.

<sup>3)</sup> Abgesehen von vereinzelten Angaben über den Kalkgehalt der Färes (Uffelmann, Forster.)

Herrn Professor Rubner, in dessen Laboratorium der experimentelle Theil dieser Arbeit ausgeführt wurde, sage ich an dieser Stelle meinen tiefgefühlten Dank, nicht nur für die Freundlichkeit, mit welcher er mir die Mittel seines Institutes zur Verfügung stellte, sondern auch für das meinen Arbeiten entgegengebrachte Interesse und die vielfache Anregung auf den verschiedensten Gebieten der Hygiene.

Herrn Geheimrath Gusserow bitte ich für die gütige Ueberlassung des Untersuchungsmaterials meinen aufrichtigen Dank entgegennehmen zu wollen.

# Experimentelle Untersuchungen über die modernen Bekleidungssysteme.

II. Theil: Hygienische Gesichtspunkte zur Beurtheilung einer Kleidung.

Von

#### Max Rubner.

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin.)

### Allgemeines.

In einer vor Kurzem veröffentlichten Abhandlung habe ich die Unzulänglichkeit der rein empirischen Bestrebungen zur Verbesserung der Kleidung dargethan und begründet, welche Ursachen der empirischen Lösung dieser Aufgaben im Wege stehen. Es wird also der Versuch gemacht werden müssen, auf anderem, wissenschaftlichem Wege die Anforderung an eine rationelle Kleidung festzustellen; dieses Unternehmen, die Aufgaben der menschlichen Bekleidung nach hygienischen Gesichtspunkten zu schildern, ist zweifellos ein zeitgemässes, wie schon aus verschie denen Bemühungen und Versuchen der letzten Jahre unzweideutig sich ergibt. Leider haben aber diese zu umfassenden Resultaten nicht geführt, weil die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Stoffe noch zu wenig erkannt waren. Die Frage der rationellen Bekleidung ist keine Aufgabe, welche man mit einigen qualitativen Vorstellungen lösen kann, wie Viele auch heutzutage noch meinen. Manche Qualitäten der Kleidung kennt man schon seit den 60iger Jahren, ohne dass man aber

damit für den Begriff des Rationellen viel gewonnen hatte. Die Feststellung dessen, was eine rationelle Kleidung sei, setzt immer specielle quantitative Kenntnisse voraus und ohne solche ist kein Boden zu gewinnen.

Wer mit qualitativen Begriffen operiren will, dem wird das Unternehmen, die Anforderungen an eine rationelle Kleidung festzustellen, höchst einfach erscheinen, anders stellt sich die Sache, wenn man ernstlich für die einzelnen Fälle des täglichen Lebens brauchbare Angaben machen und in einem Specialfall entscheiden soll. Ich habe selbst, nachdem ich doch in sehr umfangreicher Weise die Eigenschaften der verschiedensten Stoffe geprüft, es nicht für überflüssig erachten können, in noch weiterer Ausdehnung die Versuche in Angriff zu nehmen, um über die Präcisirung der wichtigsten Punkte bei der Wahl unserer Kleidung orientirt zu sein.

Es ist ja in diesen Fragen, wie man sehen wird, gar nicht einmal die Kenntnis von der Natur und den Eigenschaften der Kleidungsstoffe allein und ausschliesslich das Fundament für eine rationelle Lehre, auch die Eigenschaften des menschlichen Organismus waren bis vor kurzem zu wenig genau und vollständig erkannt, um die Wirkung der Kleidung eingehend darzulegen. Insbesondere sei auf die unvollkommene Vorstellung verwiesen, welche man von unserem Hautorgan und seinen Functionen hatte, obschon gerade dieses Organ in erster Linie bei den Rückwirkungen der Kleidung auf den Menschen betheiligt ist. Wärme, Luftfeuchtigkeit, Windbewegung, die hervorragendsten Factoren im Wechsel der Witterung im Speciellen, des Klimas im allgemeinen, haben erst durch die in jüngster Zeit in meinem Laboratorium durchgeführten Untersuchungen eine experimentelle Prüfung erfahren, welche die Anschauungen wesentlich zu klären in der Lage war. Ohne diese Stütze wäre es auch heute noch nicht möglich, eine befriedigende Uebersicht über die Wirkung der Bekleidung zu geben.

Die Kleidung hat Dutzende von Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten, so dass es sorgsamer Erwägung bedarf, welche die wesentliche Momente in der Beurtheilung darstellen, oder auch darzulegen, wie oft Vortheile noch in einer Richtung durch störende Eigenschaften in anderer Richtung den Gesammteffect stören und schädigen. Eine Kritik setzt nothwendig voraus, dass man eine klare Vorstellung über die Anforderungen an eine normale Kleidung habe.

Wir wollen die Eigenschaft einer Gesammtkleidung feststellen, worunter wir eine den Körper ganz umschliessende Bekleidungsweise verstehen; Kopfbedeckung und Fussbekleidung sind wegen der Besonderheiten der Bedingungen, und der Eigen artigkeit des Materiales bei Seite gelassen.

Im Allgemeinen wird die Kleidung aus verschiedenartigen Geweben aufgebaut und anscheinend herrscht eine gewältige Willkür; ziemlich unvollständige Vorschriften werden von den Anhängern der sogenannten Kleidungsreform gegeben. Die Kleidungsreformen sind theils Radikalsysteme, vielfach aber bestimmen sie nur die Art eines Kleidungstheiles wie z. B. die Unterkleidung. Letztere mögen als Partialsysteme bezeichnet werden.

Für eine Unterkleidung (Partialsystem) müssen natürlich bis zu einem gewissen Grade ähnliche Anforderungen gestellt werden wie für ein Radikalsystem, das ja auch die Aufgabe hat in einer bestimmten Weise für die Hautbedeckung zu sorgen. Unter Normalkleidung versteht man ein Kleidungsstück, welches von einem bestimmten System vorgeschrieben ist. Die Meisten meinen die »Systeme« fordern nur einen Grundstoff z. B. Wolle, Leinen, Baumwolle, Seide, und auch den Reformatoren schwebt dieser Gedanke vor. Thatsächlich verhält es sich aber anders, indem nicht nur der Grundstoff vorgeschrieben ist, sondern durch den Verkauf eines bestimmten Normalstoffs auch das Gewebe: in seltenen Fällen ist auch der Schnitt der Kleidung Viele, die sich auch literarisch mit der Kleidung beschäftigt haben, können sich auch heute nicht von dem Gedanken losmachen, das Endziel und Ergebnis aller wissenschaftlicher Forschung müsse sich in die Formel bringen lassen: was ist der allein richtige rationelle Grundstoff, Wolle, Seide, Baumwolle oder Leinen?

Wer nach den zahlreichen vorliegenden Untersuchungsergebnissen noch nicht tiefer in die Materie eingedrungen ist, um zu wissen, dass diese Fragestellung nicht wissenschaftlich ist, weil die Eigenschaften nicht allein vom Grundstoff beherrscht werden, wird schwer weiter zu belehren sein.

Die Empiriker stellen sich zum Theil vor, eine Normalkleidung müsse etwas Einheitliches für Sommer- und Winter gleichmässig Brauchbares sein; wie das Thier anscheinend für alle Fälle mit seinem Pelze auskommt, hält eine naive Auffassung auch einen solchen Kleidungsüberzug für vollkommen genügend. Abgesehen von Sommer- und Winterpelz der Thiere ist sowohl die Haut der Thiere wie auch der Pelz derselben nichts Stationäres, sondern sie sind Körpertheile mit sehr variablen Eigenschaften, welche wesentlichen functionellen Aenderungen in aller kürzester Zeit gewachsen sind. Die Kleidung der Menschen ist etwas Starres. Unveränderliches und erzeugt in sich und aus sich heraus keine beliebigen Variationen der Eigenschaften. Winterund Sommerschutz können nie durch eine und dieselbe Gesammtbekleidung erreicht werden; eine rationelle Begleitung ist daher auch nichts Einheitliches. Rationell ist die Kleidung immer nur in Bezug auf die gerade bestehenden äusseren Verhältnisse und die jeweiligen Körperzustände.

Die Kleidung ist etwas je nach den Individuen und Lebensgewohnheiten Verschiedenes, auch Alter, Geschlecht erfordern ihre Berücksichtigung.

Nennen wir die in bester Weise den Bedürfnissen des Körpers sich anpassende Kleidung eine Normalkleidung, so ist damit aber nicht, wie die Empiriker angenommen haben, gesagt, dass es überhaupt nur eine einzige Lösung unserer Aufgabe gibt. Es ist sehr wohl möglich, dass das Problem einer zweckmässigen Kleidung eine mehrfache Lösung finden kann und somit mehrere Normalbekleidungsweisen« gleichberechtigt sind.

Aus diesem folgt wieder von selbst, dass es ebenso wenig wie man erwarten darf eine einzig giltige Normalkleidung nach Anordnung, Dicke, Schnitt aufzufinden, es auch eine ausschliesslich als normal zu bezeichnende Webweise, welche mit Variation der Dicke und des Schnittes Allem gerecht würde, als eine Art Universalgewebe, nicht geben kann.

Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass man vielleicht in Sachen der Bekleidung am Liebsten Alles dem persönlichen Empfinden zu überlassen geneigt sein dürfte. Doch wäre dies ein Missgriff. Die Ordnung nach dem Behaglichkeitsgefühl gelingt nicht Jedem, denn dieses Gefühl ist bei manchem stumpf, unentwickelt, variabel. Es ist durchaus nicht Jedermann gegeben die Empfindungen, welche die Kleidung erregt und welche z. B. ein Zeichen anormaler Bekleidung sind, richtig zu deuten und sich darnach einznrichten. Daher sieht man auch tagtäglich Leute, die man nach dem individuellen Empfinden als offenkundig unzweckmässig bekleidet betrachten muss. Die stumpfen Sinne und die geringe Beobachtungsgabe gewährleisten meist nur die Wahrnehmung ganz offenkundiger Belästigungen und Nachtheile einer Bekleidung. Zwischen dem sicher Schädlichen und dem ideal Zweckmässigen hat die Natur ein weites Feld und einen grossen Spielraum für die Wilkur der Einzelnen gelassen, aber nicht jede Handlung innerhalb dieser Grenzen ist gleich gut und gleich empfehlenswerth. Die wissenschaftliche Untersuchung muss uns daher auf diesem Gebiete an die Hand gehen und mit Gründen entscheiden, was wir als zweckmässigste Lösung eines Problems anzusehen haben.

Eine Eigenschaft, die uns gerade bei der Bekleidung recht nachtheilig wird, ist die Gewöhnung. Unzweckmässige Besonderheiten einer Kleidung veranlassen uns durchaus nicht immer disselben abzulegen und durch eine andere zu ersetzen, sondern man richtet sich eben nach der Kleidung ein und accommodirt sich dieser. Dieser Fall ist ein ungemein häufiger. Die Einwirkung der Kleidung auf unsere Lebensgewohnheiten ist eine sehr mächtige. Man sagt Kleider machen Leute mit Bezug auf äussere Eigenschaften der Kleidung und das Ansehen, welche die Kleidung verschafft. Man kann dies Wort aber mit ebenso viel Recht in anderem Sinne gebrauchen. Unsere Eigenschaften und Leistungen hängen ungemein von der Kleidung ab, sie bedingt und begrenzt unsere Leistung en und Leistungsfähigkeit.

Für bestimmte Fälle müssen wir zu genauen Vorschriften kommen, nämlich für solche, in welchem dem Einzelnen die Art der Kleidung vorgeschrieben und die Kleidung aus öffentlichen Mitteln bestritten wird.

Solche Fälle sind die Anstaltskleidung in Krankenhäusern, Instituten, Waisenhäusern, die militärische Kleidung, Dienstkleider der Postverwaltung, Gefängniskleidung u. s. w.

Alle diese Einrichtungen sind ausserordentlich reformbedürftig, und hängt man aus falsch bemessener Sparsamkeit, aus Gewohnheit und Interesselosigkeit vielfach an recht veralteten Gebräuchen.

## Die Function der Kleidung vom hygienischen Standpunkt.

Eine normale Beschaffenheit der Kleidung ist gegeben, wenn letztere allen Anforderungen in zweckentsprechender Weise entgegen kommt; diese ihre Funktion hat man oft genug besprochen. Die Darlegungen haben aber meist das Mangelhafte an sich, dass der grössere Theil auf Annahmen und nur der kleinste Theil auf experimentell zu erweisende Thatsachen sich stützte. Zwischen den beiden Gebieten des Bewiesenen und Beweisenden wird eine Grenze zumeist nicht gezogen.

Die lebenswichtigste Funktion der Kleidung betrifft ihre wärmeregulatorische Aufgabe.

Die Anschauungen über die Wärmeregulation bei dem Menschen sind in weiteren Kreisen recht unzutreffende. Man begreift schablonenhaft und mechanisch unter wärmeregulirender Thätigkeit immer nur die Fähigkeit der Kleidung, den Wärmeverlust zu verhindern, nimmt dieselbe also nur in dem Sinne der von mir sogenannten chemischen Regulation.

Bei der Frage, wie die Bekleidung wirkt, hat man, wie ich schon mehrfach betont habe, zwei wesentliche Bedürfnisse zu trennen,

a) Die Kleidung hat in vielen Fällen die Function, eine übermässig grosse Wärmeabgabe des menschlichen Körpers zu verhüten und trotz einer kühlen Umgebungstemperatur den

148 Experimentelle Untersuch. über die modernen Bekleidungssysteme.

Menschen in seinem Stoffverbrauch auf ein Minimum einzuschränken.

Der Schutz, den sie uns in dieser Hinsicht gewährt, hat dem Menschen die Möglichkeit geboten, klimatischen Schwierigkeiten zum Trotz, bis in die arktischen Zonen vorzudringen.

Wie meine Untersuchungen dargethan haben, ist die menschliche Kleidung durch ihre Grundsubstanz, wesentlich aber durch den Luftgehalt als sehr schlechter Wärmeleiter zu betrachten. Die anliegenden Theile, Haut, Fettgewebe, Muskel dagegen sind wegen ihres Wasser- und Fettgewebes verhältnismässig gute Wärmeleiter und stehen durch den Blutkreislauf in stetem Wärmeaustausch mit dem Innern des Organismus. Jedes einzelne Zellgebiet besitzt in den Capillargefässen eine Entwärmungsanlage, die, ohne an den Durchtritt der Wärme durch Leitung zu grosse Anforderungen zu stellen, die Wärme durch Transport nach Aussen bringt. Undurchblutet oder wenig durchblutet sind in der Regel nur die der Oberfläche nahen Schichten. Im Verhältnis aber zu diesen ist dabei das Leitungsvermögen in der Kleidung ausserordentlich klein. Fett gewebe und Muskelfleisch eines nicht abgemagerten Thieres sind im Wärmeleitungsvermögen nicht so verschieden, als man, allerdings nur einer Meinung folgend, anzunehmen pflegt. Wie immer man sich die Beziehungen der Kleidung zum Menschen denken mag, die Rückwirkungen müssen sehr erhebliche sein.

Die Auflegung eines sehr schlechten Wärmeleiters auf die Haut verringert die Wirkung irgend eines auf die Aussenseite der Kleidung treffenden thermischen Einflusses.

Die Kleidung setzt, indem sie den Austausch der Wärme erschwert, die Rückwirkung der äusseren abkühlenden Verhältnisse auf die Haut herab, und muss also ähnliche Erscheinungen hervorrufen, wie sie sich bei einem völlig Nackten bei steigender Luftwärme ausbilden, oder wie die Luftwärme im allgemeinen auf den Körper ausübt¹). Die Wirkungen der steigenden und fallenden Temperatur auf den Menschen sind uns nach manchen

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, XXIII, S. 13.

Richtungen hin bekannt. Mit steigender Lufttemperatur nimmt z. B. die durch Strahlung verlorene Wärme ab, wie ich zuerst durch Messungen mit der Thermosäule gezeigt habe. Weiter hat sich ergeben, dass der Wärmeverlust durch Leitung und Strahlung zusammengenommen mit steigender Luftwärme für bekleidete und unbekleidete Körpertheile sinkt1). Weiter habe ich darthun können, dass die Oberflächentemperaturen unserer Kleidung mit zunehmender Wärme auch zunehmen, aber in geringerem Maasse als die Luftwärme steigt\*). Die Hauttemperatur unter der Kleidung bleibt innerhalb weiter Grenzen der Einwirkung von Kälte und Wärme ungeändert, um sich aber, wenn man extreme Einflüsse wirken lässt, im Sinne des thermischen Reizes schliesslich zu ändern. Neben dieser Wirkung auf Strahlung und Leitung findet aber auch eine Aenderung des dritten Hauptweges der Wärmeabgabe, der Wasserverdampfung, statt; Lewaschew und ich haben vor Kurzem zuerst in quantitativer Hinsicht diesen Einfluss der Temperaturschwankungen auf die Wasserdampfausscheidung dargelegt. Wie ich zuerst an Thieren erkannt habe, sind die Schwankungen gerade des Wärmeverlustes durch Verdunsten des Wassers ausserordentlich wechselnd und nur ihre Kenntnis kann im Zusammenhang mit den Verlusten durch Strahlung und Leitung ein richtiges Bild geben.

Inwieweit Schwankungen der Kälte und Wärme Einfluss auf den Stoffumsatz des Menschen ausüben, ist mehrfach, aber mit wechselndem Ergebnis untersucht worden. Beim Thier, wenigstens bei hungernden Thieren, und niederen Temperaturen gelingt es leicht, die eine Wirkung zu zeigen, dass innerhalb gewisser Grenzen ihr Stoffumsatz und ihre Wärmebildung von der Temperatur abhängig sind.

Beim Menschen stehen der Ausführung der Versuche Schwierigkeiten und Bedenken entgegen. Bei der Benützung sehr kurzer Versuchszeiten kommt man, wie ich mich schon im Jahre 1887 an Versuchen, welche nicht der Veröffentlichung

<sup>1)</sup> Rumpel, Archiv für Hygiene, X.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, XXIII, S. 31.

übergeben wurden, überzeugte, so gut wie zu gar keinem Ergebnis. Volle Tagesversuche, wie an Thieren, sind aus äusseren Gründen meist unmöglich; auch Experimente von 5 und 6stündiger Dauer scheitern meist daran, dass der Mensch eine ganz ausgesprochene Scheu vor stärkerem Frieren besitzt, und nur bei diesen Graden der Kältewirkung würden analoge Ergebnisse wie bei Thieren zu erzielen sein.

Immerhin liegen genügend Thatsachen vor, welche zeigen, dass beim Menschen bei Einwirkung der Kälte der Stoffumsatz gesteigert wird. Einige wenige Versuche sind schon von Voit Bei der von mir und Lewaschew unterangestellt worden. suchten Person zeigte sich auch beim Uebergang von 20° auf 150 die COz-Ausscheidung vermehrt; ebenso war es bei zwei anderen Versuchspersonen, welche ich untersucht habe. Bei Person F. war im Mittel mehrerer Versuche die stündliche Wärme-

production:

| bei | 14,10 | 102,1 | Cal. |
|-----|-------|-------|------|
| •   | 17,60 | 83,6  | •    |
| >   | 21,90 | 75,1  |      |
| •   | 25,20 | 86,7  | •    |

|    | bei Person H. |      |      | bei Person Br. |         |          |
|----|---------------|------|------|----------------|---------|----------|
| be | i 15°         | 84,8 | Cal. | die C          | O2-Ausi | scheidun |
| >  | 20°           | 78,6 | >    | bei            | 110     | 28,4     |
| >  | 230           | 73,4 | >    | >              | 250     | 24,0     |
| >  | 25°           | 82,7 | >    | >              | 340     | 26,2.    |
| >  | 290           | 86.6 | >    |                |         |          |

Noch eingehender hat Wolpert in Versuchen, welche in vorläufiger Mittheilung') vorliegen, für die Temperatur von 4º bis 40º die Frage geprüft, mit den gleichen hier berichteten Ergebnissen. Bei niederen Temperaturen steigt die Kohlensäureausscheidung, erreicht bei dem Temperaturgrad, welchen man gewöhnlich als Stubenwärme bezeichnet, ein Minimum, und steigt von da ab mehr oder minder rasch an. Die Grenze des Ansteigens hängt sehr von der Art der Ernäh-

<sup>1)</sup> Hygienische Rundschau, 1897, S. 641.

rung, von der Nahrungszufuhr und dem Nahrungsmangel, aber auch von Nebenumständen, wie der Luftfeuchtigkeit, und wohl auch von der Arbeitsleistung ab.

Bei kräftiger gleichmässiger Arbeit hat die Schwankung der Lufttemperatur nicht den allergeringsten Einfluss auf die Stoffzersetzung. Beim Ruhenden lässt sich die kühlende Wirkung der Luftbewegung leicht darthun, sie erzeugt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Aenderung des Stoffumsatzes.

Auf eine interessante, von Wolpert gefundene Thatsache muss ich an dieser Stelle noch aufmerksam machen. Bei Temperaturen zwischen 35 und 40° hat Wolpert an einem Mann in leichter Sommerkleidung nachgewiesen, dass die CO<sub>I</sub>-Ausscheidung kleiner werden kann, als es bei etwas unter dieser Temperaturgenze liegenden Temperaturen der Fall ist. Ich komme auf diese, im ersten Augenblick befrendende Thatsache später noch zurück.

Der Ablauf jener Erscheinungen, welche man als Wärmeregulation bezeichnet, ist ziemlich complicirt; bereits bei den Thieren<sup>1</sup>) habe ich auf die complicirenden Umstände aufmerksam gemacht, und noch vielleicht etwas verwickelter sind die Verhältnisse bei dem Menschen. Nach meiner a. O. ausgesprochenen Meinung bedienen wir uns im allgemeinen der Kleidung, um uns der Wirksamkeit der chemischen Wärmeregulation zu entziehen, weil wir dann von den Schwankungen äusserer thermischer Verhältnisse in hohem Grade unabhängig werden<sup>3</sup>).

Die praktische Erfahrung lehrt, dass wir eine Verstärkung der Kleidung vornehmen, wenn stärkere abkühlende Aussenbedingungen auf uns wirken, die Analogie zur Wirkung der Wärmeschwankungen auf den menschlichen Organismus erfordert, dass wir auch der Bekleidung die Fähigkeit zuschreiben, uns vor solchen Abkühlungen, welche die Stoffzersetzung erhöhen, zu bewähren.

<sup>1)</sup> Biolog. Gesetze, Marburg.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, XXIII, S. 35.

Mehr nebensächlicher Natur ist für diese Betrachtungen die Frage, wie unter Umständen die Kälte eine Mehrzersetzung erzeugt.

In neuerer Zeit hat man dem normalen Menschen die Befähigung abgesprochen, dass auf ihn die Kalte in der Weise mehrend auf den Stoffumsatz einwirke, ohne gleichzeitig heftige Bewegungen oder Zittern auszulösen<sup>1</sup>).

Die ganze Frage hat mehr Bedeutung für den Physiologen und weniger für die praktischen Ziele der Hygiene, für letztere handelt es sich ja wesentlich nur darum, dass die Kleidung thatsächlich die unangenehmen Wirkungen der Kälte auf den Organismus verhütet, während die Art und Weise, in welcher der Organismus die durch ungenügenden Wärmeschutz bedingte Mehrzersetzung besorgt, entschieden in zweiter Linie steht. Nach den in meinem Laboratorium angestellten Versuchen geht man viel zu weit, wenn man jede Mehrproduction an Wärme auf eine Zunahme der willkürlichen Bewerungen beziehen will.

Ich habe mehrfach bei längerer Einwirkung kühler Umgebungstemperatur auf völlig Nackte beobachtet, dass Gänsehaut, starker Frost empfunden werden kann, ohne eine Vermehrung der Kohlensäureausscheidung hervorzurufen; wie auch anderseits die Wirkung einer Abkühlung auf eine Vermehrung des Stoffumsatzes sich zeigen kann, bei Gefühl der Kühle ohne unangenehmere Empfindung und Schüttelfrost. Das Behaglichkeitsgefühl liegt jedenfalls ausserhalb der Zone der chemischen Wärmeregulation, die Grenze desselben ist nach inneren Zuständen verschieden, zum Theil von der Gewöhnung abhängig.

Man kann in 4-6 stündigen Experimenten die wärmende Wirkung der Kleidung darthun, nur muss man hiezu niedere Lufttemperaturen wählen. Bei einem Mann wurde beobachtet bei 11-12°:

| • | bei Sommerkleidung (3-4 mm stark am Rumpf)   | 28,4 g CO <sub>1</sub> |
|---|----------------------------------------------|------------------------|
|   | Kleidung mit mässig starkem Winterüberzieher | 26,9 > >               |
|   | Kleidung und Pelzrock                        | 23,6 > >               |

Löwy, A., Ueber die Wärmeregulation des Menschen. Pflüger's Archiv, XLV, S. 625.

Bei hohen Lufttemperaturen und dem Vergleich zwischen nackt und leichtbekleidet ergeben sich andere Verhältnisse, aus Gründen, welche nach den oben mitgetheilten Versuchen zu beurtheilen sind.

 Der ausgiebigste Mechanismus, mittelst welchem wir uns gegen starke Kältegrade schützen, ist, wo es an genügender Kleidung fehlt, die Muskelbewegung.

Vom ökonomischen Standpunkt ist die Anschaffung guter Kleider weit billiger als die Mehrausgaben für die reichlichere Ernährung, oder die Mehrausgabe für Beheizung. Es ist daher schwer begreiflich, dass man vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege und für die Hebung der Noth in den Wintermonaten nur Interesse hat für die Abgabe von Nahrungsmitteln und Brennmaterial, und dass man so wenig und fast nur ausnahmsweise daran denkt, durch Verbesserung der Kleidung einem Uebelstand abzuhelfen, somit auch einen Faktor der öffentlichen Noth zu beseitigen.

Die Kleidung befähigt also den Menschen, bei absoluter Körperruhe und kleinstem Stoffverbrauch niedere Temperaturgrade zu ertragen.

b) Die Verhinderung einer abnorm hohen Wärmeabgabe ist keineswegs das alleinige Ziel der Kleidung. Wir tragen häufig Kleidung bei Temperaturen, bei welchen man auch im nackten Zustande, ohne deshalb einem vermehrten Stoffumsatz zu unterliegen, bestehen könnte.

Versuchsperson Br. wurde an vielen Tagen in je 4-6 stündigen Experimenten nackt und bekleidet untersucht. Die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung war bei 34°:

nackt leichte Sommerkleidung 27,1 g CO<sub>2</sub> 26,2 g CO<sub>2</sub>.

Die Unterschiede in der CO2-Ausscheidung sind so unbedeutend, dass man von einer Rückwirkung der Kleidung nicht wohl reden kann. Man kann auch die Temperatur noch um eine Anzahl von Graden tiefer wählen, ohne eine Aenderung in der Relation zwischen »nackt« und »bekleidet«.

Wir tragen die Kleidung ungemein häufig im Zustande körperlicher Bewegung und Arbeit; in diesen Fällen ist in der Regel eine Mehrproduction an Wärme gegenüber der Ruhe vorhanden, und wie in meinem Laboratorium zuerst gezeigt wurde, üben Schwankungen der Wärme der Umgebung dann nur insoferne Einfluss auf den Menschen, als sie seine Wasserdampfabgabe variiren. Mehrung und Minderung der Kleidung wirkt ebenso wasserdampfmehrend und wasserdampfsparend, indem die Wärme entweder durch die Kleidung gestaut oder auch verringert wird. Und doch entbehren wir der Kleidung nicht gerne völlig unter diesen Umständen. Wenn man die eben gegebene Darstellung der Rückwirkung von Variation der Luftwärme auf den Körper betrachtet, so ist ganz bestimmt nachgewiesen, dass bei Temperaturen, die von der Blutwärme nicht weit abstehen, sich unverkennbar auch beim Menschen, ähnlich wie bei den Thieren. eine Zunahme der Wärmebildung und des Stoffumsatzes sich bemerklich macht. Wenn man also bei mittleren Temperaturen eine sehr warme undurchgängige Kleidung trägt, kann durch diese den Verhältnissen nicht entsprechende überwarme Kleidung sehr wohl Anstoss zu vermehrter Wärmeproduction gegeben werden.

Die Nothwendigkeit der Bekleidung des Culturmenschen resultirt zum Theil aus dem Gefühl der Decenz; aber es ist gewiss zu weit gegangen, wenn manche die Entstehung der Bekleidung ausschliesslich auf das Gefühl der Schamhaftigkeit zurückführen wollen. Die Kleidung bei hohen Lufttemperaturen ist nicht ausschliessliches Erfordernis der Sitte und Etiquette, und es gibt genug suchliche Gründe, welche die Bedeckung der Haut mit Kleidung als rationell erscheinen lassen, auch wenn sich thermische Gründe dafür nicht geltend machen lassen.

Manche Hautstellen ertragen selbst starke Abkühlungen entschieden gut, wie das Gesicht und die Haut der Hände; anders wiederum sind empfindlicher, wie Theile des Halses, des Bauches. Plötzliche energische Schwankungen der Wärmeabgabe führen dann zu Störungen der Gesundheit. Auch bei hohen Lufttemperaturen sind zeitweise rasche Abkühlungen recht wohl möglich; plötzliche Windbewegung, intensive Verdunstung von Wasser an der Hautoberfläche können in dieser Hinsicht in Frage kommen.

Bei dem Tragen eines Bekleidungsstückes steigt im allgemeinen, dem Zustande der Nacktheit gegenüber, die Hauttemperatur; schon eine einfache Lage Stoff kann dies erreichen. Der Schutz nach dieser Richtung hin ist dem Menschen angenehm.

Im nackten Zustande ist auch bei hohen Lufttemperaturen die Haut niedriger temperirt als bei Bekleidung, und in etwas kühler Umgebungstemperatur, bei welcher wir nackt, allerdings unter Sinken der Blutwärme, einige Stunden hinbringen können, sinkt die Oberflächentemperatur der Haut am Rumpf wie an den Extremitäten binnen kürzester Zeit um 5—6". Das Gefühl der Kühle wird durch jede noch so leise Windströmung gesteigert und unangenehmer. Die Hände werden starr und im Gebrauche nngeschickt.

Ist die Haut nackt, so dringt die Kühle bis zu einem gewissen Grade in die Haut selbst ein; ein Kleidungsstück verlegt diese Zone an die Oberfläche des Stoffes. Jedes Kleidungsstück gewährt für den Nothfall eines ungewöhnlichen Temperatursturzes einen variablen Schutz durch Zwischenlsgerung von Luft.

Der Wärmestrom, wie er durch Leitung bei einem grossen Temperaturgefälle sich ausbildet, also unterhalb einer Kleidung gegeben ist, ist verschieden von dem Wärmeverlust an nackter, feuchter Haut, wobei eine starke Verdunstung entstehen kann. Die Verdunstungskälte ist leicht wechselnd; sie hängt von der Luftbewegung sehr ab. Der Wärmeverlust durch Leitung bei bewegter Luft ist verschwindend klein gegenüber dem Wärmeverlust bei Verdunstung.

Eine gewisse Hautwärme kann also als etwas Förderliches und Zweckmässiges angesehen werden; vielleicht ist die richtige Function in wärmeregulatorischer Hinsicht im allgemeinen an die Existenz einer Hautbedeckung gebunden. Die Kleidung muss als eine Einrichtung angesehen werden, welche durch ihre specifische Wärme ein Wärmereservoir darstellt, das bei plötzlicher stärkerer Abkühlung den Kältereiz nicht in seiner vollen Wucht die Haut treffen lässt, sondern zunächst von seinem Vorrath abgibt und einen gemässigten Temperatursturz zu vermitteln geeigenschaftet ist.

Variable Abkühlungen wirken sehr unangenehm, wenn sie den Körper zur Anspannung seiner wärmeregulatorischen Function zwingen, und zwar nicht minder störend, wenn dies bei niedriger Lufttemperatur, oder auch bei höheren Wärmegraden geschiebt; nur sind die in Thätigkeit gesetzten Mittel in beiden Fällen nicht dieselben und ebenso der Empfindungskreis ein verschiedener.

Die Bedeutung der Kleidung für die Regulirung des Wärmestroms und für die Behinderung plötzlicher hochgradig störender Empfindungen ergibt sich aus einer kurzen Berechnung. Ich habe gefunden, dass bei einem Manne von 70 kg¹) bei 17,5° C. die durch Strahlung und Leitung verlorene Wärmemenge im Tag 2014 Cal. ausmacht = 3,73 cal. pro 1 qcm Oberfläche in der Stunde = 0,062 cal. pro 1 Min. und 0,001 cal. pro 1 Sec. Die Menge der strahlenden Wärme, welche man unangenehm empfindet, beträgt 0,035 cal. pro 1 Min. = 0,0006 cal. pro 1 Sec.

Die Kleidung hat ein mittleres spec. Gewicht von 0,27%, die Sommerkleidung 0,36; da die spec. Wärme der Wollstoffe zu 0,5 bis 0,6 angenommen werden kanns, so würden 0,16 bis 0,22 cal. genügen, um 1 ccm Kleidung um 1° zu erwärmen. Falls die Kleidungsdicke 1 ccm ausmacht, würde die Meuge der Wärme, welche aus dem Körper abströmt, für die Secunde 0,001 sein. Sie würde also erst in 160 bis 220 Sec. hiereichen, die Temperatur um einen Grad steigen zu

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 69.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, XV, S. 46.

<sup>3)</sup> Die von Holz (Cellulose) schwankt zwischen 0,5--0,7. Péclet, Sur la chaleur, T. I, p. 606, IV. édit. Rubner, Arch. f. Hyg., XXIV, S. 300

<sup>4)</sup> Im Winter beträgt sie weit mehr, im Sommer etwas weniger.

lassen, wenn ein neues Hindernis für den Wärmeabstrom entsteht, oder entsprechend sinken lassen, wenn eine Begünstigung der Wärmeabgabe eingetreten ist, welche einem ähnlichen Wärmeverlust entspricht, wie die Production im Körper sie darstellt.

Durch diese Eigenschaft wirken also die Kleider unter allen Umständen mildernd ein auf die thermischen Reize, welche durch die Schwankungen der Aussenbedingungen unsere Körperoberfläche treffen. Namentlich bei der Schweisssecretion macht sich durch die rasche Verdunstung eine Temperaturabnahme der Haut geltend, welche bei trockener Haut nur bei den extremsten Wintertemperaturen auftreten würde; gerade dann erscheint uns also die Bekleidung von Werth, weil sie die raspidesten Temperaturstürze an ihre Oberfläche verlegt und so die Haut schützt.

Wichtig ist auch der Schutz, den wir gegenüber den raschen Abkühlungen und dem rapiden Wechsel durch den Wind in oben gedachter Weise erhalten. Für den Europäer kommt die Kleidung als Mittel zur Verhütung der Insolation in Betracht. Gröbere Stösse, Verletzung durch Insekten, spitze Gegenstände wehrt die Haut ab. Schmutz und Staub treffen in erster Linie die Kleidung. Sie ist eine künstliche und recht vortheilhafte Oberhaut, der wir alle möglichen unangenehmen Aufgaben übertragen, welche sonst die Haut selbst zu leisten hätte.

Die Vorzüge einer bedeckten Haut gegenüber der völligen Nacktheit sind also ganz unverkennbare; für unsere klimatischen Verhältnisse hat die Frage, inwieweit man die Haut unbedeckt lassen kann, mehr theoretisches als praktisches Interesse. Die eben angestellten Erwägungen lassen es aber für die weisse Rasse in den Tropen selbst unter ungünstigen thermischen Verhältnissen als angezeigt erscheinen, eine, wenn auch aus einfacher Lage bestehende Kleidung zu trägen.

Die uns eben beschäftigende Frage bedarf aber mit Rücksicht auf die thermische Einwirkung der Kleidung auf den Menschen noch einer eingehenden Betrachtung. Man darf nicht schematisch die Wirkung der Kleidung bei hohen Temperaturen der Luft auch in einer Einsparung von Nahrungsstoffen sich denken, bzw. erwarten, dass sie irgend einen nennenswerthen Einfluss auf den Stoffumsatz äussern.

Denken wir uns den Menschen im Hungerzustande und nackt, so wird nach Analogie mit den von mir an Thieren angestellten Versuchen zu erwarten sein, dass derselbe bei niederen Temperaturen eine grössere Stoffzersetzung hat, als bei höheren Luftwärmen. An dieses Gebiet der chemischen Wärmeregulation würde sich ein Temperaturintervall anschliessen müssen, innerhalb welcher trotz Aenderung der thermischen Verhältnisse in der Umgebung ein Einfluss auf die Stoffzersetzung nicht wahrnehmbar ist, die physikalische Regulation, endlich eine Grenze, von welcher ab, trotz steigender Luftwärme, der Stoffumsatz steigt. Im Gebiete der physikalischen Regulation habe ich bei Hunden beobachtet, dass innerhalb eines gewissen Temperaturintervalles Aenderungen der Luftwärme gar keine sichtbare Aenderung der Funktionen herbeiführt, während zumeist die Aenderung der Wasserdampfausscheidung für die Beseitigung der überflüssigen Wärme sorgt.

Die Grenze der chemischen und physikalischen Regulation liegt bei hungernden Hunden und Meerschweinchen zwischen 25 bis 30° C.¹); die Behaarung verschiebt diesen Punkt. Noch weit wichtiger ist aber die Nahrungsaufnahme. Beim gefütterten Meerschweinchen habe ich zuerst erwiesen, dass schon bei 20° nur mehr 9,7% des ausgeschiedenen CO2 durch Erhöhung der Luftwärme eingespart werden können. Die Grösse, um welche diese Verschiebung zwischen den beiden Arten der Regulation eintritt, hängt ganz von der Menge der durch die Nahrung erzeugten überschüssigen Wärme ab³).

Auch bei dem Menschen habe ich schon gezeigt, dass er bei leichter Bekleidung und mässiger Nahrungsaufnahme ein

<sup>1)</sup> Biolog. Gesetze, S. 14 und Archiv für Hygiene.

Mittheil, d. bayr. Akad. d. Wissensch., 1885, S. 452 u. Arch. f. Hyg. XI, S. 209.

Minimum des Stoffverbrauches bei 20 bis 23° hat¹), von welchem nach der niederen wie hohen Temperatur hin die CO₂ steigt.

Wenn wir annehmen, dass beim Nackten, wenn dessen Hautwärme die normale Blutwärme nicht übersteigt, etwa bei 37", Wärme durch Leitung und Strahlung nicht mehr abgegeben werden kann, so versteht es sich von selbst, dass es beim Menschen eine Anzahl von Temperaturgraden geben muss, um welche die Luftwärme sinken darf, ehe eine Vermehrung der Stoffzersetzung durch einwirkende Kälte zu erwarten ist und das Gebiet der physikalischen Regulation verlassen wird. rasirte hungernde Hund gelangt etwa bei 30° an die Grenze der chemischen Regulation<sup>2</sup>); im gefütterten Zustand würden noch niedrigere Temperaturgrenzen erreicht werden können. der Mensch auch nicht einen unmittelbaren Vergleich mit dem Thierexperiment zu, so darf aus dem Dargelegten und dem Umstande, dass der normale Zustand des Menschen die entsprechende Nahrungsaufnahme voraussetzt, eine ziemlich tief stehende Grenze für die zersetzungsmehrende Wirkung der Abkühlung angenommen werden.

Bestimmte Angaben hierüber zu machen, ist mir zur Zeit unmöglich, da mir Versuchspersonen, welche Tage lang bei 26 oder 27° im nackten Zustand einem Experiment sich unterwerfen, nicht in die Hand gekommen sind. Ohne solche langdauernde Experimente ist ein für die praktische Beurtheilung wichtiges Ergebnis nicht zu erlangen. Für kürzere Zeiten von 5—6 Stunden kann man am nackten Europäer, wie bei Schwarzen darthun, dass bei etwa 27° und bei Nahrungsaufnahme das Gebiet der chemischen Regulation nicht erreicht ist\*). Wenige Grade unter dieser Grenze gelingt es nur der fortwährenden Ueberredung, die Versuchspersonen zum Aushalten im kühlen Raum und bei Ruhe zu bewegen.

Aus diesen kurzen Darlegungen ersieht man, dass für sehr viele Fälle, in denen wir uns der Klei-

<sup>1)</sup> Rubner und Lewaschew, Archiv für Hygiene, Bd. XXIX, S. 1.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XX, S. 368.

<sup>3)</sup> Näheres über diese Experimente an anderer Stelle.

dung bedienen (Sommermonate, hohe Zimmertemperaturen), die Kleidung überhaupt keine Einwirkung auf den Stoffumsatz äussern kann, während manche schematisch meinen, es müsse unter allen Umständen, so lange die Aussertemperatur niedriger ist als die Hauttemperatur, eine solche Wirkung vorhanden sein. Wenn man aus meinen vor vielen Jahren schon publicirten Untersuchungen über die Wärmeregulation, und namentlich auch aus den Versuchen über die Wasserdampfabgabe, welche einem grossen Leserkreis ganz unbekannt geblieben zu sein scheinen, die richtigen Consequenzen gezogen hätte, würde man nicht auf Irrwege gerathen sein.

Es scheint mir wichtig zu sein sein, darauf aufmerksam zu machen, dass Stoffwechsel und Lufttemperatur in einer Function stehen, welche in graphischer Darstellung eine Curve bilden, welche Maxima bei hoher Kälte und Wärme aufweist; das Steigen des Stoffumsatzes bei hoher Luftwärme beginnt übrigens nicht, wie man wohl zumeist angenommen hat, bei Zunahme der Blutwärme, sondern schon früher. Daher kann bei übermässig schwerer Bekleidung nicht nur jede Verminderung des Stoffumsatzes ausbleiben, sondern sogar eine Steigerung desselben zu Stande kommen. Nur bei ganz bestimmt gewählten Versuchsbedingungen gelingt es, von mittleren Temperaturen ab, einen stoffumsatzvermindernden Effect der Kleidung zu zeigen.

Die Wirkung der Kleidung äussert sich also vielfach dadurch, dass sie für den Wärmeverlust durch Leitung und Strahlung ein Hindernis bildet. Für den Mann, den ich näher untersucht habe, würde sie von 25 bis 26° ein solches Hindernis darstellen. Je mehr man Kleidungsstoffe trägt, um so mehr wird der Wärmeverlust durch Leitung und Strahlung gehemmt, wie ich dies zuerst in Versuchen mit dem Armcalorimeter und auf andere Weise erwiesen habe! Je geringer das Leitungsvermögen der Stoffe, je grösser die Dicke.

Biolog, Gesetze, a. a. O. Archiv für Hygiene, Bd. XI, 8, 198, 213, 221, 255 u. ff.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. IX, S. 51 ff.

um so weniger kann Wärme nach aussen gelangen, bis schliesslich der Wärme, welche sonst im nackten Zustand bei 25 bis 26° zu Verlust ging, der Weg völlig verlegt ist 1).

Im selben Maasse, wie diese Hemmung wirkt, schaffen dann zwei Mittel die überflüssige Wärme aus dem Körper weg, die steigende Hautwärme an den bekleideten und unbekleideten Stellen und vor allem die Verdunstung von der Haut.

Ihrer zweiten Aufgabe, eine vor Insulten aller Art schützende Oberhaut zu sein, wird die Kleidung also nur durch eine Aenderung der Art des Wärmeverlustes und zwar zumeist unter Erhöhung des Wasserverlustes durch die Haut gerecht, auf welchtetzeren Fall wir später noch näher eingehen werden. Der Bekleidete hat also unter Umständen eine Haut, deren Drüsenthätigkeit energisch in Anspruch genommen wird, deren Blutfülle eine andere, und deren Oberflächenbeschaffenheit durch die sich ansammelnde Feuchtigkeit eine Aenderung erlitten hat. Diese Veränderungen geben der Hautpflege ganz bestimmte, bedeutungsvolle Ziele.

Die Kleidung kann bei hohen Temperaturen sehr wohl zu einer Ueberwärmung des Körpers führen, wenn sie nicht nur Strahlung und Leitung unterdrückt, sondern zugleich der Wasserverdunstung Hindernisse bereitet. Die Temperatursteigerung des Blutes kann unter derartigen Verhältnissen die Gesundheit nicht nur vorübergehend stören, sondern das Leben geradezu gefährden.

Die Kleidung wirkt bei hohen Lufttemperaturen nicht allein durch ihr Wärmeleitungsvermögen, sondern namentlich noch durch die eigenartigen Feuchtigkeitszustände der Kleidungsluft, und die Schwierigkeiten, welche sie unter Umständen dem Eindringen der Luftbewegung entgegensetzt.

Nur mit einer gewissen Voreiligkeit würde man aber den Schluss ziehen, dass allemal mit dem Tragen der Kleidung in solchen Fällen, in denen sie offenkundige Ueberwärmung hervorruft, auch mit einer mehr oder minder starken Vermehrung der

<sup>1)</sup> Siehe auch Archiv für Hygiene, Bd. XXIII, S. 31.

Wasserverdampfung Hand in Hand gehen muss. Bestimmte Eigenthümlichkeiten der Kleidung können auch dahin führen, wie später näher auseinandergesetzt werden soll, dass eine theoretisch zu erwartende Mehrabgabe von Wasserdampf durch einen compensirenden Vorgang wieder abgeglichen wird.

Wärmeschutz und Ueberwärmung sind zwei wesenliche Wirkungen, die nur die Kleidung vermitteln kann. Auf welche Eigenthümlichkeiten der Gewebe beide Vorkommnisse zurückgeführt werden müssen, und welche experimentell mesbaren Eigenschaften ausschlaggebend für die Beurtheilung in dieser Hinsicht sind, lässt sich unschwer angeben.

Maassgebende und wesentliche Eigenschaften sind: Dicke der Stoffe und Leitungsvermögen, Wärmestrahlung. Die Dicke der Stoffe hat bei der Beurtheilung insofern besonderen Werth, als man für praktische Fälle einerseits wissen muss, wie viele Lagen dazu gehören, einen bestimmten Temperaturschutz zu ernöglichen, oder andererseits zu erörtern, inwiweit man in der Lage sei, der Ueberwärmung vorzubeugen, was gleichfalls von Werth sein kann. Die Feststellung der Dicke der Stoffe gehört, wie sie mit Hilfe des von mir angegebenen Sphärometers¹) ausgeführt wird, zu den einfachsten Aufgaben. Je dünner der Stoff, um so minderwerthiger ist der Wärmeschutz, weil aus praktischen Gründen die Zahl der Stofflagen keine beliebige sein kann.

Die wärmenden Eigenschaften der Stoffe sind weiter abhängig von dem Leitungsvermögen der Stoffe<sup>†</sup>); ein Vergleich der Gewebe in dieser Hinsicht kann nach verschiedenen Gesichtspunkten hin vorgenommen werden. Die praktisch wichtigen Ziele eines solchen Vergleiches habe ich an anderer Stelle schon gegeben, sehe aber doch den Anlass gegeben, zur Vereinfachung der hygienischen Ausdrucksweise eine Definition und Bezeichnungsweise für die Wärmedurchgängigkeit zu besprechen und auch zu begründen, um eine Verständigung zu erleichtem und irrthümlichen Auffassungen zu begegnen.

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 44.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, XXIV, S. 265 u. 346.

Die wärmenden Eigenschaften eines Gewebes werden bei unseren Betrachtungen unter verschiedenen Umständen zur Berechnung herangezogen.

Ausser Betrachtung bleibt zunächst das Leitungsvermögen der compacten Wolle, Seide, Baumwolle u. s. w.; denn es ist dargethan, dass die Wärmeleitung innerhalb dieser Substanzen ungleich erfolgt, und dass die feste luftfreie Substanz der Wolle am schlechtesten, besser die Seide, am besten die Cellulose leitet. Darüber bedarf es im Folgenden keiner weiteren Untersuchungen.

Von Bedeutung ist der Einfluss der charakteristischen Webweise auf den Wärmedurchgang; es muss immer geprüft werden, ob einem Gewebe hinsichtlich seines Aufbaues ein besonderer Werth zuzusprechen ist, und ob es bekannte Typen der Webweise überflügelt. Die wesentlichen Grundeigenschaften, welche charakteristisch auf den Wärmedurchgang wirken, habe ich schon früher eingehend geschildert.

Um die Ausdrucksweise zu erleichtern, will ich das Leitungsvermögen, soweit dasselbe ausschliesslich von der Anordnung der Fäden im Gewebe') abhängig ist, typisches nennen. Dieses typische Leitungsvermögen bezieht sich bei allen in Betracht zu ziehenden und mit einander zu vergleichenden Geweben auf ein und das nämliche spec. Gewicht, d. h. auf die gleiche Raumfüllung des Calorimeters\*.

Ein Gewebe desselben Typus kann aber in sehr verschiedener Dichte hergestellt werden; die Dichte bemisst sich nach der Stoffmenge und dem Luftgehalt. Diese Eigenschaft ist also eine variable und gilt nur für die betreffende Handelswaare von bekanntem spec. Gewicht. Man wird bei der praktischen Beurtheilung der Gewebe das Wärmeleitungsvermögen auch kennen müssen, in wie weit es von dem natürlichen spec.

12

<sup>1)</sup> Und der Grundsubstanz.

<sup>2)</sup> Je 6 g Substanz.

Gewicht des Stoffes abhängig ist. Diese Grösse will ich in Zukunft zur Vereinfachung reelles Leitungsvermögen heissen.

Für das typische und reelle Leitungsvermögen sind die Einheiten: 1 qcm Fläche, 1 cm Dicke, 1 Sec. Zeit, die 1 g Cal. und 1º Temperaturunterschied.

Man bedarf schliesslich zur raschen Verständigung noch eines dritten Werthes; man wird sich fragen, wie viel Warme durch einen Stoff, den man in Anwendung zieht, hindurchgelassen wird. Dies ist leicht zu erfahren, wenn man in die Werthe für das reelle Leitungsvermögen noch die Dicke der Handelswaare einführt, dadurch verliert aber das Rechnungsergebuis die Berechtigung, noch Leitungsvermögen genannt zu werden. Zum Unterschied von den beiden anderen Bezeichnungen will ich die Menge von Wärme, welche durch 1 qcm Fläche bei 1° Temperaturdifferenz der Begrenzungsflächen, 1 Sec. Zeit, dem üblichen spec. Gewicht der Handelswaare, und für die übliche Dicke hindurchgeht den absoluten Wärmedurchgang nennen und diese Bezeichnung als Terminus technicus im Folgenden beibehalten.

Das typische Leitungsvermögen ist massgebend für eine principielle neue Erfindung; bietet aber noch keinerlei Anhaltspunkte zur definitiven Beurtheilung eines Gewebes.

Das reelle Leitungsvermögen ist ein variables im Verhältnis zum typischen, aber doch nicht beliebig, weil die Grundstoffe Wolle, Seide, Leinen, Baumwolle, nicht zu Geweben von beliebigen spec. Gewichten sich verarbeiten lassen.

Der absolute Wärmedurchgang ist zwar auch eine für Stoffe derselben Webart variable Grösse, aber auch wieder begrenzt und abhängig von der Art der Grundsubstanz, weil diese letztere der Herstellung dünner Stoffe durch ihre Eigenart ungleiche Schwierigkeiten bereitet.

Der absolute Wärmedurchgang bietet also einen kurzen Ausdruck für den Werth einer Handelswaare, wobei aller dings ein sehr variabler Factor, die natürliche Dicke der Stoffe, mit in Rechnung gestellt ist.

Wenn wir wissen, mit welcher Art von Bekleidung wir einen bestimmten Temperaturschutz erreichen, so lässt sich damit, wenn das Leitungsvernögen der Stoffe näher bekannt ist, berechnen, mit welcher Dicke der Schicht bei einer anderen Wahl eines Bekleidungsstoffes sich der gleiche Effect der Wärmehaltung erzielen lässt. Zwei in dieser Weise verglichene Bekleidungen nenne ich thermisch gleich werthig.

Kennt man diese Gleichwerthigkeit, dann lässt sich in vielen Fällen sofort entscheiden, welche Bekleidungsweise die rationellere ist. Wenn sich z. B. zeigt, dass die Last zweier thermisch gleichwerthiger Bekleidungen ganz ungleich ist, so besitzen wir damit ein wichtiges Criterium. Die menschliche Bekleidung krankt ja an dem Umstand, dass sie ausserordentlich viel mehr wiegt als der Pelz der Thiere. Schwere Kleidung ist eine unföthige Last, welche bei Bewegungen einen nicht zu vernachlässigenden Aufwand an Kraft erfordert und bringt auch noch manche andere Nachtheile mit sich. Zur Beurtheilung praktischer Fragen wird man also von der thermischen Gleichwerthigkeit in erster Linie ausgehen können.

Die thermische Aequivalenz kann ergeben, dass bei Ersatz eines Stoffes durch einen anderen die Zahl der Stofflagen vermehrt werden muss. Die Kleidung des Mannes wie der Frau besteht bei uns — tropische Verhältnisse ausgenommen — immer aus mehreren Lagen. Am häufigsten findet sich diese Sitte bei der Frauenkleidung. Sehr zahlreiche Stofflagen kann man nicht gerade als zweckmässig bezeichnen, weil die Vermehrung der Stofflagen durch Faltenbildung Hohlräume erzeugt, welche zwar zur Wärmehaltung beitragen können, aber doch das Unangenehme haben, dass sie eine rasch wechselnde Eigenschaft der Kleidung darstellen, welche gerade dann, wenn wir sie am nothwendigsten brauchen, bei nasser Kleidung am ehesten ihre Dienste versugt.

Die thermischen Eigenschaften der Kleidung sind mit dem Wechsel der relativen Feuchtigkeit verschieden; auch dieses Umstandes ist zu gedenken, wenn thermisch äquivalente Kleidungen aus ungleicher Grundsubstanz verglichen werden.

Schutz vor Wärmeverlust bietet die Kleidung nicht allein und ausschliesslich durch ihr specifisches Leitungsvermögen, das selbe ist auch von den äusseren Bedingungen insoferne abhängig, als auch die Oberflächentemperatur für den Verlust bestimmend ist. So weit die variablen äusseren Bedingungen hierbei in Betracht kommen, haben wir dem früher Gesagten nichts hinzuzufügen. Aber es gibt eine für den Wärmeverlust der Kleidung maassgebende specifische Eigenschaft, welche auf die Oberflächentemperatur einwirkt, das ist die Wärmestrahlung. Wie ich vor Kurzem dargethan habe¹), macht die Menge des auf die Strahlung zu beziehenden Verlustes 43,7 % aller abgegebenen Wärme aus²), und da das specifische Strahlungsvermögen der Gewebe um 24 bis 30 % differiren kaun, bleibt also die Möglichkeit einer recht erheblichen Rückwirkung auf das Wärmehaltungsvermögen der Kleidung zu berücksichtigen

Die Verwendung von Wärme schlecht strahlender Kleidungsstücke zur äusseren Bedeckung begegnet aber weiteren Schwierigkeiten durch die Beziehungen zwischen Webweise und Strahlung Eine geringe Strahlung haben die glatten Gewebe, eine gute Strahlung die lockeren Gewebe, wie Tricot und Flanelle. Die glatten Gewebe sind aber jene mit hohem spec. Gewicht, mit wenig Lufteinlagerung und mit wenig beweglicher Luft, ein Umstand, der für die äussere Bedeckung nicht ohne Bedenken sein wird.

Die Berücksichtigung der Strahlung wird uns meistens dadurch erleichtert, dass diejenigen Stoffe, welche zur äusseren Bekleidung verwendet werden, ein sehr ähnliches Strahlungsvermögen besitzen. Ich habe für 15°C. per 1 qm Fläche 1° Temperaturdifferenz und 1 Stunde Zeit in Cal. als Strahlungswerthe gefunden<sup>3</sup>) bei:

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XVI, S. 105 und Bd. XVII, S. 1.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 69. S. auch später S. 178.

<sup>3)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XVII, S. 16.

| glatter Seide | . •   |    |      |     |  |  | 3,46 | Cal. |
|---------------|-------|----|------|-----|--|--|------|------|
| appretirter l | 3aun  | ıw | olle |     |  |  | 3,65 | >    |
| Waschleder    |       |    |      |     |  |  | 3,97 | >    |
| Sommerkam     | mga   | m  |      |     |  |  | 4,11 | >    |
| gewaschener   | Bat   | ım | wo   | lle |  |  | 4,25 | »    |
| Wollflanell   |       |    |      |     |  |  | 4,51 | >    |
| Tricot-Seide  |       |    |      |     |  |  | 4,53 | >    |
| » Baum        | wolle | 9  |      |     |  |  | 4,53 | 3    |
| » Wolle       |       |    |      |     |  |  | 4.58 | 9    |

Also nur in seltenen Fällen wird man die Verschiedenheit der Strahlung mit in Rechnung ziehen müssen.

Von den Eigenschaften, welche für eine Gesammtkleidungs wichtig sind, erwähne ich hier nur die Beziehungen der Farbe zur Aufnahme der Sonnenstrahlung: eine sommerliche Kleidung erfordert andere Farben wie eine Winterkleidung. Weiter darauf einzugehen, scheint mir nicht nothwendig, da die Wirkung der Farbe für die Absorption von Wärmestrahlen und Lichtstrahlen, speciell jene der Sonne, ausreichend bekannt ist.

Nach einer Ueberwärmung in der Kleidung kommt häufig genug der Fall vor, dass die Kleidung nun plötzlich dem Wärmeschutz zu dienen hat, dass sie also nach dem Zustand der Durchfeuchtung wieder der regelmässigen Wasserdampfabgabe zu dienen hat. Diese Vorgänge sollen keinen plötzlichen Temperatursturz erzeugen, sondern ein allmähliches Ueberleiten ohne grossen einschneidenden Wärmeverlust.

Vermittelt wird ein solcher möglichst rationeller Uebergang von Ueberwärmung zu Wärmeschutz durch Eigenthümlichkeiten, welche wir kennen. Wie ich gezeigt habe, beruht ein günstiges Verhalten in dieser Richtung auf dem Vorhandensein von frei emporragenden Stützhaaren, auf gleichbleibender Elasticität, geringer specifischer Wärme, grossem Luftreichthum. Diese Eigenschaften sind nicht nur an die Verarbeitung des Grundmaterials, sondern auch an die Grundsubstanz gebunden, und es leistet in dieser Hinsicht Wolle weit mehr wie die anderen Stoffe

Es gibt Menschen, welche Wolltricot und Wollflanell nicht tragen können, ohne lebhafte Reizzustände der Haut oder selbst Hautausschläge zu bekommen. Mit der Wolle als chemischer Substanz hängt dies offenbar nicht zusammen, sondern mit der Oberflächenbeschaffenheit des Tricot-, Flanell- oder auch Kreppgewebes. Feine, glattgewebte Wollgewebe zeigen fast nie die gerügten Nachtheile.

Bedarf die Haut überhaupt eines besonderen Reizes durch die Kleidung? Die in der Haut befindlichen sensiblen Endorgane vermögen bei den einzelnen Geweben die Eigenart des Aufbaues auf's Feinste zu unterscheiden. Die Glätte und Rauhheit der Gewebe werden in den feinsten Abstufungen unterschieden. Manche Gewebe sind so hart und rauh, dass sie nicht nur unangenehme Empfindungen, sondern geradezu Abschürfungen und Wundsein verursachen. Dem Schweiss gut zugängliche Stellen werden leicht angegriffen. Besonders gefährlich für die Haut sind aus stark gezwirnten Leinenfäden hergestellte Gewebe. Weicher sind im allgemeinen die Baumwollzewebe.

Manche glauben, dass die Haut eines besonderen andauernden Reizes durch ein Kleidungsstück bedürfe, um gesund zu bleiben: von diesem Gesichtspunkt ausgehend, befürwortet man das Tragen grober Gewebe. Es darf eine solche Anforderung nicht generell geregelt werden; die Haut verschiedener Menschen verhält sich umgleich. Die angeblich beobachtete günstige Wirkung der gröberen Gewebe beruht auf anderen Ursachen als auf dem Hautreit Wenn man geradezu Hemden aus Frottirtuch herstellt, so muss ich bezweifeln, dass damit etwas für die Allgemeinheit Nützliches empfohlen wird. Ein stetiger gleichartiger Reiz ist der Gesundheit kaum förderlich.

Andererseits muss aber anerkannt werden, dass durch den menschlichen Organismus eine möglichste Glätte von Bekleidungsstoffen auch nicht erfordert wird, und das Bestreben nach solchen Geweben hat zu manchen Verirrungen auf dem Gebiete der Bekleidungslehre geführt, zu Nachtheilen, welche durch neue Reformen erst wieder beseitigt werden müssen. Die meiste Behaglichkeit verdanken wir jenen Geweben, welche durch einzelne hervorstehende Fasern eine gewisse Luftisolirschicht erzeugen; wie gesagt, bedingen solche gerne einen gewissen Kitzel an der Haut, der für manche Personen unerträglich ist.

Ich will es nicht von der Hand weisen, dass innerhalb gewisser Temperaturgrenzen, und zwar etwa dann, wenn an sich die Haut schon nahe dem Zustand gelangt, in welchem sie sich äusseren Umständen gegenüber activ1) verhält, die Rauhigkeit einen die Thätigkeit der Haut förderlichen Einfluss hat; vielleicht mag dies nicht allgemein, sondern nur für gewisse Personen gelten. Ein eigenartiges Wärmegefühl wird durch das Streichen von Pelzsorten mit der Hand hervorgerufen; eine Veränderung im Aussehen der Haut habe ich bei der Hohlhand nicht finden können. Der Versuch hat bei bestimmten Pelzen ein sehr frappantes Resultat. Würde sich mit der Zeit herausstellen, dass auch dieser Umstand näherer Beachtung werth ist, so würde das mikroskopische Bild, und eventuell die Messung mit einem von mir construirten Instrument, dem Rauhigkeitsmesser vergleichbare Anhaltspunkte liefern können.

Bei Beurtheilung der Kleidung für hohe Temperaturen ist das Bestehen der thermischen Gleichwerthigkeit natürlich nicht ausschlaggebend, im Gegentheil wird über die Brauchbarkeit der Kleidung gerade nach dem Gesichtspunkt entschieden werden müssen, dass thunlichst der dünneren Bekleidung der Vorzug gegeben wird, voraussichtlich, dass die sonstigen Eigenschaften sich gleich verhalten. Allerdings tritt der Fall, in welchem wir nach diesen Gesichtspunkten zu entscheiden haben, in unserem Klima nur ganz ausnahmsweise ein.

## 11.

Eine nicht unwichtige Beziehung, welche im Vorhergehenden bereits gestreift wurde, hat die Bekleidung zur Ausscheidung von

<sup>1)</sup> Rubner und Lewaschew, Archiv f. Hygiene, Bd. XXIX, S. 53.

Wasserdampf aus der Haut. Sie kann auf die Grösse der Entwässerung einen bedeutungsvollen Einfluss üben.

Ihre Wirkung in dieser Hinsicht wird verständlich, wenn man zunächst die Beziehung der Wärme unserer Umgebung zur Wasserdampfausscheidung überhaupt in's Auge fasst. Ich habe zuerst beim Meerschweinchen und beim Hunde nachgewiesen. dass die Wasserdampfausscheidung eine Function der umgebenden Temperatur ist. Bei Ersterem, dessen Verhältnisse zwischen 0° bis 40° C. untersucht wurde, zeigte sich, dass die Wasserdampfabgabe von einem ziemlich hohen Werthe bei 0° abfällt bis gegen 15 oder 16°, um von hier ab continuirlich zu steigen. Die Grösse der Wasserdampfausscheidung bewegte sich zwischen 0 bis 160 etwa in ähnlichem Sinne, wie überhaupt beim Meerschweinchen die Oxydation abläuft. Späterhin bei steigender Temperatur wächst die Wasserdampfabgabe, während die Grösse der Wännebildung anfänglich noch sinkt oder annähernd gleich bleibt. Mit zunehmender Lufttemperatur muss also von 14 oder 16° ab der procentige Antheil, in welchem Wärme durch Verdunstung verloren geht, stetig zunehmen. Ganz ebenso verhielt es sich bei dem Hunde; mit von 7,3° ab steigender Temperatur wächst auch die Menge des ausgeschiedenen Wasserdampfes; die Vermehrung der Wasserdampfausscheidung bei sehr niedriger Temperatur wurde nicht beobachtet, weil solche niedrige Temperaturgrade wie bei den Meerschweinchen experimentell nicht geprüft worden waren<sup>2</sup>). Beispielsweise mögen die Zahlen der Wasserdampfausscheidung beim hungernden Hund per 1 kg Lebensgewicht, 24 Stunden und absoluter Trockenheit angeführt sein.

| Temp. der Luft | Wasser | Temp. der Luft | Wasser |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 7,0            | 19,3   | 20,0           | 26,6   |
| 10,5           | 20,5   | 25,0           | 27,7   |
| 15,0           | 23,0   | 30,0           | 42,9.  |

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XI, S. 193.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XI, S. 197 u. 209

Namentlich bei hohen Temperaturen steigt die Verdampfung ausserordentlich rasch. Mit Zunahme der Luftwärme wächst, wie erwähnt, die Grösse des Wärmeverlustes mit dem Wasserdampf. Bei 25° fand ich (bei nicht absolut trockener Luft), dass 24,4% der Wärme durch Wasserverdunstung gebunden waren¹), bei 30° 32,2% und bei 35° sogar 67,4%.

In eben dem gleichen Maasse fällt die Menge der Wärme, welche auf anderen Wegen verloren wird, und welche ich des kurzen Ausdruckes halber als Verlust durch Leitung und Strahlung bezeichne; ich fand folgendes?):

Leitungs- und Strahlungsverlust in Cal. per 1 kg:

| Temp. | Cal. | Temp. | Cal.       |
|-------|------|-------|------------|
| 7,6   | 71,7 | 25,0  | 37,3       |
| 15,0  | 49,0 | 30,0  | 30,0       |
| 20,0  | 37,3 | 35,0  | $(22.4)^3$ |

Der Wärmeverlust bei 35° = 100 gesetzt, steigt bei 7,6° auf 320, während die gesammte Wärmebildung in beiden Fällen nur unbedeutend differirt. Man sicht aus diesem Beispiel die Nothwendigkeit einer scharfen Trennung zwischen Gesammtwärmeproduction und der Wärmeabgabe auf bestimmten Wegen. Wenn man mittelst eines Calorimeters nur den Wärmeverlust durch Strahlung und Leitung misst, so ist dies kein Maassstab für die Gesammtwärmeproduction, und ebenso wenig eine Untersuchungsmethodik, welche etwa gleiche Ergebnisse mit einer Messung des Stoffwechsels, der Kohlensäureabgabe oder Sauerstoffaufnahme zu liefern braucht\*).

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XX, S. 350.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XI, S. 285.

<sup>3)</sup> Ergänzt nach Archiv für Hygiene, Bd. XX, S. 363. Der Werth ist zu gross, weil nicht absolut trockene Luft berechnet wurde.

<sup>4)</sup> Der auf Leitung und Strahlung bezogene Wärmeverlust umfasst auch den Verlust durch Erwärmung der Athemluft; bei hoher Temperatur ist dieser Weg der Wärmeabgabe beim Hunde wegen der eintretenden Polypnö so gross, dass ein gewisser Bruchtheil von dem auf Leitung und Strahlung kommenden Reste wohl abzuziehen sein dürfte. Beachtenswerth ist aber, dass die Temperaturdifferenz zwischen eingeathmeter und ausgeathmeter Luft immer kleiner wird.

Für den Menschen wurde zuerst durch die von mir und Lewaschew!) ausgeführten Untersuchungen der Nachweis für den Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Wasserdampfabgabe dargethan. Unsere Versuchsperson schied bei absoluter Lufttrockenheit aus. bei:

|     | p. 1 Std. |     | p. 1 Std |
|-----|-----------|-----|----------|
| 150 | 39 g      | 230 | 78 g     |
| 200 | 57 g      | 950 | 89 m     |

Bei 290 Lufttemperatur und 6% Feuchtigkeit wurden schon 105,0 g Wasserdampfausscheidung erreicht.

Bei einem Manne B. fand ich bei leichter Sommerkleidung. mittlerer Kost, mittlerer Luftfeuchtigkeit, pro Stunde in mehreren, je 6 stündigen Versuchen, bei:

Ebenso haben die von 10 bis 40° C. für jeden Temperaturgrad ausgeführten Respirationsversuche Wolpert's <sup>2</sup>) meine Befunde bestätigt.

Der Mensch stellt sich in seiner Wasserdampfausscheidungobschon die Art der Abgabe wesentlich verschieden von der bei
den meisten Thieren, in quantitativer Hinsicht und in Bezug auf
die Temperatur, sehr ähnlich den übrigen Organismen. Nach
etwas höheren Werthen der Wasserdampfabgabe bei niedigen
Lufttemperaturen fällt die Ausscheidung etwa bei behaglicher
Stubentemperatur (bei mittlerer Kost und geringer Menge des
Fettpolsters) auf ein Minimum, um sodann wieder zu steigen.
Folgende Tabelle, welche nach bereits veröffentlichten Versuchen
berechnet ist<sup>3</sup>) kann als Orientirung gegeben sein; sie betrift
die Werthe eines 58 kg schweren Mannes (H.) bei etwa 6%
relativer Feuchtigkeit für die Stunde:

<sup>1</sup> Rubner und Lewaschew, Archiv für Hygiene l. c.

<sup>2)</sup> Wolpert, Hygienische Rundschau 1897.

<sup>3)</sup> Ich werde demnächst im Zusammenhang auf die Fragen der Warneökonomie und Wasserverdampfung eingehen. Die Kleidung des Mannes H erlaubte nicht, höhere Temperatur anzuwenden.

| Lufttemp. | Gesammtwärme-<br>production<br>(a und b) | Wärme durch<br>Wasserverdunstg. | Rest<br>(b) |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 15°       | 84,8                                     | 21,8                            | 63,0        |
| 20,40     | 78,6                                     | 32,4                            | 46,2        |
| 23,00     | 73,4                                     | 43,6                            | 29,8        |
| 25,40     | 82,7                                     | 45,2                            | 37,5        |
| 28,90     | 86,6                                     | 63,0                            | 23,6.       |

Der nach Abzug der Wasserverdampfungswärme verbleibeude Rest verhielt sich bei 28,9 zu dem bei 15° wie 100: 266, während die Gesammtwärmeproduction bei 28,9° sogar etwas höher ist als bei 15°, was zur Bestätigung dessen dienen kann, was oben über die Beziehungen zwischen einzelnen Wegen der Wärmeabgabe zur Gesammtwärmeabgabe gesugt worden ist.

Die mitgetheilten Thatsachen mögen genügen, um zu beweisen, dass alles, was die Wärme in dem Körper zurückhält, von mittlerer Temperatur¹) ab, die Wasserdampfabgabe zu steigern in der Lage ist. Die Fähigkeit der menschlichen Bekleidung, in diesem Sinne wärmend zu wirken, ergibt sich von selbst aus ihren physikalischen Eigenschaften; es erscheint mir überflüssig, weiter auf diese Wirkung einzugehen. In logischer Consequenz werden wir erwarten müssen, dass die Kleidung wie die steigende Temperatur die Wasserverdampfung zu mehren im Stande ist.

Direct nachgewiesen wurde die Steigung der Wasserverdampfung von der Haut durch Bekleidung in meinem Laboratorium durch Schierbeck.

Durch die Versuche von Schierbeck ist erwiesen, dass durch ein einziges Kleidungsstück (Wollhemd, Wollhose) bei hohen Lufttemperaturen und in der Ruhe die Hautthätigkeit in ganz erheblicher Weise für die Mehrausscheidung in Anspruch genommen wird. Am deutlichsten wird dieser Einfluss, wenn man die beiden graphischen Darstellungen von Schierbeck über die Wasserdampfausscheidung von der Haut in einem Bilde vereinigt Man sieht, wie die Curve des Bekleideten in allen

Bei sehr niedriger Temperatur kann die Wärme auch eine Verminderung der Wasserdamufahrabe herbeiführen.

## 174 Experimentelle Untersuch. über die modernen Bekleidungssysteme

Fällen höher geht wie die der Nackten; eine einzige Stofflage vermag diese Wirkung hervorzubringen.

Aus der graphischen Darstellung kann man etwa die in nachstehender Tabelle gegebenen Mittelzahlen ableiten. Die Differenzen zwischen nackt und bekleidet sind am grössten bei 30°, mit steigender Temperatur werden sie wieder kleiner. Die Curven würden sich schliesslich auch wieder vereinigen müssen.

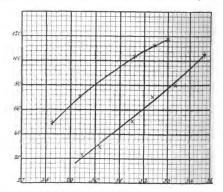

weil schliesslich die Wärmeverlustbehinderung durch die steigende Lufttemperatur einer Grenze sich nähert, welche die bekleidele Hant schon etwas früher erreichen muss.

## Wasserdampfausscheidung.

|     | nackt | bekleidet |  |
|-----|-------|-----------|--|
| 300 | 25 g  | 85 g      |  |
| 310 | 40 »  | 100 »     |  |
| 320 | 55 »  | 110 »     |  |
| 330 | 70 >  | 120 »     |  |
| 340 | 90 »  | 125 >     |  |

Die Wirkung der Bekleidung auf eine Vermehrung der Wasserdampfabgabe ist manchmal kein untergeordneter Vorgang. sondern ein sehr wesentlicher. Die Wasserabfuhr aus dem Körper der Culturmenschen wird unter allen Umständen von der Kleidung beeinflusst; dieses Moment wirkt stetig und erscheint deshalb als ein besonders wichtiges.

Wie für die Haut allein, lässt sich auch für den Menschen im Ganzen die Beeinflussung der Wasserverdampfung durch die Kleidung beweisen. Die Verhältnisse sind übrigens nicht derartig schematisch aufzufassen, dass unter allen Umständen dieselbe Kleidung auch denselben Effect auf die Mehrung des Wasserdampfes hat.

Um die Wirkung der Kleidung in dieser Hinsicht zu verstehen, müssen wir in Betracht ziehen, dass dieselbe ein Hindernis für den Verlust durch Leitung und Strahlung dartellt; ihre Wirkung ist also von der Art, wie der Körper auf die Behinderung des Wärmeverlustes reagirt, abhängig. Bei leichter Kleidung wird sehon von mittleren Temperaturen ab die Wasserverdampfung durch die steigende Wärme vermehrt, also dürfen wir auch durch die Vermehrung der Kleidung unter diesen Umständen dasselbe erwarten. Wenn sich aber bei sehr hohen Lufttemperaturen der Wärmeverlust durch Leitung und Strahlung einem Minimum nähert, so ist es natürlich für den Körper von keiner grossen Bedeutung, dass durch die Veränderung der Kleidung — ohne Aenderung anderer Verhältnisse — der Rest von Strahlung und Leitung ganz aufgehoben wird.

Dies habe ich durch directe Beobachtung auch bestätigt gefunden und will einige der hierhergehörigen Experimente kurz erwähnen

Im Mittel mehrerer 6stündiger Respirationsversuche ergab sich bei einer Person B. bei mittlerer Kost, leichter Sommerkleidung oder nackt, als Wasserdampfausscheidung in Gramm pro Stunde:

|    |       | Lu            | fttemp. | nack      | t bekleie      | bekleidet |  |
|----|-------|---------------|---------|-----------|----------------|-----------|--|
|    |       |               | 340     | 108       | 99             |           |  |
|    |       |               | 25°     | 39        | 61             |           |  |
| ei | einem | einem Neger v | unter   | ähnlichen | Verhältnissen: |           |  |
|    |       |               | 970     | 50        | 56             |           |  |

h

Beim Europäer liess sich bei 34° eine wasserdampfmehrende Wirkung nicht nachweisen, wohl aber bei 25°, beim Neger war bei 27° gleichfalls eine Steigerung der Wasserdampfabgabe durch die Kleidung gegeben. Die angewendete Bekleidung war ungemein leicht. Der Einfluss der Kleidung wird durch einen Umstand modificitt, welcher in verschiedenen Fällen sehr wechselnd sich gestaltet, durch die Eigenart der in der Kleidung befindlichen Atmostbäre.

Die relative Feuchtigkeit in der Kleidung stellt sich sehr häufig niedriger als sie in der umgebenden Luft ist, wie Linroth zuerst dargethan hat. Die Luft in der Kleidung ist also häufig trockener, aber auch, wie Lewaschew und ich gezeigt haben, mitunter - ohne dass Schweissablagerung eingetreten auch feuchter wie die der Umgebung. Da aber gerade die relative Feuchtigkeit, wie wir erwiesen haben, so wichtig für die Menge des ausgeschiedenen Wasserdampfes ist, so bedingt die Beschaffenheit der Kleiderluft auch die Menge des Wasserverlustes. Bei den eben angeführten Experimenten war die Luft in der Kleidung um etwa 6% feuchter als die umgebende Atmosphäre, die Wasserverdampfung, so weit sie durch das Bekleiden, d. h. die wärmende Wirkung der Kleidung erhöht wird, ist eine also etwas grösser, als der directe Versuch uns gezeigt hat. Bei den hohen Temperaturen (von 25° ab) kommt es häufig zur Durchnässung der Kleidung mit Schweiss, wodurch die Wärme wirkung der Kleidung bedeutend sinkt,

Wie sehr die warme Bekleidung die Wasserverdunstung abregt, sieht man auch aus dem Umstand, dass der Mensch im Bette mehr Wasserdampf ausscheidet als im wachen, ruhenden Zustand, obschon die Wärmeproduction im Bette bei absoluter Ruhe kleiner ist als während des Wachseins.

Die Wirkung der Kleidung wird in absolutem Maasse um so grösser, je bedeutender die Wärmeproduction überhaupt ist; unter den Momenten, welche diese steigern, ist aber keines so wichtig als die Arbeit. Bei 17 bis 19° und mittlerer Feuchtigkeit und Arbeit wird etwas mehr CO<sub>2</sub>, aber fast 7 mal so viel Feuchtigkeit ausgeschieden als in der Ruhe. Im wachen Zustand, d. h. uuter den Bedingungen unseres Berufes im täglichen Leben kommen die Einflüsse der Bekleidung in der gedachten Richtung also weit mehr zur Geltung als in den gewissermaassen unnatürlichen Verhältnissen eines Experimentes im Respirationsapparate, bei welchem man aus anderen Gründen eine thunlichste Ruhe erzwingt.

Indem die wärmende Wirkung der Kleidung, wenn sie ein gewisses Maass überschreitet, oder bei gewissen Aussenbedingungen uns in ein wärmeres Klima versetzt, macht sie die Haut für alle Einflüsse,welche auf die Verdampfung wirken, empfänglicher. Schwankungen der Luftfeuchtigkeit erzeugen einen grösseren Einfluss als bei geringer Bedeckung durch Kleidung, auch die Luftfewegung entführt weit mehr Wasser als sonst unter gleichen Verhältnissen.

Die Kleidung bringt also unter den gedachten Verhältnissen im gewissen Sinne eine Ueberwärmung zu stande, welcher der Körper im allgemeinen durch Abwehrmittel gerüstet, gegenübersteht. Es ruht dabei ein grösseres Gewicht, als gerade nothwendig ist, auf der Rolle der Wasserverdampfung.

Diese Zustände sind ungemein häufig im täglichen Leben. Die Kleidung mit ihren gleichbleibenden Eigenschaften vermag den wechselnden Bedingungen der Wärmeproduction, wie sie namentlich die Arbeit erzeugt, nicht zu folgen, und es sind daher zeitweise Ueberwärmungen etwas ganz gewöhnliches, auch bei Personen, denen in der Wahl der Kleidung ein Missgriff nicht vorgeworfen werden kann. Aber auch als schlechte Gewohnheit begegnet man einer übermässig reichlichen Bekleidung durchaus nicht selten.

Die Art der Vertheilung auf die einzelnen Wege der Wärmeabgabe kann aber im Zustande der Wärmesparung und der Ueberwärmung verschieden sich gestalten.

Im ersteren Falle steht der Verminderung des Wärmeverlustes durch Leitung und Strahlung kein compensirender Einfluss auf dem Gebiete der Wasserverdampfung gegenüber, ja es ist nicht ausgeschlossen, dass bei sehr niederer Temperatur die Kleidung entschieden sparend auf die Wasserverdampfung einwirkt, oder dass das Uebergewicht der letzteren gegenüber Leitung und Strahlung nur ein relatives ist.

Im Gebiete der Ueberwärmung aber kann die Kleidung je nach ihren thermischen Eigenschaften mehr oder minder reichlich Wasser zur Verdampfung bringen.

Bei niederer Temperatur beträgt die Wasserdampfabgabe etwa 558 g, wodurch 20,66% des Wärmeverlustes gedeckt werden.

Tabelle I.

Bei höheren Temperaturen steigt das Procentverhältnis des Wärmeverlustes mit der Wasserverdunstung erheblich an, bis schliesslich die Verdampfung allein die ganze Wärmeabgabe besorgt. Wolpert hat zuerst den Fall beobachtet, dass bei 35 bis 40° die Wasserverdampfung mehr Wärme bindet, als überhaupt der Körper des Bekleideten producirt hat. Sind die Bedingungen für die Verdunstung günstig, so fällt trotz der hohen Umgebungstemperatur, vermuthlich durch die starke Verdunstungskälte, die Kohlensäureausscheidung wieder ab, wie wir direct beobachtet haben.

Eine überreichliche Wasserdampfabgabe, wie sie durch überreichliche Kleidung bedingt wird, ist kein gesunder Zustand,
wir haben keine Veranlassung, unseren Organismus in einer gewissen Ueberwärmung zu halten und den Hautorganen steitge
Arbeit aufzubürden. Wenn aber immer Gelegenheit geboten ist,
den Wasserdampf leicht wieder abzugeben, so mag die Sachlage
weniger bedenklich sein.

Bedenklich vom gesundheitlichen Standpunkte sind die Fälle, in welchen die Kleidung zwar Ueberwärmung hervorruft,

Archiv für Hygiene, XXVII., S. 69.

zu gleicher Zeit aber dem Abfluss des Wasserdampfes ein Hindernis bereitet.

Stauung des Wasserdampfes in der Kleidung bedingt das Bangigkeitsgefühl. Das Gefühl der Wärme, welches zu reichliche Kleidung hervorruft, ist Jedermann bekannt; man sucht sich unter solchen Umständen der überflüssigen Kleidung möglichst rasch zu entledigen. Man hat früher wohl angenommen, dass es sich dabei im allgemeinen um eine Wärmestauung handle. Ich habe vielfach Gelegenheit genommen, in solchen Fällen, in welchen die Kleidung zu warm hält, die Hauttemperaturen zu messen, und auch die Bluttemperatur ist mehrfach bestimmt worden. Von einer thatsächlichen Steigerung der letzteren habe ich aber bis jetzt, auch bei recht störenden Gefühlen nichts erweisen können, womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass man es schliesslich durch recht unsinnige Bekleidung und bei recht hohen Temperaturen auch zu Erhöhung der Bluttemperatur würde bringen können. Aber mit dem gewöhnlichen störenden Hitzegefühl braucht eine wirkliche Ueberhitzung nicht Hand in Hand zu gehen. Nachweisbar ist in vielen Fällen die Steigerung der Hauttemperatur über die bei mittlerer Bekleidung gegebene Norm¹).

In einer ungewöhnlich warmen Umgebung befindet sich immer und bei Wohlbefinden der Neugeborene; wir haben gesehen, dass ein an die Haut gebrachter Thermometer bei ihm auf 36° und 36,5° steigen kann²). Dieser hohe Wärmegrad scheint für den jungen Organismus unentbehrlich zu gutem Gedeihen, und bei den meisten Kindern wird man mit einer Minderung der Wärme nur Schaden hervorrufen und die normale Darnuthätigkeit stören.

Das Gefühl zu grosser Hitze entsteht, wie ich anderen Orts<sup>3</sup>) bemerkt habe, auch ohne dass etwa die betreffenden ruhenden Personen in profuser Schweisssekretion sich befinden.

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXIX.

Rubner und Lewaschew, Archiv für Hygiene, a. a. O.

<sup>2)</sup> Rubner und Heubner, Zeitschrift für Biologie, Bd. XXXV.

Rubner und Lewaschew, Archiv f. Hygiene, a. a. O.
 Archiv für Hygiene. Bd. XXXI.

Das Gefühl bezeichnet man am besten mit dem Ausdruck der Bangigkeit. Es kommt auch zu Stande bei gewöhnlicher Temperatur und mittlerer Bekleidung, voransgesetzt nur, dass letztere der Luftbewegung keinen freien Durchtritt gestattet!. Ventilationslose Kleidung ist, wie wir zuerst gesehen haben, eine Ursache für das Entstehen des Bangigkeitsgefühles?, und man kann, wenn man genau beobachtet, durch das Einlegen einer dünnen Guttaperchaschicht in die Kleidung diese störende Empfindung hervorrufen.

Wie man sich an viele Gefühle allmählich akkommodiren kann, so geht es auch mit den geringeren Graden des Bangigkeitsgefühles. Ich glaube, dass heutzutage die Mehrzahl derer, die unsere europäische Bekleidung tragen, sich in unzweckmässiger Weise an solche unhygienische Zustände akklimatisirt hat. Die Schwerfälligkeit der Menschen, die Mode, die geringe Verbreitung der Kenntnisse über die Kleidung hält die Einzelnen zurück. mit dem Alten und Veralteten zu brechen. Wir haben in dem Gehalt der Kleidungsluft an CO2 einen directen Massstab gefunden, um die Grade der Luftstauung in den Kleidern zu messen 3), und ich habe für die Gewohnheit des Stärkens von Leinwand gezeigt, wie sich Nachtheile für den Wärme austausch entwickeln 4).

Wie ich später noch ausführlich begründen werde, muss alles darauf angelegt werden, eine Kleidung zu beschaffen, die möglichst selten zum Bangigkeitsgefühl Anlass gibt und die Menschen müssen sich gewöhnen an eine Kleidung, welche ihnen freiere Beweglichkeit garantirt, als die bisherigen schlechten Bekleidungsweisen gestatten. Der Mensch hat in sich den Trieb zur Bewegung; es drängt den Gesunden zu mechanischer Arbeitsleistung. Und bietet der eigene Beruf nicht die nötige Bewegung, so macht sich die Lust zu Körperbewegungen aus gesundheitlichen. Gründen geltend. Die sportmässigen Uebungen,

<sup>1)</sup> Schierbeck, a. a. O.

<sup>2)</sup> Reichenbach, Archiv für H giene, Bd. XIII. S. 113 ff.

<sup>3)</sup> Schierbeck, Archiv für Hygiene, a. a. O.

<sup>4)</sup> Rubner, Archiv für Hygiene, Bd. XXV, S. 286.

das Turnen, Radfahren, Marschiren, die Wanderlust und das Spiel sind solche Aeusserungen. Eine unzweckmässige Kleidung stört bei allen diesen Bewegungsäusserungen, die unangenehme Empfindung der Bangigkeit und Ueberwärmung ninmt die Lust zur Arbeit und wir akkommodiren uns allmählich an die Unzweckmässigkeit der Kleidung, von der dann sogar gewissermaassen unsere ganze Lebensordnung abhängen kann.

Die Leistungsfähigkeit in der Kleidung ist abhängig von ihrer Regulirung des Wasserdampfgehaltes. hygienisch gute Bekleidung hält die Wasserverdampfung in engeren Grenzen, als es ohne eine solche der Fall wäre. Denn nach Maassgabe der Grösse der Wasserverdunstung von der Haut und der Lufterneuerung in der Kleidung, bildet sich eine besondere Atmosphäre in derselben, deren relative Feuchtigkeitsgrenzen von der freien Atmosphäre wesentlich abweichend sein können¹). Bei raschem Wechsel der Luftfeuchtigkeit, den ich in besonderen Experimenten studirt habe, fühlt man nicht die ganze Wirkung sofort, nur die freien Hautstellen geben unmittelbar die Empfindung der Kühle in trockener und die Empfindung der Wärme (oder Bangigkeit) in feuchter Luft. Im Uebrigen fühlen wir nur, was die Luft in der Kleidung als Reiz erzeugt, und dieser letztere erfolgt erst, nachdem ein Austausch der Kleiderluft mit der freien Atmosphäre eingetreten ist, also nach einiger Zeit. Bei ganz gleichen Aussenbedingungen, also gleicher Temperatur und gleicher Feuchtigkeit, kann die künstliche Atmosphäre bei verschiedener Kleidung ganz erheblich abweichen.

Es ist aber schwer, eine allgemeine Regel dafür zu geben. Bei hohen Feuchtigkeitsgraden der Luft kann man die schon von Clas Linroth<sup>3</sup>) gemachte Beobachtung bestätigen, dass die Kleideratmosphäre trockener ist, wie die umgebende Luft, wie sich an der Hand der von mir über die Kleidungswärme angestellten Messungen in einfachster Weise erklärt. Aber bei

<sup>1)</sup> Rubner und Lewaschew, a. a. O.

<sup>2</sup> Zeitschrift für Biologie, Bd. XVII, s. auch oben S. 176.

Wie sehr also die Kleidung für die Trockenheits und Feuchtigkeitsgrade der specifischen Kleideratmosphäre maass gebend ist, dürfte hiemit ausreichend klar gelegt sein. Doch verdient noch ein anderes Moment, nämlich die Wärmewirkung der Kleidung selbst, besondere Erwähnung und Erwägung. Wir haben schon oben von den Zuständen gesprochen, die wir kurzweg als Ueberwärmung bezeichneten. Indem dabei die Hauttemperatur erhöht sein kann, und vielleicht allgemein wirklich vermehrt ist, bringt dies eine kräftige Wirkung auf die Wasserausscheidung hervor, die sich namentlich auch in dem Sinne geltend macht, dass die Haut allen äusseren wasserentziehenden Mitteln gegenüber wenig widerstandsfähig sich erweist. Wie Luftfeuchtigkeit und Wind einer freien Wasserfläche gegenüber eine erhebliche Kraft auf die Verdunstung äussern, so hat man dies auch für gewisse Zustände der Haut (active Haut) erweisen können¹).

Nach dem Dargelegten bedarf es keines weiteren Beweises, dass die Kleidung in ihrem Verhältnis zur Entwärmungsweise der Haut im allgemeinen von besonderer Wichtigkeit ist, und dass wir hinsichtlich der Entwässerung unseres Körpers mit der Kleidung als einem wesentlichen Factor rechnen müssen. Die Wirkung der Kleidung kann eine sehr mächtige sein, da sie stetig und unter allen Umständen des täglichen Lebens sich geltend macht. Lebensgewohnheiten in Hinsicht körperlicher Leistung, die Flüssigkeitsaufnahme und die specifische Thätigkeit der Haut werden beeinflusst, und ich trage kein Bedenken, in eigenartig unzweckmässiger Bekleidung eine Ursache pathologischer Erscheinungen anzunehmen.

Mit einer interessanten specifischen Eigenschaft der Wolle. Seide und vegetabilischen Faser hat die Hygieniker das Studiumder hygrosk opischen Wasseraufnahme bekannt gemacht. Die

<sup>1)</sup> Rubner und Lewaschew, Arch. f. Hygiene, Bd. XXIX, S. 53 ff.

erstere nimmt viel, Seide weniger, sehr wenig die vegetabilische Faser auf. Rohmaterial<sup>1</sup>) und Handelsgewebe verhalten sich gleich.

Mit der Aenderung des hygroskopischen Wassergehaltes, welche an und für sich nicht sehr beträchtlich ist, gehen, wie ich gezeigt habe, bei Wolle sehr erhebliche Aenderungen im Leitungsvermögen Hand in Hand, in entsprechend geringerem Grade ändern sich die Wärmeleitungsvermögen der Seide und von Leinen und Baumwolle. Die Kleidung ist für gewöhnlich von Luft mit geringerer relativer Feuchtigkeit erfüllt, als die Luft unserer Umgebung an Feuchtigkeit besitzt. Eine beginnende Ueberwärmung muss in einer Zunahme der relativen Feuchtigkeit der Kleidungshuft zum Ausdruck kommen. Das hygroskopische Verhalten arbeitet also in dem Sinne der Wärmeregulation und unterstützt diese; am meisten ist dieser Vortheil bei der Wollkleidung gegeben. In diesem Sinne kann man also auch sagen, dass die Wollkleidung unter diesen genau bestimmten Verhältnissen die Entwärmung des Körpers begünstigt, und dass der Schweissausbruch entweder vermieden oder aber etwas verzögert werden kann. Die Veränderung durch die Zunahme hygroskopischen Wassers in der Kleidung gibt das Bindeglied zur Einlagerung tropfbar flüssigen Wassers in dieselbe.

Die nämlichen Grundeigenschaften können unter anderen Verhältnissen gerade für die Wolle ungünstig werden, nämlich bei hoher Luftfeuchtigkeit und mässig kühlen Tagen und dann, wenn Wollgewebe unter wenig permeablen Kleidungsstücken, z. B. einem Leinenhemd u. s. w., getragen wird; meist wird ein Nachtheil der Wollgewebe, wie ich schon oben angegeben, durch eine andere Eigenschaft, ihre Permeabilität für Luft, wegen ihrer grossen Lockerheit mehr als aufgehoben.

Wenn ich indess von der Erhöhung des Leitungsvermögens durch hygroskopisches Wasser spreche, muss ich zugleich angeben, dass natürlich auch der in den Hohlräumen eingeschlossenen

v. Pettenkofer, Zeitschrift f
 ür Biologie, Bd. I, S. 180. — Clas Linroth, Zeitschrift f
 ür Biologie, Bd. XVII, S. 184.

feuchten Luft ein Antheil an der Mehrung des Wärmeleitungsvermögens zukommen kaun.

Ich habe früher die Frage, in wie weit der Wasserdampfgehalt der Luft Aenderungen im Leitungsvermögen für Warme erzeugen möchte, offen gelassen. Gelegentlich der Controllirungen meines Calorimeters habe ich auch mehrere vergleichende Bestimmungen über das Luftleitungsvermögen gemacht, nachden in das Calorimeter ein Tropfen Wasser gebracht war, was ausreichend erschien, den Luftraum mit Wasserdampf zu sättigen. Ich erhielt

für trockene Luft (40-50% Feuchtigkeit) 0,000356 β log ε
> 100% feuchte Luft . . . . . . . 0.000385 > > >

Dies spricht also für eine Betheiligung feuchter Luft am Wärmeverlust, wenn ein Körper in einer Luft von mittlerer Feuchtigkeit erkaltet.

Unter vollkommen normalen Bedingungen muss für die Beseitigung des von der Haut ausgeschiedenen Wassers in Dampfform gesorgt sein; es ist dies die wirksamste Form der Entwärmung des Körpers.

Man kann in allen möglichen Variationen die Forderung erheben hören, man solle die Luft nicht von der Haut abschliessen und Luft in der Kleidung müsse ihren guten Zweck haben, denn ungelüftete Kleidung sei schädlich.

Aber sobald man an die specielle Aufgabe der Bekleidung herantritt, so mangelt es an einer Sicherheit, wie man sich entscheiden sollte. Was ist denn eine luftige Kleidung, welcher Grad von Luftgehalt ist denn zuträglich, welcher schädlich, welcher Luftgehalt und Lüftungsgrad der Kleidungsstoffe ist vorhanden? Auf alle diese Dinge gab es früher keine Antwort, weil man weder die Grösse des Luftgehaltes noch auch des Lüftungsgrades insoweit letzterer für die praktische Bekleidung von Werth und Einfluss ist, bestimmen konnte.

Die Lüftbarkeit der Kleidung ermöglicht die Beseitigung des von der Haut ausgeschiedenen Wasserdampfes; wie durch die Kleidungsventilation der Kohlensäuregehalt der Kleiderluft sinkt, so fällt auch die relative Feuchtigkeit, und mitmter sinkt sogar die Wasserdampfspannung unter das in der Atmosphäre vorhandene Verhältnis. Die Lüftbarkeit bedingt daher einerseits eine Veränderung des Behaglichkeitsgefühles der Kleidung, das wesentlich mit der Wasserdampfspannung zusammenhängt, anderseits eine Aenderung des Leitungsvermögens der Stoffe selbst. Die zu irgend einem thermischen Zweck erforderliche Kleidung darf unter keinen Umständen ein Hindernis für den Luftwechsel sein und lüftbare Kleidung ist unter allen Umständen einer anderen vorzuziehen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Lüftbarkeit in einem feuchten, namentlich aber feuchten und warmen Klima; da hiebei Schwierigkeiten für die Wasserdampfabgabe entstehen, die durch eine reichliche Erzeugung noch gesteigert werden, kann die feuchte Luft eines feuchten Klimas nur ihrem Zwecke dienen, wenn sie reichlich durch die Kleidung einzudringen vermag, also bei günstigsten Permeabilitätsverhältnissen. Aus dieser Beziehung erklärt sich auch der Vorzug, welchen poröse lüftbare Stoffe bei der Seebevölkerung besitzen.

In einer den physiologischen Verhältnissen völlig angepassten Kleidung muss der Wasserdampf, ohne vorher eine Condensation erlitten oder tropfbar flüssig die Kleidung durchnetzt zu haben, mit der Kleidungsluft entfernt werden. Die grundlegenden Eigenschaften einer Kleidung, welche zu dieser idealen Wirkung führen, lassen sich leicht angeben, es ist dies die Permeabilität der Gewebe<sup>4</sup>).

Die Permenbilität lässt sich approximativ beurtheilen nach dem spec. Gewicht der Gewebe und dem Luftreichthum. Je grösser das spec. Gewicht und je geringer der Luftreichthum, um so geringer der Luftdurchtritt; und je grösser der Luftreichthum und je kleiner das spec. Gewicht, um so mehr Luft wird durchgelassen. Diese generelle Regel erfährt aber, wie ich gleichfalls zuerst festgestellt habe, einige Ausnahmen, die sich durch die Festigkeit oder die lockeren Gefüge des Fadens, gleichmässiger oder ungleichmässiger Vertheilung der Grundstoffe bei

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 249.

gleichem spec. Gewicht, die Anordnung des Gewebes und z. B. die Fältelung bei den Crépestoffen erklären lässt.

Wegen des grossen Unterschiedes in der Permeabilität kann eine einzige Lage eines dichten Stoffes alles Darunterliegende ganz ventilationslos machen, weshalb auf die Art der Anordnung der Schichten unserer Bekleidung besonderes Gewichtznlegenist.

Nicht minder wichtig bleibt der Umstand, dass die Gewebe auch bei Benetzung unter keinen Verhältnissen ventilationslos werden dürfen.

Hat man ein poröses Gewebe und legt davon mehrer Schichten übereinander an, so sinkt unter gleichzeitiger Behinderung des Wärmeverlustes die Lufteireulation<sup>1</sup>), weil proportional der Zunahme der Dicke, wie ich nachgewiesen habe, der Widerstand für die Luft zunimmt. Schützt man sich mit einer dicken Kleidungslage gegen zunehmende Kälte, so fällt zumeist der Widerstand gegen das Luftvermögen deshalb nicht sehr in's Gewicht, weil mit zunehmender Kälte ja auch die Triebkräft, der Impuls für die Ventilation wächet.

Permeabilität und Wärmeleitungsvermögen müssen in einem idealen Gewebe in einem bestimmten Verhältnis stehen; und mit dem Wärmehaltungsvermögen sollte auch im allgemeinen die Permeabilität etwas zunehmen. Das ist in der That durch die Natur des Aufbaues der Kleidungsgewebe gewährleistet, denn diejenige Componente, welche am meisten zur Wärmehaltung beiträgt, ist die Luft, und wo sich letztere in reichlichem Maasse findet, da fehlt es auch nicht an der Permeabilität. So treten also das spec. Gewicht und Porenvolum immer wieder als wichtige elementare Eigenschaften der Gewebe uns entgegen. Eine natürliche Begrenzung findet der Luftreichthum der Gewebe in der Festigkeit der selben, welche sie, um gebrauchsfähig zu sein, besitzen müssen. Welche Anforderung an die Festigkeit der Gewebe zu stellen sei, ist an dieser Stelle nicht weiter zu erörtern; wir besitzen technische Methoden, um die Zugfestigkeit genau zu bestimmen.

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXV, S. 93, 97 ff.

Wärmehaltende, ungenügend permeable Bekleidungsweisen können Pelze abgeben. Ich habe auf diesen Umstaud schon früher besonders aufmerksam gemacht.

Vom gesundheitlichen Standpunkt betrachtet, sind namentlich wenig warmhaltende Gewebe, welche zugleich schwer permeabel sind, als ungünstig und verwerflich zu beurtheilen. Wie
gleich im Nachstehenden näher erörtert werden soll, führen sie
sehr leicht zur Ablagerung von Schweiss, der gerude unter diesen
Umständen zu groben Störungen und unangenehmen Empfindungen Veranlassung geben kann. Es findet eine rasche und
gewaltige Veränderung des Wärmeleitungsvermögens statt, die
so hochgradig sein kann, dass ein übermässiger Wärmeverlust
eintritt, der lange dauernd anhält, weil für die Verdampfung des
den Wärneverlust bedingenden Wassers es an geeigneten Bedingungen fehlt.

Für die praktische Benrtheilung der Permeabilität besitzen wir nicht nur in den methodischen quantitativen Messungen des Luftdurchtritts durch Gewebe unter bestimmtem Druck Anhaltspunkte zur Benrtheilung, sondern die Untersuchung der Kleidungsluft auf ihren Kohlensäuregehalt erlaubt unter den verschiedenartigsten Verhältnissen ein sicheres Urtheil über den Grad der Luftbeweglichkeit.

Die Schweissablagerung in der Kleidung und das Verhalten der Kleidung im benetzten Zustande sind wesentliche Vorkommnisse, welche bei der Beurtheilung des Werthes einer Bekleidungsweise von maassgebender Bedeutung zu sein pflegen. Ungenügende Permeabilität einer Kleidung kann zur Schweissansammlung direct an der Haut oder zur Condensation in einzelnen Schichten Veranlassung geben. Es kann dadurch eine Kleidung, welche Wärmeschutzerzeugen soll, nufähig werden, dieser Function zu genügen.

Häufiger tritt die Ablagerung von Schweiss<sup>1</sup>) (von der Regendurchnässung mag im Folgenden abgesehen sein) bei Ueber-

Bei schwitzenden nackten Personen wird bei mittleren Feuchtigkeitsgraden der Luft oft 1/8--1/4 des Schweisses durch Ablaufen verloren.

wärmung durch die Kleidung ein, sei es nun, dass eine vermehrte Wärmeproduction etwa bei Muskelarbeit und Ueberernährung vorliegt, oder dass die Bedingungen für die Abgabe, Luftfeuchtigkeit, Bewegning, Permeabilität, ungünstig sich gestaltet baben

Der ideale Zustand, welchen wir durch unsere künstliche Bekleidung anstreben müssen, bestünde darin, dass aller infolge der Erwärmung reichlicher erzeugte Schweiss sofort auch Gelegenheit fände zu verdunsten, um damit seine maximalste Leistung der Wärmebindung zu bethätigen.

Ablagerung von Schweiss ist also immer in gewisser Beziehung etwas anormales, wenn schon dieselbe immerhin bis zu einem gewissen Grade der Entwärmung dienen kann. Der Grad der Ueberwärmung bedingt die Grösse der Schweissecretion aus den Drüsen. Die durch die Schweisseinlagerung in die Kleidung veranlassten Folgezustände sind verschieden. Der Schweiss kann durch seine Einlagerung in das Kleidungsgewebe während der Zeit einer überreichlichen Wärmeproduction oder Wärmestauung durch Aenderung des Leitungsvermögens der Kleidungstoffe die Entwärmung des Körpers begünstigen. Leistet diese Wirkung auch nicht quantitativ dasselbe wie die Verdunstung des Schweiswassers, so ist ihre Mitwirkung bei der Wärmeökonomie doch sieher nicht zu unterschätzen.

Der Schweiss kann aber auch unter solchen Umständen in der Kleidung sich finden, unter denen die durch ihn bedingte Vermehrung der Wärmeproduction etwas störendes ist. Häufig wird dieser Zustand bei dem Arbeitenden beobachtet, da die Arbeit durch mehr oder minder lange Ruhepausen unterbrochen zu werden pflegt. Geringe Permeabilität der Kleidung, auch gewisse Webweisen der Stoffe führen zu solch unzweckmässigem Zurückhalten des Schweisses. Die durchnässte Kleidung bedingt länger anhaltenden starken Wärmeverlust, und die schliessliche Verdampfung des Wassers verlegt die durch die Schweisssecretion physiologisch erwartete Wärmentziehung auf einen Zeitpunkt, in wechem eine Ueberproduction an Wärme überhaupt nicht mehr vorhanden ist. In solchen Fällen besteht die Hauptvorhanden ist. In solchen Fällen besteht die Hauptvorhanden ist.

gefahr einer abnormen Wärmeentziehung und Erkältung.

Die Benetzung mit Schweiss verläuft in den einzelnen Fällen sehr ungleich. Denken wir uns das Entstehen von Flüssigkeit auf der Haut, so ist deren nächste Wirkung sehr verschieden. Ein engporiger Stoff, dessen Grundsubstanz (oder Imprägnimittel, Fett etc.) eine gute Anziehung für Feuchtigkeit besitzt, durchnetzt sich schnell in mehr oder minder weitem Umfange, bis das Wasser aufgesaugt ist. Die Bearbeitungsweise ist nicht ohne Wichtigkeit, je gleichmässiger und kleiner die capillaren Räume sind, je mehr capillare Räume, um so grösser die Wirkung. Daher Tricot und Flanelle weniger aufsaugen, als die glatten Gewebe

Eine anscheinende Ausnahme machen nur gefältelte Stoffe; im Grunde genommen bestehen sie aus glattem Gewebe, daher trotz ihres grossen Luftreichthums die grosse Saugwirkung. Nach meinen Erfahrungen scheint es nicht nothwendig, Gewebe zu construiren, welche ein besonders gutes Aufsaugungsvermögen haben, weil selbst die schlecht aufsaugenden Baunuwolltricots aus ungebleichten Faden und die Wolltricots unter den am Körper gegebenen Bedingungen ausreichend mit Wasser sich beladen können. Lebhaftes Aufsauge-Vermögen verräth kleinere Poren und bedingt ein langes Zurückhalten des Wassers bei der Verdunstung.

Zwei Lagen desselben Stoffes an einander lagernd tauschen das Wasser nicht so schnell aus als wenn eine einheitliche Schicht eines doppelt so dicken Gewebes mit dem Wasser in Berührung kommt. Für die Behaglichkeit einer Kleidung kommt se auch darauf an, wie weit gewissermassen der Schweiss eindringen kann und wie gross das Terrain ist, auf welchem er sich vertheilt. Handelt es sich um ein glattes Gewebe aus Leinen, Baumwolle, Seide, so wird der Akt der Aufsangung fast momentan vollzogen. Derartige Stoffe liegen der Hant nur locker an, insoweit sie zufällig kleine Fältchen bilden, sie entscheren aber der den Wollgeweben eigenartigen hervortretenden Haare, welche wie Stützen eine isolirende Schicht zwischen Haut

und Gewebe erzeugen. Die Stoffe füllen ihre sämmtlichen Poren. quellen zum Theil (Leinen) und fallen unter der Last des die Poren füllenden Wassers zusammen und legen sich fest an die Haut'). Es ändert sich also mit einem Schlage die Dicke der Kleidung an der durchnetzten Stelle durch die Glättung und das Leitungsvermögen durch die Wasserbenetzung, und die Permeabilität wird aufgehoben. Die Haut empfindet an einer mehr oder minder ausgedehnten Stelle plötzlich den vermehrten Wärmeverlust als Kälte.

Zu einer solchen plötzlichen Durchnässung, welche ausserordentlich unangenehm empfunden wird, gehört gar nicht viel Wasser: ich war oft erstaunt, nur einen Gewichtszuwachs des Hemdes von 40-50 g zu finden, wenn die Klagen über Durchnässung schon recht energische waren. Es ist dies aber wohl verständlich. wenn man erwägt, dass diejenigen Stoffe, welche so leicht störend sich durchnässen, glatte Leinen- oder Baumwollgewebe, oft nur 0,3 mm dick, sind, so dass sie für den Quadratcentimeter annähernd nur 15 mg Wasser zu absorbiren vermögen. Der Effect der Durchnässung hängt also wesentlich von der Beschaffenheit der ersten, die Haut deckenden Schicht ab. Dickeres Leinen oder Baumwolle ist schon um deswillen besser, als die nasse Fläche bei gleicher Wasserausscheidung aus der Haut kleiner sein wird als bei dünnen Stoffen, und dass auch die Glättung bei Nässe viel geringer ist als bei den dünnen. Dickes Bauernleinen gewinnt solche Steife, dass es selten in benetztem Zustand gleichmässig anliegt. Das Fehlen der Permeabilität lässt die Haut nass, bis eine ausreichende Verdunstung dem Luftstrom neue Wege öffnet; so wird die erstmalige Durchnetzung gleich wieder eine Ursache für die weitere Einlagerung von Schweiss, der nach Maassgabe der Verdunstung von der Oberfläche der benetzten Gewebe weiterhin capillar aufgesaugt wird. Wir haben also mit solchen Geweben vielerlei Unannehmlichkeiten zu ertragen, den raschen Temperatursturz bei der Durchnässung, die

<sup>1</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 51.

Hemmung der Bewegung, feuchte Haut und anhaltende Ausscheidung von Schweiss.

Wesentlich anders gestaltet sich der ganze Vorgang, wenn die Gewebe dicker sind, wenn sie reichlich Luft einschliessen und wenn die Natur der Grundsubstanz überhaupt wenig Verwandtschaft zu Wasser besitzt. Aus einem Gewebe wandert das Wasser nicht ganz leicht in ein darüber liegendes zweites hinein.

Von den Wollgeweben, die sich nur in seltenen Ausnahmefällen reichlicher mit Wasser füllen, wissen wir, dass ihre Adhäsion nie eine bemerkenswerthe ist, die Tricots verschiedener Grundsubstanzen oder noch lockerere Gewebe füllen sich unter den hier in Betracht kommenden Fällen nie ganz mit Wasser. Sie bestehen also immer aus festen Stoffen, Wasser und Luft, wodurch ihr ganzes Verhalten bestimmt wird.

Da ich mich bereits an anderer Stelle über diese Verhältnisse auf Grund von Untersuchungen geäussert, so möchte ich hier nur das Wesentliche nochmals berühren. Der Temperatursturz wird weit kleiner als bei luftarmen Geweben, doch kann bei Leinen und manchen Baumwoll- und Seidengeweben die luftreiche Grenzschichte zwischen Haut und Kleidungsstoff sich vermindern - während bei Wolle kaum eine Aenderung eintritt wodurch dann die hohe specifische Wärme anliegender benetzter Stellen zu localen vorübergehenden Empfindungen der Kühle Veranlassung geben kann. Aber die Freiheit zahlreicher Poren für den Luftdurchtritt ermöglicht den Zutritt der Luft bis an die Haut und kann neben der Austrocknung des Gewebes zugleich darauf hinarbeiten, dass die Stagnation feuchter Luft an der Haut beseitigt wird, und führt unter den am Körper gegebenen Verhältnissen zu einer nicht von aussen nach innen langsam fortschreitenden, sondern zu einer vom Körper nach aussen schreitenden Trocknung, und stellt also bald Verhältnisse her, unter welchen die unangenehme Empfindung der Kühle schwindet.

Man spricht in Laienkreisen viel von der specifischen Wirkung der Gewebe verschiedener Grundsubstanz auf die Hautthätigkeit, womit man freilich recht verschiedene Dinge mit einbegreift. Vielfach schiebt man dem einen oder anderen Manche betrachten die Wolle geradezu als ein schweisstreibendes Mittel, wobei man an eine unmittelbare Einwirkung nuf die Haut und deren Drüsen denkt. Ich habe schon vor Jahren nachgewiesen, dass die Annahme solcher directer Einwirkungen auf die Haut jeder sachlichen Unterlage entbehrt. Nur insofern eine Kleidung im allgemeinen die Wärmeökonomie beeinflusst und den Wärmeverlust hindert, kommt es zu Schweissausbruch und zwar zunächst an den Stellen, wo die Schweissdrüsen am zahlreichsten stehen, oder wo gerade die Verdunstung am meisten gehemmt ist. Man erhält flüssigen Schweissehr häufig und zuerst unter dem Hute und da wo die Lederfütterung desselben aufsitzt, und wenn man an einer Hand einen baumwollenen und au der anderen einen Lederhandschuh trägt, zuerst unter dem Lederhandschuh u. s. w.

Die im allgemeinen richtige Erfahrung, dass man in Wollgeweben häufig schwitzt, beruht in den betreffenden Fällen nicht auf einer specifischen schweisstreibenden Wirkung der Wolle, sondern auf der von mir erwiesenen Thatsache, dass die Handelswaaren aus Wolle viel dicker sind als andere für die gleichen Zwecke gekaufte Gewebe aus Seide, Leinen oder Baumwolle, wodurch unter geeigneten Verhältnissen eine Ueberwärmung zu Stunde kommt.

Bei normaler Haut und gesunden Menschen hat sich nicht zeigen lassen, dass hinsichtlich ihres Wärmehaltungsvermögens den gleichartigen Geweben aus Wolle, Seide, Baumwolle specifische Wirkungen zukommen, wie sie von den völlig ununterrichteten Kleiderreformatoren behauptet werden.

Ein eigenartiges Verhalten, das mit der Natur der Grundsubstanz zusammenhängt, ist die Schweisswanderung in der Kleidung. Lockere Gewebe lassen den Schweiss leichter durch sich hindurchwandern als dichtere, aber die Wolle hat in dieser Hinsicht einen wesentlichen Vortheil vor den anderen Grundsubstanzen voraus. Wir können nur wünschen, dass gerade die der Haut benachbarten Schichten möglichst bald vom Schweiss befreit werden. Die Kleidung darf nicht zu lange den Schweiss an unserer Haut zurückhalten, sie muss. wenn durchnetzt, alsbald durch Austrocknung wieder sich des Wassers entledigen können. Dies tritt nicht immer ein; unter ungünstigen Verhältnissen bleibt die Kleidung so feucht, dass die Expidermis darunter geradezu aufquillt und durch einfaches Abschaben beseitigt werden kann. Dieser Einfluss ist gewiss nicht ohne Nachtheil, da die in Schweiss gequollene Epidermis wieder trocknet und eine schmutzige Oberhautschicht darstellt, oder wenn sie entfernt wird, die Haut weicher und dünner, also empfindlicher und für Infection geeigneter zurücklässt.

Die glatten Gewebe haben den Nachtheil, dass sie die von der Haut ausgeschiedenen Bestandtheile in nächster Nähe der Haut und in concentrirtester Form zurückhalten.

Auch in porösen Geweben kann stellenweise, wenn geeignete Capillarräume vorhanden sind, solch' eine Concentration von zersetzlichem Material eintreten.

Bei glatten Geweben pflegt dann nach einer Benetzung der üble Geruch intensiver zu sein, wie bei anderen, weil die Verdunstungsgrösse, bei glatten Geweben erheblicher ist. Das verdunstende Wasser reisst, ähnlich wie es bei der Destillation geschieht, die riechenden Bestandtheile mit sich.

Ist nur eine einzige Kleidungsschicht vorhanden, etwa bei einer Tropenkleidung, und lagern die äusseren Verhältnisse so, dass die Kleidung für die Behinderung der Wärmeabgabe gar nicht weiter in Betracht kommt, so kann man auch die Vorzüge, welche ein Stoff für die Schweissverdunstung hat, als maassgebend für seine Verwendung ausehen. Nicht

die Verdunstung an der Oberfläche der Kleidungsondern aus allen Porenräumen und selbst von der Haut direct ist von Wichtigkeit. Diese Forderung erfüllen nur die hochgradig porösen Stoffe'h.

Ein glattgewebter nasser Stoff über einem porösen, behinder auch des letzteren Verdunstung; ein poröser über einem glatten, fördert die Verdunstung von Seiten des letzteren.

Die Schweisssecretion und die Ueberwärmung setzen die Leistungsfähigkeit für Muskelarbeit herab. Die Schweissecretion kann geradezu erschöpfend auf den Menschen einwirken; nach einer starken andauernden Secretion fühlt man sich völlig zerschlagen und müde. Freilich können wir nicht immer genau auseinanderhalten, ob die Abgabe des Wassers, die Thätigkeit der Drüsen, oder die Einwirkung der die Schweisssecretion veranlassenden Temperatur die wahre Ursache für diese Erscheinung ist.

Die Schweisssecretion steht nicht in einem unmittelbaren Verhältnis der Abhängigkeit zur Wärmeregulation, so etwa, dass genau nur diejenige Schweissmenge erzeugt würde, welche bei der Verdunstung die überschüssige Wärmemenge bindet, soweit diese auf anderem Wege nicht beseitigt werden kann Diejenige Schweissmenge allerdings, welche von der Kleidung aufgesogen, abgewischt wird, oder abfliesst und abtropft, ist für die nutzbringende Abkühlung des Organismus verloren und muss in anderer Weise ersetzt werden, wenn der Körper nicht überwärmt werden soll.

Die Lüftbarkeit und eine genügende Lüftung hat für die Haut aber noch eine weitergehende Bedeutung, auf die ich später noch näher eingehen werde; die sogenannte Abhärtung der Haut wird meist mit sehr wenig ergiebigen Mitteln betrieben und mit Eingriffen, welche ihrer Wirkung nach das

Die Wichtigkeit dieses Vorganges beweist die früher angeführte Beobachtung, dass reichlich verdunstender Schweiss eine Abköhlung des Körpers hervorrufen kann.

erstrebte Ziel nicht erreichen lassen. Zur Reinheit der Haut und Functionstüchtigkeit gehört nicht nur die Bearbeitung mit Seife und Wasser, sondern auch ein wohlregulirtes Abwaschen durch die darüber wegstreichende Luft.

Nachtheile sind mit dem Tragen wasserdurchfeuchteter Kleidung immer verbunden; daher wird bei der Wahl der Stoffe auf die thunlichst beste Lüftung zu achten sein.

Die Eigenschaften der Kleidung in ihrer Beziehung zur Durchnässung lassen sich auch durch die bereits bisher festgestellten Methoden prüfen. In erster Linie ist auch hiebei spec. Gewicht und Porenvolumen von grösster Bedeutung, da lockere Gewebe den dichten im allgemeinen überlegen sind. Die Web weise und der Grundstoff bedingen Besonderheiten, die sich namentlich hinsichtlich der Aufnahme des Wassers bei der Benetzung äussern. Im grossen und ganzen wird man die minimale Wassercapacität bestimmen müssen; an der Hand der Kenntnis von dem Aufbau des Gewebes im feuchten Zustande lassen sich meist alle wünschenswerthesten Aufschlüsse ertheilen. Für die Wärmeleitung im feuchten Zustande wird man sich an die allgemeinen Angaben halten können, welche von mir früher gemacht worden sind. Wasser wirkt bei gleicher Menge in glatten Geweben stärker die Leitung mehrend, als in den lockeren Geweben; mit der Menge des eingelagerten Wassers nimmt die Wärmeleitung zu.

Für die Beurtheilung der Unterkleidung kommt ferner das Wärmeleitungsvermögen in trockenem und benetztem Zustand in Betracht Wenn in zwei verschiedenen Geweben gleich viel Raumtheile Wasser aufgenommen werden, schwankt das Leitungsvermögen sehr ungleich. Stoffe gleicher Raumfüllung mit Wasser und festen Stoffen, aber ungleicher Grundsubstanz, zeigen immer einen Unterschied im Leitungsvermögen. Dabei stellt sich die Wolle besser wie Seide und Leinen. Ein glattgewebter Stoff wird benetzt ungünstiger beeinflusst als ein Tricotgewebe oder Flanell, doch kommen viele Eigenthümlichkeiten in Betracht, so dass manche weitere Beobachtung nothwendig werden Archiv für Hygiene. Bet XXXI.

wird. Wenn ein Gewebe zwischen dem Leitungsvermögen in trockenem Zustand und bei minimalster Wassercapacität geringe Schwankungen aufweist, so ist es am behaglichsten. Am vortheilbaltesten werden solche Gewebe sein, bei welchen zwischen trocken und feucht ein allmählicher Uebergang durch das hygroskopische Wasser vorbereitet wird. Je weniger ruckweise diese thermischen Aenderungen geschehen, um so besser.

Auch bezüglich der Permeabilität kann man die Henmung des Luftaustausches als durch die Volummengen des eingelagerten Wassers bedingt, ansehen. Die Adhäsion<sup>1</sup>), Elasticität<sup>3</sup>), Schweise wanderung <sup>3</sup>), Verdunstung <sup>4</sup>) lässt sich nach den von mir gegebenen Methoden oder nach meinen experimentellen Messungen genügend beurtheilen.

Je nach dem körperlichen Zustand der Arbeitsleistung, die ia bekanntlich die Hauptursache der verschiedenen Wärmeproduction ist, muss eine verschiedene Art der Bekleidung gewählt werden; man stösst also auf keine besonderen Schwierig keiten, den Aufgaben des täglichen Lebens gerecht zu werden. Für den Ruhenden wird man in der Wahl der Bekleidung anders verfahren müssen, da bei diesen an sich eine Ueberproduction an Wärme nicht oder selten vorliegt. Recht häufig stellen sich im täglichen Leben für die Wahl der Kleidung die Verhältnisse nicht so einfach, oft genug müssen wir, ohne einen Kleidungs wechsel vorzunehmen, Arbeit leisten, oder inmitten der Arbeit folgt eine längere Ruhepause; sonach muss häufig ein und dieselbe Kleidung sowohl dem Kälteschutz dienen wie sie auch bei Ueberwärmung getragen wird. Auch die ungleichen Wärmeverhältnisse der Luft im Freien und in den Stuben fordern häufig genug eine Kleidung, die dem Kälteschutz und der Ueberwärmung gerecht wird. Also auf eine zeit-

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XV, S. 59.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XV, S. 49 und Bd. XXVII. 8. 51.

<sup>3)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. X, S. 231.

<sup>4)</sup> Archiv für Hygiene, Bd XXV, S. 70.

weilige Ueberwärmung muss fast jede Bekleidung eingerichtet sein, sie muss auch für die Wasserdampfbeseitigung das Beste leisten, wenn sie nicht zu einer, jede freie Beweglichkeit störenden Zwangsjacke werden soll. Bei dem Arbeitenden tragen die Eigenbewegungen selbst zur Lufterneuerung in der Kleidung bei und fördern den Austausch mit der Atmosphäre. Beim Ruhenden fällt dies Moment weg. Für den letzteren ergibt sich aus diesem Umstande und der Erfahrung, dass die Schweissbildung bei ihm schwieriger eintritt, die Nothwendigkeit, speciell bei hohen Lufttemperaturen auf eine äusserst lockere Bekleidung Bedacht zu nehmen.

Den wechselnden Ruhe- und Arbeitszuständen muss die Kleidung durch eine äusserst grosse Lüftbarkeit gerecht werden; kommt es zu reichlicher Ausdunstung von Wasser, so muss die hygroskopische Eigenschaft der Kleidung und das erhöhte Leitungsvennögen weiter befördern, was eine ungenügende Ventilation nicht zu Stande brachte, und falls diese Hilfsmittel versagen, wird der Schweiss die weitere Regulation übernehmen.

III. Im Freien bedürfen wir auch zum Zwecke des Windschutzes einer gewissen Dichtigkeit der Kleidung. Der Wind kann, wie man erfahrungsgemäss weiss, den Wärmeverlust an kalten Tagen empfindlich steigern; in heissen Sommertagen dagegen empfinden wir die Luftbewegung angenehm kühlend, wie man annimmt, weil dann der Schweiss leicht verdunstet. Die experimentelle Untersuchung über die Wirkung von Luftströmungen auf den Menschen, die ich in meinem Laboratorium habe ausführen lassen1), haben gezeigt, dass die vulgären Anschauungen, wie sie auch in den Lehrbüchern als fundirte Wahrheiten vorgetragen werden, zum grossen Theil unrichtig sind. Die Wirkung des Windes ist bei demselben Individuum unter demselben Körperzustand, aber bei verschiedenen Lufttemperaturen ganz etwas Verschiedenes. Der Wind wirkt vermehrend auf den Stoffumsatz, unter anderen Verhältnissen aber

<sup>1)</sup> Wolpert, a a. O. Hygienische Rundschau, 1897.

bleibt er ohne Wirkung; er vermehrt, vermindert, oder lässt die Wasserverdampfung ganz unberührt. Aber keine Willkur oder Regellosigkeit beherrscht diese Wirkungen, soudern sie geben eine der vorzüglichsten Bestätigungen der von mir zuerst ausgesprochenen eigenartigen Verhältnisse der Wärmeregulation. Für die uns hier interessirenden Fälle kann man sich kurz dahin äussern, dass bei einer für den Kälteschutz genügenden Kleidung die Windströmung die Kältewirkung vermehrt und zu einer allerdings geringen Mehrung der Wasserdampfausscheidung beiträgt. Den Zustand der Ueberwärmung der Kleidung vermag der Wind zu mindern und dabei sogar eine Verminderung der Wasserdampfausscheidung herbeizuführen, bei den höheren Graden der Ueberwärmung dagegen wird er nicht nur zur Ursache einer leichteren Verdampfung des bereits als Schweis zur Ablagerung kommenden Wassers, sondern gerade zu einer Ursache einer vermehrten Ausscheidung von Wasser aus der Haut.

Ueber die Nothwendigkeit eines zureichenden Windschutzes durch die Kleidung kann füglich ein Zweifel nicht obwiten aber in diesen Wünschen geht man nach meiner Meinung in der Regel zu weit und nimmt Gewebe, welche zu sehr das Eindringen des Windes verhüten. Dadurch, dass man dann völlig jeden raschen Austausch der Luft in der Kleidung hemmt, begibt man sich eines sehr wichtigen Reizes für unsere Haut. Die in meinem Laboratorium ausgeführten Beobachtungen haben gezeigt, dass unsere Haut sehr fein auf die durch die Luftströme vermittelten Reize reagirt, und meines Erachtens sollte die Porsität der Kleidung allzeit erlauben, dass die Luftströmungen unsere Haut erreichen und sie daran gewöhnen, ihre Thäügkeit nach Maassgabe der Luftbewegung zu üben.

Die üblichen kalten Waschungen geben uns wohl nicht die jenige Fähigkeit der Haut, die man bei dieser sogenannten Abhärtung erzielen will; diese scheint mir aber weit besser und sicherer erreicht zu werden durch die ständige oder doch häufige Einwirkung eines durch die Kleidung gemässigten Luftstromes. Delmbarkeit der Kleidungsstoffe kann für besondere Zwecke der Kleidung von Wichtigkeit sein; die spontane Delmung dagegen ist eine im allgemeinen wenig vortheilhafte Eigenschaft. Allmähliche Veränderungen der Fadenlängen kommen vielfach mit dem Gebrauch der Stoffe vor, bei Wolle Verkürzungen; Baumwollgewebe, speciell Tricots, dehnen sich in geradezu störender Weise. Abnutzung der Gewebe durch das Tragen, und das Reinigen der Wäsche bedarf hinsichtlich der Anschaffung von Kleidern für Anstalten u. s. w. einer ganz besonderen Berücksichtigung. Darüber entscheiden kann man nur auf Grund der empirischen Erfahrung. Insoweit aber Veränderungen durch die Wärme mit in Frage kommen, habe ich diesen Gesichtspunkt nicht ausser Auge gelassen, und durch Experimente eine Darlegung zu geben gesucht.

Einen gewissen Werth legen wir auch dem Aussehen der Stoffe bei; der Trieb zur Reinlichkeit veranlasst uns, besonders die weissen Gewebe zur Unterkleidung zu bevorzugen, daher werden sich stets Leinen- und Baumwollstoffe und Seide eines gewissen Vorzuges gegenüber den anderen, von Natur aus dunkleren Stoffen, wie den Wollstoffen, erfreuen.

Ziemlich wenig wissen wir noch über die Kostenfrage der Kleidung; die Kostenfrage lässt sich erst erörtern, wenn man weiss, welchen Werth, vom physiologisch-hygienischen Standpunkte aus betrachtet, die Kleidung besitzt. Im Rahmen dieser Untersuchung wird über den Nutzungswerth der Kleidung Eingehenderes noch nicht mitgetheilt werden.

Mit dem bisher Dargelegten glaube ich einen ungefähren Ueberblick über unsere Aufgabe gegeben und gezeigt zu haben, auf wie vielerlei Nebenumstände die Brauchbarkeit und allgemeine Zweckmässigkeit einer rationellen Bekleidung zurückgeführt werden muss. Fast ausschliesslich habe ich mich dabei auf meine bereits veröffentlichten Untersuchungen stützen können.

### Praktische Verhältnisse der Bekleidung unter verschiedenen Umständen.

Die Gesichtspunkte, welche für die hygienische Function der Kleidungsstoffe in Betracht zu ziehen sind, haben wir im Vorhergehenden eingehend geschildert. Es erübrigen aber noch einige Betrachtungen über eine frei gewählte Bekleidung, die den allgemeinen Bedürfnissen des täglichen Lebens genügt; an einer solchen wird der Maassstab für eine Beutheilung verschiedener Bekleidungssysteme zu gewinnen sein.

Bei freier Wahl der Bekleidung findet man als Regel, dass der Mensch im Laufe des Jahres verschiedenartige Combinationen von Kleidungsstücken benützt, um den wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit wie vielen Anzügen der Einzelne den Kampf mit dem Klima unterninmt, hängt in erster Linie von seiner Wohlhabenheit ab. Der Minderbemittelte trägt zumeist schwere Kleidung und variirt für die Bedürfnisse durch theilweises Ablegen derselben. Aber auch in der scheinbar ganz freien Wahl findet man bei sorgfältiger Ueberlegung doch bestimmte Regeln heraus, nach denen empirisch den äusseren Bedürfnissen die Kleidung angepasst wird<sup>1</sup>).

Zu unterscheiden sind zunächst zwei Arten der Bekleidung. Die Hauskleidung und die Strassenkleidung. Für die Hauskleidung scheinen die Bedingungen am einfachsten, weil für dieselbe nur das sehr gleichmässige Klima der Stube von Bedeutung ist, also mittlere Temperaturgrade, mittlere Feuchtig keit und Windstille. Sieht man von den wenigen sehr heisen Sommertagen ab, an welchen es schwierig ist, in den Stuben die

<sup>1)</sup> Fast ausschliesslich beziehen sich die in diesem Abschnitt genachten Bemerkungen, wenn sie nicht ohne weiteres allgemeiner Natur sind, auf die Kleidung des Mannes, aus dem leicht verstadtlichen Grunde, weil mit hierüber die eigenen jahrelaugen Erfahrungen zu Gebote stehen. Vielleicht bietet sich mir an anderer Stelle Gelegenheit, auf einige wesentliche Eigen thumlichkeiten der Frauenkleidung, über welche bis jetzt keine Untersuch ungen vorliegen, näher einzugehen. Die Bestrebungen einer mitonellen Ekleidung, die nicht nur mit der Frage des Corsettes und des Untersakerstates gelöst sind, begegnen selbst bei gebildeten Frauen einem weit grosseren Widerstand als die Reformen beim Manne.

Wärme los zu werden, so sollte man meinen, dass man für Winter, Frühling und Herbst mit derselben Bekleidung auskommen kann. Dies ist aber erfahrungsgemäss doch nicht der Fall, weil wir uns täuschen, wenn wir in Beurtheilung der Wärmegrade in den Stuben uns ausschliesslich an die Angaben des Thermometers halten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieselben Temperaturangaben des Thermometers bei ungeheizten Räumen anders und zwar angenehmer empfunden werden als bei geheizten. Es rührt dies davon her, dass bei künstlicher Heizung namentlich die Wände niedriger temperirt sind als die Luft, und die Lufttrockenheit grösser zu sein pflegt als im Sommer, Frühjahr und Herbst, wo eine gleichmässige Vertheilung der Wärme vorhanden zu sein pflegt, und namentlich die Wände zumeist die Zufuhr der Wärme besorgen.

Die Strassenkleidung hat der eigentlichen Unbill der Witterung Stand zu halten, sie wird in ihrer wärmenden Wirkung durch den Umstand, dass man im Freien für gewöhnlich in Bewegung zu sein pflegt, unterstützt.

Die Anforderungen, denen man mittelst der Kleidung in den einzelnen Jahreszeiten gerecht werden muss, sind selbst in unserem durchaus nicht excessiven Klima sehr bedeutende. Die mittleren Jahresextreme betragen in Berlin zwischen + 33,0 und - 15.4°, also eine Differenz von 48.4°.

Die Mitteltemperaturen sind für:

| Januar | April | Juli | Oktober¹) |
|--------|-------|------|-----------|
| - 0,8  | 8,4   | 18,8 | 9,7.      |

Und weit erheblichere Unterschiede würden sich ergeben, wenn man nur die Schwankungen in den Tagestemperaturen eines einzelnen Jahres betrachten wollte. Es ist zwar die Regel, dass man die Härte oder Milde eines Klimas und seine Anforderungen an die Kleidung nur nach diesen Lufttemperaturen betrachtet; wie ich aber oft betont habe, sollte man von dieser Regel lassen. Die Bekleidungsweise in ausschliesslicher Albhängigkeit von der Lufttemperatur sich zu denken, ist unrichtig.

<sup>1)</sup> Hann, S. 474 u. 479.

ebenso wesentlich ist die Sonnenstrahlung, die Luftbewegung und Luftfeuchtigkeit; erst wenn man diese weiteren drei Factoren rechnerisch in eine Formel mit der Schattentemperatur bringen kann, erhält man in calorimetrischem Sinne einen Einheitsausdruck für die klimatischen Verhältnisse. Da man sich im Freien, langsam gehend, bei denselben Temperaturen wohl fühlt. wie in der Ruhe in stagnirender Luft, zeigt sich erfahrungsgemäss schon hierin der Einfluss relativ geringer Windbewegung auf die Wärmeökonomie. Die Wirkung aussert sich durch alle Kleidungsschichten hindurch; und selbst die Eigenbewegung des Menschen beim Gehen reicht hin, die Kleidung zu entlüften. Feuchtigkeit und Trockenheit der Luft vermögen auf Behaglichkeit und Unbehaglichkeit einer Temperatur wesentlich einzu-Der Einfluss der Kälte wird durch die Feuchtigkeit aus Gründen, welche von mir experimentell erörtert worden sind. verschärft, und bei hohen Lufttemperaturen ist für unser Wärmegefühl der Befeuchtungsgrad der Luft das Ausschlaggebende. Die Steigerung der Entwärmung, die auch hier aus physikalischen Gründen vorhanden ist, kommt wegen des geringen Antheils, der auf den Wärmeverlust durch Leitung und Strahlung trifft. überhaupt kaum in Betracht; es bleibt nur die drückende Schwüle, die mitunter zu erneutem, vermehrten Schweissausbruch und zu stärkerer Durchblutung der Haut führt.

Der Wechsel der Kleidung, wie man ihn bei der grossen Mehrzahl der Bevölkerung im Laufe der Jahreszeiten vorninmt, entspricht keineswegs immer den Ansprüchen, die sich nach dem Witterungscharakter rechtfertigen würde. An meisten Schwierigkeiten bereiten für eine richtige Wahl die beiden Extreme, kalte Wintertage und glühende Hochsonmerhitze. Im strengen Winter fehlt es häufig an einer genügend warmen Bekleidung, weuiger deshalb, weil Armuth die Beschaffung einer solchen unmöglich macht, aber weil man sich für kurz dauernde Witterungszuständeine Kleidung nicht einrichten will. Man hält es in unseren Breiten für selbstverständlich, dass man in sehr kalten Tagen unbedingt frieren muss.

Analog verhält sich's im Hochsommer; die ganze Bevölkerung einer Stadt ächzt und stöhnt unter Hitzegraden, welche in geeigneter Kleidung nicht hochgradig belästigend sind. Die allgemeinen Redensarten von der Härte des Winters und der erschlaffenden Wirkung des Sommers verdanken ihre Entstehung einer gewissen Unbeholfenheit des Menschen, sich exceptionellen Temperaturen mittelst der Kleidung anzupassen. So kommt es vielfach zu einer Umkehr von Ursache und Wirkung. Die Kleidung soll uns ein Mittel sein, den Kampf mit dem Klima leichter zu bestehen; die nach oberflächlichen Merkmalen gewählte Kleidung ist dagegen eine Einrichtung, die dem Körper neue Aufgaben stellt in thermischer Hinsicht, und ihn zur Akklimatisirung an letztere unter theilweisem Verzicht auf wichtige Lebensfunc-Im allgemeinen verweisen schmerzhafter Frost tionen zwingt. und beklemmende Hitze den Menschen auf eine einigermaassen richtige Bahn, ohne aber ihn vor einer Reihe von Fehlgriffen zu schützen.

Was der Mensch in der richtigen Wahl der Kleidung fehlt, das zu Warm oder zu Kalt, das gleicht er durch Veränderung der Bewegung und activen Wärmebildung im Körper aus. Da die Kleidung nicht immer unseren Bedürfnissen entspricht, so richten wir uns nach ihr. So kann sie uns zu unzweckmässiger Kost, unnützer Verausgabung von Arbeit zwingen, wie sie uns in anderer Richtung lähmt in der Muskelthätigkeit und in der Bethätigung unserer geistigen Arbeitskraft.

Zur richtigen Wahl der Kleidung gehört eine geläuterte Vorstellung über die Wirkung der Kleidung, eine eingehende Selbstbeobachtung und ein entsprechendes Beobachtungsvermögen überhaupt. Dass diese Bedingungen Gemeingut aller sind oder einstens sein werden, trifft gewiss nicht zu; somit würde auch dann, wenn die Hygiene der Bekleidungslehre in allen Details feststeht, das Unrationelle neben dem Rationellen zu bestehen nicht aufgehört haben.

Im Folgenden will ich zunächst schildern, wie man sich bei freier und überlegter Wahl der Kleidungsstücke im Wechsel der Jahreszeiten etwa bekleidet. Für die weiteren Betrachtungen bringt es der Untersuchung keinen Eintrag, wenn ich hier nur die Verhältnisse einer Person herausgreife, weil die späteren Betrachtungen, soweit sie aus dieser Schilderung Nutzen ziehen, nur darzulegen haben, inwiefern und mit welchen Consequenzen andere Bekleidungsweisen an Stelle der als Vergleichsobjecte gewählten treten könnten. Meine Annahme präsummirt also nicht die definitive Bestimmung dessen, was man rationell nennen will.

Als leichteste Bekleidung bezeichne ich die Hochsommerkleidung. Temperaturen über 25° sind bei uns nicht ganz selten, es kommen Schuttentemperaturen von 35° auf 37° wohl zur Beobachtung. Diesen Temperaturen, wenn von den sonstigen klimatologischen Factoren vorfänfig abgesehen wird, entspricht die leichteste Bekleidungsweise. Ganz leichte Wollgewebe, allenfalls Röcke ans dünnen Leinen, Satin, Seide, und leichte Unterkleidung finden Benützung. Als Kleidungsstück kann für den Rumpf die Weste beseitigt werden.

Die Schweissablagerung kaun über Temperaturen von 30° unter gewöhnlichen Umständen nicht mehr vermieden werden.

Für den langsam Gehenden genügt von etwa 15° ab die einfache Sommerkleidung für Temperaturen zwischen 8–15°, verstärkt durch einen Ueberzieher aus leichtem Wollgewebe. Für Temperaturen unter 8°, bis herab zu — 4 oder — 6°, dient die Winterkleidung, die meistens neben einer Aenderung der Unterkleidung und Verstärkung der Hosen- und Rockgewebe. einen dicken Ueberzieher aus Wollstoff benützt. Bei Temperaturen unter — 6° erzeugt in der Regel nur der Pelzmantel geeignete Behaglichkeit. Es sind also eine ziemliche Reihe verschiedener Bekleidungsweisen, mit denen man die feindlichen Witterungseinflüsse bekämpft.

Als Hauskleidung genügt (in der Ruhe) die Sommerkleidung, in den Wintermonaten bringen die stärkere Unterkleidung und stärkeres Gewebe der Oberkleidung den nöthigen Ausgleich.

Jede dieser Bekleidungsweisen erlaubt durch das theilweise Oeffnen des Rockes u. dgl. eine grosse Akkommodation gegenüber der wechselnden Wärmeproduction und Wasserverdampfung unseres Organismus.

Was die Abstufung unserer praktischen Bekleidungsweise anlangt, so ergibt sich für die Strassenkleidung (bei langsamen Gehen) folgendes Bild.

Tabelle II.

| Kleidungestück      | Hoch-<br>sommer<br>mm | Sommer | Frühjahr,<br>Herbst<br>mm | Winter | Sehr kalte<br>Tage<br>unm |
|---------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| Hemd                | 0,72                  | 0,72   | 0,72                      | 1,12   | 1,12                      |
| Weste               | _                     | 1,12   | 1,20                      | 2,50   | 2,50                      |
| Westenfutter        |                       | 0,20   | 0,20                      | 0,20   | 0,20                      |
| Rock                | 0,84                  | 1,12   | 1,20                      | 2,50   | 2,50                      |
| Rockfutter          | 0,20                  | 0,20   | 0,20                      | 0,20   | 0,20                      |
| Ueberzieher         | _                     | _      | 2,20                      | 5,00   | -                         |
| Ueberzieherfutter   | _                     | _      | 0,30                      | 0,30   | _                         |
| Pelz                | -                     | _      | -                         |        | 17,00                     |
| Tuch des Pelzrockes | _                     | -      | _                         | _      | 2,50                      |
| Summe               | 1,76                  | 3,36   | 5,92                      | 12,62  | 26,02                     |

Die einzelnen Bekleidungsarten habe ich als Hochsommer, Sommer, Herbst- und Frühjahr- und Winterkleidung, und Kleidung für sehr kalte Tage bezeichnet!). Die Tabelle gibt die Stoffdicke, wie dieselbe am Rumpf getragen wird. Der Rumpf ist beim Manne der wesentlichste Regulator für die Wärmeökonomie. Bei der Frau liegen die Verhältnisse anders; innerhalb weiter Grenzen regelt die erstere das Wärmebedürfnis durch leichte oder dicke Röcke.

Die Bekleidung der Beine macht beim Manne meist nur drei Variationen durch, eine Bekleidungsweise für den Winter, das Frühjahr, Herbst und Sommer, sowie für den Hochsommer.

Die angegebenen Dicken verstehen sich für die unmittelbar aufeinander gelegten Stoffe ohne Faltenbildung.

Die Hemden ohne Doppelbrust, die unnöthig erscheint, theils Wolle, theils Mischgewebe.

Die Schwankungen der Stoffdicken sind also ungemein erhebliche, 1) und mag man fiber die Art der Wärmeregulirung eine Anschanung haben, welche immer es sei, so wird man doch einsehen, dass diese grossen Unterschiede der Dicke gewältigen Differenzen der Wärmedurchlässigkeit entsprechen müssen.

Die Hochsommerkleidung zeigt noch nicht 2 mm Dieke, die Sommerkleidung etwa das Doppelte, Herbst- und Frühjahrskleidung das Dreifache, besonders nimmt für den Winter und die strenge Kälte die Kleiderdicke rasch zu. Wie schon erwähnt, erlauben die im Durchschnitt getragenen Kleidungen der Männer nicht die grosse Variation, wie die von mir angegebenen, weil man sich eben für den Hochsommer durch zeitweises Ablegen des Rockes hilft, und im strengen Winter gewöhnlich friert. Erstaunlich wenig Variation erlaubt die zur Zeit gebräuchliche Militärkleidung, sie ist zu warm für das Wärmeextrem und zu kalt für strenge Winterfage.

Ich habe die Anschaufung, dass auch meine Hochsommerkleidung noch etwas leichter hätte sein können, da Schweissbildung in derselben nicht ganz zu vermeiden ist, unter Umständen, welche aus äusseren Gründen nicht mit absoluter Nothwendigkeit zur Schweisssecretion führen müssen.

Da die Kleidung etwas Starres und Unveränderliches ist, so ist sie natürlich streng genommen nur einem ganz bestimmten Temperatur-, Feuchtigkeits- und Windgrad angepasst; wir müssen uns also mit jeder behelfen, d. h. eventuell durch die Wärmeregulation der Haut mit den verschiedenen Verhältnissen in's Gleichgewicht stellen.

In jeder Kleidung vermag man einer gewissen Anzahl von Temperaturgraden Widerstand zu leisten. Bei den von mir untersuchten Personen gelang es, meist Experimente zu machen, so lange die Temperatur etwa um 12° C. variirte, nur eine jugendliche, gut trainirte Person hielt in derselben Kleidung, ohne sie zu ändern, etwas grössere Temperaturintervalle aus. Bei den

Sie sind grösser, als wenn wir alle den Körper deckenden Kleidungsschichten gleichmässig ändern würden.

niedersten Temperaturen, die in einer Kleidung ohne grosse Beschwerden ertragen werden, habe ich deutlich gesehen, dass eine Mehrung der Wärmeproduction eintrat. Diese Kältewirkung mit vermehrter Wärmeproduction auf sich wirken zu lassen, weigern sich aber die meisten Versuchspersonen, so dass man zu der bereits früher gemachten und besprochenen Annahme gedrängt wird, dass die untere Behaglichkeitsgrenze dem niedersten Stoffverbrauch entspricht. Die Regel ist wohl bei der Mehrzahl der Menschen eine überreichliche Kleidung, so dass man schon beträchtlich von der Mitteltemperatur etwa abweichende Temperaturgrade einwirken lassen muss, um eine Wirkung auf den Stoffwechsel zu erhalten.

Mit diesen Erfahrungen stimmen, so weit man dies erwarten kann, auch meine directen Beobachtungen überein; die leichte Sommerkleidung bot Schutz innerhalb der Temperaturen 15 bis 25°, Frühjahr- und Herbstkleidung zwischen 8—15°, Winterkleidung + 8 bis — 6°, und die Kleidung für sehr kalte Tage für — 6 bis gegen — 20. Es sind also annähernd Intervalle von 10—14°, mit Ausnahme der Verhältnisse bei Herbst- und Frühjahrskleidung. Letztere besteht ja nur in einer den Rumpf betreffenden Verstärkung der Sommerkleidung.

Es hat auch ein Interesse, die Flächengewichte und specifischen Gewichte dieser frei gewählten Kleidung untereinander zu vergleichen, wie ich dies in Tabelle III auf S. 208 gethan habe!).

Mit zunehmender Dicke nimmt das Flächengewicht (Gesammtgewicht) der Kleidung zu.

Die Gewichte wachsen verhältnismässig zwischen Sommerund Winterkleidung nur laugsam von 0,060 bis 0,327 g per I qcm. Den Winterschutz bewirkt man nicht durch massenhaftes Auflegen dichter Gewebe, sondern durch die Bekleidung mit lockeren Geweben und leichtem Material. Da der Dickenzuwachs der Kleidung mit dem Eintritt der rauhen Jahreszeit erheblich sich ändert, das Flächengewicht aber weit

<sup>1)</sup> Siehe auch Archiv für Hygiene, Bd. XV, S. 33.

weniger, so ergibt sich von selbst, dass mit zunehmendem Wärmebedürfnisse das specifische Gewichte der Kleidung kleiner wird. Meine Zahlen geben eine ganz regelmässige Abnahme der spec. Gewichte von der Sommer-zur Wintertoilette und zwar von 0,341 bis 0,126. Für die Bekleidung des Armes sind die Schwankungen kleiner, und am geringsten sind die Veränderungen für die Bekleidung der Beine.

Tabelle III

| Kleidungsstück            | Hoch-<br>sommer | Sommer | Frühjahr<br>und<br>Herbst | Winter | Sehr kalte<br>Tage |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------|--------|--------------------|
| Hemd                      | 0,0150          | 0,0150 | 0,0150                    | 0,0201 | 0,0201             |
| Weste                     | -               | 0,0266 | 0,0360                    | 0,0595 | 0,0595             |
| Westenfutter              | _               | 0,0100 | 0,0100                    | 0,0100 | 0,0100             |
| Rock                      | 0,0350          | 0,0266 | 0,0360                    | 0,0595 | 0,0595             |
| Rockfutter                | 0,0100          | 0,0100 | 0,010                     | 0,0100 | 0,0100             |
| Ueberzieher               |                 | _      | 0,0540                    | 0,0819 | -                  |
| Ueberzieherfutter         | _               | -      | 0,014                     | 0,0140 | -                  |
| Pelz                      | _               |        | _                         | -      | 0,1084             |
| Tuch des Pelzrockes       | -               | _      | -                         |        | 0,0595             |
| Flächengewicht            | 0,0600          | 0,0882 | 0,175                     | 0,2550 | 0,327              |
| Mittleres spec. Gewicht . | 0,341           | 0,263  | 0,288                     | 0,203  | 0,126              |
| Vegetabil. Faser in Proc. | 17              | 23     | 26                        | 13     | 6                  |

Bei der allgemein üblichen Bekleidungsweise treten die vegetabilischen Gewebe mit zunehmender Kälte immer mehr zurück, in dem hier angenommenen Falle sank die Quantität der vegetabilischen Gewebe bei Sommerkleidung von 26% bis auf 6,2% in der für sehr kalte Tage bestimmten Winterkleidung. Die frei gewählte Kleidung gestaltet sich also für die einzelnen Jahreszeiten sehr verschieden, sie ist keine universell wirkende Normalkleidungs. In wie weit auch diese Bekleidung einer gewissen Verbesserung zugängig ist, soll später behandelt werden. Wenn wir in den kühleren Zeiten allmählich zu lockereren Geweben die Zuflucht nehmen, wie das in der kalten Jahreszeit sinkende spec. Gewicht erweist, so ist diese Wahl durchaus eine rationelle und zweckmässige, insofern als sie zum mindesten die

Last der Kleidung mindern hilft. Doch kommen, wie wir später betonen, auch noch andere Momente in Betracht. Wir haben schon betont, dass bei freier Lagerung der Gewebe an unseren Körper, natürlich mehr oder minder reichliche Luftlagen eingeschlossen werden.

Freilich gewährt auch die Einlagerung von Luftschichten zwischen die einzelnen Lagen noch einen weiteren Schutz, worüber ich mich genügend ausführlich bereits an anderer Stelle ausgesprochen habe. Die Menge dieser in den Hohlräumen zwischen zwei Kleidungsstücken befindlichen Luft ist ziemlichen Schwankungen unterworfen wegen des variablen Kleiderschnittes. Sind die Gewebe der Kleidung nicht selbst in hohem Maasse elastisch, wie Tricots, Flanelle, Kreppe, so muss die Lockerlagerung der Kleidung die fehlende Elasticität ersetzen.

Wenn man das reelle Leitungsvermögen der in den verschiedenen Jahreszeiten benützten Gewebe vergleichen will, so ergeben sich folgende Mittelzahlen für die ganze Kleidung: 1)

(Leitungsconstante für das natürliche spec. Gewicht.)

 Hochsommerkleidung
 0,0000 771

 Sommerkleidung
 0,0000 839

 Frühjahr und Herbst
 0,0000 821

 Winter
 0,0000 732

 Sehr kalte Tage
 0,0000 637

Mittleres reelles Leitungsvermögen.

Hochsommer-, Sommer-, Frühjahr- und Herbstbekleidung differiren in diesen Zahlen also nur wenig; ein geringeres Leitungsvermögen hat im Mittel aber die Winterkleidung und die für sehr kalte Tage bestimmte.

Ans diesen Zahlen lässt sich weiter ableiten unter Heranziehen der Dickenbestimmung der Gesammtkleidung, wie viel Wärme bei 1° Temperaturdifferenz durch die Combination aller Kleidungsstücke hindurchgelassen wird.

Nach meinen früher ausgeführten Bestimmungen und einigen Zahlen, welche in Abschnitt III erst mitgetheilt werden, berechnet.

Man erhält für 1 qcm und 1 Secunde an cal.:

Hochsommerkleidung 0,0004 380 Sommerkleidung 0,0002 985 Frühjahr und Herbst 0,0001 401 Winter 0,0000 580 Sehr kalte Tage 0,0000 245

Mittlerer absoluter Wärmedurchgang.

Die Kleidungscombination wird also sehr ungleich wärmedurchgängig und bietet dementsprechend bei verschiedenen Luft temperaturen den geeigneten Schutz<sup>4</sup>).

Der Temperaturunterschied zwischen Haut und Oberfläche der Kleidung nimmt mit abnehmender Temperatur immer zu, daher sind natürlich die Werthe des Wärmedurchgangs durch die Kleidung am Menschen nur so zu erhalten, dass man diese Temperaturen in obige Rechnung einsetzt. Zu dieser Berechnung sind mir die Grundzahlen nicht bekannt, aber auch nicht nöthig. Zu einem Vergleich zweier Kleidungen genügen durchaus die oben augeführten Zahlen; ist die thermische Aequivalenz für 1° Temperaturunterschied gefunden, so bleibt die Relation zwischen zwei Kleidungsweisen dieselbe, wenn man auch die Berechnung für 10 oder 20° Differenz ausführen würde.

Weiter in das Detail einzuleiten, ist wegen Mangels einer Reihe von Vorbedingungen unmöglich. Für den Æchendens ist die Temperaturvertheiltung in der Kleidung nicht bekannt, wir kennen die Feuchtigkeitsverhältnisse der Stoffe nicht, den Einfluss des Lüftungsvermögens der Kleidung und die Luftbewegung im Freien, die Aenderungen der Oberfläche des bekleideten Theils des Menschen, die Ungleichheiten der Bekleidung an verschiedenen Körpertheilen.

Macht man eine überschlägige Rechnung, betreffend die reellen Leitungsconstanten, wenn auch die zwischen den Kleidern eingeschlossene Luft mit in Betracht

<sup>1)</sup> Ist die Kleidung empirisch richtig gewählt, so müssen die durchgelassenen Wärmemengen gleich werden, d. h. es sind also die hier mit getheilten Zahlen mit bestimmten Faktoren (den wirklichen Grenztemperaturen) zu multipliciren. Setzt man 0,0000 438 = 1, so sind die anderen Werthe 14, 3,1, 7,5, 17,8.

gezogen werden soll, so kommt man auf Werthe, die zwischen engen Grenzen, um 0,000 058 herum, für Sommer- wie Winterkleidung (Rumpf) schwanken, und es zeigt sich bei der Betrachtung der absoluten Grösse des Wärmedurchgangs durch diese Kleidung für die verschiedenen Jahreszeiten, die oben aus anderen Gründen berührte Thatsache, dass beim Manne das Warmhalten des Rumpfes vicarirend für die schwächere Bekleidung an anderen Stellen eintreten muss.

Die von mir gegebenen Beispiele verschiedener Bekleidungsweisen bieten solche Lüftungsverhältnisse, dass es bei langsamem Gehen und bei den angegebenen Temperaturgrenzen zu störendem Bangigkeitsgefühl nicht kommt. Wir sind daher berechtigt, eine genügende Lüftbarkeit der Kleidung anzunehmen, doch darf ich meine Anschauung, dass die Kleidung meines Erachtens noch lüftbarer sein könnte, nicht verschweigen. Namentlich durch Beseitigung der nicht ganz rationellen Futterstoffe würde eine bessere Ventilation erzielt, und diese wäre meines Erachtens auch ein sanitäres Bedürfnis. Sehen wir aber von diesem Umstande vorerst ab, so bieten die von mir gegebenen Unterlagen Material für einige nicht unwichtige Erwägungen.

Um ein allgemeineres Urtheil über verschiedene Lüftbarkeit zu gewinnen, muss ich die von mir zuerst erwiesene Thatsache betonen, dass die Zeit, welche nothwendig ist, um eine gewisse gleichbleibende Menge von Luft durch verschiedene Dicken solcher Stoffe hindurchzutreiben, wächst, wie die Dicke der Stoffe.

Hat man es mit einer Combination von Stoffen zu thun, so erfährt man die für den Durchtritt einer bestimmten Loftmenge erforderlichen Zeiten durch Addition des für den Durchtritt durch die einzelnen Gewebe erforderlichen Zeitaufwandes. Um dies an einem Beispiel direct experimentell zu erläutern, habe ich folgenden Versuch ausführen lassen.

Für 109,3 qcm Fläche gingen bei 5 l Luft hindurch bei 0,34 mm Druck:

 212 Experimentelle Untersuch, über die modernen Bekleidungssysteme.

durch den Futterstoff, einen Winterkammgarn, darüber nochmals einen Futterstoff in . . . . . . . 570" durch den Futterstoff, einen Winterkammgarn, einen Futterstoff und zweite Kammgarnlage in . . . 590".

Der Winterkammgarn verlängerte die Zeit um 16", der zweite Futterstoff um 288", während bei der ersten Lage 266' gefunden worden waren, die zweite Kammgarnlage um 20". Die Uebereinstimmung ist also ausreichend, um einen Ueberblick über die Lüftbarkeit einer Kleidung zu geben, von welcher man nur die Lüftbarkeit der einzelnen, die Kleidung zusammensetzenden Gewebe kennt.

Die für uns in Frage kommenden Gewebe habe ich alle direct auf ihre Lüftbarkeit untersucht, und gebe zur leichteren Uebersicht die a. a. O. bereits veröffentlichte Tabelle.

Tabelle IV.

| Stoff                   |   | Specifisches<br>Gewicht | Durch 109,3 qcm<br>u. 1 mm Dicke<br>gehen hindurch<br>in x Sec. 5 Lit. | qem, 1 cm<br>Dicke, 1 cem be |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Feines Leinen           |   | 0,683                   | 80,6                                                                   | 17,2                         |
| Marcelline              |   | 0,666                   | 350,0                                                                  | 76,3                         |
| Perkal .                |   | 0,609                   | 146,0                                                                  | 31,8                         |
| Köper I                 |   | 0,551                   | 304,0                                                                  | 66,2                         |
| Köper A                 |   | 0,466                   | 247,0                                                                  | 53,8                         |
| Bauernleinen            |   | 0,543                   | 43,0                                                                   | 9,4                          |
| Glatte Seide            |   | 0,443                   | 875,0                                                                  | 81,5                         |
| Kaschmir                |   | 0,370                   | 92                                                                     | 20,2                         |
|                         |   | 0,365                   | 72,0                                                                   | 15,7                         |
| Hosenstoff (Militar)    | • | 0,365                   | 41,0                                                                   | 8,9                          |
| Kameelhaarstoff (Jäger) |   | 0,358                   | 99,0                                                                   | 21,5                         |
| Sommerkammgarn          |   | 0,315                   | 86,4                                                                   | 18,8                         |
| Waffenrock (Militär)    | : | 0,279                   | 42,0                                                                   | 9,1                          |
|                         |   | 0,256                   | 13,0                                                                   | 2,8                          |
| Bauernloden             |   | 0,238                   | 13,4                                                                   | 2,91                         |
| Winterkammgarn          | ٠ | 0,221                   | 5,8                                                                    | 1,15                         |
| Schwarzer Jägerstoff    |   | ,                       |                                                                        |                              |
| Schwarzer Militarmantel |   | 0,322                   | 27,1                                                                   | 5,9                          |
| Grauer Militärmantel    |   | 0,265                   | 44,5                                                                   | 9,7                          |

| Stoff                          | Specifisches<br>Gewicht | u. 1 mm Dicke<br>gehen hindurch | Permeabllitäts-<br>coeffic. für den<br>qcm, 1 cem<br>Dicke, 1 cem bei<br>0,42 mm Wasser-<br>druck in Sec. |  |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Baumwolltricot, leicht         | 0,188                   | 5,0                             | 1,1                                                                                                       |  |
| Kurzhals-Wellhausen            | 0,162                   | 1,5                             | 0,3                                                                                                       |  |
| Wolltricot                     | 0,160                   | 26,0                            | 5,7                                                                                                       |  |
| Baumwolltricot, r. u. l. gestr | 0,122                   | 1,3                             | 0,3                                                                                                       |  |
| Baumwollkrepp                  | 0.110                   | 2,8                             | 0,6                                                                                                       |  |

Ich habe im Folgenden eine Zusammenstellung über die mittleren Permeabilitätsverhältnisse unserer Kleidung gemacht, in der die Coëfficienten der Tabelle V multiplicirt wurden mit den Dicken der Stoffe. 1)

Tabelle V.

| Kleidungsstück                                  | Hoch-<br>sommer | Sommer       | Frühjahr<br>und<br>Herbst | Winter        | Sehr kalte<br>Tage |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------|--|
| Hemd                                            | 0,02            | 0,02         | 0,02                      | 0,64          | 0,64               |  |
| Weste                                           |                 | 0,67         | 0,72                      | 1,50          | 1,50               |  |
| Westenfutter                                    |                 | 11,6         | 11,60                     | 11,60         | 11,60              |  |
| Rock                                            | 2,44            | 0,67         | 0,72                      | 1,50          | 1,50               |  |
| Rockfutter                                      | 11,6            | 11,6         | 11,60                     | 11,60         | 11,60              |  |
| Ueberzieher                                     |                 | -            | 1,32                      | 3,48          | VI                 |  |
| Ueberzieherfutter                               |                 |              | 17,70                     | 17,70         | -                  |  |
| Pelz                                            |                 | -            | -                         | _             | 00                 |  |
| Stoff des Pelzrockes                            |                 | -            | -                         | -             | 1,50               |  |
| Pro 1 qcm, 1 ccm in<br>Mittlere Permeabilität . | 14,06"<br>79"   | 24,5"<br>73" | 43,68"<br>74"             | 48,02"<br>38" | (38,30)            |  |

Die Summen ergeben dann, wie viel Zeit vergeht, bis durch 1 qcm 1 ccm Luft hindurchtritt. Sie zeigen mit zunehmender Dichte der Kleidung und ihrem Wärmeleitungsvermögen eine Abnahme der Lüftbarkeit, aber keine regelmässige. Trotz geringer Permeabilität kann man die Winterkleidung nicht etwa als eine weniger gut ventilirte bezeichnen,

Die Zahlen geben also die Lüftungszeiten, welche bei der üblichen Dicke pro 1 qcm 1 ccm Luft fördern.

im Winter sind die Triebkräfte grösser und compensiren gewiss den erhöhten Widerstand vollkommen. Da die Temperaturdifferenzen im Frühjahr, Herbst und Winter, namentlich in letzterem unter Umständen um ein Mehrfaches grösser sind wie im Sommer, so dürfen wir gewiss die Winterkleidung sogar als eine gut ventilite bezeichnen.

Eine scheinbare Ausnahme tritt uns nur bei der Pelzbekleidung entgegen. Die vorhergehende Betrachtung kommt zu dem Schlusse, dass bei sehr kalten Tagen, wenn man den Pelz zu trugen genöthigt ist, die Lüftbarkeit der Kleidung wieder sinkt. Dies ist ganz richtig, wenn man die Durchgängigkeit für senkrecht auf den Körper treffende Windstösse in Betracht zieht. Der Windschutz der Kleidung nimmt entschieden im Pelze zu. Abert die Pelze lassen in anderer Weise eine erhöhte Lüftung zu, wenn man den aufsteigenden Luftstrom betrachtet. Die meisten Pelzröcke liegen so locker an, dass einer vertikalen aufsteigenden Lüftung, für die es an kalten Tagen nicht an Triebkraft fehlt, kein wirkliches Hindernis entgegensteht.

Die aus meiner Zusammenstellung sich ergebenden Lüftungsverhältnisse der Kleidung zeigen, dass auf das Resultat hinsichtlich der Gesammtpermeabilität, einige untergeordnete Kleidungsstoffe, die Futterstoffe, einen grossen und bestimmenden Einfluss haben. Nach meinen persönlichen Erfahrungen im Winter wie im Sommen, halte ich die Beseitigung dieser für die Wärmehaltung ganz und gar nebensächlichen, für die Lüftbarkeit aber hochbedeutsamen Gewebe für nicht nur wünschenswerth, sondern für nothwendig.

Macht sich der Einfluss der Futterstoffe schon in der trockenen Kleidung in höchst störender Weise geltend, so gilt dies in aller höchstem Grade für die benetzte. Es wird späterhin über die Eigenschaft dieser Stoffe Näheres berichtet werden, aber mit Hinweis auf meine a. O. mitgetheilten Experimente über die Wasserverdampfung wird man im Voraus sagen können, dass diese Gewebe alles, was unter ihnen liegt, hinsichtlich des Wasser-Austausches beeinfflussen können.

Ueberlegt man sich diese Störungen, welche durch diese Einlage der genannten Stoffe erzeugt werden, so wird man daraus für eine rationelle Kleidung zur Verhütung ähnlicher Nachtheile die Forderung der homogenen Kleidung erheben müssen.

Homogen soll die Kleidung in allen Schichten sein; unter homogenen Geweben verstehe ich im weiteren solche, welche in den physikalischen Eigenschaften ihres Aufbaues, den Beziehungen zu zwischengelagertem Wasser und der Permeabilität sich gleich oder ziemlich äbnlich verhalten Den Begriff homogen auf das Wärmeleitungsvermögen und das hygroskopische Verhalten auszudehnen, halte ich für überflüssig. Die Homogenität der Kleidung bringt, wie aus anderen von mir angestellten Beobachtungen hervorgeht, den Vortheil mit sich, dass im Falle einer völligen Durchnässung die der Haut zunächst liegende Zone am raschesten wieder trocknet. Sie garantirt also neben anderen Vorzügen im allgemeinen Trockenheit der Haut, was zur Behaglichkeit und Gesundheitsförderlichkeit einer Kleidung besonders beiträgt.

Berichtigungen

zu dem Aufsatz von Dr. Magnus Blauberg, Ueber die Mineralbestandthelle der Säuglingsfäces.

216

Die auf den Seiten 122, 123 und 124 gegebeuen Ausrechnungen sind nicht in Procenten ausgedrückt, und folgen diese Resultate nachstehead in Procentumrechnung:

| ocentumrechnung:                                  |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| In der Trockensubstanz sind enthe                 | alten:         |
| Gesammtasche                                      | 15,02 %        |
| Löslich in HCl dil.                               | 39,41          |
| Unlöslich in HCl dil.                             | 60.59 »        |
| Unlöslich in 5 % NaOH                             | 57.32          |
| Der trockene Koth enthält:                        |                |
| Gesammtasche                                      | 13,55 %        |
| Löslich in HCl dil.                               | 45,53 >        |
| Unlöslich in HCl dil.                             | 54,47          |
| Unlöslich in 5 % Na OH                            | 49.80          |
| Im trockenen Koth sind enthalten                  |                |
| Gesammtasche                                      | 11,1400        |
| Löslich in HCl dil.                               | 54,21 >        |
|                                                   | 45,79 >        |
| Unlöslich in 5 % Na OH                            | 40.00          |
| Unlöslich in H <sub>2</sub> O                     | 87.97          |
| Die Trockensubstanz enthält:                      | 01,51          |
| Gesammtasche                                      | 15.62 %        |
| Löslich in HCl dil.                               | 59.34          |
| Unlöslich in HCl dil.                             | 40,66          |
| Unlöslich in 5 % Na OH                            | 25.05          |
| Unlöslich in H <sub>2</sub> O                     | 88,86 >        |
|                                                   | 00,00 >        |
| In der Trockensubstanz sind entha<br>Gesammtasche |                |
|                                                   | 17,12 %        |
| Löslich in HCl dil.                               | 60,86 »        |
| Unlöslich in HCl dil.                             | 39,14          |
| Unlöslich in 5% NaOH                              |                |
| Unlöslich in H 2 O                                | 87,60 »        |
| Die Trockensubstanz enthält:                      |                |
| Gesammtasche                                      | 16,50 %, davon |
| Löslich in HCl dil.                               | 86,84 >        |
| Unlöslich in HCl dil.                             | 13,16 >        |
| Unlöslich in 5% NaOH                              | 12,54          |
| Unläglich in II o                                 | 00.00          |

Auf Scite 124, 5. Zeile von oben, 13. Zeile von unten, Seite 125, 3. Zeile von oben, hat in allen drei Fällen die Formel Na+O fortzubleiben!

90,30 »

Unlöslich in H2O

# Zur Hygiene der Fussbekleidung.

Von

#### Max Rubner.

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin.)

(Mit 2 Tafeln.)

## Ueber einige hygienische Fragen, das Schuhwerk betreffend.

Bei den Mittheilungen über die hygienischen Eigenschaften einer Gesammtbekleidung des Menschen habe ich auf die Besprechung der Fussbekleidung verzichtet, weil diese letztere durch eine ganze Reihe von Besonderheiten sich aus dem Rahmen der sonstigen Bekleidungsweise abhebt und eine besondere Stellung Ihre Wichtigkeit indess rechtfertigt eine nähere Betrachtung gerade deshalb, weil die einer wissenschaftlichen Kritik entstammenden bisherigen Kenntnisse nur ein beschränktes Gebiet umfassen und so gut wie ausschliesslich anatomische Gesichtspunkte berühren. Eingehend theoretisch und praktisch behandelt ist nur die Frage, wie sich der Form des Fusses der Schnitt des Schulies anzupassen habe; doch sind auch damit, wie ich nicht verschweigen möchte, alle auf mechanische Verhältnisse zurückzuführenden Fragen eines rationellen Schuhwerkes nicht erledigt, trotzdem die Literatur über diesen Gegenstand ungemein umfangreich ist.

Die Congruenz zwischen Kleidungsschnitt und Körperform bat freilich nicht nur für das Schuhwerk allein Bedeutung, aber sie ist doch für den übrigen Körper, man möchte sagen, mehr secundärer Natur aus dem einfachen Grunde, weil im Durchschnitt die Kleidung dehnbar ist und, von wenigen Fällen abgesehen, eine die normale anatomische Form störende Druckwirkung nicht ausübt. Nur das Corsett der Frau, der Leibriemen und Halskragen des Mannes fallen allenfalls in den Rahmen einer derartigen Betrachtungsweise. Anders beim Schuhwerk, da dieses aus einem resistenten, schwer dehnbaren Material besteht.

Die ausschliessliche Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse trifft nicht das Richtige; ein diesen Anforderungen entsprechendes Schuhwerk muss durchaus noch nicht in allen Punkten ein rationelles sein. Denn abgesehen von den mechanischen Momenten darf man nicht vergessen, dass das Schuhwerk eine Hautbekleidung darzustellen hat, nur eigenartig dadurch beeinflusst, dass dasselbe mit dem Boden in directeste Berührung tritt. Ferner hat man all das, was die Function des Schuhwerkes in dieser Richtung betrifft, wenig oder gar nicht berücksichtigt: weder was die Begrenzung derartiger Functionen betrifft, noch auch hinsichtlich der Frage, wie man am besten den normalen Functionen bei der Auswahl und Construction des Schuhwerks gerecht werden könne. Da liegt also unzweifelhaft eine Lücke unserer Kenntnisse vor; man behilft sich vielfach in der Literatur in diesen Dingen mit allgemeinen Redewendungen, was aber mangelt, das sind genaue Messungen quantitativer Art. Wir müssen das Schuhwerk als einen Theil der allgemeinen Bekleidung auffassen und versuchen, die Erfahrungen und Methoden der Untersuchung, welche sich anderweitig als fruchtbar erwiesen haben, auch auf diesen Specialfall der Bekleidung anzuwenden.

Du werden ebensowohl die Materialien, aus denen sich die Fussbekleidung aufbaut, für sich einer Untersuchung zu unterziehen sein, wie auch die fertigen Bekleidungsstücke, wie sie praktisch getragen zu werden pflegen. In Folgendem soll ein Versuch dieser Art hygienisch die Aufgaben der Fussbekleidung in functioneller Hinsicht etwas allgemeiner zu fassen unternommen

werden; dabei muss man sich, wie in allen diesen Dingen, eine naturgemässe Beschräukung auferlegen. Die wesentlichen Züge, die Typen, müssen uns eine orientirende Uebersicht geben, späteren weiteren Forschungen die zahlreichen Fragen überlassend.

Das Schuhwerk hat vor allem den Charakter einer Schutzbekleidung gegen äussere Einflüsse; in erster Linie kommt es darauf an, mechanische Verletzungen zu verhüten. Wenn man zeitweise auch in der Lage ist, ohne alles Schuhwerk auszukommen, wie man dies in den Sommermonaten bei uns auf dem Lande und in den wärmeren Zonen allezeit zu beobachten Gelegenheit hat, so sind doch die Schäden des Mangels aller Fussbekleidung so hervorstechende, dass es kaum eines weiteren Nachweises bedarf, um nach dieser Richtung die Vorzüge unserer civilisirten Verhältnisse zu begründen.

Das Schuhwerk hat die weitere Aufgabe, unter ungünstigen äusseren Verhältnissen den Fuss vor Wärmeverlust zu schützen; eine alte Gesundheitsregel sagt: die Füsse warm halten, den Kopf kühl. Wenn aber in den Sommermonaten die Hitze des Bodens steigt (und es kommen Fälle vor, bei denen 50—60°C. an der Oberfläche, die wir betreten, erreicht werden kann), dann ist wieder das Schuhwerk ein Mittel, diese schädigende unerträgliche Hitze vom Fuss fern zu halten. Während zum mechanischen Schutz des Fusses die Festigkeit der Fussbekleidungsstoffe ausreicht, hängen Schutz vor Hitze und Kälte mit dem Wärmeleitungsvermögen natürlich auf's engste zusammen.

Ob ein Schuhwerk in seiner Festigkeit den Anforderungen entspricht, dies zu entscheiden ist nicht Sache des Hygienikers, dazu reicht die empirische Beobachtung selbstverständlich aus.

Für die Fragen des Wärmeleitungsvermögens können wir ums aber in so einfacher Weise nicht behelfen; hier vereinigen sich verschiedene Einzelwirkungen zu einem Ganzen. Für die Kleidungsstoffe habe ich des Näheren die Verhältnisse erörtert. Das Gefühl einer zureichenden Bekleidung durch einen bestimmten Stoff hängt mit seiner Dicke, seinem Aufbau aus Luft und festem Material, der Natur der Substanz und ihrer Anordnung im Raume zusammen.

Für die zur Fussbekleidung verwendeten Materialien wie für das Schuhwerk selbst fehlen zur Zeit alle derartigen Untersuchungen; es liegt also ein Bedürfnis vor, näher auf diese Dinge einzugehen. Nur über einige Eigenschaften der Wärmehaltung, nemlich inwieweit beim Contakt mit dem Boden Wärme verloren wird, habe ich vor Jahren mit einem für diese Zwecke construirten Calorimeter Messungen anstellen lassen<sup>1</sup>), welche in grossen Umrissen den Werth des Schuhwerks in gedachter Richtung dargelegt haben.

In den Sommermonaten mit unbekleideten Füssen zu gehen, ist zumeist bei einiger Abhärtung der Sohle durchaus keine so bedenkliche Procedur; die Bodentemperatur ist meist erheblich höher als die Lufttemperatur. Auch die Nässe, die direct auf den Fuss wirkt, hat um diese Zeit wenig Bedenkliches. Anders liegt aber die Sache, wenn wegen kühler Witterung Schubwerk getragen werden muss und eine Durchfeuchtung eintritt. Das Wasser bleibt lange in der Fussbekleidung und ein starker einseitiger Wärmeverlust ist die nothwendige Folge; das Eindringen des Wassers von aussen muss also vermieden werden, Schutz gegen Feuchtigkeit soll gutes Schulwerk inmer bieten. Diese Eigenschaft lässt sich aber nur auf Kosten gewisser anderer Veränderungen im Leder, die der Untersuchung werth sind, erzielen.

Die Farbe des Leders ist wie bei der Kleidung von Wichtigkeit für die Wärmenbsorption; Sommerschuhwerk sollte hell gehalten werden. In den letzten Jahren hat sich in der That dieser Gebrauch, im Sommer ungeschwärztes Leder zu tragen, in weiten Kreisen eingebürgert. Allerdings bezweißle ich sehr, dass für diese Einführung der eben gegebene Gesichtspunkt maassgebend war.

Für alle diese Functionen sind eine Reihe von physikalischen Eigenschaften die nothwendige Voraussetzung rationellen

<sup>1)</sup> Nothwang, Archiv für Hygiene, Bd. XV, S. 314 ff.

Erfolges; diese sind uns aber zur Zeit nicht bekannt. Sie im Wesentlichen festzustellen, damit wird im Nachstehenden zunächst begonnen werden müssen. Im Grossen und Ganzen besteht das Schuhwerk aus Leder; abgesehen von den Variationen des Schnittes ist dasselbe im wesentlichen von den schwankenden Wünschen der Mode weniger berührt wie die übrige Kleidung.

Auch für das Schuhwerk hat man Anforderungen gestellt, zum sie einem bestimmten Systema anzuschliessen; diese Bemühungen haben aber wenig Erfolg gehabt. Für den gesunden Menschenverstand ergibt die tägliche Erfahrung die unbedingte Nothwendigkeit eines sicheren Schutzes gegen Witterung und Verletzungen; daher wird man in unserem Klima und unseren Culturverhältnissen immer wieder zur Wahl von Schuhwerk aus Leder gedrängt, und man findet also allerorts in dieser Hinsicht, was die Natur des verwendeten Grundstoffs anlangt, einheitliche Verhältnisse. Daher dürfte, auf die extravaganten Richtungen der Schuhwerkreform einzugehen, eine dringende Veranlassung nicht gegeben sein.

Ein weiterer Punkt, der für die Tauglichkeit des Schuhwerks und für die Leistungsfähigkeit eines Fussgehers von grosser Bedeutung sein kann, betrifft die elastischen Eigenschaften.

Die Fussbekleidung schliesst ebenso wie die übrige Bekleidung die Haut vom freien Verkehr mit der Atmosphäre ab, und die Producte der Hautathmung müssen ihren Weg nach aussen finden.

Diese verschiedenen Frägen müssen besprochen und erörtert werden, um einmal festzustellen, wie die thatsächlichen Verhältnisse zur Zeit liegen und allenfallsige Verbesserungen anzuknüpfen. Einige nicht unwichtige Theile des grossen Gebietes habe ich vor Jahren durch E. Cramer bearbeiten lassen, und in neuester Zeit sind von Dr. Wolpert gewisse hierher gehörige Punkte festgestellt worden.

Ein Bestandtheil unserer Fussbekleidung, gewissermaassen eine Unterkleidung derselben, die Strümpfe, sind vom hygienischen Standpunkt gleichfalls bis jetzt kaum einer Beachtung gewürdigt und doch sind sie ein ebenso wichtiger Bestandheil wie der Schuh selbst. Die Wahl der Grundstoffe überlässt man im allgemeinen dem Bedürfnisse; nur die Kleidungsreformen wollen auch diesen Theil ihrem System unterordnen. Daher trägt mancher Leinen- ein anderer Baumwollen- und ein driter Wollenstrümpfe. Man hat auch angenommen, dass die Strümpfe mit zur Verkrümmung der Zehen beitragen können und deshalb einen guten >Schnitt« der Strümpfe verlangt; wieder andere halten es für nothwendig, die Strümpfe nach Art der Handschuhe herstellen zu lassen, mit besonderen Abtheilungen für jede Zehe, oder mit wenigstens einer für die grosse Zehe.

Alle in den vorstehenden Zeilen gestreiften Aufgaben des Schuhwerks und der Unterkleidung (Strümpfe) sind einer directen Untersuchung mittelst messender Methoden zugänglich und können somit einer experimentellen Prüfung unterzogen werden. Sie wird ebenso wie auf anderen Gebieten ihren Vortheil enfalten, indem sie die rein empirische Probung nicht überflüssig macht, vielmehr dieselbe auf jenes Gebiet verweist, auf welchem sie thutsächlich einen Nutzen stiften kann.

# Dicke, Flächengewicht, specifisches Gewicht, Porenvolum. Wärmeleitungsvermögen.

Was das zur Herstellung von Schuhwerk verwendete Material anlangt, so ist es streng genommen nicht minder verschiedenartig wie Alles, was zur übrigen Bekleidung des Körpers verwendet wird. Das Schuhwerk kann ganz aus Leder bestehen, oder es wird die Sohle aus Leder, das Uebrige aus Segeltuch und Aehnlichem hergestellt, oder die Sohle wird durch Holz ersetzt, aus Leder und Kork, Leder und Pappe combinit; Filzschuhe, Gummischuhe sind im Gebrauch. Meist ist Schuhwerk gefüttert, sei es mit alaungarem oder sämischem Leder, mit Leinen. Wolle, Flanell oder Pelzwerk.

Auch die lohgaren Leder, wie sie zum Schuhwerk benützt werden, zeigen in Beschaffenheit und Handelswerth die grössten Unterschiede. Alle Details in Nachstehendem zu berücksichtigen liegt nicht in meiner Absicht; ich habe daher nur das Material aufgegriffen, was als typisch gelten kann und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Verwendung findet, also lohgares, alaungares, ölgares Leder, Surogate, wie Kork, Pappe, feinen Woll- und Hutfilz, Gummi. Für die als Fütterung benutzten Leinenstoffe etc. ergeben sich aus anderen von mir ausgeführten Untersuchungen genügend Beispiele als Vergleich. Wer sich eingehender über die Eigenschaften des Ledermaterials unterrichten will, findet in der nachfolgenden Arbeit von Dr. v. Lewaschew die nöthigen Anhaltspunkte.

Das zur Beschuhung verwendete Leder (Rinds- und Kalbsleder) besteht aus mehreren in ihrer Mischung verschiedenen Bestandtheilen; einmal aus der eigentlichen Ledersubstanz, ferner ist das Leder aschehaltig, enthält hygroskopisches Wasser, Luft und namentlich wechselnde Mengen von Fett. Hinsichtlich des Fettgehaltes kommen grosse Schwankungen vor, von 10 % bis 50% des Gewichts). Im getragenen Leder stecken auch Schweissbestandtheile von manchmal recht bedeutender Menge.

Alle zur Fussbekleidung verwendeten Stoffe haben sehon in einfacher Lage eine ziemlich beträchtliche Dicke. Rindsleder wie Kalbleder misst 1,0 mm, die starken Sorten, die in der Tabelle verzeichnet sind, 1,75 mm. Doch kommen auch wohl etwas dünnere Leder in Gebrauch.\*) Bei der grossen Dicke versteht sich von selbst, dass auch das Flächen-Gewicht nicht unerheblich ist.

Das lohgare Leder unterscheidet sich von allen andern Bekleidungsstoffen durch die grosse Widerstandsfähigkeit und bietet als Sohle Schutz gegen die Unebenheiten des Pflasters und vor Verletzungen. Dem Wasser gegenüber verhält es sich weit indifferenter als die Kleidungsstoffe; austrocknend verliert es ein weuig an Weichheit, welche es aber im Gebrauch wieder

<sup>1)</sup> Das spec. Gewicht der entfetteten Leder (lohgar) ist nahe 1,3, ebenso das des Samischleder, Gummi zu Schuhwerk 1,36, reiner Gummi hat wesentlich wenizer.

<sup>2)</sup> Siehe bei Lewaschew.

gewinnt. Alaungares Leder nässt sich leichter; man findet es als Sohleneinlage in Benutzung. Sämisch Leder<sup>1</sup>), ausserordentlich weich, zeigt eine ungemein grosse Aufnahmsfähigkeit für Wasser und klatscht zusammen. Im Schuhwerk findet es als Futter an Stelle von Leinen Anwendung.

Tabelle I.

|                      | Sto | ffe |   |  |   |   | Dicke  | Flächen-<br>gewicht | Spec.<br>Gewicht | Luft | Feste<br>Stoffe |
|----------------------|-----|-----|---|--|---|---|--------|---------------------|------------------|------|-----------------|
| Lohg. Rindslede      | r . |     |   |  |   |   | 1,75   | 0,125               | 0,714            | 42,7 | 57,3"           |
| ,                    |     |     |   |  |   |   | (1,88) | (0,113)             | (0,600)          | _    | -               |
| Alaung. Leder .      |     |     |   |  |   |   | 1,40   | 0,049               | 0,352            | 72,5 | 27,54           |
| Sämisch-Leder .      |     |     |   |  |   |   | 1,06   | 0,020               | 0,189            | 85,3 | 14,7%           |
| Lederpappe           |     |     |   |  |   |   | 1,11   | 0,056               | 0,505            | 61,3 | 38,7            |
| Kork                 |     |     | ٠ |  | ٠ | ٠ | 2,388  | 0,0342              | 0,143            | 89,0 | 11,0            |
| Wollfilz             |     |     |   |  |   |   | 1,64   | 0,0342              | 0,209            | 84,0 | 16,0            |
| Haarfilz2)           |     |     |   |  |   |   | 1,36   | 0.0426              | 0,313            | 75,9 | 24,1            |
| Gummi <sup>6</sup> ) |     |     |   |  |   |   | 1.53   | -                   | 1,34 1)          | 0    | 100,0           |

Das Leder, so fest es erscheint, schliesst also nach vorstehender Tabelle nicht unbedeutende Mengen Luft ein. 8) Im Sohlenleder sind zum Mindesten, wenn wir die höhere Zahl betrachten, noch 42 % Luft, wenigstens so lange es nicht durch besondere Präparationsmethoden künstlich luftfrei gemacht wird. Auch beim Tragen verliert es den Luftgehalt nicht erbelich obschon von Aussen Bestandtheile des Strassenschmutzes eindringen und von Innen die Secretionen der Haut von dem

<sup>1)</sup> Waschleder.

<sup>2)</sup> Hutfilz.

<sup>3) 12%</sup> Fett = 0.95 spec. Gewicht, Leder = 1.3.

<sup>1 5%</sup> Fett.

<sup>5 1,2%</sup> Fett.

<sup>6)</sup> Von Gummischuben.

<sup>7</sup> Direct bestimmt.

<sup>8)</sup> Ich mache darauf aufmerksam, dass bei Messung des spec Gewichts mittelst Sphärometer und Flächengewichtsbestimmung die kleinen Luftschichten, welche durch Unebenheiten der Oberfläche und unvollkommetes Anliegen entstehen, mitgerechnet sind, was vom hygienischen Standpunkt aus nothwendig erscheint.

Leder abgefangen werden. Erheblich luftreicher als das starke Rindsleder ist alaungares Leder, und so luftreich, wie ein guter Trikotstoff das ölgegerbte Sämisch-Leder. Für die Berechnung des Luftgehaltes musste die im Leder eingeschlossene Fettmenge, da Fett nur 0,92—0,93 spec. Gewicht hat, in Betracht gezogen werden. Die Pappe enthält mehr Luft als das Leder, was aber nicht von besonderem Vortheil erscheint; weil diese Luft nach der Benutzung zum Theil dauernd verdrängt wird. Absolut luftrei ist Gummi<sup>1</sup>); die gelegentlich zu Schuhen verwendeten Filze haben wie der Wollfilz einen höheren, der Haarfilz dagegen einen etwas kleineren Luftgehalt.

Das Schuhwerk besteht an der Sohle und dem Absatz aus mehreren Lagen, im Oberleder nur aus einer Lage; letztere bedeckt von einer Lage Leinen.

Die Dicke des Schuhwerkes ist erfahrungsgemäss sehr ungleich; für den Mann finde ich etwa folgendes:

|                 |    | Absatz | Sohle<br>in Millimet | Oberlede<br>er |
|-----------------|----|--------|----------------------|----------------|
| Zugstiefel      |    | 34     | 11                   | 1,0            |
| Gebirgsschuhe . |    | 30     | 12                   | 1,0            |
| Schnürschuhe    |    | 28     | 9                    | 1,1            |
| engl. Mod       | le | 18     | 9                    | 1,0            |
|                 |    | 1      | Mittel 11            | 1,0            |

Leichte Hausschuhe 11 5 0,8 Bei der Frau finden sich ähnliche Verhältuisse:

| Knopfstiefel |  | 29,0 | 11,0 | 1,5 |
|--------------|--|------|------|-----|
| ,            |  | 18.0 | 11.0 | 1.5 |

Diese Angaben mögen als Beispiele für eine grosse Anzahl von Fällen gelten.

Die Dicke des Schuhwerks misst man am besten mit einem Zirkel, dessen Taster weit ausgebogen sind, um an den zu messenden Stellen bequem herangeführt werden zu können. Nur

Für Hartgummi, rein, wird das spec. Gewicht zu 1,177, für Kautschuk zu 1,244 angegeben. Siehe Glan, Poggend. Ann. 1896, Nr. 4 u. 5. Mandelol hat die Dichte 0,915, Mohnol 0,919, Ricinusol 0,961, Muskatbutter 0,943.
 Siehe ebendort.

für die Schuhe aus lockeren und weichen Stoffen müsste man sich anderer und zwar ganz ähnlicher Verfahren bedienen, wie ich sie für die Körperkleidungsstoffe angewendet habe.

Eine Zusammenstellung über das typische Leitungsvermögen 1) der in Betracht kommenden Substanzen gibt nachstehende Tabelle.

Tabelle II.
Typisches Leitungsvermögen (('ai. IV).

| Stoff                | g     | β log e   | k          | Relat. Zahl<br>zu Luft<br>= 0,0000 573 | Relat<br>Zahl<br>für 6 g<br>Füllung | Fullang<br>and Laft<br>= 0.0 00 33 |
|----------------------|-------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Long. Rindsleder     | 11,5  | 0,001 038 | 0,0000 972 | 169,0                                  | 136,6                               | 0,0000 727                         |
| Alaung. Leder (Schaf | 4,26  | 0,000 747 | 0,0000 676 | 117,7                                  | 124,9                               | 0,0000 664                         |
| Samisch-Leder        | 3,20  | 0,000 735 | 0,0000 660 | 114,9                                  | 1:27,9                              | 0,0000 680                         |
| Lederpappe           | 9,75  | 0,001 066 | 0,0001 014 | 176,4                                  | 147,0                               | 0,0000 785                         |
| Kork                 | 3,43  | 0,000 913 | 0,0000 828 | 134,3                                  | 160,0                               | 0,0000 851                         |
| Wollfilz             | 2,87  | 0,000 728 | 0,0000 661 | 114,9                                  | 131,2                               | 0,0000 698                         |
| Haarfilz             | 4,33  | 0,000 803 | 0,0000 736 | 128,0                                  | 138,8                               | 0,0000 738                         |
| Gummi                | 14,17 | 0,001 003 | 0,0000 999 | 173,7                                  | 131,2                               | 0,0000 69                          |
| Leinenstoff, grob    | _     |           |            | _                                      | -                                   | 0,0000 805                         |
| Lodenstoff           | _     |           | -          | _                                      | -                                   | 0,0000 753                         |

Die Ergebnisse sind interessant; wenn man die äusseren Unterschiede und Merkmale vom Leder und den Kleidungsstoffen erwägt, so überrascht die Thatsache, dass die Ledersorten eben-

Die specifische Wärme der Ledersorte bestimmte ich im Bunsenschen Eiscalorimeter zu:

für Rindsleder . 0,453 (fetthaltig),

Alaun-Leder . 0,387.

Sämisch-Leder 0,369,

für Gummi berechnet aus der Formel (C<sub>20</sub> H<sub>52</sub>)  $\cdot$  4 = 0.53.

Die Definition über typisches, reelles Leitungsvermögen und über absoluten Warmedurchgang findet sich Archiv f. Hyg., Bd. XXXI, 8. 163

so schlechte Wärmeleiter sind wie z. B. ein so wärmehaltender Stoff wie Loden! Die Bereitungsweise des Leders ist grundverschieden; die chemischen Processe der Herstellung von lohgarem Leder, von alaungarem und Sämisch-Leder haben nichts Gemeinsames und doch sind die Producte so ausnehmend ähnlich im Wärmeleitungsvernögen. Ich will nicht einmal sagen, dass das Rindsleder etwas weniger gut leite wie das alaungare und Sämisch-Leder; denn die geringen Unterschiede lassen sich ausschliesslich durch den Umstand erklären, dass das Rindsleder des Handels fettreicher ist als die beiden andern Ledersorten: Fett leitet aber die Wärme besser wie die Grundsubstanz des Leders und die Wolle.

Gunmi und Wollfilz sowie Haarfilz stehen im typischen Leitungsvermögen den Ledersorten ganz nahe oder stimmen direkt überein.

Nicht unbeträchtlich weicht vom Leitungsvermögen des Leders das Material ab, welches gelegentlich als Surrogat für Sohlenleder dienen soll; Kork und die Lederpappe, sie verleugnen ihre pflanzliche Natur nicht, man kann sie im Leitungsvermögen etwa mit dem groben Leinenstoff, den ich beispielsweise in die Tabelle aufgenommen habe, in Parallele stellen.

Das Wärmehaltungsvermögen der untersuchten Stoffe modificit sich für die Praxis dadurch, dass sie von verschiedenem Luftgehalt und verschiedener Dichte sind. Rindsleder erreicht seine Widerstandskraft nicht nur durch die Zähigkeit der Faser, sondern auch durch die Menge der Substanz in der Volumeinheit. Gummi enthält überhaupt keine Luft.

Das reelle Leitungsvermögen ist in Tab. III S. 228 angegeben. Das starke Rindsleder lässt wegen seiner Dichte erheblich mehr Wärme durch als alaungares und Sämisch-Leder; die Pappe soviel als Leder, dagegen Kork wieder wesentlich weniger. Die Verwendung des letzteren Materials als Einlage in Schuhwerk ist also besser wie die Anwendung von Pappe. Die Filze halten besser warm wie das lohgare Leder. Gunmi ist trotz des schlechten Leitungsvermögens in der Grundsubstanz etwas minderwerthig, weil derselbe keine Luft einschliesst und aus compakter Masse

besteht<sup>1</sup>). Das Bauernleinen wie es zur Fütterung des Schuhwerkes benützt wird, hat nur im Leitungsvermögen den Werth von Rindsleder; die Fütterung mit Sämisch-Leder ist — abgesehen von der ungleichen Dicke — also besser warmhaltend.

Tabelle III. Reelles Leitungsvermögen.

| Stoff           |    |   | Spec.<br>Ge-<br>wicht<br>im<br>Calor. | Natür-<br>liches<br>spec.<br>Ge-<br>wicht | Relat. Zahl<br>für 6 g<br>Füllung des<br>Calor. | Die Leitung ist zu be rechnen auf eine Füllung von x g | vermogen | Dasselbe,<br>die Luft<br>= 0,000 533 |
|-----------------|----|---|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Lohg. Rindslede | r. |   | 0,265                                 | 0,714                                     | 136,6                                           | 16,13                                                  | 198,4    | 0,0001 055                           |
| Alaung. Leder . |    |   | >                                     | 0,352                                     | 124,9                                           | 7,95                                                   | 133,0    | 0,0000 707                           |
| Sämisch-Leder . |    |   | ,                                     | 0,189                                     | 127,9                                           | 4,26                                                   | 119,8    | 0,0000 637                           |
| Lederpappe      |    |   | •                                     | 0,505                                     | 147,0                                           | 13,13                                                  | 202,8    | 0,0001 078                           |
| Kork            |    |   | ,                                     | 0,143                                     | 160,0                                           | 3,25                                                   | 132,5    | 0,0000 70                            |
| Wollfilz        |    |   | ,                                     | 0,209                                     | 131,2                                           | 4,71                                                   | 124,5    | 0,0000 669                           |
| Haarfilz        |    |   | ,                                     | 0,313                                     | 138.8                                           | 7,07                                                   | 145,7    | 0,0000 778                           |
| Gummi           |    |   | ,                                     | 1,34                                      | 131,2                                           | 30,28                                                  | 257,4    | 0,0001 369                           |
| Leinenstoff     |    |   | _                                     | _                                         |                                                 | _ ]                                                    | _        | 0,0001 19                            |
| Leder           |    | i |                                       | -                                         | _                                               | _                                                      | -        | 0,0000 76                            |

Von den Stoffen, die man zur Unterkleidung benützt, möchte ich noch zum Vergleich erwähnen

Wolltricot . 0,0000676 Baumwolltricot 0,0001002 Leinentricot . 0.0001523.

<sup>1)</sup> Ich habe vor mehreren Jahren durch Dr. Ferrati Untersuchungen die Behinderung des Wärmeverlustes vom menschlichen Arme durch Aermel aus Guttapercha und aus schwarzem Gummi anstellen lassen. Ersteres, 0,13 mm stark, verringert, abgesehen von der Behinderung der Wasser verdunstung, den Wärmeverlust gegenüber dem nackten Arme um 11,4%, der doppelt so dicken Aermel aus Schwarzgummi um 25,1%.

Gian gibt als Leitungsvermögen für die feste Substanz (nicht identisch mit meinen Versuchsbedingungen) von Hartgummi 0,00 036 und für Kautschuk 0,000 550. (Poggend. Ann. 1896, Nr. 4 u. 5). Aus meinem Experimente würde ich für den zu Schuhwerk benützten Gummi noch etwas kleinere Werthe berechnen

Auch mit diesen kann sich das Schuhwerk wohl in Parallele stellen. Wie das Schuhwerk in seinem Wärmehaltungsvermögen sich verhält, wenn man es als käufliche Waare und unter Anwendung einer Lage benützte, darüber kann man sich an der Hand der nachstehenden Tabelle über den absoluten Wärmedurchgang orientiren.

Tabelle IV.
Absoluter Wärmedurchgang.

| Stoff .          |  |  |  |  |  |  |  | k für das<br>natürl. spec.<br>Gewicht | Dicke<br>im<br>Handel | Wärmedurch-<br>gang pro 1 qcm<br>1 Sec. und die<br>übliche Dicke |            |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Lohg. Rindsleder |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0001 055            | 1,75                                                             | 0,0006 028 |
| Alaung. Leder .  |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0000 707            | 1,40                                                             | 0,0005 050 |
| Samisch-Leder .  |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0000 637            | 1,06                                                             | 0,0006 009 |
| Lederpappe       |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0001 078            | 1,11                                                             | 0,0009 711 |
| Kork             |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0000 704            | 2,39                                                             | 0,0002 945 |
| Wollfilz         |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0000 662            | 1,64                                                             | 0,0004 085 |
| Haarfilz         |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0000 775            | 1,36                                                             | 0,0005 697 |
| Gummi            |  |  |  |  |  |  |  |                                       | 0,0001 369            | 1,53                                                             | 0,0008 947 |
| Leinenstoff      |  |  |  |  |  |  |  |                                       | _                     | _                                                                | 0,0027 170 |

Sie zeigt, dass die Materialien für Schuhwerk, wie sie im Handel zu haben sind, nicht so sehr von einander abweichen, wie dies bei den Stoffen für Körperbekleidung der Fall ist. Am wärmsten hält eine Lage Kork, am wenigsten warm die Leder-pappe. Von den zur Verstärkung des Leders benützten Stoffen hat Leinen einen nur nebensächlichen Werth für die Wärmehaltung, einen erheblichen aber alaungares, und sämisches Leder.

Nach dieser Darlegung der wärmehaltenden Eigenschaften der zur Herstellung des Schuhwerkes verwendeten Materialien ist es am Platze auf die Art und Grösse des Wärmeverlustes in praktischen Fällen etwas einzugehen. Hierzu ist es nothwendig, auf die Temperaturverhältnisse der Beschuhung etwas näher zu besprechen.

Für die praktische Bekleidung ist zunächst zu erwägen, dass die Beschuhung, wie ich angegeben, zum Theil eine sehr erhebliche Dicke besitzt, allerdings im wesentlichen nur soweit die Isolirung nach dem Boden zu in Betracht kommt, indes das Oberleder verhältnismässig dünn gehalten wird, offenbar um die nothwendigen Verschiebungen und Faltenbildungen, welche beim Gehen entstehen, zu ermöglichen.

Lege ich die von mir angegebenen Dicken des Schuhwerkes!) zu Grunde, so findet man als Wärmedurchgang für 1 gcm, für 1 ° Temperaturdifferenz und 1 Sec.

für das Oberleder 0,001161 cal.

» die Sohle . . 0,000105 »

» den Absatz . 0,000039 » (30 mm Dicke)

für einen Winterkammgarn 0,000292 cal.

» Winterüberzieher . 0,000185 »

Der Wärmeverlust am Fusse ist weiter abhängig:

a) von den Temperaturdifferenzen an der Innen und Aussenseite des Leders.

b) von der Grösse der Fläche, welche in Contakt mit dem Boden steht und welche die Luft berührt.

Die Temperaturen sind an den verschiedenen Theilen des Schuhwerks sehr verschieden. Einige Angaben über Temperatur verhältnisse, gemessen am Oberleder habe ich schon früher gemacht.

Die Wärme des Oberleders schwankt mit der Lufttemperatur?).

Im Mittel fand sich bei 10° 19,2 also + 9,2°

 $15^{\circ}$  22,3  $\rightarrow$  + 7,3°

17,5 ° 23,9 » + 6,4 ° 26,0 ° 28,2 » + 2,2 °

Die Sohle richtet sich nach der Bodentemperatur, welche au der Stelle herrscht, auf welche der Fuss aufgesetzt wird, und nach dem Leitungsvermögen der Unterlage. Auf Boden mit

<sup>1:</sup> Siehe S. 225.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXIII, S. 21 ff.

hoher specifischer Wärme, feuchtem Boden, gut leitendem Boden wird die Grenztemperatur anders sein als auf einem aus schlechtleitendem Material hergestellten Teppich oder Boden.

Was die Temperatur im Schuh anlangt, so fand ich im Sommer (Juni 1896) bei einem Gummizugstiefel von 8,3 mm Sohlendicke, 1,0 mm Oberlederdicke und 31,1 mm Höhe des Absatzes zwischen Leder und Wollstrumpf

am Ballen . 24,1° am Hohlfuss . 24,4° an der Ferse . 25,2°

während das Thermoelement zwischen Fuss und Boden 19,9°, am Absatz 19,7° ergab. Die Differenz zwischen Innenund Aussenfläche der Sohle war demnach rund 3,8°. Die Lufttemperatur etwa 20°.

Iu einem andern Falle bei etwa 24° Lufttemperatur war die Temperatur zwischen Leder und Strümpfe etwa am Ballen 25,1°, in der Wölbung des Fusses 24,9°, an der äusseren Lederfläche 23,7°, die Differenz etwa 1,3°; am Spannen des Fusses zwischen Leder und Strumpf 27,3° und aussen 26,6° = 0,7° Differenz.

Als der Fuss auf einer durch Eis gekühlten Kupferplatte lag, sank die Temperatur der Sohle auf 6°, während zwischen Leder und Strumpf ein Absinken nicht eintrat.

Die Sache verhält sich also ähnlich wie ich es für die sonstige Bekleidung des Körpers nachgewiesen habe. Die Temperaturen an der äusseren Begrenzungsfläche schwanken mit den Luft- und Bodentemperaturen; ich möchte darauf hinweisen, dass beide letztere keineswegs identisch sind, sondern mitunter erheblich differiren, im Winter namentlich kann die Bodentemperatur erheblich tiefer stehen wie die Lufttemperatur und im Sommer bei Besonnung kann der umgekehrte Fall eintreten und der Boden um 20 und 30 ° höher temperirt sein als die Luft.

Die Innentemperatur, namentlich die Hauttemperatur, hält sich auch am Fuss trotz Schwankungen der Aussentemperatur innerhalb weiter Grenzen constant; sie kann steigen oder fallen, wenn gewisse Grenzwerthe, welche individuell verschieden sind, überschritten werden. Ernährungszustand der Personen, Blutreichthum, Blutarmuth, nervöse Einflüsse mögen im Einzelfall eine wichtige Rolle spielen.

Die Haut des Fusses selbst war wärmer als die Schicht zwischen Strumpf und Sohle und betrug am Ballen etwa 31°, am Spann 32,9°.

Im warmen Zimmer war also die Triebkraft für die Wärmenbgabe durch die Sohle etwa 1,3° und für das Oberleder 0.7° — für die gleiche Fläche also

für das Oberleder 0,001161  $\times$  0,7 = 0,000813 cal. und für die Sohle 0,000105  $\times$  1,3 = 0,0001365  $\Rightarrow$ 

d. h. die Sohle verliert weniger Wärme als das Oberleder, ein Unterschied, der sich auch nicht verwischt, wenn man von der Hauttemperatur und der Temperatur an der Aussenfläche des Schuhwerkes bei der Rechnung ausgeht. Bei niedriger Temperatur liegt demnach der Hauptwerh des Strumpfwerkes im Schutz gegen Wärmeverlust durch das Oberleder. Weitere Details müssen einer besonderen Untersuchung vorbehalten bleiben.

Die Flächenantheile des Schuhwerkes, welche mit der Luft oder dem Boden in Contakt stehen, zeigen grosse Unterschiede. Der Wärmeverlust durch Leitung nach dem Boden hängt ganz von der Contaktfläche des Schuhwerkes mit dem Boden ab und von dem Umstande, wie sich diese Fläche auf Sohle und Absatz vertheilt. Da hierüber weiter nichts bekannt, habe ich diese Flächen bei verschiedener Fussbekleidung gemessen. Auf den glatten Boden kam ein Bogen weissen Papiers, darauf Blaupapier; tritt man darauf und bleibt einige Zeit stehen, so drückt sich die Contaktfläche deutlich ab. Ich habe die blauen Stellen umrandet und mit dem Amsler'schen Planimeter ausgemessen. Dabei kam ich zu dem in Tabelle V S. 233 angeführten Ergebnis.

Der nackte Fuss hatte 133 qcm Contaktfläche, die Berührung mit dem Boden reducirt sich bereits durch Anlegen eines Strumpfes (Wollstrumpfes) auf 114 qcm, eine Zahl, die auch im Hausschuh wenig oder gar nicht sich ändert. Erst mit der Anwendung des Absatzes hebt sich der Fuss merklich vom Boden ab, doch spielt ausserdem die bis zu einem gewissen Grade zweckmässige, zum Theil durch den Gebrauch sich ergebende, im andern Falle aber durch Modethorheit eingeführte Krümmung der Sohle mit.

Tabelle V.

| Bekleidung                                    | Vordere<br>Sohle | Absatz | Summe<br>in 1 qcm |
|-----------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| Schlecht constr. Zugstiefel                   | 30,5             | 25,4   | 55,9              |
| Gut constr. Zugstiefel                        | 53,5             | 16,0   | 69,5              |
| Deutscher Schnürschuh                         | 65,1             | 23,9   | 89,0              |
| Englischer Schnürschuh                        | 56,6             | 35,2   | 91,8              |
| Hausschuh (ohne Absatz)                       | 76,9             | 35,6   | 112,5             |
| Im Strumpf                                    | -                | _      | 114,4             |
| Nackter Fuss                                  | -                |        | 133,0             |
| Fuss, im Gehen sich abstossend, schl. constr. |                  |        |                   |
| Zugstiefel                                    | 39,2             | _      | 39.2              |
| Gut constr. Zugstiefel                        | 61,1             | -      | 61,1              |

Bei dem englischen Schuhschnitt ist die Contaktfläche die grösste, wesentlich bedingt durch den übermässig breiten Absatz, und der Fuss hebt sich so wenig vom Boden, dass eine geringe Bedeckung des Bodens mit Wasser oder Schmutz hinreicht, die ganze Sohle zu bedecken. Das ist ein entschiedener Nachtheil dieser Schnittweise. Bei einem im Marsche sich bewährenden Schnitt der Sohle kommen von dem vorderen Theil der Sohle etwa 60 qcm als Contaktfläche in Betracht.

Die Isolirung des Fusses vom Boden ist also etwas, was man für den Schnitt des Schuhes in Betracht ziehen muss und von diesem Gesichtspunkt aus kann man auch in der Erniedrigung des Absatzes ein Zuviel thun. Unsere deutsche Sitte eines mittelhohen Absatzes trifft wohl das Richtige.<sup>1</sup>

Eine bestimmte Höhe des Absatzes kann man nicht angeben; aber eine Grosse für das Gefälle, welches die Steigung der Sohle repräsentirt.
 Archiv für Hygiene. Bd. XXXI.

Ein gut construirter Schuh soll auch bei dem im Marsche sich abstossenden Fuss keine zu geringe und keine in der Form nach der Schuhspitze zu sich verjüngende Fläche darbieten.

In nachstehender Tafel habe ich die ausgeführten Messungen über die Contaktfläche photographisch verkleinern lassen, um den Ueberblick zu erleichtern und die Anschauung zu fördern. Einer eingehenderen Betrachtung bedarf es bei der Einfachheit des Gegenstandes wohl nicht.

Da die gesammte Oberfläche, welche von dem Schuhwerk bedeckt wird, etwa 700—800 qcm beim Erwachsenen ausmacht, so trifft auf den Contakt mit dem Boden nur ein kleiner Antheil dieser Fläche, bei Schuhwerk mit Hacken "ho und selbst noch weniger. Daraus folgt unter Berücksichtigung des bereits Gesagten, die wesentliche Bedeutung der Theile für den Wärmeverlust, welche nur in Berührung mit Luft und ausser Contakt mit dem Boden stehen.

Das Leder kann in seiner Eigenschaft sehr wechselnd sein; es ist hygroskopisch, namentlich aber kann es absiehtlich mit Fetten durchtränkt werden oder es benetzt sich mit Wasser.

Die Aufnahmsfähigkeit für Oel ist bedeutend. 1,35 g trocknes Rindsleder nehmen in 24 Stunden nicht weniger als 0,57 g Provenceröl auf und die Aufnahmsfähigkeit für Wasser ist noch grösser. Oel wie Wasser vermehren das Leitungsvernögen des Leders, ersteres mehr, letzteres weniger.

Bei dem Schuhwerk kommt hinsichtlich der Wärmehaltung noch in Betracht, ob dasselbe eng anliegt oder locker ist. Das Miteinschliessen von Luft ist natürlich nicht ohne Belang, hält etwas warm, aber nicht in demselben Maasse wie die in den Poren enger Gewebe eingeschlossene Luft.

Nur ausnahmsweise bildet Schuhwerk den einzigen Schut des Fusses; nach allgemein adoptirter Gewohnheit trägt man den Strumpf als eine Art von Unterkleidung. Die Herstellung des letzteren kann in verschiedener Weise vorgenommen werden durch Stricken und Wirken, mittels Handarbeit oder durch Maschinen. Man kann wohl sagen, dass sehr nennenswerthe



1 u. 2 betrifft den Fuss nackt. 3 Die Springspur nackt. 4 Strumpfbekleidung.



5 Strumpfbekleidung. 6 Fuss in Vorwärtsbewegung. 7 Schnürschuh, englisch. 8 Hausschuh. 9 Schnürschuh, deutsch.



Hausschuh.
 Stumpfer Zugstiefel.
 Spitzer Zugstiefel
 Gut sitzender »tiefel.
 Flesschuhuug.
 Beschuhuug.



16 Fuss in Vorwärtsbewegung mit Stiefel (12). 17 Desgleichen mit Beschuhung (1). 18 Fuss in Vorwärtsbewegung (13). 19 Desgleich. m. Beschuhung (12). 11\*

Verschiedenheiten im Gewebe nicht vorkommen; ein etwas abweichendes Gewebe entsteht nur bei dem Rechts- und Linksstricken, wobei Erhöhungen und Vertiefungen, die sich parallellaufen, erzeugt werden. Solche Gewebe sind sehr dehnbar, weshalb zumeist die oberen Enden an Strümpfen, welche zum Festhalten derselben dienen, in dieser Art ausgeführt werden. Mehr Variationen als in der Webweise finden sich betreffs der Qualität der Grundstoffe und der Dicke der Gewebe.

Ueber Dicke, Flächengewicht, specifisches Gewicht und Porenvolum enthält die nachstehende Tabelle wichtige Angaben

Tabelle VI.

| Stoff                  | Dicke<br>in mm | Flächen-<br>gewicht<br>in g | Spec.<br>Gewicht | % Luft | % Festes |
|------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| Schwarze Baumwolle     | 0,745          | 0,022                       | 0,297            | 77,2   | 22,8     |
| Vigogne                | 1,065          | 0,023                       | 0,220            | 83,1   | 16,9     |
| Leinen                 | 0,866          | 0,028                       | 0,325            | 75,0   | 25,0     |
| Wolle                  | 2,700          | 0,051                       | 0,189            | 85,5   | 14,5     |
| Wolle, getragen        | 2,600          | 0,049                       | 0,187            | 85,6   | 14,4     |
| Wolle, abgenützt       | 2,030          | 0,037                       | 0,180            | 86,3   | 13,7     |
| Wolle, r. u. l. gestr  | 3,21           | 0,049                       | 0,153            | 88,3   | 11,7     |
| Leinen, r. u. l. gestr | 1,417          | 0,027                       | 0,193            | 85,2   | 14,8     |

Die Dicke der hier aufgeführten Materialien ist sehr verschieden. Der Baumwoll- und Leinenstrumpf wie auch der Vigognestrumpf <sup>1</sup>) können als Typus eines leichten Gewebes dienen, während der Wollstrumpf im allgemeinen eine Winterwaare darstellt. Es kommen auch noch Wollstrümpfe von geringerer Dicke vor, sie gelten aber im allgemeinen als nicht sehr haltbar. Seidenstrümpfe, die ich hier ausser Betracht gelassen, würden zu der leichtesten Waare gerechnet werden müssen. Der natürliche Wunsch, einen dünnen oder einen

<sup>1)</sup> Der Ausdruck Vigogne ist mehrdeutig; einmal versteht man darunter die Haare des in Südamerika und Mexiko vorkommenden Schafkametk, also echte Wolle, zumeist meint man unter Vigogne ein Gemenge von Schaf woll- und Baumwollgarn. Im letzteren Sinne ist der Ausdruck von mir angewendet.

dicken Strumpf zu besitzen, bringt also ohne weiteres eine Auswahl nach verschiedenen Grundstoffen mit sich.

Die Anhänger eines bestimmten Systems wählen meist auch das Strumpfwerk in bestimmtem Grundstoff, mit der Beschränkung, dass alle Strümpfe, gestrickte oder gewirkte, Gewebe sind. So wird Seidentrikot, Leinentrikot, Wolltrikot, Baumwolltrikot zu Strümpfen verwerthet. Wegen dieser Gewebe möge auf die Angaben verwiesen sein, welche hinsichtlich der physikalischen Eigenschaften des Trikots an anderer Stelle von mir gegeben worden sind. Gewebe von 0,6 oder 0,7 mm Dicke erweisen sich meist als zu dünn für den Gebrauch, weshalb man derartige Strümpfe an den Sohlen oder gewissen, der Abscheuerung besonders ausgesetzten Stellen verdoppelt oder anderweitig verstärkt.

Die Flächengewichte der in der Tabelle aufgeführten Strümpfe entsprechen ziemlich, aber doch nicht ganz, den Dickenverhältnissen.

Das spec. Gewicht schwankt zwischen 0,325 bei Leinen, 0,153 bzw. 0,180 bei Wolle. Die dünneren Gewebe haben ein höheres spec. Gewicht als die dickeren Gewebe.

Was den Reichthum an Luft anlaugt, steht das Wollmaterial dem übrigen — gleiche Strickweise vorausgesetzt — voran. Im Vergleich zwischen Leinen, Baunnwolle, Vigogne und Wolle erweist sich Leinen am wenigsten luftreich, dann folgt Baumwolle, die Vigogne und endlich reine Wolle. Die Vigogne nimmt, wie es der Natur der Substanz gemäss vorausgesetzt werden kann, eine mittlere Stellung ein. Wie gestrickte Gewebe und Trikot ihrer Struktur nach so nahe übereinstimmen, so finden wir dieselbe Uebereinstimmung auch im spec. Gewicht und Porenvolum.

Einen erheblichen Unterschied bedingt jene Strickweise, die man »rechts- und linksstricken« nennt; sie macht, wie man sieht, die Gewebe luftiger; freilich gilt das nur für jene Fälle, wenn solche Gewebe unter einer zweiten bedeckenden Schicht getragen werden.

Benütztes Strumpfwerk aus Wolle zeigt sich verhältnismässig wenig verändert; obschon dem Ansehen nach eine gewisse Verfilzung eingetreten war, hat der mittlere Luftgehalt doch nicht gelitten, Der Luftreichthum des in Frage stehenden Materials kann also als ein grosser bezeichnet werden.

Das Wärmeleitungsvermögen der Strumpfwaaren, soweit es von der Anordnung der Fasern und Fäden abhängig ist, ergibt sich aus folgender Tabelle:

Tabelle VII.
Typisches Leitungsvermögen. (Cal. IV).

| Füllung             | g    | β log e   | k           | Relat. Zahl<br>zu Luft<br>= 0,0000571 | Relat.<br>Zahl für<br>6 g<br>Füllung | E fur 6 g<br>Fullung und<br>Luft<br>= 0,0000 532 |
|---------------------|------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sch. Baumwollstr.   | 3,61 | 0,000 905 | 0,00008 215 | 143,2                                 | 171,4                                | 0,0000911                                        |
| Vigogne             | 4,28 | 0,001 000 | 0,00009 131 | 158,8                                 | 182,4                                | 0,0000970                                        |
| W. Leinenstr. r. u. |      |           |             |                                       |                                      |                                                  |
| l. gestr.3)         | 4,78 | 0,001 034 | 0,00009 486 | 165,0                                 | 181,8                                | 0,00009 67                                       |
| Wollstr.3)          | 4,85 | 0,000 826 | 0,00007 607 | 132,3                                 | 140,0                                | 0,0000744                                        |
| Lahmann             | _    | -         | _           | -                                     | _                                    | 0,0000 810                                       |
| Jägertrikot         | -    |           | _           | -                                     | 130,5                                | 0,0000 707                                       |
| Leinentrikot        | _    |           | _           |                                       | -                                    | 0,0001 158                                       |
| Wollstrumpf, r. u.  | _    | _         |             | _                                     | _                                    | 0,0000 698                                       |

Zum Vergleich babe ich Trikotgewebe aus verschiedenen Grundsubstanzen in die Tabelle mit aufgenommen.

Nach dem, was wir bisher über den physikalischen Aufbau des Strumpfmaterials gesagt haben, müssen wir erwarten, dass es im typischen Leitungsvermögen mit den Trikotgeweben übereinstimmt. Dies trifft auch mit geringen Abweichungen zu.

Der Baumwollenstrumpf hat annähernd das Leitungsvermögen eines Lahmann-Trikots; die Differenz zwischen beiden dürfte sich aus dem Umstande erklären, dass letzterer ungefärbt, der Baumwollstrumpf aber gefärbt war. Ich habe bei Seide früher gefunden, dass die schwarze Farbe das Leitungsvermögen erhöht.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Schwarz, diamant.

<sup>2)</sup> Rechts und links gestrickt.

<sup>3)</sup> Gran

<sup>4)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXIV, S. 365.

Der Wollstrumpf und Jägertrikot stimmen bis auf wenige Procente überein. Vigogne (braungefärbte) leitet besser als reine Baumwolle, obschon sie eine Mittelstellung zwischen Baumwolle und Wolle einnehmen sollte. Leinentrikot und Leinenstrümpfe können wegen der Unterschiede in der Herstellung nicht unmittelbar verglichen werden; die Gegenüberstellung der rechts- und linksgestrickten Woll- und der Leinenstrümpfe zeigt uns die von mir schon früher berührte Minderwerthigkeit der Leinwand in thermischer Hinsicht gegenüber von Wolle.

Weil die Strümpfe in ihrer Struktur so ganz den Trikotgeweben gleichen und in dem Porenvolum so nahe übereingehen,
versteht es sich von selbst, dass das reelle Leitungsvermögen
nur unwesentlich von dem der Trikot differirt, wie sie sonst
zur Unterkleidung Verwendung finden und die Reihenfolge im
Leitungsvermögen deckt sich mit der Dichte der Gewebe und
der Natur ihres Grundstoffes. Am besten lässt bei gleicher
Dicke der gefärbte Baumwollstrumpf die Wärme hindurch,
während der Wollstrumpf schlechter leitet und die Vigogne eine
mittlere Stellung beansprucht. Die Tabelle enthält ein Beispiel,
wie sehr das spec. Gewicht eines Gewebes dessen Stellung im
reellen Leitungsvermögen beeinflusst; das rechts- und linksgestrickte Leinen hält die Wärme besser zurück als das aus Wolle
und Baumwolle gemischte (aber dichtere) Vigognematerial.

Tabelle VIII.
Reelles Leitungsvermögen, (Cal. IV).

| Stoffe                    | Im Versuch<br>beobach-<br>tetes spec.<br>Gewicht | Naturliches | Leitungs-<br>constante<br>bel 6 g<br>Fullung<br>des Calor. | Die<br>Constante<br>ist zu<br>berechnen<br>auf x g | Leitungs-<br>vermögen<br>bei natürl.<br>spec. Gew.<br>Luft = 100 | Absolutes<br>Leitungs-<br>vermogen<br>bei natürl.<br>spec. Gew.<br>Luft<br>= 0,0000 532 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Baumwolle .               | 0,265                                            | 0,297       | 0,0000 821                                                 | 6,71                                               | 179,8                                                            | 0,0000 956                                                                              |
| Vigogne                   |                                                  | 0,220       | 0,0000 913                                                 | 4,97                                               | 167,2                                                            | 0,0000 889                                                                              |
| Leinen, r. u.             | 1.                                               | ,           |                                                            |                                                    |                                                                  |                                                                                         |
| gestr                     |                                                  | 0,193       | 0,0000 949                                                 | 4,35                                               | 159,3                                                            | 0,0000 847                                                                              |
| Wollstrumpf               |                                                  | 0,189       | 0,0000 761                                                 | 4,15                                               | 127,3                                                            | 0,0000 677                                                                              |
| Wolle, r. u. l.<br>gestr. |                                                  | 0,150       | _                                                          | -                                                  | 118,0                                                            | 0,0000 626                                                                              |

In den Versuchen von Nothwang ') haben wir die Vermuthung ausgesprochen, das ungleiche Wärmeleitungsvermögen der Strümpfe möchte wesentlich auf ihrer ungleichen Dicke beruhen. Wir sehen, dass dieser Schluss im Wesentlichen das Richtige getroffen hat; die feineren als thatsächlich bestehenden Unterschiede, die wir hier sehen, haben sich erst mit verfeinerter Methodik auffinden lassen.

Im allgemeinen sind Baumwoll- und Leinenstrümpfe und die selten getragenen Seidenstrümpfe dünne Gewebe, und man fertigt aus Seide und Baumwolle Stoffe von 0,2 mm Dicke und weniger. Der Wollstrumpf ist durchgängig weit dicker; der hier untersuchte mit 2,7 mm ist ein guter Touristenstrumpf; es kommen noch weit dickere Gewebe dieser Art in Gebrauch.

Für den täglichen Gebrauch haben also alle diese Strumpfwaaren einen sehr ungleichen Werth. Bei den grossen Unterschieden der Dicke ergibt sich von selbst, dass das praktische Wärmehaltungsvermögen des Strumpfwerkes im wesentlichen von ihrem Durchmesser abhängt, indess die übrigen Faktoren, Dichte, Grundmaterial u. s. w. zurücktreten. Ich habe nachstehend die Zahlen für den absoluten Wärmedurchgang berechnet und zusammengestellt.

Tabelle IX.
Absoluter Wärmedurchgang.

| Stoff                  | Dicke | Wärmedurch-<br>gang pro 1 qem<br>1 Sec. für dle<br>natürl. Dicke |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Leinentrikot           | 0,30  | 0,0039 350                                                       |
| Baumwollstrumpf        | 0,745 | 0,0012 833                                                       |
| Oberleder              | 1,00  | 0,0011 610                                                       |
| Baumwolltrikot         | 1,01  | 0,0009 940                                                       |
| Vigognestrumpf         | 1,065 | 0,0008 347                                                       |
| Wolltrikot             | 1,254 | 0,0005 669                                                       |
| Leinenstrumpf, r. u. l | 1,417 | 0,0005 554                                                       |
| Wollstrumpf            | 2,700 | 0,0002 507                                                       |
| Wollstrumpf, r. u. l.  | 8,210 | 0,0001 950                                                       |
| Soble                  | 11,00 | 0,0001 050                                                       |

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, s. a. O.

Da man sich aber auch fragen wird, wie denn quantitativ die Leistung des Strumpfwerkes im Verhältnis zu den Ledertheilen des Schuhwerkes sei, habe ich einige darauf bezügliche Zahlen dem Uebrigen noch beigefügt, sowie Angaben über die Trikotgewebe, wie solche auch zur Fussbekleidung Anwendung finden.

Die Zahlen bestätigen die Annahme, dass der Wärmedurchgang, soweit der Laie ihn zu beurtheilen in der Lage ist, wesentlich von der Dicke der Gewebe bestimmt wird, wodurch gelegentlich selbst Leinengewebe den Wollgeweben überlegen sein können.

Die Strumpfwaaren sind mit Ausnahme von dem dünnsten Leinentrikot und einem dünnen Baumwollenstrumpf alle wärmehaltender als das Oberleder; ausnahmslos weniger wärmesparend als die Sohle. Der Wärmeverlust nach dem Boden hängt also in allererster Linie von der Beschaffenheit der Sohle ab, während den Verlust durch das Oberleder die Beschaffenheit der Strümpfe wesentlich mit beeinflusst. Bei sehr kaltem oder sehr heissem Boden kann aber unter Umständen auch dem Strumpfwerk ein wesentlicher Werth für die durch den Contakt vermittelte Wärmebewegung wohl zukommen.

Die Anordnung der Fussbekleidung entspricht dem Grundsatz der homogenen Kleidung, wie wir ihn sonst aufgestellt haben, nicht; es lässt sich dieser Gesichtspunkt aus naheliegenden Gründen nicht zur Durchführung bringen.

# Elastische Eigenschaften der Fussbekleidung.

Beim Gehen, Steigen, Laufen, Springen wird der Körper periodisch gehoben und fällt aus einer grösseren oder geringeren Hubhöhe nieder auf den Boden. In den bisherigen Betrachtungen über die Aufgabe des Schuhwerks hat man den Umstand, dass die Sohle vielleicht die Rolle hat, den Stoss des fallenden Körpers zu dämpfen, ganz vernachlässigt. Ich bin der Anschauung, dass diese Frage von Wichtigkeit ist, und dass man empirisch eine grössere Leistungsfähigkeit am Menschen bei guter Dämpfung des Stosses nachweisen kann. Die Fussbekleidung wird einen

gewissen Grad von Elasticität besitzen müssen, wenn eine maximale Leistung von den Gehwerkzeugen verlangt wird. Man kann dagegen nicht ins Feld führen, dass man ja auch unbekleideten Fusses marschiren und die Sohle abhärten kann, wie wir dies bei manchen auf niederer Stufe stehenden Völkerschaften sehen. Für die Dämpfung eines Stosses steht uns allerdings in der elastischen Muskulatur ein Apparat von vorzüglichster Leistungsfähigkeit zu Gebote.

Aber diese Erwerbungsmöglichkeit einer unempfindlichen Sohle bietet dem Civilisirten keinen wahren Vortheil, da er aus Dutzend anderen Gründen im täglichen Leben des Schuhwerkes eben nicht entrathen kann und weil vom hygienischen Standpunkt das letztere unbedingt als nothwendig erscheint.

In unelastischer Fussbekleidung wirken alle Stösse empfindlich auf den Körper, es entstehen auch Schwielen, Schürfungen, Reizungen der Sohlenhaut. Auch an den Seiten und dem Fussrücken kann eine gewisse Nachgiebigkeit des Materials von guter Wirkung sein.

Haben aber die zur Fussbekleidung benützten Materialien nachweisbar elastische Eigenschaften, und sind die einzelnen Stoffe graduell unterschieden?

Ich habe für alle wesentlichen Fälle die Comprimirbarkeit mittelst des von mir angegebenen Sphärometers geprüft $^{1}$ ) und die in Tabelle X auf S. 243 angegebenen Zahlen erhalten.

Die Comprimirbarkeit der hier in Betracht kommenden Substanzen ist eine ziemlich verschiedene. Auch das starr erscheinende Rindsleder weicht dem belastenden Drucke aus. Etwas weicher ist das alaungare Leder und am weichsten das sämische Leder. Ich möchte da besonders betonen. dass man mit der Hand die Weichheit nie mit Bestimmtheit prüfen kann, wenn man nicht gleichdicke Stücke des Leders benützt, was im allgemeinen aber nicht zutreffen dürfte. Die ungleiche Comprimirbarkeit deckt sich in unseren Fällen

<sup>1,</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 51.

wieder mit dem spec. Gewicht bei allen drei Ledersorten. Die als Surrogat des Leders bei Sohlen mitverwandte Pappe ist zwar auch compressibel, hat jedoch schon bei Belastung I die Grenze der Comprimirbarkeit erreicht. Auch mit Hinsicht auf die Dämpfung der Bewegung ist dieses Surrogat minderwerthig.

Tabelle X.

|                |           |       | Trock | en                         |      |      | Feucht |       |       |                            |      |      |
|----------------|-----------|-------|-------|----------------------------|------|------|--------|-------|-------|----------------------------|------|------|
|                | Belastung |       |       | Relativ. Zahl<br>Belastung |      |      | Ве     | lastu | ng    | Relative Zahl<br>Belastung |      |      |
|                | 0         | I     | II    | 0                          | 1    | II   | 0      | I     | П     | 0                          | 1    | 11   |
| Long.Rindsled. | 1,885     | 1,490 | 1,417 | 100                        | 79,0 | 75,1 | 1,785  | 1,505 | 1,486 | 94,8                       | 79,9 | 75,1 |
| Alaung. Leder  | 1,396     | 0,993 | 0,938 | 100                        | 70,9 | 67,0 |        | _     | -     | -                          | _    | _    |
| Sämischleder.  | 1,067     | 0,570 | 0,541 | 100                        | 53,4 | 50,7 |        | _     |       | _                          | _    |      |
| Lederpappe     | 1,11      | 0,770 | 0,770 | 100                        | 69,3 | 69,3 | 1,128  | 1,068 | 1,058 | 101,6                      | 96,2 | 95,3 |
| Kork           | 2,388     | 2,265 | 2,258 | 100                        | 90,6 | 90,3 | _      | -     | -     | -                          | -    | _    |
| Wollfilz       | 1,64      | 1,037 | 1,00  | 100                        | 63,2 | 60,9 | _      | _     |       | _                          | -    | _    |
| Haarfilz       | 1,36      | 0,927 | 0,912 | 100                        | 68,1 | 67,0 |        | _     | -     |                            |      | -    |
| Gummi          | 1,53      | 1,37  | 1,36  | 100                        | 89,5 | 88,9 | -      | -     | _     |                            | i    | _    |

0 ist eine minimale, I eine stärkere, II eine sehr starke Belastung.

Absolute Dicke Relat. Zahlen
Leder in Oel 1,575 1,395 1,368 = 83,5; 73,5; 72,0,
Pappe • 0,917 0,772 0,775 = 82,6; 69,5; 69,8.

Der Gummi, wie er zu Schuhen verwendet wird, erwies sich als weniger nachgiebig wie die Ledersorten, ich habe schon früher bei dem Vergleich mit den Kleidungsstoffen<sup>1</sup>) auf diese That sache aufmerksam gemacht. Aber nan muss bedenken, dass die Comprimirbarkeit des Gummis, des Leders und der Kleidungsstoffe verschiedene Dinge sind. Bei letzteren weichen die Theile dem Druck aus, soweit die in den Stoffen und Geweben vorhandenen Lücken es gestatten, Gummi ist luftfrei und werden beim Comprimiren die festen Theilchen gegeneimander verschoben.

Auch bei starker Belastung zeigt der Gummi noch Compressionsfähigkeit. Wollfilz und der dichtere Haarfilz sind

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 60.

annähernd in dem Maasse comprimirbar, wie man es etwa nach ihrem mittleren spec. Gewicht erwarten kann.

Sämmtliche Materialien, welche zur Beschuhung Verwendung finden, sind und zwar in hohem Masse comprimirbar; ihre Wirkung in dieser Hinsicht wird namentlich durch den Umstand, dass zu den Sohlen sehr dicke Lagen von Stoffen benützt werden, noch gesteigert.

Bei zweistündigem Liegen im Wasser hatte Rindsleder um einiges an Dicke abgenommen!); dem Druck I und II gegenüber verhält es sich genau wie trockenes Leder. Auch das Einlegen in Oel hat besondere Veränderungen in der Comprimitbarkeit nicht erkennen lassen; wenn schon die Biegbarkeit des Leders dadurch zunimmt.

Die Pappe quillt in Wasser und verliert in diesem Zustand fast alle Elasticität; denn auch der starke Druck II reducirt die Dicke nur um 6%, während trockene Pappe um über 30% nachgibt. Weniger nachtheilig wirkt das Oelen der Pappe.

Bei nacheinander wiederholter Belastung werden Kork und Gummi kaum um 5 % von ihrer ursprünglichen Dicke abweichen, die übrigen Stoffe, wie die Ledersorten um etwas mehr, gegen 10 %. Längere Entlastung und die im Gebrauch eintretende Verbiegung der Stoffe stellen die anfänglich vor der Compression gegebenen Verhältnisse wieder her.

Die Strümpfe unterstützen das Lederwerk in seiner Rolle als elastisches Polster. Die nachfolgenden Messungen zeigen die quantitativen Verhältnisse.

Tabelle IX.

| Stoff                                 | Die   | Frocken<br>ke in i<br>Selastun | Feucht Dicke in mm Belastung |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
|                                       | 0     | 1                              | II                           | 0     | I     | 11    |
| Schwarze Baumwolle                    | 0,707 | 0,355                          | 0,347                        | 0,680 | 0,340 | 0,330 |
| Vigogne                               | 0,820 | 0,447                          | 0,400                        | 0,762 | 0,410 | 0,357 |
| Weisser Leinenstrumpf, r. u l. gestr. | 1,216 | 0,650                          | 0,600                        | 1,135 | 0,550 | 0,492 |
| Gr Wollstrumpf                        | 2,350 | 1,187                          | 1,003                        | 2,542 | 1,162 | 0,962 |
| Leinenstrumpf                         | 0,866 | 0,602                          | 0,597                        |       |       | -     |

<sup>1)</sup> Es quillt aber bei sehr langem Eintauchen in Wasser.

# Von Max Rubner.

Relative Zahlen; die Dicke (trocke

Stoff

P.

Schwarze Baumwolle Vigogne Weisser Leinenstrumpf, r Gr. Wollstrumpf

Alle ur Baumwoll angewar gilt fü stelle

las s' ur Hygiene der Fussbekleidung.

dafür, wie maassgebend das spec. Gewicht ist.

lle XII.

| Spec. Gew.     | Lung      | ehalt                           |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| belastet<br>II | unbelast. | belastet<br>II                  |  |  |
| 633            | 77,2      | 51,3                            |  |  |
| 6              | 83,1      | 8,66                            |  |  |
|                | 75,0      | 64,0                            |  |  |
|                | 85,5      | 63,0                            |  |  |
|                | П         | H unbelast.  633 77,2 83,1 75,0 |  |  |

nion

Gewalt in die ursprüngliche Gestalt zurück. Zur Prüfung dieser Gesichtspunkte maass ich die Dicke der Stoffe mehrmals nacheinander bei 0-Belastung und der maximalsten II Die Ergebnisse dieser Messung bringen für das Lederwerk und die Gewebe der Strümpfe¹) die nachfolgenden Tabellen.

Tabelle XIII.

|                              | W     | olle  | Baun  | uwolle | Le        | inen  |  |  |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|--|--|
|                              | Bela  | stung | Bela  | stung  | Belastung |       |  |  |
|                              | 0     | II    | 0     | II     | 0         | II    |  |  |
|                              | 2,670 | 1,215 | 0,910 | 0,485  | 1,390     | 0,785 |  |  |
| Strümpfe { 2,475 2,390 2,390 | 2,475 | 1,245 | 0,695 | 0,470  | 1,240     | 0,760 |  |  |
|                              | 2,390 | 1,205 | 0.670 | 0,465  | 1,165     | 0,750 |  |  |
|                              | 1,200 | 0,680 | 0,465 | 1,155  | 0,730     |       |  |  |
|                              | 0,355 | 0,240 | 0,255 | 0,200  | 0,320     | 0,225 |  |  |
| Glatte                       | 0,340 | 0,250 | 0,240 | 0,195  | 0,290     | 0,220 |  |  |
| Gewebe .                     | 0,320 | 0,240 | 0,225 | 0,190  | 0,270     | 0,205 |  |  |
|                              | 0,320 | 0,250 | 0,226 | 0,190  | 0,270     | 0,205 |  |  |
|                              | 0,940 | 0,445 | 0,820 | 0,490  | 1,100     | 0,750 |  |  |
| D 11 .                       | 0,885 | 0,445 | 0,695 | 0,495  | 0,950     | 0,745 |  |  |
| Frikots                      | 0,875 | 0,445 | 0,720 | 0,495  | 0,930     | 0,745 |  |  |
|                              | 0,850 | 0,445 | 0,725 | 0,490  | 0,930     | 0,745 |  |  |

Die Dicke nach mehrmaliger Belastung verhält sich zur anfänglichen Dicke =: 100.

|                 |       |  |     | Wolle | Baum-<br>wolle | Leiner |
|-----------------|-------|--|-----|-------|----------------|--------|
| Strümpfe        | <br>- |  |     | 89,5  | 73,6           | (75,9) |
| Glatte Gewebe . |       |  |     | 90,0  | 86,3           | 84,7   |
| Trikots         |       |  | . [ | 90,4  | 88,4           | 84,5   |
| Rindsleder      |       |  |     | 80,5  |                | _      |
| Gummi           |       |  |     | 96,5  | _              | _      |
| Kork            |       |  | . 1 | 98,1  | _              |        |

Daraus folgt, dass in dieser Hinsicht alles, was aus Wolle hergestellt wird, einen Vorzug vor den gleichartigen Geweben aus Baumwolle und Leinen besitzt.

Leinenstrümpfe r. u. l. gestrickt; glatt gestrickte geben weniger als Baumwolle.

Häufig genug wird das Lederwerk und die Strümpfe durch Nässe getroffen; die elastischen Eigenschaften werden im allgemeinen nicht erheblich verändert. Zweistündige Einlage von Leder in Wasser liess dessen Dicke nicht zunehmen, Pappe quillt unbedeutend. Bei starker Belastung wird Leder ebenso comprimirt, wie im trockenen Zustande; die Pappe ist dagegen erheblich unelastischer. Strumpfwerk aus Baumwolle, Vigogne, Leinen wird im benetzten Zustande compressibler, am unverändertsten hält sich die Wolle, die für die Belastung O etwas an Dicke zugenommen hatte. Befürchtet man also eine gelegentliche stärkere Durchnässung des Schuhwerkes, so hat Wolle Vorzüge vor dem anderen Material.

Die Adhäsion 1) benetzter Stoffe aus Baumwolle, Seide, auch Leinen ist größer als die von Wolle; eine feste Adhäsion des Strumpfwerkes erscheint schädlich. Bei den Bewegungen des Fusses sollte eine möglichst leichte Verschiebbarkeit gegeben sein. Adhäsion bedingt auch ein Aneinanderliegen des Gewebes und Falten bild ung, die auch von der Dicke des Gewebes mit abhängig ist. Je dünner der Stoff, um so schneller hat er die minimalste Wassercapacität erreicht und um so schlotteriger erweist er sich. Eine Faltung kann nach kurzer Zeit durch Scheuern der weichen Haut dieselbe der Oberhaut berauben.

## Durchnässung der Fussbekleidung, Hautthätigkeit und Ventilation.

Schutz gegen äussere Nässe gehört zu den wichtigen Aufgaben der Fussbekleidung. Die gewöhnlichen Ledersorten haben die Eigenthümlichkeit, dass sie sich nur schwer benetzen. Dies mag sowohl von den Eigenschaften des Leders abhängen als auch von dem Reichthum an Fett. Alles getragene Leder führt reichlich Fett, aber auch schon am frischen ungeschwärzten findet sich eine grosse Menge von Aetherextract. Ist Schuhwerk bestimmt mit Wasser in enge Berührung zu kommen, so bildet das Oelen das einzige Mittel, welches ausreichende Dichte gibt.

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XV, S. 59,

Da die Menge der Porenräume bei dem Rindsleder und anderen Sorten lohgaren Leders eine verhältnismässig geringe ist, so werden bei energischem Fetten fast alle Hohlräume mit Fett durchtränkt.

Dieses Mittel verhindert zwar Eindringen von Wasser; wir tauschen aber eine andere weniger angenehme Eigenschaft dafür ein, das Leder wird durch Oelen sehr viel wärmedurchgängiger. Oel verdrängt im Leder die Luft; ersteres ist aber weit wärmedurchlässiger als die Luft und selbst besser leitend als die Ledergrundsubstanz.

Wird das Schuhwerk von innen durchnässt, so wird unter Umständen das Wasser auch durch die Substanz des Leders hindurchwandern, vorausgesetzt, dass nicht durch die Präparationen der Oberfläche des Leders mittels Oel, Lack u. s. w. die Durchgängigkeit aufgehoben ist. Wir haben schon gezeigt, dass bei mässigem Fettgehalt des Leders immerhin ein Theil der Poren für einen Luftaustausch noch verfügbar ist; eine grosse Bedeutung aber für die Sohle ihm zuzusprechen wäre verfehlt. weil die grosse Dicke derselben eine erhebliche Wirkung nicht erwarten lässt. Wenn man bedenkt, wie beschränkt der Luftaustausch durch eine einzige Lage eines dünnen 0,2 mm dicken Leinenstoffes, der im Luftgehalt ähnlich dem Leder sich verhält. gefunden wird, kann man sich klar machen, dass durch die fünfzigfache Dicke eines Sohlenleders von einem Luftaustausch so gut wie nicht mehr zu sprechen ist. Anders liegt die Sache für die im Hause getragenen Wollfilze u. dgl. Die Korksohlen haben trotz ihres hohen Luftgehaltes keine Ventilationswirkung, weil die Luft in den Hohlräumen des Korkes eingeschlossen ist.

Zieht sich das Leder voll mit Wasser, so hat dies auch seine Nachtheile und grössere als das Oelen des Leders. Dringt Wasser in das Leder, so gelangt es auch in das Strumpfwerk und durchfeuchtet zum mindesten dasselbe. Das Wärmeleitungsvermögen gewässerten Leders ist bedeutender als das von gefültem. Der Hauptvortheil, welchen das Fetten des Leders in thermischer Hinsicht bietet, besteht darin, dass das Anhaften von Wassertheilchen an der äusseren Lederober-

fläche vermieden wird, wodurch dann auch die starke Wasserverdunstung, wie sie bei durchnässtem Leder immer eintritt, wegfällt. Um diesen Zweck zu erreichen, kann man sich auch einer sehr dünnen Fettschicht bedienen und ein Durchfetten des Leders in allen seinen Theilen ist durchaus nicht nothwendig. Einen praktischen Vortheil gewährt auch die Weichheit des gefetteten Leders, während durchnässtes und darnach getrocknetes Leder zunächst immer etwas hart ist.

Die Fussbekleidung will auch mit Rücksicht auf ihre Beziehung zur Hautthätigkeit etwas näher betrachtet sein. Der Fuss betheiligt sich bei den meisten Menschen in einem sehr regen Maasse an der Wasserdampfabgabe; es beruht dies einerseits auf der grossen Zahl von Schweissdrüsen an der Planta pedis, vielleicht auch auf der grösseren Leistungsfähigkeit der selben. Nach den bis jetzt vorliegenden quantitativen Untersuchungen betheiligt sich der Fuss ebenso an der Schweisssecretion wie die Hand 1); die von der ganzen bekleideten Körperfläche abgegebene Schweissmenge ist 3,8 mal grösser als die von den beiden Füssen secernirte. Der Begriff Schweisssekretion und das Auftreten tropfbar flüssigen Schweisses sind übrigens keineswegs identische Dinge. Tropfbar flüssiger Schweiss tritt nur auf, wenn die Bedingungen für die Verdunstung local ungünstige sind. Der Laie bezeichnet als stark schwitzende Stellen diejenigen, wo er zuerst die Schweissperlen wahrnimmt: dieses Kriterium trifft nicht immer das Richtige. wir eine Hautstelle irrationell, d. h. mit einem für Wasser undurchgängigen Stoff, so wird diese Hautstelle zur Bildung tropfbar flüssigen Schweisses veranlasst. Man bemerkt den Stimschweiss am leichtesten, weil diese Stelle allgemein sichtbar ist; er entsteht durch die Einlage von Leder im Hute, wodurch die Verdunstung aufgehalten wird.

Keine Stelle des menschlichen Körpers ist mehr für die Ablagerung von flüssigem Schweiss geeigenschaftet als das

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. X, S. 254

Schuhwerk; wohl immer ist die Luft im Schuh wasserdampfreicher als andere Stellen in der Kleidung, und deshalb kommt es bei gesteigerter Wasserverdampfung vom Körper auch leicht zur Durchnässung. Die Ursache liegt in der geringen Durchlässigkeit des Schuhwerkes für Wasserdampf. Ist das Schuhwerk nicht abnorm fetthaltig, so kann es das vom Strumpfe abgegebene Wasser aufnehmen und dieses seinen Weg durch das Leder hindurch nach aussen nehmen. In welchem Grade dies geschieht lässt sich allgemein nicht angeben. Das Leder findet man sehr häufig hochgradig kochsalzhaltig an den Stellen, wo es mit dem Strumpf in inniger Berührung steht. Manchmal sind Kochsalzkrystalle zwischen Leder und der Leinenfütterung von Schuhwerk zu sehen. Man wird auch die Möglichkeit zugeben müssen, dass Schweissbestandtheile (Salze u. s. w.) das ganze Lederwerk durchziehen und nach aussen gelangen.

Am wichtigsten in Beziehung zur Hautathmung ist natürlich das Strumpfwerk. Es herrschen sehr irrige Vorstellungen über die Wirkung des letzteren auf die Schweisssecretion. Local, durch sehr wärmehaltendes Strumpf- und Schuhwerk kann die Schweisssecretion zumeist gar nicht beeinflusst werden. Dies wäre nur dann möglich, wenn der Organismus an sich schon der Grenze, bei welcher er Schweiss secerniren muss, sehr nahe gekommen wäre; dann könnte vielleicht die weitere Behinderung des Wärmeverlustes vom Fuss zu stärkerer Secretion führen. Bewiesen ist bis jetzt aber ein derartiges Vorkommnis nicht. Wenn wärmehaltende Fussbekleidung erfahrungsgemäss bisweilen zu Schweissablagerung Veranlassung gibt, so liegt dies mehr in der Behinderung der Ventilation und in der Wasserdampfstauung.

Eine specifisch schweisstreibende oder schweissmindernde Wirkung kommt weder der Wolle, noch der Seide, dem Leinen oder der Baumwolle zu, wie ich durch ganz eingehende Experimente habe erweisen lassen. 1) In diesen genannten Fällen

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. X, a. a. O.

wurden gestrickte Strümpfe verglichen; wollte man aber auch den Gebrauch anderer Gewebe, wie sie ausnahmsweise zur Fussbekleidung benützt werden, z. B. Fusslappen aus glatten Stoffen in den Kreis der Beobachtung ziehen, so würde in Analogie zu den von mir bei den glatten Hemden gemachten Erfahrungen bestimmt zu erwarten sein, dass das Tragen derartigen Materials durch Stagnation der Luft die Ablagerung flüssigen Schweisses vermehrt.

Die Natur des Strumpfwerkes und seine Herstellungsart hat eine grosse Bedeutung für die Wanderung der Schweissbestandtheile; wie zuerst durch Versuche in meinem Laboratorium erwiesen worden ist, fangen Baumwoll- und Leinenstrümpfe den von der Haut kommenden Schweiss ab und halten ihn fest, während die Wolle in ausnehmendem Maasse den Schweise nach aussen wandern lässt. 1)

Hinsichtlich der Aufnahmsfähigkeit für Wasser ist das Strumpfwerk so günstig gestellt wie die Trikotgewebe im allgemeinen.

Tabelle XIV.

| Stoff                          | 1000 Theile<br>nehmen<br>Wasser auf | % Luft | o Wasser | ° . Festes |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------|
| Schwarze Baumwolle             | 1000,0                              | 47,5   | 29,7     | 22,8       |
| Vigogne                        | 1227,0                              | 56,1   | 27,0     | 16,9       |
| Weisses Leinen, r. u. l. gestr | 1321                                | 62,4   | 25,5     | 12,1       |
| Wollstrumpf                    | 1444                                | 58,2   | 27,3     | 14,5       |

Den geringsten Luftgehalt haben bei minimalster Wassercapacität Leinen und Baumwollstrümpfe; über erstere enthält die Tabelle keine Angaben und mag auf meine früheren Untersuchungen an Leinentrikots verwiesen sein. Wird Leinen sehr locker verarbeitet, wie bei dem rechts und links Stricken, dann nimmt es keine so ungünstige Stellung ein; leider eignet

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. X, S. 272.

sich die Anwendung dieser Strickweise nicht für jene Parthien des Strumpfes, die hauptsächlich zur Wasseraufnahme bestimmt sind. Der Wollstrumpf enthält im benetzten Zustande die meiste Luft. Das Strumpfwerk bietet im allgemeinen auch im Zustande hochgradiger Benetzung Gelegenheit zur Lufteirkulation, wodurch das Trocknen der an der Haut anliegenden Parthien ungemein gefördert wird.

Je dünner der Strumpf und je dichter derselbe, um so mehr steigt die Neigung desselben zur Adhäsion und zur Faltenbildung bei der Benutzung. Diese Vorbedingung findet man am häufigsten bei Leinen-, Baumwolle- und Seidenstrümpfen. Ich habe schon a. O. auseinandergesetzt, dass nicht der Verlust der Elasticität, sondern die Schwere der benutzten Stoffe zur Faltung Veranlassung gibt.

Der eingelagerte Schweiss geht in dem Strumpfwerk zum Theil in Zersetzung über, wobei sich auch flüchtige Produkte bilden; in welchem Maasse dies geschieht ist von der Zeit des Tragens und von der Hautreinlichkeit abhängig. Doch sei bemerkt, dass nach den Untersuchungen, welche Chelius!) in meinem Laboratorium ausgeführt hat, die einzelnen Materialien sich sehr unterscheiden. Wolle, Leinen, Reformbaumwolle enthalten weniger zersetzten Schweiss als gewöhnliche Baumwolle, Seide dagegen mehr. Leinen und Baumwolle lassen eine rasche Verdunstung des Ammoniaks zu, die übrigen Stoffe aber nicht.

Die Lüftung des Schuhwerks ist eine ebenso bedeutungsvolle Aufgabe wie die Lufterneuerung in der übrigen Kleidung. Dass das Lederwerk nur mangelhaft für die Lufterneuerung eingerichtet ist, geht schon aus der Thatsache hervor, dass es im allgemeinen kein Wasser von Aussen nach Innen lässt.

Die Ventilation und Entlüftung des Schuhwerks muss im wesentlichen nach oben zu durch die Oeffnungen desselben erfolgen; der Austausch der Luft wird aber auch durch die mechanischen Bewegungen und Verschiebungen, welche pumpenartig

<sup>1)</sup> Inaugural-Dissertation, Marburg 1891.

wirken, befördert. Recht genaue Vorstellungen erhält man hierüber durch Untersuchung der chemischen Beschaffenheit der Luft in dem Schuhwerk. Solche Untersuchungen habe ich durch Dr. Wolpert bereits in meinem Laboratorium ausführen lassen. Das Resultat der Experimente über den CO<sub>2</sub>-Gehalt der Luft in Schuhen war folgendes: 1)

# Tabelle XV.

## Versuchsperson H. W.

Lufttemperatur 16,1° C., relative Feuchtigkeit 54° o.

| Luft in Umgebung   |  |   |  | 0,336% oc CO         | 2, |
|--------------------|--|---|--|----------------------|----|
| Blosser Strumpf .  |  | , |  | 0,402 oder + 0,066 . |    |
| Pantoffel          |  |   |  | 0,438 + + 0,102      |    |
| Schnürschuhe       |  |   |  | 0,623 > + 0,287 > -  |    |
| Halbschuhe         |  |   |  | 0,700 + + 0,364 + +  |    |
| Weite Zugstiefel . |  |   |  | 0,955 + 0,609 + +    |    |
| Enge Zugstiefel .  |  |   |  | 1,004 + 0,668 + +    |    |

Der gewöhnliche Strumpf gibt bereits ein geringes Hindernis für die Lüftung der Haut. Der Pantoffel vermindert die Lüftung auch. Von dem für die Strasse bestimmten Schuhwerk lüftet ein Schnürschuh am besten, am schlechtesten ventiliren die Gummizugstiefel, deren dichter Abschluss über den Knöcheln die Ursache ihres wenig rationellen Verhaltens ist.

Die Bestrebungen, das Leder, mit Rücksicht auf seine geringe Luftdurchgängigkeit, durch anderes Material zu ersetzen,
sind so ziemlich alle fehlgeschlagen, weil poröseres Material zu
weich, zu nachgiebig ist, nur geringen Nässeschutz und Schutz
vor Verletzungen bietet und eine sehr rasche Lufteirkulation,
vielleicht in der kühleren Jahreszeit der Wärmehaltung etwas im
Wege steht.

Den für die Haut im allgemeinen angenommenen Grundsatz. dass die erste deckende Schicht, aus keinem dichten oder aus keinem zu dünnen Gewebe bestehen soll, können wir ohne weitere Modifikation auch für die Fussbekleidung annehmen und er erhält

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, S. 291.

hier noch allgemeine Giltigkeit insoferne, als gerade beim Fuss der Wasserdampf und die Wasserabgabe eine bedeutungsvollere Rolle spielen als an vielen anderen Stellen unserer Haut.

Auch empirisch hat man wohl herausgefühlt, dass dichtes und dünnes Material am ungünstigsten sich stellt. Das Strumpfwerk wird überall gestrickt und nur eine thörichte Verfeinerungssucht hat es namentlich bei den Frauen dahin gebracht, dass man viel zu fein gewirktes Material benützt. Solches ist unelastisch, füllt sich leicht mit Wasser, klebt an der Haut, legt sich in Falten und drückt, kurz es hat so schlechte Eigenschaften, dass es eben nur im allerbeschränktesten Maasse benützt werden kann.

## Rauhheit der Gewebe.

Wenn man auch manchmal von der Nothwendigkeit einer Frottirwirkung auf die menschliche Haut spricht und einer solchen eine viel zu weitgehende Bedeutung zumisst, so wird doch kaum gefordert werden, dass die Fussbekleidung frottire; hat sie diese Wirkung, so lässt das Aufscheuern nicht lange auf sich warten. Rauhheit der Gewebe drückt sich weder im Luftgehalt noch in der Comprimirbarkeit aus. Sie hängt im wesentlichen von der Eigenschaft des Fadens ab; scharf gesponnener Faden erzeugt das Gefühl der Rauhigkeit. Manche Grundstoffe lassen sich gar nicht zu einem harten Faden verspinnen; so z. B. die Wolle, leichter die Baumwolle, Seide und Leinen.

Die fühlende Hand macht sehr feine Unterschiede; wenn man aber objectiv zu einer Beurtheilung des Rauhigkeitsgrades kommen will, so ist dies nicht ganz einfach zu erreichen. Ich habe nach mannigfachen Vorversuchen folgendes Verfahren gewählt.

Auf einem Schlitten aus Metall wird mittelst einer Schraube der fest eingespannte Stoff fortbewegt; auf dem Stoff gleitet eine feine, nicht zu scharfe Spitze, welche durch mehrfache Uebertragung einen Schreibhebel in Bewegung setzt. Die Bastung, welche der Fühlstift ausübt, muss ausserordentlich klein sein, damit er den feinsten Veränderungen der Oberffäche folgen kann. Die Excursionen werden an einer berussten

Trommel, welche gleichzeitig mit dem Schlitten bewegt wird. aufgeschrieben.

Da ein solches Instrument, das man Rauhigkeitsmesser nennen kann, bis jetzt nicht benützt wurde, habe ich in nachfolgender Tafel einige Aufschreibungen zusammengestellt.

#### (Siehe Tafel I und II.)

Bei den glatt gewebten Stoffen, Batist, Kaschmir, feinem Leinen zeigen sich deutliche Unterschiede. Desgleichen zwischen feinen und groben Leinen.

Ein anderes Bild liefern die Trikotgewebe. Die Härte der Gewebe, die dem Tastgefühl sich verräth, entspricht den grossen Erhebungen und Senkungen in rascher Folge, ein typisches Beispiel der Leinentrikot; ähnlich oder doch annähend gleiche Verhältnisse bietet der Seidentricot, weit kleinere Excursionen fanden sich bei Baumwolle, bei Wolltrikot wird der gleitende Stift ziemlich gleichmässig über die Haare hinweggeführt.

Bei den Strümpfen ist, wenn sie getragen waren, zumeist die Curve verschieden, je nachdem man sie an der der Haut zugewendeten oder der äusseren Seite prüft. Nur die Aussenseite wird durch Scheuern und Reiben geglättet, die innere Seite bewahrt ihre specifische Obertläche. Bei Baunwolle und Leinen prägt sich dies Verhalten deutlichst aus, bei Wolle ist es minder deutlich, weshalb die entsprechende Curve beiseite gelassen wurde.

So gleichartig wie bei den Tricots ist die Oberfläche bei den Strümpfen deshalb nicht, weil die Fadendicke eine weit beträchtlichere ist und die Maschenweite zu vollständigem Einsinken des Tasters Gelegenheit bietet. Aussen verfilzen Baumwolle und Leinen in gewissem Grade. Vergleicht man Leinen, Baumwolle und Wolle an ihrer die Haut berührenden Fläche, so ist die Anzahl der Reize bei den beiden ersteren zahlreicher als bei Wolle.

4

eide

Archiv für Hy Tafel II. Leinenstrumpf, lin Leinenstrumpf, rech Druck und Verlag in Müncher

## Gefälle der Sohle und Befestigung des Schuhwerks.

Ein Punkt von eminenter Wichtigkeit, dem die gebührende Aufmerksamkeit durchaus nicht angemessen zu Theil geworden ist, betrifft die Art der Befestigung des Schulwerks; wie wir eben gesehen haben, entscheidet für die zu wählende Art der Befestigung bereits die Güte der Ventilation. Aber auch nach anderer Richtung, im Hinblick auf die Erhaltung des normalen anatomischen Baues des Fusses sollte man darauf Rücksicht nehmen.

Der Fuss soll auf der geneigten Bahn der Sohle nicht nach abwärts gleiten, weil sonst die Zehen einen unnöthigen Druck erfahren und gekrümmt werden. Die Construction von Schuhen mit Absätzen ist nichts Unzweckmässiges und schützt wie wir oben gezeigt haben vor unnöthiger Erhitzung und Abkühlung des Fusses. Daher muss, wenn das Abwärtsgleiten vermieden werden soll, der Fuss fest fixirt sein. Dies trifft in ungenügendem Maasse beim Halbschuh und dem Gummizugstiefel zu. Dagegen erlauben richtig construirte Schuhe zum Knöpfen und Schnüren die gewünschte Befestigung.

Ein Constructionsfehler liegt für den Schuh darin, dass man die Absatzhöhe mit wenig Abweichungen für verschiedenes Schuhwerk beibehält, auch wenn die Länge des Schuhes eine ganz verschiedene ist. So kommt es dann, dass bei den Frauen das Gefälle des Schuhwerks meist grösser ist als beim Manne.

Beim längeren Gehen und Stehen nimmt namentlich bei älteren Leuten durch eine gewisse Schwellung der Fuss an Volumen zu, und dieser Möglichkeit sich anzupassen, sollte das Schuhwerk vermöge seiner Construction geeigenschaftet sein. In dieser Hinsicht bietet uns das Schnüren der Schuhe eine beliebige und ausreichende Variation.

Wir haben in dem Vorstehenden näher und quantitativ dargelegt, wie eine Reihe von Eigenschaften des Schuh- und Strumpfwerkes beschaffen sind, welche wir, nach der praktischen Erfahrung zu schliessen, als zweckmässig betrachten müssen. Vielleicht geben die hier niedergelegten Untersuchungen Anstoss, die rationellen Seiten der Fussbekleidung nicht nur in anatomischer Hinsicht zu studiren, vielmehr die sonstigen Functionen unserer Haut mit in Betracht zu ziehen. Wenn man bedenkt, dass bereits 1782 Peter Camper die Verbesserung der Fussbekleidung in anatomischer Hinsicht angeregt hat, und wie viel für diese wichtige Frage in Wort und Schrift bis in die neueste Zeit gekämpft worden ist, befremdet die auch heutzutage noch bestehende Unwissenheit und der Indifferentismus in gebildeten Kreisen. So werden wohl auch für viele andere Verbesserungvorschläge auf diesem Gebiete erst nach vielen Jahrzehnten die Früchte unserer Bemühungen zu erwarten sein.

# Ueber das Wärmeleitungsvermögen des Leders.

Von

## Dr. v. Lewaschew.

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Berlin.)

### I. Einleitender Theil.

Um grosse Fragen der hygienischen Forschung ihrer Lösung zuzuführen, sind noch viele und oft mühsame Einzeluntersuchungen nothwendig; denn nur eine genaue Kenntnis zahlloser Faktoren, deren Zusammenwirken für die Erhaltung und Förderung unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens wesentlich ist, lässt erwarten, dass wir den Forderungen der Hygiene gerecht werden; oder um die Worte meines hochverehrten Lehrers, Prof. Rubner, anzuführen: Das Endziel hygienischer Bestrebungen ist zwar stets eine praktische Lösung, aber nur in systematischer Arbeit lässt sich diese auf kürzestem Wege erreichen. (1)

Eine Aufgabe von grösster hygienischer Bedeutung ist nun die möglichst genaue und umfassende Kenntnis der Materialien — ihrer Struktur, ihrer physikalischen und chemischen Beschaffenheit — welche für unsere Bekleidung Verwendung finden. Dank fundamentaler Arbeiten Prof. Rubner's ist zur Zeit auf dem Gebiet der Untersuchung verschiedener Gewebe und ihrer Grundstoffe schon viel geleistet und weitere Untersuchungen nach

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XV, S. 29.

dieser Richtung werden durch die neugeschaffenen Methoden beträchtlich erleichtert.

Wenig oder gar nicht in Angriff genommen sind Untesuchungen über die hygienisch wichtigen Eigenschaften des Materials, welches zur Fussbekleidung hauptsächliche Verwendung findet, des Leders. Diese Thatsache erscheint um so merk würdiger, als in Betreff einer rationellen Construktion und Form unserer Fussbekleidung eine nicht unerhebliche Literatur vorhanden ist. (Meyer, Vötsch, Sulquin, Starke, Priklonsky und Andere.)

Inwieweit aber das gebräuchliche Material unserer Fussbekleidung den hygienischen Anforderungen entspricht, wissen wir, wie gesagt, nur sehr ungenügend. Infolgedessen habe ich es auf Anregung von Herrn Prof. Rubner gern übernommen, im Laboratorium des Hygienischen Institutes Untersuchungen über einige physikalische Eigenschaften des Leders durchzuführen. Die Hauptaufgabe meiner Untersuchungen war, das Wärmeleitungsvermögen des Leders festzustellen. Zu diesem Zwecke bediente ich mit des Stefan'schen Calorimeters (S. Arbeiten von Rubner im Arch. f. Hvg., Bd. 24, S. 290). Der bei meinen Versuchen verwendete Apparat war derselbe, mit dem Dr. H. Grimm und Dr. C. von Bültzinglöwen (Ueber das Wärmeleitungsvermögen der zur Militärkleidung dienenden Stoffe, Arch. f. Hyg., Bd. XXVII, II, II) gearbeitet haben. Ausserdem bestimmte ich noch nach den von Rubner gegebenen Methoden (Arch. f. Hyg., Bd. XV., S. 29) die Dichte, das spec. Gewicht, minimalste Wassercapacität und Porenvolumen. Um zu beurtheilen. welches Material im chemischen Sinne für die physikalischen Versuche Verwendung fand, bestimmte ich auch quantitativ den Gehalt des Leders an Trockensubstanz (die Trocknung wurde bei 80-90 ° C. vorgenommen 1), an Asche und Stickstoff (nach Kjeldahl) und die Menge der in Petroleumäther löslichen Substanzen, also vor allem der Fette, mit welchen das Leder bei

Nach Heizerling, S. Post, Chemisch-technische Analyse, 189091
 237.

seiner Bereitung durchtränkt wird. Die Extractionszeit im Soxhlet'schen Apparat betrug für je 3-5 g der fein zerschnittenen und getrockneten Substanz gleichmässig 10-11 Stunden.

Bei einer so complicirt zusammengesetzten Substanz, wie sie das Leder darstellt, durfte man durch die chemische Untersuchung auch einen Einblick erwarten in die Beziehungen, welche sehr wahrscheinlich zwischen den physikalischen Eigenschaften und der chemischen Beschaffenheit bestehen, und sonach schien die chemische Untersuchung des Leders auch aus diesem Gesichtspunkte Interesse zu bieten.

Vor der Beschreibung der von mir angestellten Versuche mögen einige allgemeine Bemerkungen zur Kenntnis des von mir untersuchten Materials, des Leders, Raum finden. Das Leder ist bekanntlich ein Produkt mannigfacher Bearbeitung von Häuten verschiedener zahmer und auch wilder Thiere (vornehmlich grösserer Säugethiere). Der wichtigste Process bei der Verarbeitung der Häute zu Leder ist die Gerberei. Nach Fischer¹) ist der Zweck der Gerberei zdie Ueberführung der Haut in Leder, d. h. in diejenige Substanz, welche bei genügender Festigkeit, Biegsamkeit und Geschmeidigkeit sich von der enthaarten Haut dadurch unterscheidet, dass sie der Fäulnis in hohem Grade widersteht. Die Gerbprocesse haben ferner stets den Zweck, durch irgendwelche Mittel das Zusammenkleben der Fasern der Haut beim Trocknen zu verhindern.

Das Produkt, welches als Resultat einer ganzen Reihe verschiedener Proceduren bei Bearbeitung der Häute entsteht, stellt sich uns folgendermaassen dar: An einem Stück Leder unterscheiden wir schon mikroskopisch zwei Seiten, Haar- und Fleischseite; die erste ist gewöhnlich glatt oder auch genarbt, mit kleinsten punktförmigen Vertiefungen an den Stellen, wo die Haare sassen, weiss, schwarz oder mit irgend einer anderen Farbe bedeckt. Die Fleischseite ist meistens rauh, oft aber auch glatt, weiss, geschwärzt, gefärbt oder mit Lack bedeckt. Im Quer-

Fischer-Wagner, Handbuch der chemischen Technologie, 1886, S. 734.

schnitt beobachten wir gleich falls zwei Schichten: die dünnere aber dichtere Schichte, welche der Haarseite angehört (intermediäres Corium)<sup>1</sup>), und die dickere lockere Schichte (eigenthümliches Corium), welche der Fleischseite zugehört. Bei Betrachtung unter dem Mikroskop weist das Leder eine im Grossen und Ganzen netzförmige Struktur auf, aus vielfach sich kreuzeuden und verwickelten Fasern bestehend. Dieses Bild findet seine Erklärung darin, dass bei der Bearbeitung der Thierhäute die ganze Epidermis (die Hornhaut mit dem Rete Malpighii) beseitigt wird; überhaupt werden alle Zellbildungen, also auch der paniculus adiposus an der Fleischseite zerstört. Als Endresultat verbleibt das in zwei Schichten getrennte Stroma, bestehend aus den einerseits dicht ineinander verwickelten und anderseits locker angeordneten Fasern des Coriums.

Das fertige in den Handel gebrachte Leder stellt aber keineswegs das Bindegewebe des Coriums in reinem Zustande dar, es schliesst vielmehr noch eine ganze Reihe von Substanzen theils offanzlicher oder thierischer, theils mineralischer Herkunft ein: alle diese Substanzen sind bei den verschiedenen Processen der Bearbeitung in die Häute eingedrungen und zwar rein mechanisch auf der Oberfläche der Bindegewebsbündel und zwischen den einzelnen Fasern abgelagert oder aber sie bilden mehr oder weniger innige chemische Verbindungen mit der Substanz des Bindegewebes (Sämisches Leder). Nach Fischer 1) geht nämlich die Bindegewebsfaser mit der Gerbsäure und Phlobaphenen, mit verschiedenen Metalloxyden wie Thonerde, Eisenoxyd, Chromoxyd, ferner mit oxydirtem Fett, dann mit fettsauren Metalloxyden (unlöslichen Metallseifen), endlich mit Pikrinsäure, Piensäure (aus Colophonium) und anderen organischen Stoffen Verbindungen ein, ähnlich wie die Thier- und Pflanzenfasern mit den Farbstoffen. Zum Schluss der Bereitung des Leders tränkt man dasselbe vielfach mit verschiedenen Fetten und Fettmischungen

Manchmal wird das intermediäre Corium ganz abgezogen z B. Spiegelrossieder und sämischgares Leder).

<sup>2)</sup> a. a. O., S. 736.

(Fischthran, Dégras, Talg, Paraffin u. a.), schwärzt, färbt, deckt mit Leimlösungen u. s. w.

Wir ersehen also aus dem eben Gesagten, dass das Leder seiner Struktur nach in Analogie zu stellen ist mit einigen künstlichen, mit Farbstoffen imprägnirten Geweben, die zur menschlichen Bekleidung Verwendung finden, am nächsten nämlich mit den Tuchen, dass es aber nach seiner chemischen Beschaffenheit keine einheitliche organische Verbindung, sondern vielmehr eine Combination verschiedenartigster Stoffe darstellt. Mit vollem Recht können wir behaupten, dass die chemische Zusammensetzung des Leders im allgemeinen eine viel complicirtere ist als die der wollenen, baumwollenen, leinenen und beidenen Gewebe unserer Bekleidung. Infolgedessen stellt auch die Untersuchung der verschiedenen in hygienischer Beziehung in Betracht kommenden Eigenschaften eine complicirte Aufgabe dar.

Wir betrachten deshalb unsere Versuche, zu deren Beschreibung wir nunmehr übergehen, nur als orientirende, welche für weitere Bearbeitung vielfacher Fragen einige Grundlagen liefern mögen.

## II. Experimenteller Theil.

Ich habe im Ganzen 28 Proben von gebräuchlichen Ledersorten und zwar von Rinds-, Kalbs-, Ross-, Ziegen- und Schafleder nach den oben besprochenen Richtungen geprüft. Die meisten dieser Ledersorten finden hauptsächlich als Oberleder bei Herstellung der Fussbekleidung Verwendung; manche Sorten aber (Nr. 24, 26) dienen als Futterleder oder zu andern Zwecken, wie Reit oder Waschleder (Nr. 27 u. 28). Den grössten Theil dieses Ledermaterials habe ich aus einer Lederhandlung in Berlin bezogen.

In der Tabelle I sind die Angaben über Dicke, spec. Gewicht, Volumen der festen Substanz, Porenvolumen, minimalster und maximalster Wassercapacität, sowie über den Fett-, Asche- und Wassergehalt zusammengestellt. Das spec. Gewicht des luft- und fettfreien Leders wurde zu 1,3 angenommen. (Nach mündlicher

Mittheilung, die ich Herrn Prof. Rubner verdanke, schwankt das spec. Gewicht trockenen Leders zwischen 1,265 und 1,31, das spec. Gewicht des Fettes = 0,93.)

Um die minimalste Wassercapacität zu prüfen, brachte ich ein vorher gewogenes Stück Leder von ca. 40-60 qcm in ein mit Wasser von Zimmertemperatur gefülltes Gefäss, drängte es mit Hilfe eines Glasstabes auf den Boden des Gefässes und wartete eine Stunde; dann wurde das Leder aus dem Wasser herausgenommen, in ein Handtuch eingeschlagen und mit den Händen möglichst stark abgepresst, worauf es sogleich wieder gewogen wurde. Die Zunahme des Gewichts betrachtete ich als minimalste Wassercapacität. Alle Lederproben sind in der Tabelle nach ihrem spec. Gewicht angeordnet.

### Folgt Tabelle I S. 265.)

Wir ersehen aus der Tabelle, dass die Dicke unserer Lederproben innerhalb 2,49 und 0,66 mm schwankt; diese Dicke differirt meist bedeutend von der bei Militärstoffen angetroffenen von 2,00—0,40 mm. Weiterhin finden wir, dass das spec. Gewicht des Leders sich innerhalb weiter Grenzen zwischen 0,918 und 0,206 bewegt, und in der entsprechenden Weise schwankt die Menge der in dem Leder vorhandenen Luft (von 180 bis 841 auf 1000).

Bei Durchnetzung mit Wasser verhalten sich die verschiedenen Ledersorten sehr ungleich. Manche nehmen schon in einer Stunde soviel Wasser auf, als sie überhaupt aufzunehmen vermögen und halten davon 78—100 % fest, Solche Proben sind also in diesem Zustand so gut wie luftdicht. Andere Sorten aber (vom spec. Gew. 0,209—0,916) nehmen in der gleichen Zeitum 22,8—47 % Wasser auf und enthalten sonach pro 1000 noch 648—951 offene Poren.

Der Fettgehalt vermindert im allgemeinen die Aufnahmefähigkeit des Leders für Wasser (Nr. 2, 4, 5, 14). Doch scheint dass in derselben Richtung auch andere Factoren wirksam sein

<sup>1)</sup> Grimm und Bültzinglöwen, a a. O., S. 291.

Tabelle I.

| Tabelle 1. |                                              |             |                                             |               |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           |                                          |                                        |                   |
|------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Nummer     | Bezeichnung                                  | Dicke in mm | I gem wiegt bei natür-<br>licher Dicke in g | spec. Gewicht | Volum der festern<br>Substanz p. m. | Porenvolum p. m | 1 g Stoff ulumt an<br>maximal. Wasser auf g | 1 g Stoff nimmt suber<br>1 Stunde) un minimal.<br>Wasser auf g | Verhaltn. d. minim. n.<br>maxim.Wasserenpach<br>in ** a Porenfullung) | Nach Benetzung<br>bleib, Poren offen p. m | Fettgehalt in % auf<br>trockene Substanz | Aschegehalt in % and trockene Substanz | Wassergehalt in " |
| 1          | Rindleder (russ.                             |             |                                             |               |                                     |                 |                                             | 0.40                                                           | 6.1                                                                   | 10                                        | 05.54                                    | 0.51                                   | 9,49              |
|            | ,                                            | 2,34        | 0,215                                       | 0,918         | 805                                 | 195             | 0,21                                        | 0,19                                                           | 91                                                                    | 19                                        | 35,54                                    | 0,51                                   | 3,43              |
| 2          | Kalbleder (russ.                             |             |                                             |               | 030                                 | 100             | 0.10                                        | 0.00                                                           | 47                                                                    | 95                                        | 40,52                                    | 1,71                                   | 9,65              |
|            | ,                                            |             | 0,119                                       |               |                                     |                 |                                             |                                                                | 41                                                                    |                                           | 43,93                                    | 1,21                                   | 10,34             |
|            | ,                                            |             | 0,088                                       |               |                                     | 186             | 0,20                                        | 0.10                                                           | 54                                                                    | 100                                       |                                          |                                        | 8,73              |
| 4          | Rindleder                                    |             | 0,126                                       |               |                                     | 217             | ,                                           | 0,13                                                           |                                                                       | 101                                       | ,                                        | 0,61                                   | 5,63              |
| 5          | Rossleder                                    | 1,74        | 0,154                                       | 0,884         | 805                                 | 195             | 0,21                                        | 0,10                                                           | 48                                                                    | 101                                       | 40,20                                    | 0,01                                   | 0,00              |
| 6          | Rossleder (Spiegel-                          |             |                                             |               |                                     | 000             | 0.00                                        | 0.00                                                           | 78                                                                    | 64                                        | 12,81                                    | 0,61                                   | 10,08             |
|            | leder)                                       | 1,71        | 0,150                                       | 0,879         | 710                                 | 290             | 0,33                                        | 0,26                                                           |                                                                       | 04                                        | 25,60                                    | 0.77                                   | 8,02              |
| 7          |                                              |             |                                             |               |                                     |                 |                                             | 0,381)                                                         | 100                                                                   |                                           | 8,82                                     |                                        | 5,90              |
| 8          |                                              | 0,93        | 0,075                                       | 0,800         | 637                                 |                 | 0,46                                        |                                                                |                                                                       | 174                                       | 20,59                                    |                                        | 10,90             |
| 9          | Rindleder, getrag.                           |             | 0,142                                       |               |                                     |                 | 0,49                                        | 0,25                                                           | 51                                                                    | 174                                       | 22,36                                    |                                        |                   |
| 10         | Kalbleder                                    | 1,53        | 0,114                                       | 0,747         | 681                                 | 319             |                                             | 0,43                                                           | 100                                                                   |                                           | 13,00                                    | 1,01                                   | 9,83              |
| 11         |                                              | 2,49        | 0,182                                       | 0,730         | 590                                 | 410             | 0,50                                        | 0,48                                                           | 96                                                                    |                                           |                                          | ,                                      | 10,05             |
| 12         | Kalbleder (Glacé)                            |             | 0,072                                       |               |                                     |                 |                                             | 0,45                                                           | 76                                                                    | 101                                       | ,                                        |                                        | 11,30             |
| 13         | Getrag. Rindleder                            |             | 0,143                                       |               |                                     | 430             |                                             | 0,43                                                           | 74                                                                    |                                           | 18,14                                    | 1,41                                   | 7.03              |
| 14         | Kalbleder (Glacé)                            | 1,13        | 0,077                                       | 0,683         | 590                                 | 410             | 0,60                                        | 0,22                                                           | 37                                                                    | 258                                       | 30,85                                    | 1,41                                   | 1,00              |
| 15         | Schafleder unecht.                           |             |                                             |               |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           | 20.74                                    | 12.00                                  | 16,50             |
|            | Saffian                                      | 0,99        | 0,066                                       | 0,668         | 568                                 | 432             | 0,65                                        | 0,39                                                           | 60                                                                    |                                           | 26,74                                    | ,                                      | 9,21              |
| 16         | Rindleder                                    | 2.49        | 0.148.                                      | 0.593         | 486                                 | 514             | 0,87                                        | 0,60                                                           | 70                                                                    | 154                                       | 16,60                                    |                                        | ,                 |
| 17         | Rindleder, lakirtes                          | 2,01        | 0,118                                       | 0,584         | 478                                 | 522             | 0,89                                        | 0,55                                                           | 62                                                                    |                                           | 15,50                                    |                                        | 8,03              |
| 18         | Ziegenleder (Glace)                          | 1,16        | 0,066                                       | 0,567         | 460                                 | 540             | 0,95                                        | 0,35                                                           | 37                                                                    | 340                                       | 13,95                                    | 1,99                                   | 11,71             |
| 19         | Ziegenleder (schw.                           |             |                                             |               |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           | 0.00                                     | 0.07                                   | 19 00             |
|            | ('hevrouny)                                  | 0.96        | 0,052                                       | 0,513         | 431                                 | 569             | 1,05                                        | 0,34                                                           | 32                                                                    | 387                                       | 8,23                                     | 6,67                                   | 13,82             |
| 20         | Ziegenl. (Chagrin)                           | 0.99        | 0,053                                       | 0,541         | 432                                 | 568             | 1,05                                        | 0,90                                                           | 86                                                                    | 79                                        | 9,54                                     | 0,91                                   | 9,90              |
| 21         | Rindledor (russ                              |             |                                             |               |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           |                                          | 0.50                                   |                   |
|            | Incht )                                      | 2.22        | 0,120                                       | 0,540         | 435                                 | 565             | 1,05                                        | 0,57                                                           | 54                                                                    |                                           | 12,01                                    |                                        | 15,27             |
| 22         |                                              | 1.14        | 0.061                                       | 0,532         | 427                                 | 573             | 1,08                                        | 0,74                                                           | 68                                                                    | 181                                       | 11,45                                    | 0,50                                   | 11,53             |
| 23         | Ziegenleder (brann                           | -,          | ,                                           |               |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           |                                          |                                        |                   |
|            | Chevreaux                                    | 0.66        | 0,031                                       | 0.466         | 374                                 | 626             | 1,34                                        | 0,40                                                           | 30                                                                    |                                           | 11,41                                    |                                        | 15,06             |
| 24         | Schafleder(Futterl.)                         | 1.18        | 0.052                                       | 0.461         | 362                                 | 638             | 1,38                                        | 0,95                                                           | 76                                                                    | 153                                       | 4,91                                     | 1,33                                   | 14,86             |
|            | Kalbleder(deutsch.                           | 1,10        | 0,002                                       | .,            |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           |                                          |                                        | 10.00             |
|            | Juchten)                                     | 1 98        | 0,058                                       | 0.455         | 358                                 | 642             | 1,41                                        | 0,80                                                           | 58                                                                    | 270                                       |                                          |                                        | 12,42             |
| 26         | Schafleder(Futterl.)                         | 1 39        | 0.044                                       | 0.320         | 266                                 | 734             | 2,29                                        | 0,71                                                           | 31                                                                    | 506                                       | 21,02                                    | 18,03                                  | 15,55             |
| 27         | Himselloden (Poit                            |             |                                             |               |                                     |                 |                                             |                                                                |                                                                       |                                           |                                          |                                        | 10.07             |
|            | lader)                                       | 1.07        | 0.098                                       | 0.259         | 201                                 | 799             | 3,05                                        | 1,21                                                           | 40                                                                    | 478                                       | 2,28                                     | 5,74                                   | 12,07             |
| 28         | I amended (Constant                          | 1,01        | 0,020                                       | 5,200         |                                     | 1               | 1                                           |                                                                |                                                                       |                                           |                                          |                                        |                   |
| -5         | and Warelle 1-2                              | 0.00        | 0.019                                       | 0.209         | 159                                 | 841             | 5,30                                        | 1,21                                                           | 23                                                                    | 648                                       | 1,21                                     | 9,67                                   | 14,07             |
| 28         | leder) Lammled. (Fenster-<br>od, Waschleder) |             |                                             |               |                                     |                 | 1                                           |                                                                |                                                                       | 648                                       | 1,21                                     |                                        | 9,67              |

<sup>1)</sup> Quellung.

können; die Proben Nr. 18, 19 und 23 sind vergleichsweise bedeutend ärmer an Fett, gleichwohl ist die minimalste Wassercapacität dieser Proben auch nicht gross. Andererseits können wir nicht übersehen, dass z. B. Nr. 1 u. 7 rasch grosse Mengen Wasser aufsaugen, wiewohl die Fettmenge (bezw. der Petroleumätherextract) dieser Proben recht erheblich ist, nämlich 35,5 bis 25.6 %.

In allen Fällen können vielfache Factoren physikalischer und chemischer Natur das Endresultat der Prüfung beeinflussen. z. B. die Grösse und Gestalt der Poren, die Natur und Eigenschaften der auf der Oberfläche der Bindegewebsbündel und Fasen abgelagerten und sie durchtränkenden Stoffe u. s. w. Es wird die Aufgabe späterer specieller Untersuchungen sein, diese Dinge zu verfolgen.

Die Schnelligkeit, mit der das Wasser in ein Stück Leder eindringt, ist gleichfalls eine sehr verschiedene. Viele Lederproben nehmen, wie schon gesagt, innerhalb einer Stunde die maximale Wassermenge auf, und ihre minimalste Wassercapacität ändert sich nicht, wenn die Einwirkung des Wasser 24—48 Stunden andauert. Manchmal tritt sogar eine Verminderung des Gewichtes ein, was unschwer darin seine Erklärung findet, dass einige Ledersorten mit der Zeit an das Wasser eine nicht unbedeutende Menge wasserlöslicher Substanzen abgeben; gewöhnlich lässt sich dies schon an einer ziemlich starken Färbung des Wassers erkennen.

Andere Ledersorten tränken sich nur allmählich und langsam mit Wasser an, wie dies aus Tabelle II (S. 267) ersichtlich wird.

Diese hier in Betracht kommende Eigenschaft des Leders ist nach Heizerling ') durch bestimmte technische Bearbeitungsarten der Thierhäute bedingt (mineralgares Leder). Eine gewisse Uebereinstimmung zwischen bedeutendem Fett- und Aschegehalt einerseits und einer verminderten Wasseraufnahmefähigkeit andererseits findet in der That auch in unseren Fällen statt.

Post, Chemische Technologie, 1890, S. 628. Heizerling zeit nämlich, dass lohgares Leder am leichtesten Wasser aufnimmt im Vergleich zu mineralgarem Leder.

Tabelle H

| Nr. | Bezeichnung                   | 1 g Stoff n<br>auf g (min | Bestan<br>in Pro        | Chemische<br>Bestandtheile<br>in Proc. auf<br>trock Substanz |       |       |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
|     |                               | 1 Stunde<br>im Wasser     | 24 Stunden<br>im Wasser | 48 Stunden<br>im Wasser                                      | Fett  | Asche |
| 1   | Rindleder russ. Juchten) .    | 0,19                      | 0,27                    | _                                                            | 35,54 | 0,51  |
| 2   | Kalbleder (russ. Juchten .    | 0,09                      | 0,22                    | -                                                            | 40,52 | 1,71  |
| 4   | Rindleder                     | 0,13                      | 0,32                    | -                                                            | 37,63 | 2,93  |
| 5   | Rossleder                     | 0,10                      | 0,17                    | -                                                            | 46,28 | 0,61  |
| 12  | Kalbleder (Glacé)             | 0,45                      | 0,64                    | -                                                            | 12,69 | 23,36 |
| 14  | Kalbleder (Glacé)             | 0,22                      | 0,31                    | - 1                                                          | 30,85 | 1,41  |
| 15  | Schaffeder (unechtes Saffian) | 0,89                      | 0,50                    |                                                              | 26,74 | 0,65  |
| 18  | Ziegenleder (Glacé)           | 0,35                      | 0,64                    | 0,64                                                         | 13,95 | 1,99  |
| 19  | Ziegenleder (schwarz-Chev-    |                           |                         |                                                              |       |       |
| 1   | reaux)                        | 0,34                      | 0,57                    | 0,72                                                         | 8,28  | 6,67  |
| 21  | Rindleder (russ. Juchten) .   | 0,57                      | 0,65                    |                                                              | 12,01 | 0,52  |
|     | Ziegenleder braun · Chev      |                           |                         |                                                              | le .  | ,     |
| -   | reaux                         | 0,40                      | 0,57                    | 0,69                                                         | 11,41 | 7,18  |

Nach der Durchnässung und der darauf folgenden Abtrocknung behält das Leder sein ursprüngliches Aussehen und seine früheren Eigenschaften, wie Geschmeidigkeit, Biegsamkeit u. s. w. in einem ganz verschiedenen Grade bei. Manche Sorten (insbesondere sämisches Leder Nr. 27 u. 28, braunes und schwarz Chevreaux Nr. 19 u. 23, Juchtenleder Nr. 1, 2 u. 25) sehen nach den genannten Proceduren ganz unverändert aus; andere dagegen (in höchstem Grade das Schafleder Nr. 27, Chagrin Nr. 20 und 22, Kalbsglacé Nr. 12, Saffian Nr. 15 und theilweise Rindleder Nr. 11) ziehen sich zusammen, schrumpfen und verwandeln sich in eine mehr oder weniger unbiegsame, harte Substanz. Für die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens können wir keineswegs allein den wechselnden Fettgehalt als maassgebend ansehen.

Die Tabelle III zeigt uns das Wärmeleitungsvermögen des Leders. Unsere Versuche galten bei mittlerer relativer Feuchtigkeit der Luft. Mit jeder Lederprobe wurden 2-4 Versuche mittelst Stefan'schen Calorimeters angestellt und daraus

(Fortsetzung des Textes auf S. 270.)

|        |                              |                                   |           | Та         | belle              |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| Nummer | Bezeichnung                  | Füllung des<br>( alorimeters in g | β log e   | k          | Reint Zahl zu Luft |
| 1      | Rindleder (russ, Jucht)      | 18,008                            | 0,001 492 | 0,0001 675 | 280,5              |
| 2      | Kalbleder (russ, Jucht.)     | 7,850                             | 0,000 814 | 0,0000 855 | 143,2              |
| 3      | Kalbleder Satin)             | 7,905                             | 0,000 915 | 0,0000 960 | 160,8              |
| 4      | Rindleder                    | 11,352                            | 0,001 030 | 0,0001 108 | 185,6              |
| 5      |                              | 15,560                            | 0,001 126 | 0,0001 242 | 208,0              |
| 6      | Rossleder Spiegelleder       | 12,207                            | 0,000 906 | 0,0000 980 | 164,1              |
| 7      | Kalbleder                    | 10,921                            | 0,000 855 | 0,0000 917 | 153,6              |
| 8      | Kalbleder, lackirtes         | 6,870                             | 0,000 697 | 0,0000 727 | 121.5              |
| 9      | Rindleder, getragenes        | 11,440                            | 0,000 948 | 0,0001 023 | 171.4              |
| 0      | Kalbleder                    | 10,698                            | 0,000 930 | 0,0000 996 | 166,               |
| 1      | Rindleder                    | 15,390                            | 0,001 256 | 0.0001 386 | 232,               |
| 2      | Kalbleder (Glacé)            | 6,506                             | 0,000 795 | 0.0000 822 | 137,               |
| 3      | Rindleder, getragenes        | 11,602                            | 0,000 977 | 0.0001 053 | 176,               |
| 4      | Kalbleder Glacé              | 6,250                             | 0,000 699 | 0.0000 726 | 121,               |
| 5      | Schafleder unechtes Saffian) | 4,845                             | 0,000 669 | 0.0000 685 | 114,               |
| 16     | Rindleder                    | 15,152                            | 0,001 235 | 0.0001 363 | 218,               |
| 17     | Rindleder, lackirtes         | 10,010                            | 0,000 918 | 0,0000 979 | 164,               |
| 18     | Ziegenleder (Glace)          | 5,334                             | 0,000 746 | 0.0000 766 | 128,               |
| 19     | Ziegenleder schwarz          | .,                                |           | ,          |                    |
|        | Chevreaux                    | 4,975                             | 0,000 696 | 0,0000 713 | 119,               |
| 20     | grin                         | 5,117                             | 0.000 756 | 0.0000 776 | 129.5              |
|        | Rindleder russ, Juchten .    | 7.419                             | 0.000 779 | 0,0000 816 | 136                |
| 21     | Ziegenleder unechtes Cha-    | 1,710                             | 0,000 110 | 0,00001110 |                    |
| 22     | grin)                        | 4,965                             | 0,000 728 | 0,0000 746 | 124,               |
| 23     | Ziegenleder (braun Chev-     |                                   |           |            |                    |
|        | reaux)                       | 2,614                             | 0,000 687 | 0,0000 694 | 116,               |
| 24     | Schafleder Futterleder       | 4,771                             | 0,000 669 | 0,0000 689 | 115,               |
| 25     | Kalbleder (deutsches         |                                   |           |            |                    |
|        | Juchten)                     | 4,666                             | 0,000 663 | 0,0000 678 | 113,               |
| 26     | Schafleder Futterleder)      | 4,021                             | 0,000 679 | 0,0000 692 | 115,               |
| 27     | Hirschleder Reitleder        | 2,620                             | 0,000 647 | 0,0000 653 | 109,               |
| 28     | Lammleder Fensterleder) .    | 1,594                             | 0,000 668 | 0,0000 670 | 112,               |
| 29     | Luft                         |                                   | 0,000 602 | 0,0000 597 | 100                |

| Zahl zu Luft<br>dir 6 g | 1 für 6 g<br>n.nen0532                        | Specif<br>Gen      |            | ronstante<br>ng ist gu<br>auf eine<br>ron g                                            | es Leitungs-<br>en zu fuß bei<br>spec. Gewirht                      | es Leitungs-<br>n bei naturi.<br>Gewicht<br>= 0.0000532                            | utut         | Anyigkeit<br>h Dicke,<br>Sec. und<br>Rerenz                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Relat Zahl              | Absolute Zahl für 6 g<br>und Latt = 0.0000532 | bei 6 g<br>Fedlung | naturliche | the Leitungsconstante<br>bet 6 g Fullung ist gu<br>berechnen auf eine<br>Fullung von g | Relatives Lettungs,<br>vermogen zu fatt bei<br>maturl spee, Gewicht | Abedutes Leitungs-<br>vernegen bei naturi.<br>spec Gewicht<br>und Luff = 0,0000552 | Dicke in min | Warmedurchgangkeit<br>bei natarlich Dicke,<br>per I gem. 1 Sec. und<br>I TempDifferenz |
| 160,1                   | 0,0000 852                                    | 0,261              | 0,918      | 21,06                                                                                  | 310,9                                                               | 0,0001 654                                                                         | 2,34         | 0,0007 068                                                                             |
| 133,0                   | 0,0000 707                                    | ,                  | 0,916      | 21,09                                                                                  | 215,5                                                               | 0,0001 146                                                                         | 1,30         | 0,0008 815                                                                             |
| 146,1                   | 0,0000 777                                    | >                  | 0,896      | 20,58                                                                                  | 258,1                                                               | 0,0001 373                                                                         | 0,99         | 0,0013 869                                                                             |
| 145,2                   | 0,0000 773                                    | >                  | 0,886      | 20,34                                                                                  | 251,6                                                               | 0,0001 339                                                                         | 1,42         | 0,0009 429                                                                             |
| 141,6                   | 0,0000 753                                    | ,                  | 0,884      | 20,28                                                                                  | 240,6                                                               |                                                                                    | 1,74         | 0,0004 356                                                                             |
| 131,5                   | 0,0000 700                                    | ,                  | 0,879      | 20,22                                                                                  | 206,1                                                               | 0,0001 096                                                                         | 1,71         | 0,0006 409                                                                             |
| 129,4                   | 0,0000 688                                    | 2                  | 0,827      | 19,02                                                                                  | 193,2                                                               |                                                                                    | 1,43         | 0,0007 188                                                                             |
| 119,0                   | 0,0000 633                                    |                    | 0,800      | 18,39                                                                                  | 155,2                                                               | 0,0000 842                                                                         | 0,93         | 0,0009 054                                                                             |
| 135,9                   | 0,0000 723                                    | ,                  | 0,762      | 17,52                                                                                  | 204,8                                                               | 0,0001 090                                                                         | 1.86         | 0,0005 860                                                                             |
| 137,4                   | 0,0000 731                                    | ,                  | 0,747      | 17,17                                                                                  | 207,0                                                               | 0,0001 100                                                                         | 1,53         | 0,0007 159                                                                             |
| 151,5                   | 0.0000806                                     | ,                  | 0,730      | 16,78                                                                                  | 244,0                                                               | 0,0001 298                                                                         | 2,49         | 0,0005 213                                                                             |
| 134,8                   | 0,0000 717                                    | ,                  | 0,705      | 16,20                                                                                  | 194,0                                                               |                                                                                    | 1,02         | 0,0010 117                                                                             |
| 139,5                   | 0,0000 742                                    | ,                  | 0,692      | 15,91                                                                                  | 201,7                                                               | 0,0001 089                                                                         | 2,06         | 0.0005256                                                                              |
| 120,7                   | 0,0000 642                                    | ,                  | 0,683      | 15,70                                                                                  | 154,2                                                               | 0,0000.820                                                                         | 1,13         | 0,0007 257                                                                             |
| 118,2                   | 0,0000 629                                    | >                  | 0,668      | 15,35                                                                                  | 146,5                                                               |                                                                                    | 0,99         | 0,0007 867                                                                             |
| 150,8                   | 0,0000 802                                    | - 2                | 0,593      | 13,63                                                                                  | 215,4                                                               | 0,0001 146                                                                         | 2,49         | 0,0004 602                                                                             |
| 138,0                   | 0,0000 734                                    | ,                  | 0,584      | 13,42                                                                                  | 184,9                                                               | 0,0000 984                                                                         | 2,01         | 0,0004 895                                                                             |
| 131,8                   | 0,0000 701                                    | ,                  | 0,567      | 13,03                                                                                  | 169,0                                                               | 0,0000 899                                                                         | 1,16         | 0,0007 750                                                                             |
| 123,4                   | 0,0000 656                                    | ,                  | 0,543      | 12,48                                                                                  | 148,6                                                               | 0,0000 791                                                                         | 0,96         | 0,0008 239                                                                             |
| 135,1                   | 0,0000 719                                    | ,                  | 0,541      | 12,44                                                                                  | 172,7                                                               | 0,0000 919                                                                         | 0,99         | 0,0009 283                                                                             |
| 129,6                   | 0,0000 689                                    | •                  | 0,540      | 12,41                                                                                  | 161,2                                                               | 0,0000 858                                                                         | 2,22         | 0,0003 864                                                                             |
| 130,1                   | 0,0000 692                                    | ,                  | 0,532      | 12,23                                                                                  | 161,4                                                               | 0,0000 859                                                                         | 1,14         | 0,0007 535                                                                             |
| 133,3                   | 0,0000 709                                    | ,                  | 0,466      | 10,71                                                                                  | 159,4                                                               | 0,0000 848                                                                         | 0,66         | 0,0012848                                                                              |
| 119,3                   | 0,0000 635                                    | 1                  | 0,461      | 10,60                                                                                  | 134,1                                                               | 0,0000 713                                                                         | 1,18         | 0,0006 042                                                                             |
| 117,5                   | 0,0000 625                                    |                    | 0,455      | 10,46                                                                                  | 130,5                                                               | 0,0000 694                                                                         | 1,25         | 0,0005 422                                                                             |
| 123,7                   | 0,0000 658                                    |                    | 0,320      | 7,36                                                                                   | 129,1                                                               | 0,0000 687                                                                         | 1,38         | 0,0004 978                                                                             |
| 121,5                   | 0,0000646                                     |                    | 0,259      | 5,95                                                                                   | 121,3                                                               | 0,0000 645                                                                         | 1,07         | 0,0006 028                                                                             |
| 145,9                   | 0,0000 776                                    |                    | 0,206      | 4,73                                                                                   | 136,2                                                               | 0,0000 725                                                                         | 0,93         | 0,0007 795                                                                             |

das Mittel genommen. Die Berechnung geschah nach folgender Formel:

$$K = \frac{P \ C \ I}{F \log e} \cdot B \log e \left(1 + \frac{W}{4 \ P \ C}\right)$$

Für unsern Apparat:

PC = 15,682 (Wasserwerth des Calorimeters).

J = 2,5 mm (Abstand beider Cylinder).

F = 90,765 cm (Mittel der den Hohlraum (23,01 cm) umgebenden beiden Cylinderflächen. 1)

W = Wasserwerth (spec. Wärme) des Leders habe ich für Rind- und Kalbleder = 0,453, für Nr. 27 u. 28 (sämisches Leder) = 0,369 und für alle übrigen = 0,387 angenommen. (Nach mündlichen Mittheilungen von Prof. Rubner ist die spec. Wärme von Rindsleder = 0,453, Alaunleder = 0,387, sämisches Leder = 0,369.)

Das absolute Leitungsvermögen der Luft nehme ich zu 0,0000532 an (nach Rubner).

Man sieht in der Tabelle unter der Rubrik Absolute Zahl für 6 g Füllung und Luft = 0,0000532 s wieviel Calorien durch den Quadratcentimeter in einer Sekunde hindurchgehen, wenn die Begrenzungsflächen 1 cm abstehen und in der Temperatur um 1 ° C. differiren. (Spec. Gewicht für 6 g der Füllung = 0,261.)

Die Rubrik »Absolutes Leitungsvermögen bei natürlichem spec. Gewicht und Luft = 0,0000532 gibt die Wärmemenge,

<sup>1)</sup> Siehe Archiv für Hygiene, Bd. XXVII, H. 2, S. 113 An dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass, wie mir scheint, keine absolute Nothwendigkeit besteht, zu warten, bis die Glycerinsäule ad maximum gestiegen ist, um dann erst die letzte Ablesung zu machen, die Correktur des Barometerstandes auszuführen u. s. w. Wenn wir, während wir die Schenlijkeit der Steigung der Glycerinsäule zu Anfang des Versuches beobachte, den Barometerstand kennen, so sind wir im Stande, gleich nach Schluss dieser Beobachtung-lie Höhe, bis zu welcher die Glycerinsäule ansteigen wird, zu berech nen; dadurch aber vernindert sieh die Dauer jedes einzelnen Versuches um ein Bedeutendes. Bei grossen unregelmässigen Schwankungen des Barometerstandes ist es immer besser, keine Versuche mit dem Apparat zu machen.

welche durch die Lederprobe bei obgenannten Bedingungen, aber bei natürlichem spec. Gewicht hindurchgeht.

Die letzte Rubrik zeigt uns den Wärmedurchgang bei natürlicher Dicke.

Aus der Betrachtung der Tabelle können wir erstens den Schluss ziehen, dass das Leder überhaupt die Wärme schlecht leitet; es steht nach seinem Wärmeleitungsvermögen in einer Reihe mit den Wollgeweben und unterscheidet sich nicht unbedeutend von den baumwollenen und leinenen Geweben, wie dies aus Tabelle IV hervorgeht, in welcher die Grösse des Wärmeleitungsvermögens der Militärstoffe und des Leders bei ähnlichem spec. Gewicht zusammengestellt ist.

Tabelle IV.

|        | Leder                               |              |                                                          | Militärstoffe                 |                                           |
|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung                         | Spec.<br>Gew | Relat.<br>Zahl zu<br>Luft bei<br>natürl.<br>spec.<br>Gew | Bezeichnung Spec.<br>Gew.     | Relat. Zahl zu Luft bei naturl spec. Gew. |
| 15     | Schafleder unechtes                 |              |                                                          | Drillichhose 0,654            | 321,24                                    |
|        | Saftian)                            | 0,668        | 146,5                                                    | Hemd 0,507                    |                                           |
| 16     | Rindleder                           | 0,593        | 215,4                                                    | Drillichjacke (ueu) . 0,500   |                                           |
| 17     | Rindleder (lackirtes) .             | 0,584        | 184,9                                                    |                               |                                           |
| 18     | Ziegenleder (Glacé)                 | 0,567        | 169,0                                                    | → (getragen) a 0,455          | 222,50                                    |
| 19     | Ziegenleder (schwarz.<br>Chevreaux) | 0,543        | 148,6                                                    |                               |                                           |
| 20     | Ziegenleder (unechtes<br>Chagrin)   | 0,541        | 172,7                                                    | Leinen (Futter) 0,430         | 249,19                                    |
| 21     | Rindleder (russisch<br>Juchten)     | 0,540        | 161.2                                                    | Waffenrock (getragen) 0,381   | 168,15                                    |
| 22     | Ziegenleder (uncchtes<br>Chagrin)   | 0,532        | 161,4                                                    | Tuchhosen (neu) 0,365         | 175,84                                    |
| 23     | Ziegenleder (braunes<br>Chevreaux)  | 0,466        | 159,4                                                    | Schwarz, Mantel (getr.) 0,329 | 152,84                                    |
| 24     | Schafleder (Futterled.              | 0,461        | 134,1                                                    | Tuchhose getragen , 6,327     | 158.40                                    |
|        | Kalbleder (deutsches<br>Juchten     | 0,455        | 130,5                                                    | Schwarz, Mantel (nen) 0,322   | 175,80                                    |
| 26     | Schaffeder (Futterled.)             | 0,320        | 129,1                                                    | Waffenrock (neu 0,315         | 173,37                                    |
| 27     | Hirschleder (Reitleder)             | 0,259        |                                                          | Leinenunterhose 0,310         | , ,                                       |
| 28     | Lammleder (Fenster-<br>leder)       |              | 136,2                                                    | Graner Mantel 0,265           |                                           |

Betrachten wir weiterhin in Tabelle III die spec. Gewichte und das Leitungsvermögen des Leders, so finden wir, dass im grossen und ganzen mit der Abnahme des spec. Gewichtes auch eine Abnahme des Wärmeleitungsvermögens einhergeht; wir finden also auch hier das von Rubner ausgesprochene Gesetz:

Das Wärmeleitungsvermögen ist eine Function des spec. Gewichts unserer Kleidungsstoffe zu Recht bestehen.

In einzelnen Fällen beobachtet man jedoch gewisse Abweichungen und die Erklärung derselben müssen wir in der Ungleichartigkeit der Struktur (Faserordnung u. s. w.), sowie auch in Verschiedenheiten der chemischen Zusammensetzung unseres Materials suchen.

Von den Umständen, welche im täglichen Leben am häufigsten eine Aenderung im Wärmeleitungsvermögen des Leders herbeiführen dürften, kommt in erster Linie das Eindringen von Wasser in Betracht. Aus diesem Grunde prüfte ich auch das Wärmeleitungsvermögen des nassen Leders. Zu diesem Zweck verwendete ich die Lederprobe Nr. 7 (Kalbleder), da diese rasch ziemlich grosse Mengen von Wasser aufnahm. Zuerst tauchte ich ein in den Calorimeter eingepasstes Stück des Leders in Wasser ein, wartete 25 Minuten zu, brachte das Leder dann auf ein Handtuch, presste und trocknete ab, wie schon oben beschrieben, und untersuchte sofort das Leitungsvermögen. In diesem Falle enthielt das Leder 29,65 % seines Gewichts an Wasser. Wir ersehen aus der Tabelle V. dass das Wärmeleitungsvermögen bei Durchtränkung mit Wasser erheblich zunimmt; st die Leitungsconstante des trockenen Leders = 0,0001028, so steigt dieselbe bei Aufnahme von 29,65 % Wasser auf 0,0001612 Bei Zunahme um 42,02% Wasser, wie dies bei demselben Leder der Fall ist, wenn es 24 Stunden in Wasser eingelegt war, steigt die Leitungsconstante bis auf 0,0002013 an, hat sich alse nahezu verdoppelt. Um zu vergleichen, wie hoch die Leitungsfähigkeit des Leders bei Durchtränkung mit Oel ansteigt, unter suchte ich dieselbe Ledersorte nachdem sie mit Oleum Oliv. getränkt worden war. Das Oelen wurde ganz in derselben Weise vorgenommen, wie dies für die Durchnässung bereits beschrieben wurde.

| Fullung Gramm 3 log e k                                                      | Kalbleder Nr. 7 (luft-<br>trockenes) 10,921 0,000 855 0,0000 917 | Dasselbe Kalbleder (nuss) 0,001 083') 0,0001 196 | Dasselbe Kalbleder<br>nass) 12,970°) 0,001 269 0,0001 412 | Dasselhe Kathleder<br>(geölt mit Ol. oliv.<br>provinc.) 12,675° 0,000 196 0,0001 077 | 1) In diesen: Lufttrockenes Lyder = 9,1320 $\mu$ .  Wasser = 2,7080 · (29,65%) 2) 24 Stunden im Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melative Sahl za Lait                                                        | 7 153,6                                                          | 6 200,3                                          | 2 236,5                                                   | 7 180,4                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helative Zahl zu Lati<br>g d zül                                             |                                                                  |                                                  |                                                           |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Absolut. Leitungsvernör.<br>1. 6 g n. Luft == 0,0000.532                     | 129,4 0,0000 688 0,8274)                                         | 150,8 0,0000 502                                 | 163,1 0,0000 868 1,143%                                   | 138,1 0,0500 735 1,020                                                               | 3) In diesem: Lufttrockenes Leder = $9,9120 \pm 30120 \pm 301200 \pm 30120 $ |
| Zarihtliches spec. Gewicht                                                   | 0,8274)                                                          | 1,043*                                           | 1,1436)                                                   | 1,020                                                                                | Lufttroc<br>1,43 mm<br>m. — 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| andeered us tei ganties. Leid<br>aanset), v gandfii'l enie tur               | 19,02                                                            | 23,98                                            | 26,48                                                     | 23,46                                                                                | kenes Led ( 1. — 5) II Dicke =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relat. Zahl zu Luft bei<br>natürk spec. Gewicht                              | 193,2                                                            | 303,0                                            | 378,4                                                     | 248,9                                                                                | ler = 9,91<br>Jel = 2,76<br>Jicko =<br>1,43 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Absol. Leitungsvermögen<br>bei matürl. spec. Gewicht<br>und Luft = 0,0006332 | 0,0001 028                                                       | 0,0001 612                                       | 0,0002 013                                                | 0,0001 324                                                                           | $der = 9,9120  \epsilon$ $Oel = 2,7600 \cdot (27,839)_0$ $Dicke = 1,47  mm.$ $= 1,43  mm.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Man ersieht aus der Tabelle V, dass auch das Oelen die Wärmeleitungsfähigkeit des Leders erhöht, aber, vergleichsweise in geringerem Grade. Wir dürfen überdies nicht vergessen, dass die Oberfläche des durchnässten Leders erheblich mehr abdünstet und dass dies unter Umständen den Wärmeverlust noch erheblich vergrössern kann.

Was die Resultate der chemischen Untersuchung des Leder betrifft, so finden sich dieselben in den nachfolgenden Tabellen VI bis X zusammengestellt.

Tabelle VI Rindleder.

| Spec.        | Relat. Zahl                                        | in %,                                                                                                            |                                                        | In the ouf t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
|              |                                                    |                                                                                                                  |                                                        | In % auf trockene Substanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |  |  |  |
| Ge-<br>wicht | zu Luft                                            |                                                                                                                  | As                                                     | sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stickstoff                                             |                                                        | Petrol -                                               |  |  |  |
|              | bei natürl.<br>spec. Gew.                          | Wassel                                                                                                           | Gesammt-<br>asche                                      | unlösliche<br>in verdünnt.<br>H Cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nach<br>Kjeldahl                                       | nach<br>Jodi<br>bauer                                  | ather<br>Extract                                       |  |  |  |
| 0,918        | 310,9                                              | 9,49                                                                                                             | 0,51                                                   | 0,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,50                                                   | _                                                      | 35,54                                                  |  |  |  |
| 0,856        | 251,6                                              | 8,73                                                                                                             | 2,93                                                   | 2,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,19                                                   | -                                                      | 37,63                                                  |  |  |  |
| 0,762        | 204,8                                              | 10,90                                                                                                            | 3,90                                                   | 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,35                                                   | 6,49                                                   | 20,59                                                  |  |  |  |
| 0,730        | 244,0                                              | 9,83                                                                                                             | 1,01                                                   | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,14                                                   |                                                        | 13,00                                                  |  |  |  |
| 0,692        | 204,7                                              | 11,30                                                                                                            | 2,44                                                   | 0,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                      | 7,59                                                   | 18,14                                                  |  |  |  |
| 0,198        | 215,4                                              | 9,21                                                                                                             | 0,70                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,43                                                   | 8,87                                                   | 16,60                                                  |  |  |  |
| 0,584        | 184,9                                              | 8,03                                                                                                             | 2,74                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,72                                                   | 6,25                                                   | 15,50                                                  |  |  |  |
| 0,540        | 161,2                                              | 15,27                                                                                                            | 0,52                                                   | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,44                                                   | -                                                      | 12,01                                                  |  |  |  |
|              | 0,918<br>0,886<br>0,762<br>0,730<br>0,692<br>0,584 | wich bei naturl. spec. Gew.  0,918 310,9 0,886 251,6 0,762 204,8 0,730 244,0 0,692 204,7 0,793 215,4 0,584 184,9 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Ge- wicht brief archive spec. Gew. Sept. Gesammt- general spec. Gew. Gesammt- general spec. Gew. Gesammt- ge | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |  |  |

Tabelle VII.

| 2             |       | Relat. Zahl | 0      | 1                 | n % auf t              | rockene 8        | ubstan                 | t.               |
|---------------|-------|-------------|--------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| ede           | Spec. | ie zu Luft  | r in   | As                | che                    | Stickstoff       |                        | Petrol.          |
| Nr. d. Leders | wicht |             | Wasser | Gesammt-<br>asche | unlö-liche<br>in II (1 | nach<br>Kjeldahl | nach<br>Jodi-<br>bauer | ather<br>Extract |
| 2             | 0,916 | 215,5       | 9,65   | 1,71              | 0,29                   | 5,31             | _                      | 40,52            |
| 3             | 0,896 | 258,0       | 10,34  | 1,21              | 0,28                   | 6,49             | -                      | 43,93            |
| 7             | 0,827 | 193,2       | 8,02   | 0,77              | 0,03                   | 6,47             | 6,10                   | 25,60            |
| 8             | 0,800 | 158,2       | 5,90   | 2,32              | 0,71                   | 5,62             | -                      | 8,82             |
| 10            | 0,747 | 207,0       | 10,34  | 0,58              | 0,70                   | 7,45             |                        | 22,36            |
| 12            | 0,705 | 194,0       | 10,05  | 23,36             | 18,19                  | 6,79             | -                      | 12,69            |
| 14            | 0,683 | 154.2       | 7,03   | 1,41              | 0,18                   | 6,85             | _                      | 30,85            |
| 25            | 0.455 | 130,5       | 12,42  | 2,65              | 1.38                   | 9.78             | -                      | 5,39             |

<sup>1)</sup> Getragenes Leder.

Tabelle VIII.

#### Rossleder.

| Ž E                | lalat Wahl              | 0.0           | 1                 | n % auf t            | rockene S        | ubstanz                |                   |  |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|--|
| opec.              | day Tarff               |               | As                | che                  | Stickstoff       |                        | Petrol.           |  |
| wicht? b           | ei natürl.<br>pec. Gew. |               | Gesammt-<br>asche | unlösliche<br>in HCl | nach<br>Kjeldahl | nach<br>Jodl-<br>bauer | äther-<br>Extract |  |
| 5 0,884<br>6 0,879 | 240,6<br>206,1          | 5,63<br>10,08 | 0,61<br>0,61      | 0,11<br>0,11         | 4,59<br>8,03     | 8,29                   | 46,28<br>12,09    |  |

Tabelle XI.

#### Ziegenleder.

| 1.8          |              | D. I                                                | .0     | In % auf trockene Substanz |                      |                  |                        |                   |  |  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| erle         | Spec.        | Relat. Zahl<br>zu Luft<br>bei natürl.<br>spec. Gew. | .5     | As                         | che                  | Sticks           | toff                   | Petrol            |  |  |
| Nr. d. Leder | Ge-<br>wicht |                                                     | Wasser | Gesammt-<br>asche          | unlösliche<br>in HCl | nach<br>Kjeldahl | nach<br>Jodi-<br>bauer | ather-<br>Extract |  |  |
| 18           | 0,567        | 169,0                                               | 11,71  | 1,99                       | 0,23                 | 7,03             | - 1                    | 13,95             |  |  |
| 19           | 0.543        | 148,6                                               | 13,82  | 6,67                       | 5,72                 | 13,09            | - 1                    | 8,23              |  |  |
| 20           | 0.541        | 172,7                                               | 9,90   | 0,91                       | 0.07                 | 9,31             | 1                      | 9,54              |  |  |
| 22           | 0,532        | ,                                                   | 11,53  | 0,50                       | 0,11                 | 8,21             | - 1                    | 11,45             |  |  |
| 23           | 0,466        |                                                     | 15,06  |                            | 6,13                 | _                | 11,94                  | 11,41             |  |  |

Tabelle X.

### Schafleder.

| 90            |              | 1 1                       | 0/0    |                   | n % auf t            | rockene >        | ubstanz        |                   |
|---------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| de            | Spec.        | Relat. Zahl<br>zu Luft    | in     | As                | che                  | Sticks           | toff           | Petrol.           |
| Nr. d. Leders | Ge-<br>wicht | bei natürl.<br>spec. Gew. | Wasser | Gesammt-<br>Asche | unlösliche<br>in HCl | nach<br>Kjeldahl | Jodl-<br>bauer | äther-<br>Extract |
| 15            | 0,668        | 146,5                     | 16,50  | 0,65              | _                    | 7,49             | -              | 26,74             |
|               | ,            |                           | 14,86  | 1,33              |                      | 9,32             | - 1            | 4,91              |
| 24            | 0,461        | 134,1                     | 15,55  | 18,03             | 1,20                 | 10,21            | 10,65          | 21,02             |
| 26            | 0,320        | 129,1                     |        | 5,74              | 0.11                 | 13,91            | _              | 2,28              |
| 27            | 0,259        | 121,3                     | 12,07  |                   | ,                    | 14,19            | _              | 1,21              |
| 28            | 0,206        | 136,2                     | 14,07  | 9,67              | 0,25                 | 13,10            |                | 2,00              |

Die Betrachtung der Tabellen ergibt, dass die Lederproben mit hohem spec. Gewicht, wie Rind-, Ross- und Kalbleder reicher an Fett (Petroleumätherextract) sind, während die Mengen des Stickstoffes, des Wassers und der unorganischen Bestandtheile im Grossen und Ganzen die umgekehrte Anordnung zeigen. Man kann auch ersehen, dass der Aschegehalt in Abhängigkeit von der Bearbeitungsart der verschiedenen Sorten erheblich schwankt. Doch zeigen die Lederproben Nr. 12 und 26 zu hohe Aschemengen, und es ist wohl in diesen Fällen überhaupt die Qualität des Materials zu verdächtigen. Heizerling ist wenigstens sagt: »Wird der Aschegehalt sehr hoch befunden (7—10%), so ist die Möglichkeit, dass das Leder mit unorganischen Substanzen beschwert worden ist, nicht ausgeschlossen.

Auf die Beziehung des Fettgehaltes zu der Wasseraufnahmefähigkeit des Leders, sowie auf die Abhängigkeit dieser Eigenschaft von jenen Bearbeitungsmethoden, welche den Aschegehalt des Leders erhöhen, ist schon früher eingegangen worden. Es besteht zweifellos noch mancher Zusammenhang, speciell zwischen dem Wärmeleitungsvermögen des Leders und dem ver schiedenen Gehalt desselben in dieser oder jener organischen oder anorganischen Substanz, doch wäre es verfrüht, in eine nähere Betrachtung dieser Frugen auf Grund des bis jetzt vorhandenen experimentellen Materials einzutreten.

Endlich wollen wir noch über die chemische Untersuchung zweier gleicher Lederproben (Kalblackleder), von denen die eine neu, die andere aber getragen war (sie hatte in diesem Fall als Futterleder gedient), berichten. Die nachfolgende Tabelle bringt die Ergebnisse der chemischen Analyse.

Tabelle XI.
Nenes und getragenes lackirtes Kalbleder.

|                                         |        |                  | In "in a                           | auf trocke       | ne Sub                | stanz            |        |
|-----------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------|
|                                         | Wasser | Ai               | sche                               | Sticks           | stoff                 | Petrol -         |        |
| Bezeichnung                             | in %   | Gesammt<br>asche | unlösliche<br>in verd<br>Salzsäure | pach<br>Kjeldahl | pach<br>Jod-<br>bauer | ather<br>Extract | Gebalt |
| Kalblack-<br>leder (neu<br>Kalblackled. | 5,90   | 2,32             | 0,71                               | 5,62             |                       | 8,82             | 0,04   |
| (getragen)                              | 9,50   | 3,30             | 0,77                               | 6,00             | 5,77                  | 14,77            | 1,43   |

<sup>1)</sup> Post, a. a. O. S. 625.

Das getragene Leder ist verhältnismässig reicher an Wasser, Asche und insbesondere an Fett und Chlor, was nicht Wunder nehmen wird, da es durch den Gebrauch als verschmutzt anzusehen ist.

Ein ähnlicher Schluss ergibt sich aus der Betrachtung von Nr. 9 und 13 (getragenes Rindsleder) einerseits, und von Nr. 11 und 16 (ähnliches neues Rindsleder) anderseits. (S. Tab. VI).

Da es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass das alte Leder als Producte der Zersetzung organischer eiweisshaltiger Substanzen (Hautsecrete) Nitrate und Nitrite enthält, so uahmen wir in diesen Proben, sowie in einigen anderen neben der üblichen Methode der Stickstoffbestimmung nach Kjehldahl auch die Stickstoffbestimmung mit der Modifikation von Jodlbauer vor. Es hat sich indessen aus diesen gleichzeitig nach Jodlbauer ausgeführten Bestimmungen des Stickstoffgehaltes kein sicherer Anhaltspunkt für die Anwesenheit von Nitraten oder Nitriten gewinnen lassen.

Die Resultate meiner Untersuchungen lassen sich kurz in folgende Sätze zusammenfassen:

- Das Wäre; eleitungsvermögen des Leders hängt von seinem spec, Gewicht ab.
- Das Leder leitet die Wärme überhaupt schlecht und steht nach seinem Leitungsvermögen (bei gleichem spec. Gewicht) in einer Reihe mit wollenen Geweben.
- Die Durchnässung erhöht das Wärmeleitungsvermögen des Leders erheblich.
- Die Einfettung (Oehung) erh
  öht das Wärmeleitungsverm
  ögen des Leders erheblich weniger als die Durchn
  ässung.
- Der Gehalt des Leders an Fetten vermindert und verzögert die Durchtränkung mit Wasser; dasselbe Resultat ist auch auf anderen Wegen erreichbar (mineralgares Leder).
- 6. Seiner Struktur nach steht das Leder als Gewebe den Tuchgeweben am nächsten.

- Nach ihrem spec. Gewicht und nach dem Gehalt Wasser, Fett, Stickstoff und mineralischen Bestandthei differiren die verschiedenen Ledersorten sehr bedeute untereinander.
- Die Ledersorten mit geringem spec. Gewicht sind allgemeinen reicher an Wasser, Stickstoff und Asch bestandtheilen, während bei den Sorten mit hoh spec. Gewicht der Fettgehalt überwiegt.

# Hygienische Studien über Kupfer. VI. Die Wirkung des Kupfers auf den Menschen.

Von

# Prof. Dr. K. B. Lehmann.

(Aus dem hygienischen Institut in Würzburg.)

## I. Einleitung.

Die Literatur über die Toxikologie des Kupfers ist sehr gross und eben so reich an Thierversuchen, an klinischen und forensischen Beobachtungen wie an kritischen und unkritischen Versuchen die Ergebnisse objectiver Forschung mit Volksmeinung, Ammenmährchen und alteingewurzelten Vorurtheilen zur Uebereinstimmung zu bringen. Seit einem Jahrhundert taucht immer wieder die Frage auf, in welchem Maasse das Kupfer schädlich sei, und bis vor Kurzem standen sich Kupfergegner und Kupfervertheidiger fast unvermittelt einander gegenüber. Ein lehrreiches Bild des Kampfes und der Waffen, mit denen gekämpft wurde, gibt die Lektüre der heftigen Debatten in der belgischen Akademie 1886 zu Gent1), wo Du Moulin, der sich seit 1858 mit der Kupferfrage beschäftigte, von einer kleinen Anzahl von Anhängern (Desguin, Deneffe, Hugues) unterstützt, die Ungiftigkeit des Kupfers gegen eine Reihe theils objectiver, theils sehr voreingenommener Gegner (Depaire, Belval, Kupfersläger, Vleminckx) vertheidigte. Der Kampf endigte ohne den Sieg der einen oder anderen Partei und man braucht nur

La Toxikologie du Cuivre. Recueil des discours prononcés devant l'Académie royale de médecine de Relgique, publié par N. du Moulin, Professeur de thérapeutique et de clinique médicale à l'Université de Gand. Bruxelles 1886. — Im Folgenden von mir als A. de B. citirt.

neue und neueste hygienische Werke in den verschiedensten Sprachen aufzuschlagen, um zu sehen, wie widersprechende Ansichten sich heute noch vertreten finden.

Die im Folgenden ausführlich zu begründenden Ansichten habe ich im August 1891 auf dem VII. internationalen Congress für Hygiene in London und im August 1892 auf der XI. Versammlung bayerischer Chemiker in Regensburg ausgesprochen und die Genugthuung gehabt, dass die kurzen Mittheilungen über diese Vorträge bereits in der Literatur ziemlich allgemein Eingang gefunden haben — namentlich habe ich auch mit Vergnügen constatirt, dass sich Tschirch in seiner verdienstvollen Monographie im wesentlichen auf meinen Standpunkt gestellt hat — wenn auch in Bezug auf die chronische Kupfervergiftung eine verschiedene Auffassung besteht, auf die ich später zurückkomme.

Bei der ausserordentlichen Ausdehnung der Kupferliteratur glaube ich eine historische Darstellung des Streites über die Giftigkeit des Kupfers, den ich ursprünglich beabsichtigt, um Raum zu sparen, weglassen zu sollen, in den A. de B., bei Tischirich und verschiedenen anderen, namentlich französischen Arbeiten (z. B. Dissertation von Rey) findet sich hierüber sehr viel — ohne dass dies die Sache sehr förderte.

Wenn wir einen sicheren Maassstab dafür gewinnen wollen, ob die Kupfermengen, wie sie in unseren Speisen und Getränken gelegentlich vorkommen können, und die wir im vorigen Kapitel auf ca. 120—300 mg fixirt haben, den Menschen schädigen können, so gibt es nur ein Mittel:

- A. Zusammenstellung aller wenigstens einigermaassen gut beobachteter Fälle von absichtlichen oder unabsichtlichen Vergiftungen des Menschen durch bekannte Mengen von Kupferpräparaten.
- B. Sammlung der Erfahrungen, die am Krankenbett mit Kupferdosen, die zu Heilzwecken gegeben wurden, gemacht sind.
- C. Sammlung und Vermehrung der Experimente am gesunden Menschen über die Kupferwirkung.

ŀ

2

<sup>1)</sup> Dieses Archiv, Bd. XXV, S. 82.

Alle diese Erfahrungen sind getrennt zu sammeln für einmalige und wiederholte Kupfereinverleibung, resp. acute und chronische Vergiftung.

## Zusammenstellung aller genauer beobachteten Fälle von acuter Vergiftung von Menschen mit bekannten Kupfermengen.

Man sollte meinen, ein fleissiges Literaturstudium müsse eine stattliche Reihe von Fällen auffinden lassen, wie sie die Ueberschrift verlangt.

Behaupteten doch z.B. Tardie u und Roussin 1), dass die Kupfervergiftung in der Giftmordstatistik Frankreichs der dritte Platz gebühre, gleich hinter Arsen und Phosphor. Von 1851 bis 1872 sollen 150 Fälle unter insgesammt 793 Vergiftungen vorgekommen sein. Ausserdem verursache es sehr zahlreiche ökonomische Vergiftungen und schädige endlich die Arbeiter vieler Betriebe.

Dem ist aber nicht so. Die Behauptung von Tardieu und Roussin ist meines Wissens nie durch Beibringung des Urmaterials zu beweisen versucht und offenbar theilweise auf absolut zweifelhafte, leichte und nur versuchte Vergiftungen gestützt worden. Es zeigt sich, dass die spärlichen, besser beobachteten Fälle von einem Autor dem andern abgeschrieben worden sind. Namentlich aus neuer Zeit ist die Ausbeute an schweren Fällen eine geradezu klägliche<sup>2</sup>). - Vergiftungen mit den abscheulich schmeckenden Kupferpräparaten zu Selbstmordzwecken sind offenbar heute selten. zu Mordzwecken kommen sie kaum mehr vor; ich habe im ganzen 28 Fälle zusammengebracht, von denen 12 tödtlich verliefen. Ist diese Zahl aber auch bescheiden, so ist es doch unverständlich wie Toussaint 1857 behaupten konnte, keinen Fall von tödtlicher Kupfervergiftung am Menschen zu kennen. Moulin (a. a. O.) gab nur 2 tödtliche Vergiftungen zu, den Fall Andral's und Maschka's zweiten Fall. Beim ersten Fall hält er es jedoch für möglich, dass es sich überhaupt nicht um Kupfer

Tardicu et Roussin. Étude médico-legale et clinique sur l'empoisonnement, p. 617, 1875.

Achnlich skeptisch in der Frage der tödtlichen Knpfervergiftung verhielt sich Galippe, dem Bergeren entgegentrat.

gehandelt habe, beim zweiten bemängelt er die Apomorphintherapie, von der er einen Todesfall bei einfacher Indigestion sah. Ausserdem anerkennt er 6 Vergiftungsfälle.

| Nr. | Person<br>u. Datum                             | Verzehrtes<br>Kupfersalz                                                    | Verzehrt.<br>Kupfer | Ur-<br>sache                    | Symptome des ersten Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kind<br>eines<br>Malers,<br>1787.              | Auflösung<br>v. Grünspan,<br>Quantum<br>unbekannt.                          | ?                   | Un-<br>vor-<br>sich-<br>tigkeit | Starb. (Nichts weiteres bekannt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | Mädchen,<br>24 Jahre,<br>26. Febr.<br>1792.    | 4 Loth<br>Grünspan<br>= 72 g                                                | 24 g                | Selbst-<br>mord                 | Sehr heftige Kolikschmerzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2a  | Drouard,<br>ca. 22 J.,<br>1802.                | 4 g<br>Unguentum<br>aegyptiacum<br>(aus Grün-<br>span, Honig<br>und Essig). | _                   | Un-<br>vor-<br>sich-<br>tigkeit | Nach üppigem Frühstück, wohl in der Tru-<br>kenheit. Nach einer Viertelstunde kunfrig-<br>Aufstossen und beständiges Rauspen, mat<br>darauf viel Oel und Milch. Nach 2–3 sei<br>heftiger Kopfschmerz, Durst, starke Lew<br>weh, reichliche Kothenleerung. Es seht<br>nichts da von Erbrechen.                                                         |
| 3   | Kanonier<br>der<br>Marine,<br>5Ventose<br>XII. | Kupferacetat<br>in 128 g                                                    | 16 g                | Selbst-<br>mord                 | Sofort heftige Leibschmerzen, furchtbar<br>Aufregung, Delirien, Schwäche und Convulsionen. Stamm und Glieder steff, Kief-<br>geschlossen. Wunderbarer Erfolg von Zack-<br>wasser, das alsbald Erbrechen hertoriet<br>Nach 1 Std. deutliche, unch 3 Std. bedis<br>auffallende Besserung: nur noch brennende<br>Durst, Schluckbeschwerden, etwas Kolik. |
| 4   | N.<br>44 Jahre<br>Gold-<br>arbeiter,<br>1812.  | in etwas                                                                    | 8 g                 | Selbst<br>mord                  | Hutte 2 Tage lang vorher nur eine Saut<br>ampfersuppe gegessen. 1/4 Std. nach die<br>Einnehmen heftigste Kolikschemerzen, reie<br>liches Erbrechen und Durchfalle. Sche-<br>nach 16 Std. begann leterus, dabei heftie<br>Durst, kupferiges Aufstossen, kleiner Pul-                                                                                   |

Die folgenden Tabellen stellen das — wo immer möglich unter Vergleichung der Originalpublikationsstelle — gesammelte Material zusammen.

| Spätere Symptome                                                                                                                                          | Ausgang                                                             | Chemische<br>Ergebnisse                                 | Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quelle                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | -                                                                   | Keine Unter-<br>suchung, ob<br>Schwein-<br>furter Grün. | Magenschleimhaut<br>schr geschwollen, Py-<br>lorns durch Schwellung<br>verengert. Dünndarm<br>sehr entzündet, stellen-<br>weise brandig u. selbst<br>perforirt, Mastdarm<br>ähnlich.                                                                                                                                                       | Portal: Observa-                                                                                                                                                                      |
| Später Convulsionen<br>allmählig Lähmung.                                                                                                                 | Tod<br>nach<br>60 Std.                                              |                                                         | Hanticterisch. Magen, besonders die Pylorus- portion, grün, sehr entzündet, an einigen  stellen brandig, an  einer Stelle des Aus- gangs thalergross knor  pelig zusummengezog,  Gedärme hie und da  entzündet und brandig  bis zum Mastdarm,  Jeber aun oberen  scharfen Rande etwas  entzündet, Lungen  nach oben und hinten  entzündet. |                                                                                                                                                                                       |
| Nach 8 Tagen Beginn<br>der Reconvalescenz.                                                                                                                | Ge-<br>nesung.<br>Furcht-<br>barer<br>Ekel vo<br>Kupfer<br>s. Leber | -                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drouard, Dissertat. Paris 1802. Experiences et Observat sur l'Empoisonne ment par l'oxyd de cuivre. Galippe Dissert S. 49, Wil mer, H., S. 287.                                       |
| Am 2.Tag etwas Fieber,<br>Puls hart gespannt,<br>Obstipation. Am 4.Tag<br>allgemeine Besserung,<br>reichlich Harn u.Stuhl.<br>Rasche Reconvale-<br>scenz. | lang.<br>Ge-<br>nesung.                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marcelin Duval,<br>sur l'emploi d<br>cuivre dans l'en<br>poisonnement pa<br>les sels de cuivre-<br>1806. Nach Disser<br>Galippe u. Wibme<br>II, S. 245. Auch b<br>Orfila, Toxik, S.54 |
| Am 3. Tag hörte das<br>Erbrechenanf. Heftige<br>Gelbsucht 168td. Leib<br>etw. empfindl., 4 graue<br>Stühle, leichte Taub-<br>heit. Am 5. Tag Besse-       | ý<br>S                                                              | s. \                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beobachtung vo<br>Dr. Piquet de l<br>Honssiette, 23. Jur<br>1812, nach Galipp<br>Dissert., S. 46; auc<br>b. Wibmer, II., 24                                                           |
| rung. Nach 4 Wochen<br>Icterus verschwunden.<br>Volle Reconvalescenz.                                                                                     |                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 •                                                                                                                                                                                  |

| Person<br>u. Datum                                                                |                                                                                                                                                                                 | Verzehrt.<br>Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ur-<br>sache                                      | Symptome des ersten Tages                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mann,<br>ca. 1820<br>bis 1830.                                                    | 0,6 g<br>Kupfersulfat<br>in 162 ccm<br>Wasser.                                                                                                                                  | 0,15 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Selbst-<br>mord.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soldat,<br>29 Jahre,<br>1821.                                                     | Verschluckt<br>I Stück<br>Farbe, das<br>eine starke<br>Dosis Grün-<br>spanenthielt.                                                                                             | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Selbst-<br>mord.                                  | Schlief nach Einnahme des Gittes ein, er<br>wachte buld durch furchtbare Leibebmerne.<br>Nackenmuskeln steif, Trismus; mit Gesäl<br>kounte Eibischubkochung eingeflösst werden.<br>Kam unch 2 Std. wieder zum Bewisstein.<br>Bericht enthält nichts von Erbrechen.                          |
| Färber.                                                                           | 30 g<br>Kupfer-<br>sulfat in<br>wässeriger<br>Lösung.                                                                                                                           | 7,25 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Selbst<br>mord.                                   | Trotz heftigen Erbrechens und Kolkschner<br>zen zu Fuss ins Spital. Behandlung mit<br>Magmesiumcarbonat. Keine weiteren Symp-<br>tome mitgetheilt.                                                                                                                                          |
| Mann,<br>4. Febr.<br>1843.                                                        | Enorme<br>Quantität<br>Kupferacetat<br>in 1 Flasche<br>Wein, wohl                                                                                                               | Wohl<br>über<br>3,3 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Selbst-<br>mord.                                  | In 2 Std. bildeten sich aus: Erbrechen, Diarrhöte, heftige Kolikschmerzen, Meteriums, kleiner Puls, kalter Schweis, Kopfach, Störung der intelletenlieln Faligkeiten, bandlung mit Protosulfure, de fer hydraf und Eiweisswasser.                                                           |
| Mar-<br>gnerite<br>Bréband,<br>1845.                                              | Kupfersulfat<br>ca.2Esslöffel                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mord.                                             | Nahin schon krank ans der Hand des Gatten<br>das Gift. Schmerzen (wo?), einmaliges Er<br>brechen, aber viel Würgen.                                                                                                                                                                         |
| Frau,<br>36 Jahre,<br>klein,<br>mager,<br>tuber-<br>culos,<br>3. Septbr.<br>1846. | 20 g<br>Kupfersulfat<br>in 1 Glas<br>Wasser,<br>nicht ganz<br>gelöst.                                                                                                           | ca. 5 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selbst-<br>mord.                                  | Heftige Schmerzen im Schlund und Nasn<br>racheuraum, bald heftiges Erbrechen, dis<br>mechanisch befördert wurde, kalter Schwis-<br>Schwächeanfalle, dünne Stühle. Behandune<br>mit Milch und sehr reichlich Erweis. –<br>Nachts reichliche Stühle, Schweis, kalte<br>Füsse; Schlaf unrahig. |
|                                                                                   | u. Datum  Mann, ca. 1820 bis 1830.  Soldat, 29 Jahre, 1821.  Färber.  Mann, 4. Febr. 1843.  Mar- gnerite Bréband, 1845.  Fran, 36 Jahre, klein, mager, tuber- culós, 3. Septbr. | u. Datum Kochsalz  Mann, ca 1820 Kupfersulfat in 162 cem Wasser.  Soldat, 29 Jahre, 1821.  Färber. 30 g Kupfersulfat in 162 cem Vasser.  Soldat, 29 Jahre, 1821.  Färber. 30 g Kupfersulfat in Encounce Quantitat Kupferscetat in Flasche Wein, wohl in Flasche Wein, wohl in Flasche Kupfersulfat in Lösung.  Marguerite Erchand, 1845.  Fran, 36 Jahre, klein, mager, tuber-culos, 3. Septbr. | u. Datum Kochsalz Kupfer  Mann, ca 1820 bis 1830. | u. Datum Kochsalz Kupfer sache  Mann, ca 1820 bis 1830.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Spätere Symptome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgang                                                | Chemische<br>Ergebnisse         | Section                                                                                                                                                  | Quelle                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the first strains and                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ge-<br>nesung.                                         | _                               |                                                                                                                                                          | Journ. de chim.<br>méd., III., 659, nach<br>Wibmer, II., S. 258.                                                                                                                                                         |
| Patient nach einigen<br>Tagen wieder herge-<br>stellt durch Trinken<br>grosser Mengen schlei-<br>migen Getränkes.                                                                                                                                                                                                                 | ∴Ge-<br>nesung.                                        | Gar keine<br>Untersuch-<br>ung. | _                                                                                                                                                        | Reveillé Parise:<br>Gazette de santé,<br>1820, 5. Juli, nach<br>Orfila, Toxikologie,<br>Deutsche Ausg. von<br>Krupp, 1854, S. 512.                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | † nach<br>10 Std.                                      | sagt, ob in dem                 | blaue Farbe lässt sich<br>beim Waschen nicht<br>entfernen. Unter-<br>liegende Schleimhaut<br>dunkelroth. Ganze<br>Intestinaltractus heftig<br>entzändet. | t. XII., p. 359, 1837,<br>nach Galippe, S. 78.                                                                                                                                                                           |
| Am 3. Tag hörte das<br>Erbrechen auf, Stühle<br>selten, Leib etwas<br>empfindlich. Vom<br>4. Tage an entschied.<br>Besserung.                                                                                                                                                                                                     | Erholt<br>sich.                                        | _                               |                                                                                                                                                          | Barbet - Lartigne,<br>Bulletin de Thé-<br>rapeutique, t. 26,<br>p. 389, n. Galippe,<br>Dissert., S. 50.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | † nach<br>5 Tagen.                                     | Kupfer im<br>Erbroche-<br>nen.  | lm Körper kein Kupfer<br>zu-finden.                                                                                                                      | Dissert. Rey, 1879,<br>nach Courd'assisses<br>de l'Aisne, 18 févr.<br>1845.                                                                                                                                              |
| Am 2. Tag: Blässe,<br>Sehnenhüpfen, bren-<br>nende Schmerzen im<br>Leib, Kopfweh, Puls<br>klein, 8-9 mat þer<br>Minute (?), Respira-<br>tion50. Abends heftige<br>Aufregung. Puls 104,<br>kein Harn seit 12 Std.<br>Erbrechen u. Diarrhöe<br>hat aufgehört. Vom<br>3. Tag ab Besserung.<br>Wiederkehr der Harn-<br>secretion etc. | Aut<br>5. Tag<br>Auf-<br>stehen,<br>7. Tag<br>Heilung. | _                               | _                                                                                                                                                        | Bouisson, Journal<br>de counaiss, méd,<br>et chirurg., Jan.<br>1847. Siehe auch<br>Gallipe, Dissertat,<br>S. 76. Siehe auch:<br>Gantier, Le cuivre<br>et le plomb, p. 7—9<br>Original verglichen,<br>gut beobacht. Fall. |

| ۲r. | Person<br>n. Datum            | Verzehrtes<br>Kupfersalz                                                                                                                     | Verzehrt.<br>Kupfer       | Ur-<br>sache                     | Symptoine des ersten Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Soldat,<br>26 Jahre,<br>1851. | 3Loth 48g<br>bas Kupfer-<br>acetat, resp.<br>käufl- Grän-<br>span.                                                                           | 16 g<br>Kupfer.           |                                  | Nüchtern um I Uhr Mittags mit etwas Ro<br>und Wasser zu Selbstmord. Nach 15 86<br>Erbrechen, 34 Std. später nochmals. Dan<br>heftige Schmerzen in der Stirnesend um<br>Augen, reissende Mageuschmerzen. Geb<br>abends unter mehrmaligem Felsechen in<br>Finss in das Spital. Dort erhielt er Zacker<br>wasser und Eiweiss, erbrach reichlich ni-<br>dickein Salz von Grünspun.                                                                                                                 |
| 12  | Apo-<br>theker.               | Sehr starke<br>Gabe<br>Cnprum ace-<br>ticum, dazu<br>1 Unze dest.<br>Pfefferminz<br>Oel.                                                     | mindest.<br>wohl<br>1—2 g |                                  | Patient kam bewusstlos mit weiter Pujdi<br>und röchelndem Athem in's Spital. Hat<br>warm, Puls langsam, Schaum vor dem Mund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14  | Frau<br>Guého,<br>1868.       | Ziemlich viel<br>Kupfersulfat<br>in Suppe nur<br>einige Lottel da-<br>von gegessen,<br>da Geschmack<br>abscheulich.                          | Höchst.<br>wohl<br>0,25 g | Mord.                            | Mehrtägiges Erbrechen und Leibschmetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16  | F. H.<br>16 Jahre,<br>1870.   | Kupfersulfat<br>grössere<br>Menge, da<br>das Erbro-<br>chene blau<br>gefärbt und<br>mit Kupfer-<br>sulfat-<br>stückchen<br>gemischt'<br>war. | -                         | mord.                            | Bald nach dem Einnehmen des Kupferstrebzeigten sieh Kupfersgeschmack, bleiche Fabender Elippen und blauliche Fabenderselben am inneren Bande und im Madwinkel, blaue Färbung und Kälte der Zurer Kälte und Cyanose der Extremitäten, Innstituten des Pulses, zusammenschufrendes Gelde im Schlunde, Schmerzen im Epigastrian das bei Druck empfindlich war, sowie grinlichgelbe Stuhlendeerung. Unrabe, seineffigie Kopfschmerzen. Am 1 Tage web wenig Harn normaler lesschäfenheit est leert. |
|     |                               |                                                                                                                                              |                           | 1                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                               |                                                                                                                                              |                           | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17  | 60 Jahre                      | , Wein mit 3 g<br>Kupferacetat<br>im Liter.                                                                                                  | еа. 1 д                   | Mord<br>oder<br>Selbst-<br>mord. | Sehr bald nach dem Trinken von 11 We<br>heftiges Erbrechen und Diarrhoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Spätere Symptome                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgang                                                            | Chemische<br>Ergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quelle                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schon am folgenden<br>Tag Kopfweh weg,<br>Magenschmerzen bes-<br>ser, kein weiteres Er-<br>brechen. Obstipation.<br>Am 3. Tag fast wohl,<br>am 5. eutlassen.                                                                                             | Ge-<br>nesung<br>nach<br>5 Tagen.                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der nach 20 Std. ge-<br>lassene (zweite) Harn,<br>sowie der Speichel<br>kupferfrei Im ersten<br>Koth nur Spuren von<br>Kupfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reinhardt in Hen-<br>ke's Zeitschrift für<br>Staatsarzneikunde,<br>Bd. LXVIII, S. 6.<br>1854.                                                     |  |
| Behandlung mit stark<br>Aderlass,Magenpumpe,<br>Abführmitteln.                                                                                                                                                                                           | In<br>einigen<br>Tagen<br>her-<br>gestellt.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raleigh. Kleinert's<br>Report. der ges.<br>medchirurg. Jour-<br>nalistik, Jahrg. VII,<br>Heft 9, S. 141.<br>(Citirt nach Rein-<br>hardt, S. 240.) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Ge-<br>nesung.                                                     | In der Suppe<br>Cu SO <sub>4</sub><br>reichlich<br>nachgewies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dissertation Rey,<br>Gazette des tribune-<br>aux, 18 jnin 1868,<br>Cour d'assisses du<br>Morbihan.                                                |  |
| Am 2. Tag enthielt der Urin Eiweiss und Blut. Auch im Stuhl Blutstreifen.  Blutstreifen.  Blutstreifen.  Blutstreifen.  Blutstreifen.  Blutstreifen.  Blutstreifen.  Blutstreifen.  Loberver grösser ung. Tenesmus und blutige Stühle eingetreten waren. |                                                                    | The state of the s | Schweilung und Ver- dickung der Magen- schleimbatt, die mit<br>zähem Schleim bedeck<br>war, bräunliche Fär- bung längs der grossen<br>Curvatur und kreurer<br>grosse Verschorfung<br>im fundus ventriculi<br>Leber von gewöhnl<br>Grösse, die Substan<br>braungelblich, weich<br>fetthaltig, mässig blut<br>reich; die Gallenblass<br>enthielt einige Tropfer<br>dunkler, zäher Galle<br>Die Nieren waren ge-<br>sechwellt, die Pyrani<br>den comprimitt, die<br>Nierensubstanz vor<br>gelblicher Färbung. | Maschka, Wiener<br>med Wochenschr,<br>1871, S. 627.                                                                                               |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                        | Nach<br>einigen<br>Tagen<br>starken<br>Unwohl-<br>seins<br>erholt. | Im Wein<br>Kupfer<br>quantitativ<br>bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discertation Rey<br>nach Dr. Fredet,<br>4. Novbr. 1871.                                                                                           |  |

| Nr. | Person<br>u. Datum                                                                                                       | Verzehrtes<br>Kupfersalz                                   | Verzehrt.<br>Kupfer   | Ur-<br>sache           | Symptome des ersten Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | Zwei<br>Frauen<br>von<br>Moreau<br>1 Felicité<br>Hortense<br>Aubry,<br>33 Jahre,<br>2. Lag-<br>neau, 31J-<br>sehr kräft. |                                                            |                       | Mord.                  | Bei beiden Frauen hatten sich sehr Ahnlick<br>Symptome gezeigt, beide waren einige Ze<br>(die erste 3 Wochen, die zweite H Tax-<br>vor ihrem Tode unter heftigen, unstillkare<br>Erbrechen erkrankt; dabei Mageuschmers-<br>Schwäche, Gliederschmerzen, Sebstörungs<br>aber keine Diarrhöen, keine Auurie b<br>zweiten Fulle kamen dazu Symptome, die al-<br>Angina diphtheritiea von den Aerzten gebeut<br>wurden: Schwellung der Tonsillen, Ablet<br>kung v. Rachenbelne, Halsschmerzen, Seb |
| 21  | Mann.                                                                                                                    | Massige<br>Menge,<br>weniger als<br>1 g Kupfer-<br>sulfat. | Weniger<br>als 0,25 g | Mord-<br>ver-<br>such. | Ein Mann, den seine Frau vergiten til<br>isst einige Löffel einer kupfersulfathalige<br>Suppe von abscheulichem Geschmack, sel-<br>verdächtigem Aussehen. Es folgt Ebrechet<br>und heftige Diarrhoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29  | Bressy,<br>1872.                                                                                                         | Ein Sehluck<br>starke<br>Kupfersulfat-<br>lösung.          | 0,05<br>bis 0,06 g    | Mord-<br>ver-<br>such. | Der erste Schluck schmeckte so breneeddass kein zweiter getrunken wurde Traissofort Milch in Menge. Erbrach mehraals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr. | Person<br>u. Datum                | Verzehrtes<br>Kupfersalz                                                                                                                    | Verzehrt<br>Kupfer   | Ur-<br>sache              | Symptome des ersten Tages                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2:; | Mann,<br>23 Jahre,<br>1877.       | Unbekannte<br>Menge in<br>Branntwein.                                                                                                       | _                    | Nach-<br>lässig-<br>keit. | Alle Symptome einer Kııpfervergiftung                                                                              |
| 24  | Frau L.,<br>kräftig,<br>50 Jahre, | Wasserglas<br>voll<br>gesättigter<br>Cn SO <sub>4</sub><br>Lösung, also<br>wohl min-<br>destens 30 g<br>2 Sunden<br>nach dem<br>Abendessen. | Mindestens<br>7,5 g. | ~elbst-<br>mord.          | 2 Std. nach dem Einnehmen heftiges fr<br>brechen, das die ganze Nacht fordsuer,<br>es wird etwa 1 Liter erbrochen. |

| Spatere<br>Symptom |            | Chemische<br>Ergebnisse                                                                           | Section                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quelle                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | -          | Speisen, Medica-<br>menten oder Er<br>brochenem auf<br>Kupfer gemacht.                            | Sectionen der exhumirten<br>auffallend gut erhaltenen<br>Körper (nach 6 Wocheu<br>resp. 11 Monaten ergaben<br>auntonisch keine Ver-<br>anderungen. Im ersten<br>Fall in 472 g (½ der Leber)<br>enthalten 30,4 mg Kupfer;<br>im zweiten Fall in 516 g<br>(½ der Leber enthalten<br>21,5 mg.) | 1840, S. 134 (sehr aus<br>führlich).<br>Die Untersuchungs<br>resultate nach dem<br>Original von Bergeron<br>und FHöte Journal der<br>Chimie mediente 1874. |
| -                  | scheint,   | Aus der Suppe<br>werden leicht 4 g<br>Kupfersulfat dar<br>gestellt.                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tardieu, Lorain et Rous<br>sin, Dissert. Galippe,<br>p. 79.                                                                                                |
|                    | tolgenden" | In d. Flasche waren<br>19,75g Kupfersulf.,<br>nicht angegeben<br>worin, (wohl in<br>Wein) gelöst. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gazette des tribuneaux,<br>7 Juillet 1872.<br>Cour d'assises du Loiret<br>nach Galippe, Dissert.,<br>S. 81.                                                |

| Spätere Symptome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansgang                    | C'hemische<br>Ergebnisse                          | Section | Quelle                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Offeubar<br>Ge-<br>nesung. | In 1 Liter<br>waren 1,164 g<br>Kupfer-<br>acetat. | -       | Decaisne, Gazette<br>hebd, de méd, 1877,<br>S. 269.                                                                                                                                            |
| Am 2 Tag. Rachen geröthet, Magen klein, schunezhaft, Leber stark vergrössert, heftiger Durst, leichter Icterus Am 4 Tag noch inner galligese Erbrechen, Icterus sehr deutlich, Leber schnierzhaft vergrössert. Am 8 Tag: die Erscheinungen bestehen fort. Am 10 Tag: das Erbrechen, das aufgehört hatte, hat von neuem bezonnen. Leichte alkoholische Delirien. Nach 14 Tagen grosse Schwäche, Abmagerung, Erysipel. | Besser-<br>ung,            |                                                   |         | Dissertation Rey,<br>Originalbeobacht,<br>der Klinik Peter,<br>Mai 1837. Mit eini<br>gen unwesentlich.<br>Abweichungen als<br>Originalbeobacht,<br>bei Lucien Martin,<br>Dissert., Paris 1878. |

In sehr störender Weise ist in diesem Bericht mehrmals Centigramm und Millisum verwechselt.

| Nr. | Datum<br>u. Person                                | Verzehrtes<br>Kupfersalz                                                                                                         | Verzehrt<br>Kupfer     | Ur-<br>sache | Symptome des ersten Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | Frau,<br>51 Jahre,<br>geistig<br>nicht<br>normal. | Unbekannte<br>Menge eines<br>Giftpulvers,<br>das Kupfer<br>erblielt. Ob<br>sonst noch<br>ein Gift, ist<br>nicht unter-<br>sucht. | Ganz<br>un-<br>bekunnt |              | Nach ¼ Std Gefühl von Za<br>sammenschnüren im Rachen,<br>Speiseröhre und Mazen. Ver<br>gen, Uebligkeit, Ausspacken<br>Erbrechen, Das Erbrechen hiel<br>an, Kolikschmerzen, haufge<br>schleinige Durchfälle. Tot<br>Eineiss und Magnesiaven<br>reichung Schwäche, Reskunde<br>Kolikschmerzen, kalter<br>Schweiss, Konfweh, Schwinde<br>Ohnmacht, Kälte der Eutemitäten, Wadenkräupfe, allge<br>meine Kränupfe |

| 26 | Madchen,<br>42 Jahre. | Grosse<br>Quantität<br>Kupfersulfat<br>für<br>10 Krenzer)<br>mindestens<br>30 g. | Min-<br>destens<br>7,25 g. | Sehr bald Erbrecken, dann<br>Magenauspumpen, dann Apo<br>morphin-Injection. | Weing Erforechen, Leisschund-<br>zen, einige wässerige Stühle<br>Herzschwäche, Bewissteitung<br>nust nach S sid, Wadenkräungt,<br>allgemeine Krämpfe, Cyanose<br>Behandlung mit Magnesia car-<br>bonica, intensiver Magenausyal-<br>ung, Apomorphiuminjerdon |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Manu.                 | ca 30 g<br>Kupfersulfat.                                                         | Min-<br>destens<br>7,25 g. | Selbst-<br>mord                                                             | 50 Std. nach dem Einnehmen<br>Icterus, 70 Std. nach dem Ein<br>nehmen Haemoglobinurie bis<br>zum Tode, daneben vermehre                                                                                                                                      |

Nicht in die Tabelle aufgenommen habe ich eine Reihe von Fällen, die aber immerhin ein gewisses Interesse bieten.

- 1. Von keinem Mediziner ist der von Cockburn') beschriebene ist von Kupfervergiftung gesehen worden. Die Patientin hat (woher man der
- Cockburn: Report of a case of poisoning by sulphate of copper and iron, Lancet, 1856, II, 248.

Respiration und Stuper, aber keine Lähmung, Anaesthesie. Krämpfe, Sehstörungen.

| 7   Nur im nach Magen qualities   29/2 tatic Kupfer wom mittleren Drittel an 29/3 tatic Kupfer stund.   Nur im nachgewies.   Sonst nichts untersucht.   Section austificht.   Aber durch aus laien haft   beschrieben.   Section austificht.   Nur im nachgewies.   Sonst nichts untersucht.   Section austificht.   Aber durch   Austificht.   Aber durch   Austificht.   Aus | Spätere<br>ymptom | Aus-                 | Chemische<br>Ergebnisse                                                                                                                     | Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quelle                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reichlich nach Kupfer im 10 Machina Machina Weiter blass schleimhaut weder blass drei erbsengrosse Echy- nosen Darnschleimhaut mobile imbibirt blass- braun ohne fefassinjec- tion oder schwellung der Plaques Niere, Leber, Blase normal, ebenso Herz und Lunge.   — Alle Kørperssift blutig tingirt. Der Tod wird auf 4 Magen  Maschka in Viertel jahrsschrift für jerkrisch vereich jahrsschrift für jerkrisch Medicin, Bd. 39, S. 55  Md. | -                 | nach<br>2½<br>Stund. | Magen quali-<br>tativ Kupfer<br>nachgewies<br>Sonst nichts<br>untersucht.<br>Section aus-<br>führlich,<br>aber durch-<br>aus laien-<br>haft | vom mittleren Drittel an mit einer dünnen Schicht grünschleim. breitger Massen bedeckt, Schleimhaut grauroth, von Epithel entblösst Magenschleimhaut it zah Schleim bedeckt, verlickt geschwellt, an der Große, warzenartig beschaffene Stelle, die sich etw. fester anfühlt u graubräunlich. Farbezeigt. Im Magen u. Dickdarm grünbläulich, breitger schwach sauerlich. Inhalt, im Dünndarm grauröthl. Massen. Dünndarmschleimh, stellenweise ihres Epithels beraubt u geröth., Dickdarnschleimhant allenthalben | med. Wochenschr<br>1881, VI, 8, 213. |
| nach tingirt. Der Tod wird auf d'hygiène, 1883. 4 die Blutzersetzung zurück 3. Serie, t. 1X, geführt. p. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | nach<br>10           | Kupfer im<br>Mageninhalt,<br>nicht quanti-<br>tativ<br>bestimmt.<br>Organe nicht<br>auf Kupfer                                              | Leichte Ecchymose an der Innenseite des recht Armes. Magen blass schleimhaut weder blass schleimhaut weder blass noch geröthet, nur in der Umgelung der Cardia drei erbsengrosse Echymosen Darnischleimhaut mobile imbibirt blassbraun ohne Gefässinjection oder Schwellung der Plaques. Niere, Leber, Blase normal, ebenso                                                                                                                                                                                       | gerichtl. Medicin,<br>Bd. 39, S. 55  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                 | nach<br>4<br>Tagen   | ,                                                                                                                                           | tingirt. Der Tod wird auf<br>die Blutzersetzung zurück-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d'hygiène, 1883.<br>3. Serie, t. 1X, |

weiss, ist nicht gesagt) 2-3 Drachmen (ca. 9 g) käufliches Eisensulfat und 7 Drachmen (26,25 g) Kupfersulfat genossen. Symptome nicht genügend beobachtet: Erbrechen, Durst, zusammenzichendes Gefühl in der Kehle, Leibschmerz, Durchfälle, Schwäche, Zittern, Kopfschmerzen.

Aus dem Sectionsbericht sei mitgetheilt: Magen äusserlich graugrünlich, Innenseite ebenso mit bräunlichen Flecken rund um die Cardia und Pylorus öffnung. Inhalt IS Unzen grünliche Flüssigkeit. Dünndarm mit grünschwarer Verfarbung, oberer Theil enthielt denselben Inhalt wie der Magen; der untere war relativ leer und zeigte dunklen Inhalt und dunkle Verfarbung der Schleimhaut an verschiedenen Stellen, Dickdarm contrahirt mit dunkebraunen Inhalt. Blase leer und contrahirt.

 Ungenügend beobachtet ist auch der Fall von Franqué's'), immer hin passt er recht gut in den Rahmen der Kupfervergiftung:

Ein Färber trank abends ca. 1 Unze einer Lösung anstatt Schaps, in deren spärlichem blauem Reste Kupfer und Blei nachgewiesen wurden. Sofort heftige Leibschmerzen und die ganze Nacht hindurch Erbrechen und Laxiren von grünen Massen, am 2. Tage dauerte dies in geringerem Massen, am 3. Tag Mattigkeit, graue Gesichtsfarbe, trockene Zunge, viel Purst, Leib zusammengezogen. Behandlung mit Aq. Lausoccrasi, Schleim und Eierwasser, Mandelolemulsion, Sem. hyosciami, Magnesia carbonic. Am 6. Tage trat nach leidlichem Befinden (etwas Obstipation, leichte Leibschmerzen, Schwäche) Gelbsucht auf und der Patient verfiel; am 9. Tag ein Ohmmacht, am 13. etwas Parotisschwellung, am 16. Tod.

Keine Section, keine chemische Leichenuntersuchung.

3. Ein 17 jähriges Mädehen?) nahm 50 g Schweinfurter Grün in Wasst, und starb 5 Tage darauf unter choleraartigen Erscheinungen – Jim Wegiftungsbild war keine Componente, die für das Arsen specifisch erscheinen könntet.

Die Section ergab die absolute Unverschrtheit der Schleimhaut des Verdauungseanalse. Nur der Pharynx war etwas geröthet (Congestion) ohne Geschwürzbildung. Die Magenschleimhaut war blass und vollkommen normal, ehenso Dick- und Dünndarm. — Leber gelblich, in beginnender Verfettung Nirgends sonst im Körper ingend eine Störung.

Die Organe enthalten etwa in normaler Menge Kupferspuren, selbst die Leber in 1 kg nicht mehr als 9 mg. Man kann hier gewiss, eutgegen der Meinung der publicirenden Autoren, ebensogut der Ansicht sein, dass es sich im weseutlichen um eine Arsenvergiftung gehandelt habe, jedenfalls wär ich in Verlegenheit, eine ofer Kupfer specificirte Componente anzugelen Das Arsengehalt der Organe war etwa doppelt so gross wie der Kupfersphalt.

4. Belval citirt einen nach seiner Ansicht einwandfreien Todefäll einer Fran durch Kupfersulfat, den Roussin und Boudet beschrieben Näheres fehlt bei A. de B. S. 100.

Nicht viel anzufungen ist mit dem wohl als Kupfervergiftung zu deuten den Falle von Laporte | bei Orfila) (mit Grünspau gefüllte Wachskugel vor ursuchte den Tod in einigen Stunden und den zwei Mordfällen von Bei (gaz, des tribun, 12 Av. 1872 und gaz, des tribun, 2, V. 1869) — in allet ist die Menge und Art des beigebrachten Kupferpräparates ganz unbekannt die Symptome werden als choleraartig, der Tod als rasch eintretend bezieh

Vou Franqué (J. B.), Tödtliche Kupfervergiftung. Med. Jahrb f. d. Herzogth. Nassau. Wiesbaden, 1859, XI, 16. Heft, 743.

Bergeron, Delens et L'Hôte. Annales d'hygiène. Trois Sét III. 1880, p. 23.

net; in dem einen Fall von Rey ist auch reichliche Kupfer in den Eingeweiden nachgewiesen.

Ganz werthlos sind die von Galippe mitgetheilten Fälle: Clauzel Gazette des Tribunaux, 15. Sept. 1872) versuchte Brunnenvergiftung mit Kupfersulfat, es hatte aber niemand von dem Wasser getrunken (Galippe, Dissert., S. 81). — Guyot (Gazette des Tribunaux, 12. Ap 1872), Selbstmord oder Mord eines Mannes, der nach Erbrechen etc. bei vollständiger Anurie gestorben war, und in dessen Eingeweiden Bergeron und Roussin sehr beträchtliche (aber nicht mitgetheilte) Kupfermengen fanden. Auch Kupfersulfatflecken auf der Wäsche wurden gefunden. — Chausy Extrait du Droit Journal des tribunaux, 20 Juin 1875) Angeblicher Giftmordversuch mit kupfervitriolhaltigem Wein an dem 84 jährigen Chausy. Kein beweisender Befund.

Aus diesen Angaben folgt: Es macht das Kupfer in grossen Dosen (ca. 30 g Sulfat oder 7,5 g Cu) in Wasser gelöst eingenommen unzweifelhaft fast stets schwere Symptome einer Gastritis und Enteritis toxica, in einer ganzen Anzahl von Fällen, mindestens 5, ist ganz unzweifelhaft der Tod durch das Kupfereinnehmen eingetreten. Es handelte sich aber hier stets um Dosen, in denen wohl alle ätzenden Metallsalze als gefährlich zu bezeichnen sind. Ob etwas und was von den Symptomen als charakteristisch zu bezeichnen ist, wird bei der Mittheilung der Thierversuche untersucht werden.

Soweit können ernsthafte Zweifel über die Giftigkeit des Kupfers nicht bestehen, ganz anders steht aber die Sache, wenn wir uns die anderen Kupfertodesfälle« der Liste ansehen. Dieselbe enthält nicht einen einzigen Fall, in dem durgethan wäre, dass eine annähernd genau bekannte kleinere Kupfermenge, etwa 4-5 g Kupfersulfat entsprechend 1-1,2 g Kupfer den Tod oder ernste Erkrankung hervorgebracht habe, an die gewaltigen tödtlichen Selbstmorddosen reihen sich sofort offenbar sehr viel kleinere zu Mordzwecken eingeführte Mengen an.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass in Fall 9 Frau Bréband schon krank aus der Hand ihres Gatten 2 Löffel Kupfersulfatlösung nahm (30 ccm gesättigte Kupfersulfatlösung enthalten ca. 9 g Kupfersulfat) und 5 Tage später starb, aber wer beweist hier auch nur den Schatten eines ursächlichen Zusammenhangs, zumal im Cadaver kein Kupfer gefunden wurde. Der Fall ist ausserdem ungeeignet, um eine minimal lethale Dosis daraus

abzuleiten, denn Niemand weiss, wie stark die Knoferlösung war mid was der Frau etwa sonst beigebracht wurde. - Etwas anders liegen die Verhältnisse in den Fällen 19 und 20. Hier sind 2 Frauen vom gleichen Mann nach einander unter den gleichen Symptomen vergiftet - das steht fest -, dass sie Kupfer er halten haben ist zwar nicht nachgewiesen, aber die Leber enthielt Kupfermengen, wie sie bisher bei einem gesunden Menschen nicht gefunden sind, pro Kilogramm Leber in Fall I 64 mg, in Fall II 41 mg. Nimmt man an, dass die Zahl richtig ermittelt ist, was man Bergeron und l'Hôte ohne weiteres zutrauen kann, so ist dieser Werth 10 mal höher als die gewöhnlichen und 3-4 mal höher als der höchste in der Literatur enthaltene. Und doch kann ich aus diesen beiden Zahlen keinen Beweis für die Vergiftung der Frauen mit Kupfer ableiten, wenn ich nichts weiss über den Kupfergehalt der Menschenlebern resp. der Vegetabilien in der Heimat dieser Frauen, wo die Erde etwas Kupfer enthält. - Der höchste und niedrigste Werth, den ich in 1 kg Kaninchenleber fand 1), 12 und 2.8 unterscheiden sich um mehr wie das Vierfache, ich habe in Rinderleber bis 51 mg pro Kilogramm gefunden, aber auch nur 22,5, ja neuerdings einmal bloss 10,0, in Rindsgalle sogar einmal 3,2 und ein andermal 0,2, ohne dass ich einer dieser Analysen zu misstrauen Anlass hätte.

Ich kann also auch diese zwei Morde nicht mit Sicherheit als Kupfermorde auffassen, wenn ich auch natürlich die Möglichkeit zugebe, dass Kupfer am Tode betheiligt gewesen sein kann.

Damit sehe ich mich gezwungen, aus all' den citirten Fällen bloss zu schliessen: Während Dosen von 30 g Sulfat oder Acetat häufig tödtlich sind, sind sie es nicht immer — was wir von Vergiftungen mit kleineren bekannten Dosen kennen (3 g Acetat und dergl.) hat stets mit Genesung geendet. Es muss allerdings

Vergl. K. B. Lehmann, dieses Archiv, XXIV, S. 38 u. 39. – Selfder habe ich drei weitere normale Kaninchenlebern untersucht und 105. 8,3 und 2,0 pro Kilo gefunden. In der Niere des ersteren Thieres waren 28,0 mg pro Kilo d. h. mehr als das Zehnfache der Menge, der ich in der kunferfarmsten Niere mit 2,2 begegnet!

zugegeben werden, dass sich nicht die Unmöglichkeit beweisen lässt, dass nicht doch in einigen der zweifelhaften Fälle schwere Folgen durch Dosen von 1—3 g Kupfersalz (0,25—1 g Kupfer) hervorgerufen sind — noch weniger gewähren die Versuche aber eine sichere Stütze für eine solche Ansicht. Jedenfalls ist mir bisher kein Fall bekannt, in dem nach Eingabe von 250—500 mg Kupfer — d. h. der Dose, die im äussersten Fall etwa in Nahrung unbemerkt aufgenommen werden könnte — eine tödtliche Erkrankung eines gesunden Erwachsenen eingetreten wäre.

### 3. Versuche über die Wirkung einmaliger Kupferdosen auf Gesunde.

Wir sind also für die Wirkung kleinerer Dosen auf Gesunde auf Versuche angewiesen, die allerdings in ziemlicher Zahl vorhauden sind.

Toulmouche<sup>1</sup>) gab 72 gesunden oder leicht an Grippe oder Magenbeschwerden erkrankten Personen, vorwiegend Frauen, um die Brechwirkung des Kupfersulfats zu erproben 0,1—0,6 g Kupfersulfat und fand:

- 1. 0.1~g=25~mg Cu machte 11~mal unter 12~Erbrechen, meist 1-3~mal. Etwas Leibweh aber nur selten dünne Stühle.
- 2. 0,2 g = 50 mg Cu machte nur 4 mal unter 37 Fällen kein Erbrechen; meist Leibweh und dünne Stühle.
- 3. 0,3–0,4 g = 75–100 mg ('u machten, 18 angewendet, nur 1 mal kein Erbrechen; Stühle wie bei 0,2.

Einmal wurden 0,4 g = 100 mg von einer Frau und einmal 0,6 g = 150 mg von einem Mann, die beide an Magenbeschwerden litten, ohne jede evacuirende oder sonstige Wirkung ertragen. — Der Autor schliesst aus seinen Beobachtungen, dass die Pharmakologien seiner Zeit das Kupfer mit Unrecht als gefährlich verdächtigten.

Noch etwas höhere Gaben fand Toussaint<sup>2</sup>) nothwendig, um Brechwirkung zu erzielen. Er fand:

 Das reine Kupfer, das schwarze Kupferoxyd und das Kupfersulfid sind für die Gesundheit völlig unschädlich.

<sup>1</sup> Gazette médicale de Paris, 1840, S. 329.

<sup>2</sup> Vierteliahrschrift für ger. Medic. Bd. XII, 1857, S. 228.

| 2. Es erregen erst Brechen bei | m Menschen |
|--------------------------------|------------|
|--------------------------------|------------|

| von | schwefelsaurem   | Kupferoxydammoniak |    |  |  |  |  |  | 0,42 |   |
|-----|------------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|------|---|
| von | Jodkupfer        |                    |    |  |  |  |  |  | 0,48 | , |
| von | phosphorsaurem   | Kupfer             | ٠. |  |  |  |  |  | 0,60 | , |
| von | kohlensaurem K   | upfer              |    |  |  |  |  |  | 0,60 | , |
| von | salpetersaurem l | Kupfer             |    |  |  |  |  |  | 0,84 | , |
|     |                  | · form             |    |  |  |  |  |  | 004  |   |

Diese Stoffe können jedoch in getheilter Dosis weit länger ohne Schaden genommen werden.

 Die gleichzeitig genossenen Speisen, selbst das Mitchsäure enthaltende Sauerkraut sind ohne Einfluss auf die Wirkung des Mittels.

Es muss hervorgehoben werden, dass, wenn in den angeführten Versuchen kein Erbrechen auftrat, dadurch durchaus kein besonderes Unheil entstand; die Lage war vielmehr die – ent weder es trat Erbrechen oder überhaupt keine Wirkung auf bei Dosen bis zu 0,8 g Kupfersalz = ca. 200 mg Kupfer.

Da aus allen Versuchen an Thieren hervorgeht, dass die Wirkung der Kupfersalze nicht verstärkt, sondern gemildert wird durch gleichzeitige Einfuhr von Speisen und für die praktische Hygiene es einen besonderen Werth hat, die Wirkung von kupferhaltigen Speisen kennen zu lernen, ass ich 2 mal, mein Schüler Kant 2 mal je 120 mg Kupfer (als Sulfat) = 0,48 g Kupfersulfat unter Fleisch und Gemüse auf die Mittags und Abendmahlzeit vertheilt. — Ich habe über die Versuche bereits Bd. XXIV, S. 76 kurz berichtet aber dort noch nichts über die Wirkung dieser Versuche gesagt.

Versuch I (L.) 77 mg Cu in zwei Mahlzeiten verzehrt. Wirkung, abgesehen von grossem Ekel und Widerwillen, gleich Null.

Versuch III (K.) 120 mg Cu in zwei Mahlzeiten. Weder besonderer Ekel noch irgendwelche Wirkung.

Versuch IV und V (L. und K.). Trotz heftigen Ekels und fast unmöglicher Beendigung der Vollendung des Verzehrens der vorgenommenen Menge (120 mg Cu) in zwei Mahlzeiten gar keine Wirkung.

Nur Versuch II gab ein anderes Resultat: Ich hatte 120 mg Cu in grünen Erbsen ohne besondere Mühe als Mittags essen verspeist und ½ Stunde später einige Gläser sauren Weissweins getrunken, z. Th. um den widerwärtigen Nachgeschmack zu vertreiben. Etwa 1½ Stunde nach der Mahlzeit begann heftige Uebelkeit, die bald zunehmend bald abklingend bis 3½ Stunden auch dem Essen anhielt und plötzlich aufhörte als 2 mal copiöses Erbrechen eingetreten war. Eine halbe Stunde darauf war wieder Nahrungsbedürfnis da und abends ass ich mit bestem Appetit zu Nacht. Irgendwelche andere Wirkungen (Darm, Hirn etc.) fehlten vollkommen.

Das heisst: Mengen von 120 mg Kupfer sind in Form von Salzen unter Speisen gemischt unschädlich, wenn diese Dose auf einen Tag vertheilt genommen wird. Auf einmal verzehrt kann Erbrechen, nach unseren Erfahrungen aber sonst nichts entstehen. Höchst wahrscheinlich vertragen viele Menschen unter Speisen noch weit höhere Dosen, jedenfalls würden wir noch von 200 mg keine andere Gefahr als etwas Erbrechen fürchten.

Hugues lernte von einem Bauern, dass Kupfervitriol aus schlechtem Mehl gutes Brod liefere ohne jede Gesundheitsgefährdung. Brot mit 1 g Kupfersulfat im Kilo Brot, Kartoffeln in Wasser gekocht, das auf 1 l 1 g Kupfersulfat enthielt, verursachte niemals reine eigentliche Vergiftung«. Manchmal beobachtete man Ekel, Salivation, Verstopfung, ausnahmsweise Erbrechen (scheint sich alles auf Hunde zu beziehen).

Mit diesen Erfahrungen in scharfem Widerspruch steht die Angabe von Crocq (A. de B. p. 228 u. 161), dass manche Personen wohl 10 mg aber nicht einmal 30 mg Kupfersulfat (7,5 mg Cu) auf den ganzen Tag vertheilt ohne Erbrechen vertragen können. Wenn die Beobachtung richtig ist, so wäre sie in das Kapitel der Idiosynkrasie zu zählen, das schon so viele räthselhafte Erfahrungen umfasst, Erfahrungen, die zwar höchst interessant sind, aber von der praktischen Hygiene nicht berücksichtigt werden dürfen, sonst müssten Krebse und Sauerkaut, kalte Milch und Erdbeeren und hundert andere harmlose Dinge auch für Gifte gelten, weil sie dem einen oder anderen nicht bekommen.

# Erfahrungen über die Wirkung grösserer einmaliger oder seltener Kupferdosen am Krankenbett.

Sehr gestützt werden die Ansichten über die geringe Giftigkeit des Kupfers durch die massenhaften Erfahrungen über die Unschädlichkeit ja ev. Zuträglichkeit der Behandlung gewisser Krankheiten, namentlich des Croup mit dreisten Kupferdosen, die wohl anfangs Brechen erregen, bei wiederholter Application aber gar nicht selten vertragen werden.

Es liegt nicht im entferntesten in meiner Absicht hier eine vollständige Literaturübersicht zu liefern, nur einige Lesefrüchte möchte ich hier mittheilen, die für die Beurtheilung ausreichen dürften. Ein Theil dieser Quellen ist schon recht alt und ab und zu benützt, aber immer noch nicht so bekannt wie zur objectiven Beurtheilung der Kupferfrage nothwendig.

Hoenerkopf ') ergänzt Paasche's kritische Bemerkungen und Rademacher's Selbstversuche über die Unschädlichkeit des lange genommenen Kupferoxyds durch Mittheilungen über therapeutische Erfahrungen mit grossen Kupferdosen.

91 Kinder mit Croup erhielten Kupfersulfat; Einzeldosis 0,06 bis 0,3 g anfangs alle 10 Minuten, dann alle 15, 30 u. 60 Minuten, sodass mitunter in heftigen Fällen von Croup schon nach Verlauf einer Stunde 1,08—1,44 g Kupfersulfat verbraucht wurden. Mit jeder Einzeldosis wurde Erbrechen beabsichtigt und mit seltener Ausnahme auch erreicht. Die grösste Menge, die ein Kind hintereinander erhielt, ist 12,96 g in 8 Tagen, d. h. pro Tag durchschnittlich 1,62 g, das Kind starb an Croup. Andere Beispiele hoher Dosen sind:

halben Jahr bei 5 Anfällen 9,36 g.

Hoenerkopf: Schwefelsaures Kupferoxyd ist kein Gift. Vierteljahrschrift für ger. Med., 1855 S. 212.

Einigemal bekamen Kinder von 6—9 Monaten bis 2,16 g in 3 Tagen pro Tag 0,7 g.

In 15 Fällen wurde während der Kur pro Kopf durchschnittlich 4,62, in 18 anderen 2,46 g genommen.

Irgendwelche auf Kupfer mit Sicherheit zu beziehende Symptome wurden weder an den Ueberlebenden noch an den dem Croup erliegenden beobachtet.

Sorgfältig hat Hoenerkopf seine 91 Fälle darauf geprüft, ob die als Symptome der Kupfervergiftung erwähnten Erscheinungen beobachtet worden seien.

Trockenheit und Brennen im Schlunde und heftiger Durst: Nie.
Uebelkeit. Nur alsbald nach dem Einnehmen und mit dem
Erbrechen verschwindend. Nur 2 mal Blut im Erbrochenen bemerkt. Sofort nach Erbrechen Appetit.

Kolik. Nie.

Allgemeine Schwäche. Einigemal nach längerem Kupfergebrauch.

Magendarmentzündung. Nie im Leben, nie bei gelegentlichen Sectionen, z. B. auch nicht bei einem 1½ jährigen Kind, das nach 3 Tagen, nachdem es in 2 Tagen 2,1 g Kupfersulfat verzehrt, starb.

Zuckungen, einmal nachdem ein Kind von 2½ Jahren in 6 Stunden 1,08 g Kupfersulfat erhalten.

Lethargischer Schlaf: Nie. Dagegen natürlich guter Schlaf nach Erschöpfung. Beschleunigter kleiner Puls. Fast regelmässig hörten mit dem Erbrechen Wadenkrämpfe und Zittern auf.

Beklemmung nur als Vorläufer des Brechens.

Speichelfluss stets.

Kalter Schweiss nie.

Durchfall. Nur einige mal 2-3 Tage nach der Verordnung, nie Blut.

Krämpfe. Einigemal allgemeine Krämpfe, die aber bei den kleinen Kindern nichts für Kupfer bedeuten dürften, Krämpfe kommen ja bei Kindern aus den allerverschiedensten Gründen vor.

Harn. Oefters wurde vollständiges Versiegen der Harnsecretion für 24 Stunden beobachtet bei dem Gebrauch des Kupfersulfats. (Sollte daran nicht das hartnäckige Erbrechen etwas mit Schuld sein?)

Nachwirkung. Nur mit dem Aufhören des Croup hörte die Kupferverabreichung und mit letzterer die Krankheit auf.

Du Moulin, der stellenweise etwas fanatische Vorkämpfer der Lehre von der fast absoluten Unschädlichkeit des Kupfers gab (A. d. B. S. 40) Kindern von 3—8 Jahren mit Croup oft 1½-2½ g Kupfersulfat (0,4—0,6 g Kupfer) in 5–6 Tagen, sie brachen oft nur in den ersten Tagen, oft nur in den ersten Stunden und befanden sich darauf sehr wohl. — Ein Beispiel einer solchen Behandlung sei angeführt:

Ein Kind von 9 Jahren an Croup erkrankt, erhielt eine Lösung von 0,4 Kupfersulfat = 100 mg Cu in 100 Wasser verschrieben, davon sollte erst alle halbe Stunde, dann jede Stunde ein Löffel voll genommen werden. Diese Verordnung wurde 5 mal in 4 Tagen erneuert und weiter genommen, von der 4. Stunde an trat kein Erbrechen mehr auf. Während der 2 ersten Tage hatte das Kind nicht einmal Diarrhöe, niemslirgendwie heftigere Kolikschmerzen. Das Kind genas ohne acute oder chronische Vergiftung, obwohl es nicht unter 2 g Kupfersulfat = 500 mg Cu in 4 Tagen genossen. — Ein Kind von 3 Jahren erhielt in ähnlicher Weise 0,8 g Kupfersulfat = 200 mg Cu in 4 Tagen.

Solche und ähnliche Beobachtungen bewiesen nach Du Moulin (S. 43), dass selbst ohne Erbrechen beträchtliche Kupfermengen vom Organismus ertragen werden können. Man braucht also keine Angst zu haben, wenn nach Verabreichung von Kupfersulfat in Brechen erregender Dosis dasselbe ausbleibt.

Bei den an Croup unter der Kupferbehandlung gestorbenen Kindern war der Verdauungsapparat bei der Section stels normal.

Specielle Untersuchungen über das Auftreten von Symptomen von Seite der Niere unter Kupferbehandlung ergaben Du Moulin vollständig negative Ergebnisse. (A. de B. S. 241.)

 Es wurden fast alle Patienten, die seit 1877-78 zu therapeutischen Zwecken Kupfer erhalten hatten, nachträglich

- geprüft; keines zeigte Symptome von Seite der Niere oder Leher.
- Bei 6 Kindern, die in stärkster Kupferbehandlung waren, wurden sorgfältig auf Eiweiss im Harn gefahndet — bei allen umsonst.

Weitere Fälle von Anwendung grosser Kupferdosen als Brechmittel mit gutem Erfolg finden sich:

- Dusseris (Soc. de Biol., 1877, S. 242), wobei besonders interessant ist, dass 1865 von Prof. Hardy jeder Cholerakranke, der erbrach, beim Eintritt ins Spital 0,4—0,75 g Kupfersulfat bekam.
- Duchenne (Soc. de Therap., 8. März 1876. Gaz. hebdom. de méd. 1876, S. 172) gibt nach Trousseau als Brechmittel am liebsten Kupfersulfat 300-600 mg (75 bis 150 mg Cu).

Diese Beispiele genügen. Im Interesse der Objectivität mag angeführt sein, dass Vigé 300 mg Kupfersulfat (75 mg Cu) eine etwas starke Dosis findet und Moutard-Martin macht darauf aufmerksam, dass nach der Originalvorschrift Trousseau's der Kranke selten mehr als 4 cg (12,5 mg Cu) nahm, da man mit der Verabreichung aufhörte, sobald der Kranke genug gebrochen hatte. Culment betrachtet das Kupfersulfat als ein gefährliches Medicament, das zu hartnäckigen Diarrhöen Veranlassung gibt, und besser zu vermeiden ist. Doch können diese Angaben kaum die von so vielen eben citirten gewissenhaften Forschern entkräften.

Es folgt aus all' diesen Angaben klar, dass bei der therapeutischen Verwendung kleinerer und mittlerer Dosen 100 bis 200 mg mindestens keine erhebliche schädliche Kupferwirkung beobachtet wurde — auch wenn die Gabe von Kindern genommen nicht ausgebrochen und mehrere Tage wiederholt wurde.

Aus den Thierversuchen folgt, dass Kupferpräparate in der Nahrung beigebracht, jedenfalls nicht stärker, meist aber schwächer wirken als bei Verabreichung der reinen Lösung, diese therapeutischen Versuche sind also besonders werthvoll für die Lehre von der Giftigkeit des Kupfers.

# Die Wirkung häufig wiederholter genau bekannter kleiner Kupferdosen auf den Menschen.

## a) Auf Gesunde.

Die folgenden Versuche sind von besonderem Werthe für die Lehre von der hygienischen Bedeutung des Kupfers, da sie vollkommen sichere Auskunft darüber geben, dass von einer lange wiederholten Einfuhr kleiner Kupferdosen keine nachtheilige Wirkung zu befürchten ist.

Schon Rademacher<sup>1</sup>) nahm 8 Tage lang täglich früh morgens in Pillen 0,9 g Kupferoxyd, später 3 Wochen lang täglich 0,24 g, endlich 8 Monate lang täglich 0,24 g = 172 mg Cu ohne irgend welche Störungen, nur ab und zu ein ganz mässiger, schmerzloser, höchstens 1s Tag anhaltender, von selbst aufhörender Durchfall, von Zeit zu Zeit morgens ein wahres Gefühl von Heisshunger. Allerdings haben diese Resultate kein besonderes Interesse, weil Kupferoxyd doch nur zu einem gewissen und zwar unbekannten Procentsatz gelöst werden kann.

Toussaint<sup>2</sup>) hat dann 1857 grosse Versuchsreihen über die Wirkung der verschiedensten Kupferpräparate bei Darreichung während einiger Wochen an Gesunde oder Hautkranke (wonichts anderes bemerkt allerdings in Pillenform) in steigenden, zum Theil schliesslich sehr hohen Dosen gemacht. Die Ergebnisse, die ich im Folgenden umgerechnet und übersichtlich zusammengestellt, mittheile, sprechen sehr laut für die Ungefährlichkeit wiederholter Kupfergaben.

Kupfernitrat gab T. 25 Tage einem schwächlichen 23jahr. Mann in der Gesammtmenge von 18,42 g (= 3,868 g Cu). Und zwar nahm derselbe vom 1.—15. Tag morgens und abends je die Hälfte von 120—1560 mg (25,2—327,6 Cu), vom 16.—25. Tage nur morgens Mengen von 600—840 mg (126—176,4 Cu). Erbrechen als 1560 mg Nitrat genommen waren. Bei den grösseren

Erfahrungslehre, IV. Ausg., Bd. II, S. 345, citirt nach Hoenerkopf.
 Toussaint, Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medic., Bd. XII, 1857,
 228.

Dosen Stuhlzahl um 1-2 täglich vermehrt. Im Harn mit Stuhl stets Kupfer zu finden.

Kupfercarbonat gab T. 10 Tage lang in der Gesammtmenge von 9200 mg (5244 Cu) einem schwächlichen Mann von 23 Jahren und zwar täglich 480—1200 mg (274—684 Cu) in 2 neist gleichen Hälften morgens und abends. Bei 1200 mg (= 684 mg Cu) täglich trat abends einmal Erbrechen ein. 2 bis 2 weiche Stühle pro Tag, einmal Leibschmerzen, kein Kupfer im Harn zu finden.

Kupferphosphat gab T. 9 Tage lang in der Gesammtdosis von 3600 mg (1584 Cu) einem kräftigen, 21 jährigen Mann und zwar täglich 120—600 mg (52,8—264 Cu) auf 2 Dosen morgens und abends vertheilt. Kein Erbrechen, 1—3 Stühle täglich. Nie Kupfer im Harn.

Kupferphosphat gab T. 7 Tage lang einem schwächlichen 23 jähr. Mann in der Gesammtdosis von 2940 mg (1293 Cu) und zwar täglich morgens 240—600 mg (105 - 264 Cu). Bei 600 mg einmal Erbrechen. 3—8 (meist 6—8) Stühle täglich. Der Darm schien durch »vorheriges vieles Laxiren« geschwächt. Im Urin kein Kupfer.

Kupferammoniumsulfat gab T. einem Mann mit chronischem Lungenkatarrh, der epileptisch und stark heruntergekommen war, in 39 Tagen 10 200 g (2050 Cu). Vom 1.—19. Tag täglich 120—720 mg (30—180 Cu) meist zu gleichen Theilen morgens und abends verabreicht, vom 20.—36. Tag täglich 120 mg (30 Cu) in 2 gleichen Theilen, vom 36.—39. nur morgens 60 mg (15 mg Cu). Erbrechen trat ein als einmal 420 mg (105 Cu) auf einmal gegeben wurde, ausserdem vom 20.—36. Tag auch 2 mal Erbrechen. Fortwährend 1—2 breiige Stühle. Harn bei jeder Untersuchung kupferhaltig. Keine Intoxicationssymptome.

Kupferjodür gab T. 8 Tage lang einem 21 jährigen geschwächten Mann (Malaria) zusammen 5520 mg (1840 mg Cu) und zwar hatte derselbe täglich 480—900 mg (160—300 mg Cu) in 2 gleiche Portionen abgetheilt erhalten. Bei 900 mg (300 mg Cu) täglich trat Erbrechen ein, Stuhl 1—2 mal täglich, bei 900 mg 3 Stühle.

Kupfersulfid gab T. 7 Tage lang einem 22<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alten schwächlichen Mann in der Gesammtdose von 7200 mg(4800 mg Cu) und zwar täglich 420—1440 mg (280—960 mg Cu) in 2 gleichen Hälften. Wirkung Null.

Neutrales resp. basisch essigsaures Kupfer gab T.21 Tage lang einem 21 jährigen kräftigen kleinen Mann in der Gesammtmenge von 16,32 g (= 8100 mg Cu). Vom 1.—8. Tag erhielt er 2 mal abends und morgens Kupfer, zusammen 780-1560 mg pro Tag (260—520 mg), vom 9.—21. Tag nur noch einmal und zwar 180—840 mg Salz (60—280 mg Cu) pro Tag. Erbrechen trat ein als zum erstennal 840 mg (280 mg Cu) auf einmal verabreicht wurde, 12 Tage später schadete die gleiche Dosis nicht mehr. Stuhl: Als 1560 mg (= 520 mg Cu) in Dosen genommen wurden, traten 6 dünne Stühle auf, sonst täglich 2-3 weiche bis dünne Stühle. — Am 4. und 17. Tage wurde probirt im Harn auf einer Stahlplatte einen Kupferniederschlag zu erhalten, es gelang.

Stearinsaures Kupfer nahm Toussaint mit 60 mg beginnend und in 5 Tagen 1,8 g verzehrend ohne jeden Schaden.

Milchsaures Kupfer nahm Toussaint mit 240 mg beginnend bis 660 mg pro Tag in 8 Tagen 3,6 g, ohne andereWirkung als bei den grossen Dosen 1 resp. 2 Mal Erbrechen pro Tag.

Ueberhaupt nahm Toussaint (a. a. O. S. 18) selbst 6 Monate lang die verschiedensten Kupferpräparate und bewies damit, dass ein gesunder Erwachsener Monate lang 200—500 mg Kupfersalz d. h. 50—125 mg Kupfer tagtäglich ohne Schaden aufnehmen könne.

Hiermit kommen wir zu den besonders wichtigen Versuchen in denen gesunde Menschen monatelang Kupferpräparate nahmen.

Gautier (A. de B.) gibt an, dass Burq durch eigene und fremde Beobachtungen festgestellt hat, dass ein gesunder Mensch täglich 100—300 mg eines Kupfersalzes mehrere Wochen zu sich nehmen kann, ohne dass daraus etwas anderes als Verstopfung und vielleicht etwas Appetitlosigkeit folgt, aber er behauptet, dass die Kupfersalze mit Speisen gemischt manchmal schon in Dosen von 50—100 mg nicht mehr vertragen werden.<sup>1</sup>

Er stützt sich dabei offenbar auf die sogenannten Kupfervergiftungen des Haushalts, denen ich eine besondere Abhandlung zu widmen gedenke.

Paul und Kingzett gaben (nach Giunti, Gaz. chim. ital. Vol. IX) einem Menschen täglich 0,3027 g Kupfersulfat d. h. 75 mg Kupfer ohne jede Wirkung. Die Hauptmenge wird einfach durch den Darm ausgeschieden, die Absorption kleiner Mengen findet durch den Magen statt.

Du Moulin (A. de B. S. 7) benutzte mit seiner ganzen Familie 14 Monate ausschliesslich ein Brod, das 50 mg Kupfersulfat im Kilo enthielt. Resultat: Vollkommenes Wohlbefinden. Diese Zahl wurde gewählt, weil Kuhlmann angibt, dass ein grösserer Zusatz die Brotbereitung nicht mehr günstig beeinflusse. Es fehlt aber die Angabe, wieviel Brot verzehrt wurde.

Auf meine Veranlassung haben 2 meiner Schüler solche Versuche an sich gemacht und zwar nahm Dr. Meyerhardt 50 Tage lang täglich 39,3 mg Kupfersulfat = 10 mg Cu und hieran anschliessend 30 Tage lang täglich 78,6 mg Kupfersulfat = 20 mg Cu, also in 80 Tagen zusammen 4,323 g Kupfersulfat = 1,100 g Cu. Nur die ersten Male als die 39 mg Kupfersulfat in 20 cm Bier genommen wurden, erregten sie etwas rasch vorübergehende Uebelkeit, später wurde das Kupfer in ½ l Bier genommen, die Wirkung war in jeder Beziehung gleich Null.

Ueber die Selbst-Versuche meines Schülers Dr. A. Kant mit Kupferacetat gibt die folgende Tabelle eine Uebersicht:

| Zahl der | Tägliche Dosis | in Milligramm | Gesammtmeng  | e in Milligramm |
|----------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| Tage     | Kupferacetat   | Metall-Kupfer | Kupferacetat | Metall-Kupfer   |
| 3        | 15,79          | 5             | 47,37        | 15              |
| 10       | 31,58          | 10            | 315,8        | 100             |
| 1        | 47,37          | 15            | 47,37        | 15              |
| 20       | 63,16          | 20            | 1263,2       | 400             |
| 17       | 94,74          | 30            | 1610,58      | 510             |
| 51       |                | -             | 3284,32      | 1040            |

Das Kupfer wurde meist in etwas Thee, seltener in Bier genommen und zwar stets die Gesammtmenge auf einen Trunk — nicht selten morgens nüchtern. — 70 Tage nach Abschluss dieser Versuchsreihe wurde wieder 30 mg Cu als Acetat genommen, 7 und 14 Tage später nochmals und zwar stets ohne

jede Wirkung. — Desgleichen 1/2 Jahr später abermals 5 Tage lang je 30 mg Cu als Acetat.

Gleichzeitig grosse und lange wiederholte Dosen sind vielfach zur Behandlung von Nervenkranken in Anwendung gekommen. — Hier mögen nur einige besonders drastische Beispiele Erwähnung finden.

Van Helmont ") wandte Kupferpräparate gegen Epilepsie, Hysterie, Chorea minor, Scrofulose, Carcinom, Phthisis etc. oft lange Zeit hindurch an, ohne dass die Patienten nachtheilig beeinflusst wurden. Nur einige Male trat nach zu starken Dosen Erbrechen und Diarrhöe ein. Gegen Scrofulose gab er Grünspan bis zu 0,20 g täglich, gegen Veitstanz bis zu 0,40 g Kupfersulfat täglich aufsteigend, gegen Krebs sogar Grünspan bis zu 1 g und darüber täglich ohne Nachtheil für die Patienten.

Cuprumammoniumsulfat wurde, wie Bourneville<sup>1</sup>) berichtet, gegen Epilepsie in Pillen von 0,10 g des Salzes angewandt. Anfangs wurde 1 Pille, nach einigen Tagen 2 Pillen nach 10 Tagen 3 Pillen u. s. f. in steigender Dosis täglich gegeben. Fünf so behandelte Patienten haben 43—124 g Kupfersalz = 10,75—31 g Kupfer in 122—365 Tagen zu sich genommen. Die physiologische Wirkung dieses Salzes schildert er nach den gemachten Beobachtungen folgendermaassen:

>L'appétit s'est parfaitement maintenu chez toutes nos malades. Aucune n'a accusé de douleur du côté de l'estomac, mais presque toutes ont eu des coliques, d'ailleurs passagères et assez rares. Chez quatre d'entre elles, nous avons observé des vomissements muqueux, glaireux ou alimentaires, tantôt incolorés, tantôt gris ou bleuâtres, selon le moment où ils se produisaient. Ces mèmes malades ont eu de la diarrhée qui n'a jamais été assez considérable pour nécessiter un traitement spécial ou même la suspension du médicament. Nous n'avons pas eu la moindre altération du côté de la peau ou de la muqueuse buccale; la nutrition n'a pasété modifiée; une de nos malades n'a pas présenté le moindre acci-

dent bien qu'elle ait absorbé 63 g de sulfate de cuivre en 5 mois

1

<sup>1)</sup> A. Gautier, Le cuivre et le plomb, 1883, p. 9.

<sup>2)</sup> Nach Gautier.

et qu'elle en ait pris quotidiennement 0 g, 60 = 150 mg durant 45 jours consécutifs. Enfin nous tenons à rappeler que chez celle de nos malades qui a succombé à un état de mal épileptique pendant qu'elle était en traitement; il n'y avait absolument aucune lésion de l'appareil digestif.

Gubler schrieb bei den grossen Neurosen (A. de B. S. 107) den fortgesetzten Gebrauch von 50-250 mg Cuprum sulfuricum ammoniatum vor, weil es weniger Erbrechen macht. Guersant ging bis zu 400, Bouchut bis 450 mg pro Tag d. h. 12,5-112,5 mg Kupfer pro Tag.

Desguin hat (A. de B. S. 133) mehrere Monate lang Chlorotische und Neuropathische mit Kupfer behandelt und zwar in abnehmender Häufigkeit mit Kupferoxyd, Sulfat, ammoniakalischem Sulfat und neutralem Acetat. Verabreicht wurden die Präparate in Pillen, im Anfange der Behandlung 20—30 mg des Präparats pro Tag, später meist 80—120, nie über 200 mg. Die Dosen werden erst gesteigert, wenn Toleranz eingetreten ist, nur an den ersten Tagen pflegt Nausea selten Erbrechen beobachtet zu werden, die Toleranz kann aber auch vom ersten Tage an da sein. Desguin (S. 134) sah niemals Nierenaffectionen bei seinen mit reichlichem Kupfer behandelten Kranken, gab aber auch nur gesunden Leuten Kupfer und gibt die Möglichkeit der Schädigung bei Krankheit der Nieren oder des Circulationsapparates unbedingt zu.

Desguin meint, dass Kupfer vielleicht mit Eisen auf einer Stufe der Gefährlichkeit für die Nieren stehe.

Deneffe von Gent (A. de B. S. 11) hat Kinder 6, 7, 8 Monate und länger mit Kupfersulfat behandelt in der Dose von 100, 150, 200 und selbst 250 mg (d. h. 25—62 mg Cu) pro Tag. Er sah nicht die kleinste Störung bei dieser Behandlung weder während noch nach der Medication. Nur im Beginne der Behandlung leichtes Erbrechen.

Burq hat an 100 Personen, die täglich 20-30 cg Kupferoxyd monatelang nahmen, keine ernstlichen Zufälle beobachtet. Auch Diabetiker und Neuropathiker haben diese Behandlung ausgehalten, ohne dass irgend welche Ernährungs- und Verdauungsstörungen eintraten und die weitere Verabreichung dieser Präpsrate verhindert hätten.

Eine Reihe von Fällen, in denen grössere Kupferdosen zu therapeutischen Zwecken mit Erfolg verwendet worden waren, sind aus der neueren Zeit von Barduzzi (Commentaire clinique de Pise Sept. 1877) beschrieben. Ein ausführlicher Auszug daraus findet sich bei Gonnet.

Von der Beobachtung ausgehend, dass ein Impetigo bei einem Hunde, der mit Kupfersulfat gefüttert wurde, abheilte, behandelte Du Moulin (A. de B. S. 10) Kinder, die an verschiedenen skrophulösen Affectionen litten, mit Kupfersulfat.

Es nahmen Kinder 6—7 Monate lang Dosen, die von 20 bis 100 mg Kupfersulfat pro Tag schwankten. Es waren darunter Kinder bis zum Alter von 4 Monaten (a. a. O. S. 44). Er wachsene Tuberkulöse nahmen 50—200 mg Kupfersulfat monatelang.

Ein Widerspruch gegen diese Erfahrungen ist nirgends erhoben, kein Autor, der mit Kupfer an Gesunden und Kranken experimentirt hat, ist zu einem irgendwie abweichenden Schluss gekommen.

# Ergebnisse.

Kurz lassen sich alle Erfahrungen über die Wirkung des Kupfers in bekannten Mengen auf den Menschen in folgende Sätze zusammenfassen:

- Massive Dosen (ca. 30 g Kupfersalz = 7,5 g Kupfer) können tödtlich werden. Sie wirken wie alle Substanzen, die heftige Gastroenteritis machen. In einer grossen Zahl von Fällen haben aber auch derartig grosse Dosen nicht zum Tode, sondern nur zu ernstlicher Erkrankung geführt, die in 3-8 Tagen in Genesung überging.
- Vergiftungsversuche am Menschen mit unbekannten Dosen sind nur für die Symptomatologie brauchbar.
- 3. Es ist kein Fall in der Literatur bekannt, dass Kupfermengen von 4-8 g Salz also etwa 1-2 g Kupfer auf einmal genommen, einen gesunden Menschen getödtet hätten, wir sind

vielmehr berechtigt, anzunehmen, dass solche Dosen in der grösseren Zahl der Fälle nur mässige Erkrankung hervorbringen. Im allgemeinen sind wir aber gerade über die Wirkung derartiger Dosen, die dem Selbstmörder zu klein, dem Mörder wegen ihres Geschmackes zu gross sind, am schlechtesten unterrichtet.

- 4. Einmalige Dosen von 1—2 g Kupfersalz d. h. 0,25—0,5 g Kupfer pro Tag haben bisher niemals andere Störungen als Erbrechen und ev. etwas Durchfall hervorgerufen.
- 5. Dosen bis 120 mg Cu d. h. 0,5 g Kupfersalz auf ein- oder zweimal genommen, sind, besonders wenn sie in Speisen genommen werden, oft geradezu vollkommen wirkungslos, höchstens erzeugen sie einmal Erbrechen.
- Eine chronische Kupfervergiftung am Menschen ist niemals experimentell beobachtet, es werden wohl wochenlang Dosen von 100—200 mg als monatelang Dosen von 30 mg und mehr wirkungslos ertragen.
- 7. Die verschwindend seltenen bisher bekannt gewordenen entgegengesetzten Erfahrungen sind vorläufig ungezwungen in das räthselhafte Gebiet der Idiosynkrasie zu verweisen und für weitere Schlüsse nicht maassgebend.

Nachdem ich nun in den früheren Arbeiten den möglichen Kupfergehalt von Speisen unter den verschiedensten und ungünstigsten Bedingungen bestimmt, in dieser alles Sichere über die toxische Wirkung des Kupfers auf den Menschen, so weit möglich gesammelt, ist das Material beisammen, das nöthig ist, um die ökonomischen Kupfervergiftungen der Literatur einmal einer durchgreifenden kritischen Sichtung zu unterziehen. Vorher aber wird es nöthig sein, die Erfahrungen über Kupfervergiftung an Thieren zu einer vielseitigen Erweiterung und Vertiefung der am Menschen gewonnenen heranzuziehen und daran anschliessend den Stoffwechsel des Kupfers näher zu verfolgen.

1/0

The Polity Google

#### Ueber die

# Ursache der Hemmung der Gelatine-Verflüssigung durch Bacterien durch Zuckerzusatz.

Von

# Dr. Wilhelm Auerbach,

aus Hamburg.

(Aus dem hygienischen Institut der Universität Würzburg.)

Durch die Arbeiten von H. Bitter 1) und besonders von Fermi 2) wissen wir, dass die Verflüssigung der Gelatine durch Bacterien auf der Bildung trypsinartiger, proteolytischer Fermente beruht. Diese biologische Eigenschaft wird oft durch geringe Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des Nährbodens bei vielen Mikroorganismen in beträchtlichem Grade beinflusst, insbesondere hat man in den letzten Jahren gefunden, dass Zusatz von Zucker zum Nährboden die Verflüssigung der Gelatine bei manchen Bacterien stört. Die Frage, wodurch der Zucker diese Hemmung bewirkt, ist noch nicht aufgeklärt, und ich unterzog mich deswegen gern der Aufgabe, mich damit zu beschäftigen.

Die vorliegende Arbeit ist im Sommersemester 1896 und im Wintersemester 1896/97 im hygienischen Institut der Universität Würzburg unter der Leitung meines hochverehrten Lehrers, Herrn Prof. Lehmann, angefertigt, dem ich für seine Bereitwilligkeit und die guten Rathschläge, mit denen er mich dabei in jeder Hinsicht unterstützte, an dieser Stelle meinen besten Dank sagen möchte.

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. V, S. 241.

Archiv für Hygiene, Bd. X, S. 1 ff., Bd. XII, S. 240.
 Archiv für Hygiene. Bd. XXXII.

Sämmtliche Bacterien, die im folgenden untersucht wurden, sind auf Fleischwasserpepton-Gelatine stark verflüssigend und zeigen intensives Wachsthum, die Farbstoffbildner zeigen bald die charakteristische Färbung.

Als Nährboden wurden benutzt (alle mit Natronlauge und Phenolphthaleïn neutralisirt).

- A. Eiweisshaltige Nährböden.
  - 1. Gewöhnliche Gelatine aus Fleisch.
  - 2. Gewöhnliche Gelatine + 2% Traubenzucker.
  - 3. Gewöhnliche Gelatine + 2 % Milchzucker.
- B. Eiweissfreie Nährböden.
  - 1. Eiweissfreie Gelatine nach C. Fränkel und Voges:
    Kochsalz 5,0 in 1000,0 Wasser
    Neutrales Natriumphosphat 2,0
    Milchsaures Ammoniak 6,0
    Asparagin 4,0 Gelatine zu
    gesetzt.
  - 2. Eiweissfreie Gelatine + 2% Traubenzucker.
  - 3. Eiweissfreie Gelatine + 2% Milchzucker.

Es wurden nur Stichculturen angefertigt, die bei Zimmertemperatur wuchsen. Sämmtliche Culturen wurden mit 12 Bscterienarten und zwar alle doppelt angelegt und ausserdem die ganze Versuchsreihe nochmals wiederholt, um möglichst einwandfreie Resultate zu erlangen. Das Verhalten der einzelnen Bacterien ist in den folgenden Tabellen dargestellt und bedeuten dabei die Ziffern, wie folgt:

3 = nicht gestört also gut,

2 = etwas gestört also mässig,

1 == gestört also gering,

0 = aufgehoben.

Die im folgenden gebrauchte Nomenklatur ist die des Atlas und Grundriss der Bacteriologie und Lehrbuch der speciellen bacteriologischen Diagnostike von Lehmann und Neumann.

## A. Eiweisshaltige Nährböden.1)

|                                  | 9    |            | Ohr        |           |            | + 2        |           |                    | + 2        |           |
|----------------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|
| Bacterien                        | 1    | Verflussi- | Farbstoff- | Wachsthum | Verifiest. | Farbstoff. | Wachsthum | Verflussi-<br>gung | Farbstoff- | Wachsthum |
| Sarcina lutea                    | . 1  | 3          | 3          | 3         | 2          | 3          | 3         | 2                  | 3          | 3         |
| Sarcina aurantiaca               | . 1  | 3          | 3          | 3         | 2(1)       | 3          | 3         | 2                  | 3          | 3         |
| Micrococcus pyogenes a anreus    | .!   | 3          | 3          | 3         | 2          | 3          | 3         | 2                  | 3          | 2         |
| Bact. prodigiosum                |      | 3          | 3          | 3         | 2          | 1          | 3         | 2                  | 0          | 3         |
| Bact. fluorescens                |      | 3          | 3          | 3         | 2(1)       | 1          | 3         | 2                  | 20         | 3         |
| Bact. pyocyaneum                 | ij.  | 3          | 3          | 3         | 2          | 3          | 3         | 2(1)               | 3          | 3         |
| Bact, vulgare s. Proteus vulgari | 3    | 3          |            | 3         | 0          | -          | 3         | 2                  |            | 3         |
| Bacillus anthracis               | • il | 3          |            | 3         | 2          |            | 3         | 2                  | -          | 3         |
| Bacillus subtilis                |      | 3          | -          | 3         | 2          | -          | 2         | 2                  | -          | 2         |
| Bacillus vulgatus s. mesenteric. | . 1  |            |            |           | 1          |            |           |                    |            |           |
| vulgatus                         |      | 3          | -          | 3         | 1          | -          | 2         | 1                  | - 1        | 2         |
| Vibrio cholerae                  |      | 3          | -          | 3         | 2(0)       |            | 2         | 2                  | -          | 3         |
| Vibrio proteus                   | . 1  | 3          | -          | 3         | 2          | -          | 2         | 2                  | - !        | 3         |

#### B. Eiweissfreie Nahrböden,1)

|                                          | 1                  | Oh:<br>Zusat:         |           |                    | + 2                   |           |                    | +2                    |           |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Bacterieu                                | Verflüssi-<br>gung | Farbstoff-<br>bildung | Wachsthum | Verflüssi-<br>gung | Farbstoff-<br>bildung | Wachsthum | Verflüssi-<br>gung | Farbstoff-<br>bildung | Wachsthum |
| Sarcina lutea                            | 1                  | 2                     | 2         | 1(0)               | 1                     | 2         | 1(0)               | 1                     | 2         |
| Sarcina aurantiaca                       | 2                  | 2                     | 2         | 1                  | 2                     | 2         | 2                  | 1                     | 2         |
| Micrococcus pyogenes a aureus .          | 1                  | 1                     | 2         | 1                  | 1                     | 2         | 1                  | 1                     | 2         |
| Bact. prodigiosum                        | 2                  | 2                     | 3         | 1(2)               | 2                     | 3(1)      | 2                  | 3                     | 3         |
| Bact. fluorescens                        | 2                  | 2                     | 2         | 2                  | 2                     | 2         | 2                  | 2                     | 2         |
| Bact. pyocyaneum                         | 1                  | 1                     | 2         | 2                  | 2                     | 2         | 2                  | 1(0)                  | 3         |
| Bact. vulgare s. Proteus vulgaris        | 3                  | -                     | 3         | 0                  | _                     | 3         | 2                  | -                     | 3         |
| Bacillus anthracis                       | 2                  | -                     | 2         | 1                  | -                     | 3         | 1                  | - 1                   | 3         |
| Bacillus subtilis                        | 2                  | _                     | 2         | 1                  |                       | 2         | 1                  | _                     | 2         |
| Bacillus vulgatus s. mesenteric vulgatus | 2                  | _                     | 2         | 0                  | _                     | 2         | 0                  | _                     | 2         |
| Vibrio cholerae                          | 2                  | -                     | 3         | 0                  | _                     | 3         | 2(0)               | -                     | 2         |
| Vibrio proteus                           | 2                  | -                     | 2         | 0                  |                       | 3         | 2                  | -                     | 3         |

Wo zwei Zahlen nebeneinander stehen deutet dies auf verschiedene Resultate in den Controlversuchen.

Obige Tabellen sind nach 8 tägigem Wachsthum der Bacterien angefertigt und sind die Resultate kurz zusammengefasst folgende:

- Bei eiweisshaltigen N\u00e4hrb\u00f6den mit Zuckerzusatz ist die Verfl\u00fcssigung geringer als bei solchen ohne Zusatz.
- Die Hemmung ist stärker bei Zusatz von Traubenzucker als bei Zusatz von Milchzucker.
- Nicht nur die Verflüssigung, sondern auch die Wachsthumsintensität ist bei Zusatz von Traubenzucker geringer als bei Zusatz von Milchzucker.
- Die Verflüssigung ist bei den eiweissfreien Nährböden schwächer als bei den eiweisshaltigen,
- Die Farbstoffbildung ist bei den eiweissfreien N\u00e4hrb\u00f6den oft vermindert.

Die stärkste Hemmung der Verflüssigung sahen wir bei Bact, vulgare und deshalb sind die folgenden Untersuchungen über die Ursache dieser Hemmung mit ihm allein gemacht worden.

Verschiedene Autoren haben schon auf die Fäulnishemmung, d. h. vermindertes Entstehen der fauligen Stoffwechselproducte der Fäulnisbacterien, durch Zuckerzusatz hingewiesen. So hat Fischer¹) Hydrocelenflüssigkeit längere Zeit bei offenem Stehen keimfrei erhalten können dadurch, dass er zu derselben eine concentrirte Zuckerlösung hinzusetzte.

Hirschler<sup>2</sup>) hatte im Hoppe-Seyler'schen Laboratorium die Beobachtung gemacht, dass Rohrzucker in Kolben mit faulendem Fleischgemisch gebracht, die Bildung aromatischer Faulproducte verhindert, und dass er innerhalb des thierischen Körpers ähnlich wirkt. Für die Erklärung des Ausbleibens der Eiweissfäulnis wurden von Hirschler folgende Möglichkeiten angenommen:

 Die rasch sich bildende freie Milchsäure könnte Ursache der Behinderung sein.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Chirurgie, Bd. XXIL

<sup>2)</sup> Zeitschrift für physiologische Chemie, Bd. X, 8. 306 ff.

- 2. Die Gegenwart leicht zersetzlicher Kohlehydrate könnte die physiologischen Bedürfnisse der vorhandenen Bacterien befriedigen und so die Eiweisskörper vor der Zersetzung bewahren, oder, da niemals mit Reinculturen von Bacterien gearbeitet wurde sondern mit Gemengen von Faulpilzen, das Vorhandensein der Kohlehydrate könnte gerade diejenigen Organismen, welche diese zersetzen, begünstigen und die eiweissspaltenden zurückdrängen.
- Als die wahrscheinlichste Erklärung wurde angenommen, dass bei der Zersetzung der Kohlehydrate Wasserstoff frei wird, der in statu nascendi Producte, wie Propionsäure bildet, welche die Eiweissfäulnis hemmten.<sup>1</sup>)

Ausgehend von dieser Arbeit untersuchte F. Kuhn²) im Laboratorium von Herrn Prof. Lehmann das Verhalten von Reinculturen des Fäulnispilzes Bact. vulgare (Proteus vulgaris Hauser) bei Zuckerzusatz. Zu diesem Zwecke versetzte er Bouilon-Lösungen mit verschiedenen Procentsätzen Traubenzucker und prüfte die Lösungen nach gewissen Zeiträumen auf das Erhaltensein und die Lebensfähigkeit der eingebrachten Reinculturen von Bact. vulgare. Er fand nun, dass bei Gegenwart von Traubenzucker neben Eiweisskörpern Bact. vulgare die letzteren nicht angreift, speciell Gelatine nicht verflüssigt; es zersetzt dann namentlich den Zucker und bildet duraus eine Säure, um durch diese dann nach kurzer Zeit zu Grunde zu gehen.

Ist die Concentration der Zuckerlösung eine höhere, so vermehrt sich Bact. vulgare sehr langsam, bildet nur langsam Säure, lebt aber auch viel länger. Die Lebensdauer scheint direct von der Concentration der gebildeten Säure abzuhängen. Interessant ist das Verhalten des Bact. vulgare auf Gelatine, der man Traubenzucker zugesetzt hat. Im Stich entstehen radienartige Ausläufer;

<sup>1)</sup> In neuester Zeit haben Gorini (nach Maly, Jahresbericht, Bd. 23), Strauss (Berl. klin. Wochenschr., 1896, Nr. 18), Schmitz (Zeitschr. für phys. Chemie, Bd. XIX), und Seelig (Virchow's Archiv, Bd. 146) Fäulnishemmung bei Zuckerzusatz gefunden, doch liegen die Arbeiten zu schr ausser dem Bereich meines Themas, als dass ich näher darauf eingehen könnte.

<sup>2)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XIII, S. 70 ff.

316 Ueber die Ursache der Hemmung der Gelatine-Verflüssigung etc.

Verflüssigung tritt entweder nur sehr spärlich auf oder sie bleibt vollständig aus.

Herrn Prof. Lehmann war als nächstliegende Erklärung dieser Beobachtung erschienen, dass die von Bact vulgare gebildete Säure die Wirkung des Bacteriotrypsins störe, und er machte deshalb folgende Versuche, über die er im Grundriss und Atlas der Bacteriologie (S. 57, Abs. 3) folgendermaassen berichtet:

»Zuckerzusatz stört bei vielen Bacterien nicht das Wachsthum, aber die Verflüssigung der Gelatine, so z. B. bei Bact vulgare. Zur Aufklärung kann vielleicht dienen, dass Bact vulgare aus Zucker stark Säure bildet, und dass das Vulgare-Trypsin gegen Säure empfindlich ist. Es bildeten uns auf 10 cm 1% Traubenzuckergelatine in 5 Tagen Bact vulgare 3,7, Vibrio Proteus 2,1, Bac. subtilis 1,7, Bac. anthracis, 0,9 ccm ½ Normalsäure, nur Bact, vulgare war unverflüssigt.

Da aber noch andere Erklärungsmöglichkeiten bestanden, so forderte Herr Prof. Lehmann mich zu einer eingehenden experimentellen Bearbeitung des Gebietes auf, wobei er mir die Fragestellung und den Arbeitsplan in folgender Weise angab:

I. Enthält eine nicht verflüssigte Cultur¹) auf zuckerhaltigen Nährboden Trypsin, das nur wegen gleichzeitiger Anwesenheit von Säure nicht wirken kann?

Zur Untersuchung dieser Frage wurden:

a) nicht verflüssigte, auf zuckerhaltigem Nährboden gut gewachsene, lebende Vulgare-Culturen sehr vorsichtig bei niedriger Temperatur geschmolzen und dann nachträglich mit Magnesia usta 2) versetzt, um die Säurewirkung durch Zusatz eines Alkali aufzuheben.

Resultat: Es trat keine Verflüssigung ein, obwohl der Inhalt alkalisch war, denn bei Zusatz von blauem Lakmus trat keine Farbenveränderung auf.

<sup>1)</sup> Das Bact, vulgare wurde frisch aus faulendem Fleisch gezüchtet.

<sup>2)</sup> Siehe Sclavo (Annali dell' Ist. d'Ig. sperini di Roma, V, fasc II

Die Lebensfähigkeit der Bacterien war durch das MgO nicht gestört, denn Abimpfungen auf gewöhnlicher Gelatine 8 Tage nach dem Schmelzen zeigten Wachsthum und Verflüssigung.

- b) Culturen, die von Anfang an mit Traubenzucker und Magnesia usta versetzt und dann mit Bact. vulgare geimpft wurden, zeigten gleiches Verhalten wie diejenigen, denen das MgO erst später hinzugesetzt war, d. h. keine Verflüssigung, beim Abimpfen aber ebenfalls positiven Erfolg.
- c) Dass Magnesia usta an sich nicht die Trypsinbildung stört, wurde folgendermaassen festgestellt:
  - Stichculturen auf zuckerfreier Gelatine mit beginnender Verflüssigung im Stichkanal wurden vorsichtig geschmolzen und mit MgO versetzt. Nun liess ich sie wieder erstarren: Nach 24 Stunden begann Verflüssigung des ganzen Röhrcheninhaltes.
  - Gewöhnliche Gelatine wurde mit MgO versetzt und von diesem Gemische eine Schüttelcultur mit Bact, vulgare gemacht. Resultat: Auch hier trat nach kurzer Zeit allgemeine Verflüssigung ein.

Ans all den sub 1 angestellten Versuchen geht also hervor, dass die gebildete Säure nicht daran schuld ist, wenn keine Verflüssigung auf zuckerhaltigem Nährboden eintritt.

II. Es lag nun die Frage nahe:

Wird denn überhaupt in Culturen mit Zuckerzusatz Trypsin gebildet?

Behufs Lösung dieser Frage wurde

a) Zuckerbouillon (Bouillon + 2% Traubenzucker) mit Bact. vulgare geimpft. Nach 48 Stunden wurde 2 proc. Carbolsäure zugesetzt, um die Bacterien abzutödten. Um nun die Fermentwirkung zu erkennen, wurde das Gemisch auf Carbolgelatine gebracht, die nach Fermi's Vorschlag!) aus 7 g Goldgelatine mit 93 g wässeriger Carbollösung gekocht bis zur Verflüssigung der Gelatine hergestellt war.

<sup>1)</sup> Archiv für Hygiene, Bd. XII, S 240.

Resultat: Nach 15 Wochen war noch nichts verflüssigt, während

- b) in den Controllversuchen, wo Culturen in zuckerfreier Bouillon ebenso behandelt waren, Lösung der Carbolgelatine nach 2 Tagen begann.
- III. Hat der Zucker auf bereits gebildetes Bacterio-Trypsin einen Einfluss?
- a) Bact, vulgare auf gewöhnlicher Bouillon gezüchtet wird mit 2 proc. Carbolsäure versetzt und dies Gemisch auf Carbol-Zucker-Gelatine gebracht.
- b) Ein gleiches Gemisch wird auf zuckerfreie Carbolgelatine gebracht.

Resultat: Beide Röhrehen zeigten nach 15 Wochen gleich starke Verflüssigung. (Dass die Verflüssigung dabei von der Menge des Fermentes abhängt, konnte man an einigen Röhrehen beobachten, wo weniger fermenthaltige Flüssigkeit aufgeschichtet war. Die verflüssigte Säule war hier bedeutend kleiner).

Da also, um nun zum Schlusse noch einmal kurz meine Resultate zusammenzufassen, Alkali-Zusatz die Zuckerhemmung weder verhütet noch beseitigt, obwohl die gebildete Säure gebunden wird, der Zucker aber auf einmal gebildetes Trypsin keinen Einfluss hat, so kann die gehemmte Verflüssigung keine Säure-Wirkung sein, sondern muss darauf beruhen, dass bei Zuckerzusatz zum Nährboden kein proteolytisches Ferment gebildet wird.

# Beiträge zur Kenntnis des Labferments und seiner Wirkung. /

Von

Dr. med. Leon Sommer

(Aus dem hygienischen Institut in Wurzburg.)

# Einleitung.

Allgemein bekannt aber ganz unaufgeklärt ist die Thatsache. dass die Bekömmlichkeit der Milch bei dem Menschen eine sehr variable ist. Während die Verdauung der Milch bei dem einen ohne Störung vor sich geht, rufen schon geringe Mengen bei dem andern fast gesetzmässig Diarrhöe hervor, während diese mit einem bis zum Brechreiz sich steigernden Widerwillen sich zum Trinken der Milch zwingen, haben jene wieder eine Vorliebe für Milchgenuss. Dieser Regellosigkeit gegenüber ist es auffallend, dass Sänglinge sich ausschliesslich von Milch nähren; weiter gibt die Beobachtung zu denken, dass man weit mehr bei Erwachsenen als bei jugendlichen Individuen dieser Abneigung begegnet. Noch merkwürdiger ist die Thatsache, dass die Ausnützung der Milch, die beim Kinde als eine so vollkommene bezeichnet werden kann, beim Erwachsenen eine erheblich schlechtere ist. Der Verlust der Trockensubstanz beträgt nach Uffelmann u. Forster 6,7%, nach Kemmerer 5,7% beim Kinde. Beim Erwachsenen ist er bedeutend höher und von den verschiedenen Autoren Rubner, Gerber, Uffelmann, Prausnitz zu 8,5-9 % gefunden worden. Aehnlich wie die Ausnützung der Trockensubstanz ist auch die des Stickstoffs beim Erwachsenen schlechter wie beim Kinde. Als mögliche Erklärung für die letztere und vielleicht einige der früheren Thatsachen erwähnte Herr Professor

Dr. K. B. Lehmann im Colleg den Umstand, dass im Magen des Säuglings und jungen Kindes die Labproduction vielleicht eine grössere sei, während hingegen der Erwachsene nur wenig Lab produzire, die Milch deswegen nur unvollständig coagulire und einen Theil der Milch in den Darm übertreten lasse, ehe das peptische Ferment Zeit gehabt habe, einzuwirken. Es schliesst sich diese Vermuthung an die Auffassung von Professor Fick über die Bedeutung des Labferments an, derzufolge die Milch gewissermaassen in einen festen Körper verwandelt und dadurch im Magen festgehalten werde, bis die peptischen Fermente Zeit gehabt haben, dieselbe in einen für die Assimilation geeigneten Zustand überznführen. Zur experimentellen Prüfung dieser Ansicht, die mir Herr Professor K. B. Lehmann zu übertragen die Freundlichkeit hatte, konnten verschiedene Wege eingeschlagen werden. Am nächsten lag es, die Wirkung von Schleimhautstückehen des Magens von jugendlichen und erwachsenen Thieren auf die Milch zu studiren, wobei mich Herr Professor Lehmann darauf hinwies, dass ja das Labferment, das praktisch in der Käserei verwendet werde, immer aus dem jugendlichen, niemals aus dem älteren Rindermagen gewonnen werde,

Auf gütige Verwendung des Herrn Professors Lehmann wurden mir, als der experimentelle Theil der Arbeit schon abgeschlossen, durch Herrn Dr. J. F. Herz, den Director des milchwirthschaftlichen Instituts in Memmingen, noch eine Reihe Literaturangaben zugänglich. Ich habe sie mit grossem Nutzen verwerthen können und freue mich, auch an dieser Stelle Herrn Dr. J. F. Herz für sein überaus liebenswürdiges Entgegenkommen meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Er verwies mich u. a. auf v. Klenze (Handbuch der Käsereitechnik, Bremen, 1884, S. 114) e: Die Labmägen sind je nach den individuellen Eigenschaften der Thiere in der Stärke ihrer Wirksamkeit verschieden, so dass einzelne doppelt soviel Milch laben können als andere, ohne dass man einen Grund äusserlich dafür erkennen könnte. Allein diese Verschiedenheiten sind eben durch die sehr variirenden physiologischen Bedingungen in den einzelnen Thieren verursacht. Die Mägen enthalten ihr Maximum an Labferment nur während der

Zeit, als die Thiere sich ausschliesslich von Milch ernähren. Sobald sie anfangen, festes Futter aufzunehmen, nimmt die Menge des Labferments rasch ab und verschwindet bis auf einen kleinen Theil etc.

Schatzmann (Käsereibüchlein, 4. Auflage, Aarau, Bristen 1885, S. 55) stellt folgende Auforderungen au die zur Labbereitung geeigneten Mägen: Sie müssen von Kälbern herrühren, die noch keine feste Nahrung gefressen haben (höchstens 6-7 Wochen alt).

Achnliche Angaben macht Anderegg (Schule des Schweizerkäsers, 2. Aufl., Bern, Wyss 1893, S. 182). Seiner Bemerkung, dass auch Mägen von Kälbern, die schon 9—12 Monate alt seien, zur Labgerinnung benützt werden, steht Herr Dr. Herz zweifelnd gegenüber: Sehr weuig Schlachtkälber werden in Deutschland älter als 4 Wochen. 9—12 Monate alte Kälber kommen höchstens ausnahmsweise in den Handel.

Planmässige experimentelle Untersuchungen scheinen in dieser Richtung noch nicht angestellt. Ich liess es mir angelegen sein, die mir zugänglichen Jahresberichte genau durchzuschen, fand jedoch nichts, was auf meine Untersuchungen Bezug hätte.

In Virchow's Archiv erschien im Jahre 1884, Band 97 ein Aufsatz, auf den ich zum Schlusse näher eingehen werde.

# Orientirende Versuche über den Labreichthum der Magenschleimhaut an verschiedenen Stellen derselben.

Ehe ich mich zu meiner eigentlichen Aufgabe wandte, mussten einige Vorversuche gemacht werden, um Aufschluss darüber zu bekommen, ob alle Theile der Magenschleimhaut gleich reichlich Labferment enthielten, oder ob bei den späteren Versuchen Werth darauf zu legen sei, dass jedes Mal die gleiche Stelle der Schleimhaut zur Verwendung komme.

Die Untersuchungen wurden an der Magenschleimhaut geschlachteter Thiere vorgenommen. Soweit es möglich und zweckmässig war, wurde den Verhältnissen Rechnung getragen, wie sie die Milch im Magen lebender Thiere vorfindet. Die Versuche wurden bei Körpertemperatur mit Theilchen frisch abpräparirter Schleimhaut angestellt. Dies hatte den Vortheil vor einer Extraction der Schleimhaut voraus, dass eine Verdünnung der Milch durch das Extractionsmittel ausgeschlossen war, was bekanntlich den Vorgang der Gerinnung stört.

Die unversehrte Schleimhaut wurde nach einem für die ganze Versuchsreihe bestimmtem Maasse (2 qcm) herausgeschnitten. So erhielt ich immer gleiche Stückehen und eine bessere Garantie für die Genauigkeit der Versuche, als wenn die Schleimhaut erst zerstossen, abgewogen und in verschiedenem Grade eingetrocknet worden wäre. Ausserdem überzeugte ich mich, dass die Gerinnungsgeschwindigkeit der Milch dieselbe war, ob ich nun die Schleimhaut erst zerstossen, oder, wie sie war, verwendet hatte. Zwischen der Herausnahme des Magens und seiner Verarbeitung lag gewöhnlich ein Zeitraum von 1/2-1 Stunde. Lagen gröbere Massen auf der Schleimhaut, so wurden sie mit gewöhnlichem Wasser abgespült, wobei auf einen möglichst geringen Druck geachtet wurde, um eine Läsion der Schleimhaut zu vermeiden. Schliesslich wurde mit destillirtem Wasser nachgespült. Da der Zucker der Milch bei längerem Stehen eine Umwandlung in Milchsäure erfährt, überzeugte ich mich vor Beginn des Versuchs immer von der amphoteren Reaction der Versuchsmilch. Zu 2 gem Schleimhaut brachte ich stets 20 ccm Milch.

In den ersten Versuchen wurde die Milch auf dem Wasserbade auf 40° erwärmt, später wurden die Reagensgläschen bei 37° in den Brutschrank gestellt, weil hier die Temperatur längen Zeit gleichmässig erhalten werden konnte.

Versuchsreihe am Magen eines 12 Tage alten Kalbes (1. Kalb).
 Kleine Curvatur.

| 2    | 'ei | t   | Temp. | Ort                      | Grad der Gerinnung                                | Resultat                               |
|------|-----|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nach | 5   | Mir | 40°   | Am Blätter-<br>magen     | Grossflockiges Gerinnsel<br>in der Milch          | Nach 5 Min. hat di<br>Gerinnung überal |
| ,    | 5   | ,   | ,     | Ende des<br>I. Drittels  | Grossflock. Gerinnsel in<br>grösserer Menge       |                                        |
| ,    | 5   | ,   | •     | Ende des<br>II. Drittels | Kleine Gerinnsel, Streifen<br>an der Wand bildend | gulationskraft un<br>bestimmt.         |
| ,    | ถึ  | ,   | ,     | Am Pylorus               | Kleine Gerinnsel, Streifen<br>an der Wand bildend |                                        |

| Zeit                         | Temp. | Ort                                                                                       | Grad der Gerinnung                                                           | Resultat          |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nach 10 Min.  10 > 10 > 10 > | 40 °  | Am Blätter-<br>magen<br>Ende des<br>I. Drittels<br>Ende des<br>II. Drittels<br>Am Pylorus | feste Gerinnungsmasse                                                        | am Blättermagen,  |
| Nach 25 <b>Min</b> .         | 40°   | Am Blätter-<br>magen                                                                      | comp. Coagulationssäule Wie nach 10 Min.                                     | Geringste Coagula |
| 25 ,                         |       | Ende des<br>I. Drittels.                                                                  | Beginn von Serumaustritt                                                     |                   |
| 25 >                         | ,     | Ende des H. Drittels Am Pylorus                                                           | Compakte Coagulations-<br>massen mit Serumspiegel<br>Eine dicke Serumschicht | hier ihre grösste |
| 2.7                          |       | Am Tylorus                                                                                | über der compakten Coa-<br>gulationssäule                                    |                   |

Gesammtresultat: An der kleinen Curvatur ist die Pars pylorica vor allen anderen Stellen durch ihre Fermentationskraft ausgezeichnet.

## 2. Grosse Curvatur.

| 2    | Zeit |      | Temp. | Ort                      | Grad der Gerinnung                                  | Resultat                             |
|------|------|------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nach | 5 !  | Min. | 40 °  | Am Blätter-<br>magen     | Grossflockiges Gerinnsel.                           | Gerinnung nach<br>5 Min. überall ein |
| ,    | 5    | ,    | ,     | Ende des<br>I. Drittels  | Kleinere Gerinnsel an<br>der Glaswand               | getreten. Pylorus<br>und die benach  |
| ,    | 5    | ,    | ,     | Ende des<br>II. Drittels | Wandständige u. d. Milch<br>durchsetzende Gerinnsel |                                      |
| ,    | ā    | •    | ,     | Am Pylorus               | Wandständige u. d. Milch<br>durchsetzende Gerinnsel | coagulirend.                         |
| Nach | 10!  | Min. | 40°   | Am Blätter-<br>magen     | Wie nach 5 Min.                                     | Intensivate Fer-<br>mentwirkung am   |
| ,    | 10   | ,    | ,     | Ende des<br>I. Drittels  | Weiche, zusammenhäng.<br>Gerinnungsmasse            | Pylorus und dessen<br>Nachbarschaft. |
| ,    | 10   | >    | ,     | Ende des<br>II. Drittels | Comp. Gerinnungsmasse                               |                                      |
| •    | 10   | ,    |       | Am Pylorus               | , ,                                                 |                                      |

| Z.     | eit    | Temp. | Ort                                           | Grad der Gerinnung                                                                                                    | Resultat                                        |
|--------|--------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nach 2 | 5 Min. | 40 °  | magen<br>Ende des                             | Gerinnung schreitet fort<br>Gerinnung beend. Serum                                                                    | Schwächste Coagu<br>lation am Blätter<br>magen. |
| > ½    | 5 ,    | ,     | I. Drittels  Ende des II. Drittels Am Pylorus | über der compakten Co-<br>agulationsmasse<br>Gerinnung beend. Serum-<br>spiegel<br>Gerinnung beend. Serum-<br>spiegel |                                                 |

Gesammtresultat: Die Stelle der besten Labwirkung ist die Pars pylorica

## 3. Fläche des Magens.

| 2    | eit | 1    | Temp. | Ort                          | Grad der Gerinnung                            | Resultat                                  |
|------|-----|------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nach | 5   | Min. | 40 °  | Am Blätter-<br>magen         | Gerinnung in voll. Gange.                     | Nach 5 Min. ist die<br>Gerinnung an aller |
| ,    | 5   | ,    | ,     | I. Drittel                   | Weiche, zusammenhäng.<br>Gerinnungsmasse      | Stellen im Gange<br>am Pylorus und        |
| >    | 5   |      | ,     | II. Drittel                  | Gerinnung im Gange                            | zwisch. I. a II. Drit                     |
| •    | 5   | ,    | ,     | III. Drittel                 | Weiche, zusammenhäng.<br>Gerinnungsmasse      | tel ist sie schon<br>vollendet.           |
| ,    | 5   | ,    | ,     | Zwischen<br>I. u. H. Dritt.  | Compakte Gerinnung                            |                                           |
| ,    | 5   | ,    | ,     | Zwischen<br>II.u.III.Dritt.  | Beginn der Gerinnung                          |                                           |
| •    | 5   | ,    | ,     | Am Pylorus                   | Gerinnung vollendet                           |                                           |
| Nach | 101 | Min. | 40°   | Am Blätter-<br>magen         | Compakte Coagulation u.<br>Serumspiegel       | Nach 10 Min. is<br>die Gerinnung at       |
| ,    | 10  | ,    | ,     | I. Drittel                   | Compakte Coagulat. ohne<br>Serumaustritt      | allen Stellen vol<br>endet. Am intensi    |
| >    | 10  | ,    | ,     | II. Drittel                  | Compakte Coagulat. ohne<br>Serumaustritt      | sten gestaltete si<br>sich in der Pylorus |
| ,    | 10  | ,    | ,     | III. Drittel                 | Compakte Coagulat. ohne<br>Serumaustritt      | gegend, nicht at<br>ihm selbst, etwa      |
| •    | 10  | ,    | ,     | Zwischen<br>I. u. II. Dritt. | Compakte Coagulat. ohne<br>Serumaustritt      | schwäch, am Blätte<br>magen.              |
| ,    | 10  | . // | •     | Zwischen<br>II.u,III.Dritt.  | Compakte Coagulat, mit<br>dicker Serumschicht |                                           |
| >    | 10  | 1    | ,     | Am Pylorus                   | Compakte Coagulat. ohne<br>Serumspiegel       |                                           |

Gesammtresultat: Die Pylorusgegend hat die stärkste Coagulations intensität.

#### Resultat der I. Versuchsreihe.

Der Coagulationsprocess gestaltet sich am lebhaftesten an der Regio pylorica. Jedoch machte sich auch hier noch ein Unterschied geltend. An der grossen und kleinen Curvatur, d. h. an den oberen und unteren Partieen erfolgte die Gerinnung langsamer als an den seitlichen. Während sie hier in 10 Minuten vollendet war, entwickelte sich dort die fermentative Kraft erst innerhalb 15 Minuten vollständig.

Da die zweite Versuchsreihe in derselben Weise ausgeführt wurde wie die erste, möge es genügen, die Resultate anzuführen.

# II. Versuchsreihe am Magen eines 10 Tage alten Kalbes (Kalb II)

#### 1. Kleine Curvatur.

Resultat nach 10 Minuten: Nur am Pylorus ist die Gerinnung in vollem Gange.

Resultat nach 15 Minnten: An allen Stellen ist die Gerinnung vollendet.

Gesammtresultat: Der Pylorus entfaltet die beste coagulirende Thätigkeit.

#### 2. Grosse Curvatur.

Resultat nach 15 Minuten: Ende des I. Drittels beste Gerinnung. Resultat nach 20 Minuten: An allen Stellen trat Serum anf; am Blättermagen blieb die Coagulation auf kleine Gerinnsel beschränkt.

Gesammtresultat: Schwächste Fermentwirkung am Blättermagen.

## 3. Fläche des Magens.

Gesammtresultat: An den Magenflächen war sowohl nach 15 wie nach 20 Minuten kein wesentlicher Unterschied zu bemerken.

#### Resultat der II. Versuchsreihe.

Die Pylorusgegend besitzt (auf die gleiche Fläche bezogen) die stärkste Labwirkung.

# III. Versuchsreihe am Magen eines 2 Jahre alten Hammels (Hammel I).

Auch hier gebe ich nur die Resultate.

Der Versuch wurde nicht zu Ende beobachtet, weil nach einer Stunde überhaupt nirgends Gerinnung eingetreten war. Gegenüber der I. und H. Versuchsreihe zeigt diese eine erhebliche Differenz, die wohl in dem Alter des Hammels begründet sein dürfte.

Mit um so grösserem Interesse wurden die weiteren Versuche beobachtet, von deren Ergebnissen die Lösung unserer Aufgabe abhing.

# Vergleichende Bestimmungen der Coagulationskraft der Magenschleimhaut von verschiedenen und verschieden alten Thieren.

Es wurden nun an verschiedenen Tagen unter ausschlieslicher Anwendung der Pylorusmucosa verschiedener jüngerer
und älterer Thiere Versuche angestellt. Die Menge der Milch
und der Schleimhaut, die Höhe der Temperatur waren bei jedem
einzelnen Falle ganz die gleichen, so dass eine sich ergebende
Differenz zwischen der Geschwindigkeit der einzelnen Coagulationsprocesse nur auf Rechnung der Altersunterschiede der Thiere
gesetzt werden konnte. Jeder Versuch wurde doppelt angestellt
Erschien es im Interesse der Untersuchung geboten, einmal eine
höhere Temperatur oder eine grössere Menge Schleimhaut anzuwenden, so wurde dies ausdrücklich bemerkt. Die Gesammt
resultate sind immer am Schlusse der Versuchsgruppen angeführt.

(Siehe Versuch 1 und 2 auf Seite 327 und 328.)

An denselben Thieren wurde ein weiterer Versuch angestellt. der die Wirkung einer etwas höheren Temperatur darhun sollte. Die Temperatur schwankte zwischen 46—48° C. Es zeigte sich, dass innerhalb 10 Minuten die Gerinnung bei der Ziegenschleinhaut in vollem Gange, nach 15 Minuten vollendet war, dass dagegen das Kalbs- und Rindslab von seiner Fermentationskraft eingebüsst hatte. Weitere Schlüsse kann ich aus der vereinzelten Beobachtung nicht machen.

Zum nächsten Versuche 3 sei die Bemerkung vorausgeschickt, dass das Alter des Kalbes II nicht genau zu ermitteln war. Ueber 3 Wochen war das Thier indessen sicher hinausgekommen. Rind und Schwein waren über 1 Jahr alt.

(Siehe Versuch 3 auf Seite 329.)

|            | Grad der Gerinnung Resultat | 9 Tage Körner von Casein in grosser Menge. Die beste Gerinnung bei der 18 Tage Casein in Flocken, an der Glaswand einen jungen Ziege, die mittlere Belag bildend. beim Kalb und die weitaus 2 3-3-Jahre Casein einzelue Klinupchen bildend. Noch schlechteste beim Rind. |                                                                           | Nach 1 Stel. 40° 1 qcm Junge Ziege. 9 Tage. Die Milch in eine compakte Congulations- Während die Gerinnung bei | Dasse verwandelt. der Ziege vollendet, sogar E Casein eine weiche, zusammenhängende schon Serum ausgetreten ist, | Congulationsmasse bildend. ist sie beim Kalbe ihrem |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Trismen I. | Grad der                    | Körner von Casein<br>Casein in Flocken, an<br>Belag                                                                                                                                                                                                                      | viel kla<br>Casëin fast vollst<br>Gerinnsel durcheetz<br>Kein Fortschritt | Die Milch in eine co                                                                                           | masse ve<br>Casein eine weiche,                                                                                  |                                                     |
|            | Alter                       | 9 Tage<br>18 Tage<br>2's Jahre                                                                                                                                                                                                                                           | 9 Tage<br>18 Tage<br>2½ Jahre                                             | 9 Tage                                                                                                         | 18 Tage                                                                                                          | 21/4 Jahre                                          |
|            | Thier                       | Nach 12 Min 40° 1 qcm Junge Ziege 9 Taye , 12 , Kalb III 18 Tage , 12 , Kind I 2',5Jahre                                                                                                                                                                                 | 40° 1qcm-Junge Ziege 9 Tage                                               | Junge Ziege                                                                                                    | Kalb III 18 Tage                                                                                                 | Rind I                                              |
|            | Schleim-<br>haut            | 1 qem                                                                                                                                                                                                                                                                    | l qem                                                                     | 1 qem                                                                                                          | •                                                                                                                |                                                     |
|            | Tempe-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | * 10                                                                      | • 01                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                     |
|            | Zeit                        | eh 12 Min<br>12 ,                                                                                                                                                                                                                                                        | Nach 45 Min.<br>, 45 ,                                                    | h 1 Std.                                                                                                       | 1                                                                                                                | -                                                   |

Gesammtresultat: Die Schleimhant der 9 Tage alten Ziege hatte in jedem Zeitpunkte eine intonsivere Coagulation hervorgerufen als die des 18 Tage alten Kalbes. Die Coagulationskraft des 21/s Jahre alten Rindes lässt sich nicht entfernt vergleichen mit der der jungeren Thiere, da die Gerinnung in mehr als einer Stunde nicht von statten ging. Versuch 2.

| Zeit         | Tempe | Schleim<br>bant | Thier                                                           | Mer                          | Grad der Gerinnung                                                                                                        | Resultat                                           |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nach 44 Min. | 40.   | 2 qcm           | Nach 44 Min. 40° 2 qcm Junge Ziege<br>, 44 , , Kalb III         | 9 Tage<br>18 ,<br>21/2 Jahre | Casein fast vollständig ausgefällt.<br>Casein in einzelnen dicken Klumpen gefällt.<br>Keine Gerinnung.                    |                                                    |
| Nach 54 Min. | 40.   | 2 qem           | 40° 2 qcm Junge Ziege                                           | 9 Tage                       | hängenden                                                                                                                 |                                                    |
| 20.22        |       | <b>^</b> ^      | Kalb III<br>Rind I                                              | 18 ,<br>24 Jahre             | Gaeëin fast vollstandig gefallt. Dicke Klumpen. Keine Gerinnung, nur leichter Wandbeschlag.                               | punkte dasselbe<br>Verhältnis wie in<br>Versuch 1. |
| Nach 1 Std.  | 400   | 2 qem           | Nach 1 Std. 40° 2 qcm Junge Ziege<br>1 ' ' Kalb III<br>' Rind I | 9 Tage<br>18 ,<br>24's Jahre | Cougulationsmusse compakt. Klumpen nicht mehr von Milch unterbrochen. Milch etwas diektlassie, keine deutliche Gerinnung. |                                                    |

Wo in einem Falle das Casein in musse We hier ein Wandbesching ist, ist dort ein klumpiger Ausfall. Beim Rind tritt in helden Fallen keine deutliche Gerinnung ein. Der Abschluss der Gerinnung erforlert im allgemeinen gleiche Zeit. Was aber auch diesem Versuche seine Bedeutung verfelbt, ist die darin deutlich zum Amelrick kommende Stufeureihe der Gerinnungsfähigkeit, die beginnt mit dem Rinde Gesammaresultat: Die Differenz, welche die grössere Menge Schleimhant zwischen Versuch 1 und 2 hervorrief, ist Form kleiner Körner ausfällt, bildet es im anderen Falle eine das Rengensglas schon fast vollstundig ausfüllende Gerinnsel. vollständigere war. nur insofern wichtig, als die Gerinnung in kurzer Zeit eine weit

and mit dem jungaten Thiere, der jungen Ziege aufhört,

| Zeit                                                                      | Temp. | femp. Thier                                     | Alter                                                 | Grad der Gerinnung                                                                               | Resultat                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach 15 Min. 40° Kalb IV 3 Wochen<br>15 'Rind II 1 Jahr<br>15 'Sehwein I' | 40°   | Kalb IV<br>Rind II<br>Schwein I                 | 40° Kalb IV 3 Wochen<br>Rind II 1 Jahr<br>Schwein I , | Beginn der Gerinnung.<br>Keine Gerinnung.                                                        | Nurdas Lab der Kalbsschleimhaut<br>war in 15 Min. wirksam.                                                                        |
| Nach 35 Min 40° Kalb IV 3 Wochen 35 , Rind II 1 Jalır 35 , SchweinI 1 ,   | • • • | Kalb IV 3 Woche<br>Kind II 1 Jahr<br>SchweinI 1 | 3 Wochen 1 Jahr 1 ,                                   | Gerinnungsmusse compakt.<br>Beginn der Gerinnung                                                 | Währ. d. Coagulat, an d. Rinds- u. Schweinsschleimh. erst einsetzt, ist sie vom Ferment der Kalbsschleimhautschonz. End. geführt. |
| Nach 80 Min. 40° Kalb IV 3 Woehen  80 . Rind II 1 Jahr  80 . SchweinI 1 . | 40.   | 0° Kalb IV<br>Rind II<br>SchweinI               | 3 Wochen 1 Jahr 1 ,                                   | Ende der Gerinnung, wie nach 35 Min.<br>Gerinnungsmasse compakt.<br>Keine vollkommene Gerinnung. | Erst nach 1 Std. u. 15. Min. endigt<br>d.Coagulationsproc. b Rinde, beim<br>Schwein dauert er sogar noch fort.                    |

Gesammtresultat: Die fermentative Wirkung des Kalblabs coagulirte die Milch in weniger als der Halfte der Zeit, die die Kindsschleimhaut gebraucht hatte; diese wieder übertraf die Coagulationskraft der Mucosa vom Schweine.

Versuch 4.

|      | Zeit    | Temp. | Zeit lemp. Thier | Alter                            | Grad der Gerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultat                         |
|------|---------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nach | 30 Min. | 400   | Kalb V           | Nach 30 Min. 40° Kalb V 3 Monate | Milch von zahlreichen Gerinnseln durchestat Die Kommentwirkung J Domonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comonfuderna d Domonto           |
| •    | 20      | •     | Rind III         | Rind III etwa 10 Mon.            | TO THE PERSON OF | on Pinda bommt das nom Calbo     |
| •    | 30      | *     | Schwein Il       | Schwein II Jahr                  | Reginn der Gerinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in tunde Adminis del Volin Malde |
| ^    | 55      | •     | Kalb V           | Kalb V 3 Monate                  | Weiche zusammenhängunde Gerinammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ast gielen. Die Senweinsmucosa   |
| •    | 55      | •     | Rind III         | Rind III 10 Monate               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | coaguirt am tragsten.            |
| -    | 55      | •     | SchweinII        | chwein II Jahr                   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |

Gesammtresultat: Da das Kalb V alter war und das Rind III jünger als alle übrigen, schienen sich die Differenzen in der Coagulation auszugleichen. Für die bessere Wirkung des Rindlabs war vielleicht noch der Umstand masssgebend, dass die Mucosa des Rindes frisch abpraparirt in die Milch eingetragen wurde, die des Kalbes aber schon etwa 10 Min. abpraparirt war, bis sie zur Verwendung kanı. Bevor wir zum III. Theile übergehen, seien noch einige Versuche eingeschaltet, die ich nachträglich anstellte, weil ich einige Notizen fand, die nicht dem Pylorus die beste fermentative Kraft vindizirten. Hammarsten (Lehrbuch der physiol. Chemie) findet das Lab sin der neutralen wässerigen Infusion des Labmagens vom Kalb und Schafe, vor allem im Fundustheilee. In der Käserei wird das äusserste Ende des Magens, das vom Pylorus gebildet wird, nach Besana abgeschnitten. Dr. Herz meint indessen, der Pylorustheil komme in erster Linie deswegen nicht zur Verwendung, weil er zu dick sei, um gleichzeitig mit der anderen Schleimhaut trocknen zu können. Die nächsten Versuche sind gleichzeitig auch noch einige Belege für den II. Theil der Arbeit.

Versuch 5.

| Zeit |   |   |        | Temperat. | Thier  | Stelle des Magens   |                 |
|------|---|---|--------|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| Nach | 9 | N | linute | en        | 45° C. | Kalb VI, 8 Tage alt | Am Blättermagen |
| >    | 5 |   |        |           |        | do.                 | In der Mitte    |
| ,    | 2 |   | ,      |           |        | do.                 | Pars pylorica   |

Gleichzeitig wurde die Schleimhaut des Labmagens eines 1½ Jahre alten Hammels (Hammel II) verarbeitet. Es erfolgte an keiner Stelle innerhalb einer Stunde Gerinnung. Siehe Hammel I.

Versuch 6.

| Zeit |          |         | Temperat. | Thier                        | Stelle des Labmagens            |  |
|------|----------|---------|-----------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Nach | 15<br>10 | Minuten | 45° C.    | Kalb VII, 10 Tage alt<br>do. | Am Blättermagen<br>In der Mitte |  |
| >    | 9        | >       | ,         | do.                          | Pars pylorica                   |  |

Die Mucosa eines einige Monate alten Kalbes brachte innerhalb einer Stunde keine Gerinnung zu Stande.

Resultate: Die Versuche 5 und 6 bestätigen demnach die Ergebnisse der früheren.

# Versuche an lebenden Thieren über die Raschheit der Milchcoagulation im Magen.

Die bisher gewonnenen Resultate legten den Schluss nahe: War schon bei den Thieren in vitro die Erscheinung in die Augen fallend, dass die Schleimhaut der jüngsten Thiere am kräftigsten und schnellsten coagulirte, so waren wir zu der Hoffnung berechtigt, dass sie sich noch klarer zeigen lasse bei den Thieren in vivo.

Die Versuchsthiere bekamen Milch eingeschüttet, nachdem sie eine Nacht hindurch gehungert hatten. Bei den älteren Thieren wurde die Milch längere Zeit der Einwirkung des Labenzyms ausgesetzt, indem entweder die Zeit zwischen dem Einschütten der Milch und dem Schlachten der Thiere grösser gewählt wurde, oder der Magen nach dem Schlachten entsprechend länger im Körper verblieb. Die Differenz, welche aus diesen beiden Maassnahmen resultirte, kann, wenn sie überhaupt vorhanden, nur ganz unerheblich gewesen sein. Denn die Darmund Magenperistaltik war bei der Herausnahme des Magens immer noch sehr lebhaft. Ins Gewicht fallend sind allerdings die nicht zu umgehenden Ungenauigkeiten, dass einmal das Alter der Thiere nur annähernd angegeben werden konnte, und dass ferner die Milch nicht quantitativ eingeschüttet wurde --- die Geschicklichkeit der dabei hilfreichen Personen und die Störrigkeit der Thiere sind unberechenbare Factoren. - Noch grösser war der Uebelstand, dass sich im Magen der Thiere öfter grünes Futter vorfand, trotzdem man mir vorher versichert hatte, dass die Thiere nüchtern gelassen worden seien. Die Versuche waren dann natürlich werthlos und wurden nicht verwendet.

| Resultat                                | Das alt. Thier coagul. d. Milch nicht, d. beiden jüng, brachten d. Gerinnung im Verhalt, der Einwirkungsdauer des Ferments zu stande, d. h. gröss. Dauer entsprach d. mehr comp. Gerinnungsm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Gerinnung trat bei den Kälbern<br>schnell und ziemlich gleichmässig ein.                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Gerinnung                      | Keine Gerinnung.<br>Breijge Gerinnungsmassen.<br>Caseinbrocken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Versuch S. Mageninhalt geronnen. Grünl. gef. Flüssigk., in welcher die Gerinnungsmassen suspend. |
| Alter                                   | 1 Jahr<br>16 Tage<br>14 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalb XI to twa 2 Mon. Kalb XII to 2 to 1                                                         |
| Thier                                   | 1030 1040 1047 Nach 22 Min. Hammel III<br>1034 1039 1034 5 10 5 Kalb VIII<br>1031 1036 1046 5 17 5 Kalb IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kalb XI<br>Kalb XI<br>Kalb XII                                                                   |
| Coagulations-                           | Nach 22 Min. 10 . 17 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 21 , 26 , 20 , 20 ,                                                                            |
| регацией<br>Макеп,<br>Макеп,            | 10 34 10 46 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 10 44 | 933 944 936 936 936                                                                              |
| Milch, ein-<br>geschüttet<br>Thier, ge- | 10** 10<br>10** 10<br>10 ** 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 8 5<br>6 6                                                                                     |

Grünl. Flüssigkeit ohne Gerinns. Die fermentative Wirkung d. Lammes

Versuch 9.

ist viel intensiver als die der alteren Gesammtresultat aus den Versuchen 5, 6, 7, 8 und 9: Der Nachweis ist auch am lebenden Thiere erbracht, dass die Lab-Vereinzelte feinflock, Coagula. Flockige Gerinnungsmassen. Hammel IV ther 1 Jahr 2-3 Mon. Hammel VI Hammel V

wirkung der Magenschleimhaut der alteren Thiere heraligesetzt ist gegenüber der von jungeren. Der Versuch mit dem Demnach war alle Milch in 10 Min. geronnen. Ich stehe nicht an anzunehmen, dass die Milch im Magen des lebenden Thieres schon viel früher zur Gerinnung gekommen war. Ein Versuch, das Thier 1-2 Min. nach Einnahme der Milch zu Kalbe VIII gelang so gut, dass das Cascin, mit seinem Serum aufgefangen, genau die eingeschüttete Milchmenge ergab (1/s l). beobachten, schlug fehl, weil beim Schlachten durch den Brechukt die gunze Milch wieder entleert wurde.

# Endergebnis.

Das Alter ist von wesentlichem Einflusse auf die Gerinnung der Milch im Magen der Thiere. Jüngere Thiere coaguliren die Milch schneller und kräftiger: ältere brauchen zur Erreichung derselben Coagulationsintensität eine längere Zeit.

Eine anatomische oder physiologische Erklärung für diese Thatsache zu geben, ist zur Zeit nicht möglich. Nahe liegt die Erwägung, dass die Hauptzellen des Magens in der Jugend eine lebhaftere Thätigkeit entwickeln als im Alter. Wenn es nun gestattet ist, die Vorgänge im Magen des Menschen in Analogie zu bringen mit denen im Thierkörper, so erscheint unser Ergebnis die verschiedene Bekömmlichkeit der Milch bei Kindern und Erwachsenen doch einigermaassen begreiflich gemacht zu haben. Würde sich nun noch herausstellen, dass die Milch vom Erwachsenen besser ausgenützt wird, wenn man ihr vor dem Genusse eine geringe Menge Labferments zusetzt, so wäre das ein weiterer Beweis dafür, eine wie grosse Rolle dem Labenzym bei der Verdauung der Milch zukommt. Stoffwechseluntersuchungen. die einen werthvollen Beitrag hätten geben können, habe ich angestellt, leider konnten sie äusserer Umstände halber nicht zu Ende geführt werden.

Es sei noch eines Versuches gedacht, den Herr Assistent Dr. Neumann auf Wunsch des Herrn Professors Lehmann an sich auszuführen die Güte hatte. Herr Dr. Neumann verträgt rohe und gekechte Milch sehr schlecht. Er reagirt schon auf 220 cem mit einer nach ¾ Stunden sich prompt einstellenden Diarrhöe, während er Sauermilch ganz gut verdaut. Er nahm nun 500 cem gewöhnliche Milch, die er vorher mit 2 Messerspitzen Lab versetzt und zur Gerinnung gebracht hatte. Nach ¾ Stunden stellte sich Drängen zum Stuhl ein, das jedoch nicht sehr heftig war und Defäcation nicht im Gefolge hatte. Diese trat erst 3 bis 4 Stunden nachher ein. Fiel der Versuch auch nicht ganz nach Wunsch aus, spricht er doch etwas für die wichtige Bedeutung des Labzusatzes.

#### Literatur.

Zum Schlusse erlaube ich mir auf die einzige mir bekannt gewordene Arbeit hinzuweisen, die für unsere Aufgabe Werth hat: »Schumburg, Ueber das Vorkommen des Labferments im Magen des Menschen«. Virchow's Archiv 1884, Band 97. Der Verfasser bemerkt unter anderm: »Von den Neugeborene ging ich zur Untersuchung der Magenschleimhaut der Erwachsenen über und stellte schliesslich diese in den Vordergrund, nachdem ich mich von dem viel reichlicheren Fermentgehalt dieser gegenüber dem Neugeborenen überzeugt hatte.«

Bei dem absoluten Widerspruche Schumburg's mit dem Resultate, das unsere Versuche klar ergaben, erschien es mit geboten, genauer Schumburg's Material anzusehen. Die Versuche, durch welche sich Schumburg die oben cititte Ueberzeugung verschafft hatte, sind im wesentlichen folgende.

Schumburg's Versuche am Menschen haben sehr unregelmässige Resultate ergeben. Er arbeitete mit schwach salzsauren Auszügen aus der abgeschabten Magenschleimhaut von Leichen aus dem pathologischen Institut, die durchschnittlich seit dem Tode 24 Stunden gelagert hatten. Während man die Auszüge aus der Schleimhaut der Mägen von 15 Erwachsenen in 1½ bis 32 Minuten Gerinnung auslösten, bedingten die aus 19 anderen Mägen Erwachsener gewonnenen Auszüge gar keine Wirkung Also schon beim Erwachsenen sehr wechselnder Erfolg.

Die Untersuchungen an jungen Kindern beziehen sich auf 10 Fälle.

Die Magenextracte brachten Coagulation hervor in 5 Fällen und zwar in:

1 Std. 04 Min.; 4 Std. 30 Min.; 2 Std. 40 Min.; 5 Std. 30 Min.; 3 Std.

Die übrigen Versuche ergaben ein total negatives Resultat.

Da ich nun meine Versuche an gesunden Thieren mit stets
regelmässigem Resultate ansteilte, so kann ich vorläufig aus
diesen Beobachtungen Schumburg's an den meist nicht frischen
und zum Theil pathologischen Mägen des Menschen keinen

Einwand gegen meine Ergebnisse finden. Es werden weitere Versuche am gesunden Menschen nöthig sein, um Schumburg's Ansicht zu beweisen und damit darzuthun, dass sich Mensch und Kind in der Abhängigkeit der Labbildung vom Alter entgegengesetzt verhielten.

Zum Schlusse erfülle ich gerne die angenehme Pflicht Herrn Professor Dr. K. B. Lehmann für die gütige Ueberlassung des Themas, sowie für das rege Interesse und die umfassende Unterstützung, die er mir bei Anfertigung der Arbeit hat zu Theil werden lassen, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

#### Teber

# chronische Vergiftungen mit Steinkohlentheerbenzin; vier Todesfälle.

Nach klinischen und pathologisch-anatomischen Beobachtungen mehrerer Collegen und mit beleuchtenden Thierexperimenten.

Zusammengestellt von

## C. G. Santesson,

Professor der Pharmakologie in Stockholm.

## Einleitung.

Obgleich das Steinkohlentheerbenzin in Fabriken mehrerer Art, besonders als Lösungsmittel für Kautschuk, eine weitverbreitete Anwendung gefunden hat, sind meines Wissens schwere Vergiftungsfälle mit diesem Körper nur selten und ganz vereinzelt beobachtet worden. Man hat überhaupt den Eindruck bekommen, als ob diese Art von Benzin nur sehr wenig giftig, und ihre Anwendung in der Industrie wohl kaum mit Gefahr verbunden sei. Die Erfahrungen, über welche ich durch das gütige Entgegenkommen einiger Collegen hier zu berichten Gelegenheit habe, sprechen jedoch entschieden dafür, dass das betreffende Benzin unter Umständen sehr schädlich, ja sogar töddlich wirken kann, und dass dabei eben das Benzol selbst aller Wahrscheinlichkeit nach das wesentlich toxische Princip gewesen ist.

Das Charakteristischste bei den hier zu erwähnenden Fällen ist das oft späte, dabei aber nicht selten relativ acute Auftreten der Symptome, sowie die hervorragende Stellung, welche Blutungen in den verschiedensten Organen und Geweben unter diesen Symptomen einnehmen.

Das Benzol gehört zu den Giften1), welche die Blutkörperchen auflösen; dabei färbt sich das Blut ziegelroth. Warmblütern rufen 6-10 ccm unregelmässige Athmung. Kleinheit des Pulses, Zuckungen und Zittern hervor. Das Gift verbleibt lange im Körper, wird langsam oxydirt und geht als Phenolschwefelsäure in den Harn über.

Bei Menschen traten nach Verschlucken grösserer Mengen (9-12 g) Erbrechen, Benommenheit, schwankender Gang, benzolriechendes Aufstossen, Bewusstlosigkeit, Kleinheit und Beschleunigung des Pulses, wie Reactionslosigkeit der Pupillen ein; in einem Falle wurde nach ca. vier Stunden Delirium beobachtet.

Nach längerer Einathmung von Benzol zu therapeutischen Zwecken wurden die Patienten von Brausen im Kopfe, Muskelzuckungen und Dyspnoe befallen.

Beim Reinigen von Gegenständen mit Benzin kamen bisweilen Kopfschmerzen, Schwindel und Delirien vor. In Fabriken haben Benzoldämpfe sogar plötzlichen Tod hervorgerufen. Ein Arbeiter, der in ein mit solchen Dämpfen angefülltes Zimmer eingetreten war und schnell wieder hinauslief, taumelte, fiel um und starb. Bei der Section fand man: Röthung der Schleimhaut der Luftwege, blutigen Schaum zwischen den Lippen, im Kehlkopf und der Luftröhre, Lungenödem, venöse Stase, Blutaus. tritte im Brustfell und auf der Darmschleimhaut. 2) -Die Blutungen sind wohl in diesem Falle einfach als Folgen der schnellen Erstickung aufzufassen.

In einem anderen Fall dagegen, über den Kelynack 3) berichtet und wobei, wie ich sicher glaube, auch Steinkohlentheerbenzin die Vergiftung verursachte, kann man die Blutungen nicht auf diese Art erklären.

Ein 26jähriges Weib hatte Benzin getrunken und etwa 30 g bei sich behalten. Es lag comatös, etwas cyanotisch da, roch stark nach Benzin und starb nach 123 H Stunden - trotz energischer Stimmulation — an Herzlähmung. Die Section (24 Stunden

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. Lewin, Lehrb. d. Toxicologie, 2. Aufl., 1897, S. 203 ff.

<sup>2)</sup> Sury Bienz, Vierteljahrschr. f. ger. Med., 1888, Bd. 49, S 138,

<sup>3)</sup> Kelvnack, Gaz. méd. de Paris, 1893, S. 541.

post mort.) ergab: Geruch der Organe theils nach Anilin, theils nach Leuchtgas. Starke allgemeine Blutcongestion. In den Bronchien an vielen Stellen kleine, unregelmässige Blutungen. Herzblut dunkel braunroth. In der Ventrikelschleimhaut geringe Hyperämie und einige Blutungen, ihre Zahl und Grösse jedoch nicht bedeutender, als wie man sie bei Sectionen auch ohne Vergiftung nicht selten antrifft (?) Im Jejunum an zahlreichen Stellen Blutungen auf der Höhe der Valveln. In der Mitte des Ileums eine Plaque mit gräulich verfärbter Schleimhaut, von einem Wall blutigen Gewebes umgeben. - Der Harn riecht stark nach Benzin (oder Anilin?) - Anilin konnte aber weder im Harn noch in dem intra vitam bei Magenspülung heraufbeförderten Ventrikelinhalte nachgewiesen werden. Der Harn enthielt übrigens Albumin und zahlreiche Im Blute wurde spectroskopisch nur Oxicelluläre Elemente. hämoglobin, kein Methämoglobin gefunden.

Die Patientin hatte das Benzin von einer Person bekommen die mit Anilin beschäftigt war und das Benzin dazu benutzte, um Flecken aus den Kleidern zu entfernen. Benzin von ganz derselben Art wurde genau chemisch untersucht. Bei fractionirter Destillation begann ein Theil bei 80 °C. überzugehen, und bei 80,6 °C. war beinahe die ganze Menge überdestillirt. Eine ganz geringe Quantität einer schwefelhaltigen Substanz blieb zurück – nicht mehr, als man gewöhnlich in »benzine la plus rectifiées findet

Besonders wenn man den Kochpunkt berücksichtigt, erleidet es wohl keinen Zweifel, dass es sich hier um Steinkohlentheer benzin — sogar um ziemlich reines Benzol handelte. Ein Verdacht, dass eben der genossenen Benzinportion — trotz den negativen Untersuchungsresultate — Anilin beigemengt gewesen war, könnte vielleicht noch erhoben werden. Die Blutungen im Digestionscanal sind wohl wahrscheinlich als Effecte einer massenhaften Localwirkung des reichlich getrunkenen Benzins aufzufassen. Die Bronchialblutungen sind eher als specifische Giftwirkungen anzusehen.

Die Frage nach der Art des Benzins — ob Steinkohlentheerbenzin oder Petroleumbenzin — ist von grosser Bedeutung, denn auch die letzterwähnte Sorte kann Blutungen hervorrufen. So erzählt Korschenewski,¹) dass zuweilen bei den Bohrungen nach Naphta in Baku schwere, tödtliche, acute Vergiftungsfälle mit Blutungen vorkommen.

Ein junger, kräftiger Mann hatte den ganzen Tag an der Hemmung der gewaltigen Fluth eines Naphtabrunnens gearbeitet. Gegen Abend fühlte er sich etwas schwach, wurde in die Stadt geführt. Am nächsten Morgen Bluthusten, es wurde schwarzes theerähnliches Blut, welches in der Luft nicht roth wurde, heraufbefördert. Gegen Mittag Icterus und Hæmatemetis; abends traten an mehreren Körpertheilen Hautblutungen auf. Bewusstlos; starke Delirien. Starb am nächsten Abend.

Hier dominiren offenbar die Blutungen weit mehr als in den Fällen von acuter Vergiftung durch Steinkohlentheerbenzin.

Ueber chronische Gesundheitsstörungen durch Benzol oder Steinkohlentheerbenzin habe ich in der Litteratur nur einige Worte im Handbuch der Hygiene<sup>2</sup>) finden können. Arbeiter, welche lange Zeit mit Benzin (zur Auflösung von Kautschuk, also wahrscheinlich Steinkohlentheerbenzin) sich beschäftigt haben, zeigen bisweilen psychische Symptome mit Excitation, rauschähnlichem Zustande, Sinnesstörungen und Hallucinationen. Von Blutungen ist nicht die Rede. — Im übrigen wird angegeben, dass das Benzin meistens nicht die Gesundheit schädigt; Krankheitsfälle gehören zu den Seltenheiten. Die Arbeiter vertragen lange ganz gut die Einwirkung dieses Körpers, da sie gewöhnlich nur mit sehr verdünnten Dämpfen in Berührung kommen. Für gute Ventilation muss jedoch immer gesorgt werden.

# Cap. I. Vergiftungsfälle.

## Pathologisch-anatomische und chemische Untersuchung.

Da also die chronische Benzolvergiftung sehr wenig bekannt zu sein scheint, muss ein Bericht über mehrere Fälle dieser Art ein nicht geringes sowohl praktisches als theoretisches Interesse beanspruchen können.

<sup>1)</sup> Korschenewski, Wratsch, 1887, Nr. 17, S. 350-353.

Handbuch der Hygiene, Gewerbehygiene, Th. II, Abth. 3. Hygiene der chemischen Grossindustrie, Bd. 8, Lief. 4, S. 884.

Die Vergiftungen kamen in den Jahren 1895 und 1896 unter Arbeiterinnen in einer Fabrik für Darstellung von Velocipedringen in Upsala vor. In dieser Fabrik wurde in grossem Maasstab eine Lösung von Kautschuk in rohem Steinkohlentheerbenzin benutzt. Bei der Arbeit kamen die Weiber mit der Kautschuklösung nicht in directe Berührung. Die gallertartige Kautschukbenzinmischung wurde mit einem Pinsel aufgestrichen. Dagegen war die Zimmerluft von Benzindäunpfen mehr oder weniger stark angefüllt.

Nach mündlichen Mittheilungen von Dr. Allard hat eine intelligente Arbeiterin, die später selbst krank wurde, ihm erzählt, dass bei einigen ihrer Kameradinnen das Benzin eine Arl Rausch — Heiterkeit und unaufhörliches Schwatzen — hervorrief, bei anderen dagegen Abgeschlagenheit und Benommenheit; Kopfweh war recht gewöhnlich, so auch Erbrechen. Bei Aufenthalt im Kautschuklager erfuhr sie ein Gefühl von Trockenheit und Brennen im Mund und Schlund sowie Uebelkeit. — Bisweilen — z. B. im Mai und zum Theil im Juni 1896 — war die Arbeit in hohem Grade forcirt: sie fingen um 5—6 Uhr morgens an und hörten mehrmals erst um 11 Uhr abends auf. (Angabe von Bolin). Während und kurz nach dieser Periode traten eben die schlimmsten Vergiftungsfälle auf.

Ich lasse jetzt die mir gütigst zu Verfügung gestellten Krankengeschichten folgen — zuerst die vier tödtlichen Fälle dann die übrigen.

### I. Tödtlich verlaufende Fälle.

1. Ingeborg K., 18 Jahre, kräftig und gut genährt, arbeitete im Frühling 1895 etwa 3 Wochen in der Fabrik, täglich 10-12 Stunden oder mehr Fühlte dabei Schwindel und Uebelkeit; bisweilen wurde sie von Erbreche befallen. Sie wurde matt und bleich, hörte daher bald mit der Arbeit auf Kurz nachher wurden Flecken (Blutungen) in der Haut beobachtet.

Anfang Mai, als Dr. Bolin die Patientin zum ersten Mal sah, lag sie zu Bett unter Fieber (ca. 39°C), Puls etwa 120 in der Minute. Ueber einen grossen Theil des Körpers, am meisten an den Extremitäten, zahlreiche Petechien, stecknadelkopf- bis erbsen gross, theils lebhaft roth, theils dunkelbraun, theils such an den Armen und Beinen nahezu schwarz; dazu noch einzelne grössere (bis hühnereigrosse Sugillationen. Keime Blutung

aus der Nase oder von anderen Schleimhäuten. Die Gingiva ulcerirt, von scorbutischem Aussehen. Harn frei von Eiweiss. — Subjective Symptome: grosse Mattigkeit, Schmerzen bei der Defäcation, übrigens Unruhe, Angstgefühl (Todesahnungen).

Während der nachsten Woche wurde der Zustand nur ganz allmählich schlimmer, bis die Patientin am 10. V. ziemlich unerwartet unter Zeichen der Herzparalyse starb.

Section am 12. V., von Laborator A. Vestberg ausgeführt:

Hautfarbe bleich, nicht icterisch. Leichenhypostase. Zahlreichte Petechien an Kinn, Hals, Brust, Extremitaten. Grössere Sugillationen, besonders am rechten Arm, in der linken Inguinalregion und am linken Oberschenkel: (Blut war in die Haut sowie in den Panniculus adiposus ausgetreten). Die Gingiva aufgelockert, nahezu schwarz, etwas angeschwollen. Leichenemphysem Leichenstarre kaum vorhanden. Gelindes Oedem der Labia majora und des rechten Labium minus.

Bauchhöhle enthielt 100 ccm Transsudat.

Herz: Petechien am Epicardium. Starke cadaveröse Veränderungen.

Lungen, Trachea und Larynx: Nur cadaveröse Veränderungen. Milz: Mässig vergrössert, cadaverös.

Nieren: Rindenschicht schmutzig rothgrau, beinahe zerfliessend.

Därme: Ein paar erbsengrosse Blutungen in der Submucosa.

Rectum: 2 erbsengrosse Ulcerationen, dicht oberhalb der Analöffnung.
Uterns: Schleimhaut der Corpus anfgelockert, seine Cavität von einem Blutcoagel ausgefüllt.

Aorta eng. (Mittheilung von E. Bolin.)

2. Erika A., 20 Jahre. Arbeitete in der Fabrik vom Februar 1896 an etwa 4 Monate nur mit Unterbrechnng von einer Woche, da sie an wiederholtem Erbrechen und Schmerzen im Zahufleisch litt. Mitte Juni horte sie mit der Arbeit auf. Sie hatte dann bereits seit 1—2 Wochen kleine Hautblutungen, war sehr matt, dann und wann wiederholtes Erbrechen.

Am 16. Juni besuchte sie eine Poliklinik, wo die Hautblutungen constatirt wurden.

Am 20. VI. machte sie wieder einen Besuch in der Fabrik, wurde aber nach der Heimkehr von Bluterbrechen befallen. Dieses Symptom dauerte am folgenden Tage fort und dazu kamen noch schwere Blutungen aus der Nase und vom Zahnfleisch (Keine Uterinblutung). Keine Schmerzen, nur ausserst matt. Starb am 23. VI.

Section wurde nicht ausgeführt. (E. Bolin.)

3. Gerda K., 19 Jahre, tuberculös, immer ziemlich schwach; menstruirte (wie eine Schwester) regelmässig jede dritte Woche recht reichlich. Arleitete in der Fabrik von Ende März 1896 bis zur Johanniszeit, wo sie nebst mehreren Kameradinnen nach dem unglücklichen Verlauf des vorigen Falles (2) entlassen wurde. Zu ihrem Entschluss abzugehen, trug auch der Umstand bei, dass sie damals — seit wann konnte sie nicht näher angeben — einen bläulichen Flecken von 2 cm Diameter an dem einen Knie entdeckt hatte

und sich etwas mide fühlte. — Zu Johanniszeit hatte sie ihre Menstration. Drei Wochen später, etwa am 12. VII. — also zu rechter Zeit — stellten sich reichliche, dauernde Uterinblutungen ein, gegen welche Hydrsstininhydrochloric. (0,02 g 3mal täglich) ohne Effect versucht wurde. — Am 19. VII. wurde sie von Dr. Bolin zum ersten Mal untersucht: sie war ausserst anämisch; wurde sofort am Abend desselben Tages in das Academische Krankenhaus gebracht.

Im Spital wurde über ihren Zustand notirt: Ausserordentlich anämisch und wachsbleich, mit zahlreichen, kleinen Hautblutungen. Erbrechen und Dysynoe. Vagina und Cervix von Blutcoagula vollgestoptt Die Cervix liess einen Finger durch. Die Blutkuchen warden herausbeförder. Der Uterus wurde mit Ferropyrin (18%) touchirt, die Vagina tamponirt, der Kopf niedrig gehalten; subcutane Kochsalzinfusion (1 Liter); die Beine mit Flanellbinden umwickelt. — Am folgenden Tage wurde die Tamponade gewechselt; in der Cervix wieder ein Blutcoagel. Der Uterus wurde nach Ferropyrinbehandlung mit Jodoform-Tanningaze tamponirt. — Ausserdem Secale- und Campher-Injectionen. Die Blutuntersuchung zeigte 60000 rothe Blutkörperchen in 1 chmm und 20% Hämoglobin (Fleischl.) Die Zahl der weissen Blutkörperchen nicht gesteigert. — Die herausgeförderten Blutcoagula wurden genau untersucht, enthielten kein Ei oder Eireste. Ueber den Harn wurde nichts netirt. — Starb am 23, VII.

Section wurde den 24. VII. im pathologischen Institut der Universität Upsala vom Assistenten A. Pettersson ausgeführt (allgem. Journal Nr.64)

Der Körper von gewöhnlicher Länge, ziemlich gracil gebaut, mit schwach entwickelter Muskulatur und einer mittleren Menge von Panniculus adiposus subcutaneus.

Farbe der Haut und der sichtbaren Schleimhänte bleich; Leicherflecke blass. Hier und da, besonders reichlich an der rechten Gesichtsälle, hanfkorngrosse und etwas kleinere cutane Blutungen. Ausserdem einzelne Zweimarkstück: bis nahezu handgrosse, diffus begrenzte Blutungen des Unterhautgewebes; zum Theil greifen sie auch auf die unterliegende Muskulsturüber. (In wie weit einige oder sogar alle diese grösseren Blutungen durch die Injectionen hervorgebracht worden waren, lässt sich nicht mehr ent scheiden).— Subcutanes Fettgewebe ziemlich fest, schwefelgelb: Muskulstur trocken, braunroth.

Die Menge der Cerebrospinalflüssigkeit etwas gesteigert; Pia ödematös. Gehirn bleich.

Zwischen den Darmschlingen und im kleinen Becken 3-400 cm braunes, nahezu theerähnliches, nicht coagulirtes Blut. Serosa überall bleich, glatt und glänzend, ohne mukroskopisch sichtbare Blutungen.

Pleurae normal, ebenso Pericard, parietale. — Das Herz von gewöhn licher Grösse: links vorn sowie über die ganze Hinterseite dicht gestreite, bis stecknadelkopfgrosse Blutungen im Pericard und in der unterliegenden Muskulatur. Diese äusserst schlaff und weich; Schnittfläche graugelb, eiwas trocken, mit injiciten (dilatirten) Gefässen und hier und da kleineren Blutungen. Endocardium glatt, graugelb, stellenweise gelb getiegert; auch hier mehrere kleine Blutungen. Im Herzen einige kleine Coagelo. Lungen ödematös; in der einen Spitze ein wallnussgrosser indurirter Herd; im unteren Lappen der auderen Lunge eine kleine, verkalkte Partie.

Bronchial-, Submaxillar- und Halsdrüsen geschwollen, mit käsigen Partieen.

Milz klein  $(9.5 \times 5 \times 1.5 \text{ cm})$ , schlaff, bleich.

Nieren auch etwas klein  $(11\times5.5\times3$  sowie  $10\times6\times2.5$  cm). Schnittfläche in gelindem Grade anschwellend, gleichmässig gelbgrau, etwas trocken; Zeichnung undeutlich. Rinde 5 mm im Durchmesser. An einigen Stellen in der Rinde sowie an den Basen der Pyraniden einige injicirte, scharf hervortretende Gefässe. Die Kapsel löst sich mit gewöhnlicher Leichtigkeit ab.

Leber: Grösse normal, Consistenz recht weich. Schnittfläche diffus gelbgrau; Zeichnung der Acini recht deutlich. An einigen Stellen sind die Peripherien der Acini mehr rein gelb gefärbt als die Centra. Beim Einschneiden mässiger Fettbeschlag am Messer.

Ventrikel: Chronische mucöse Gastritis; keine Blutungen. Schleimhaut im unteren Theil des Heum geröthet. Darminhalt bier und im Coecum klebrig, braun. Därme sonst bleich, zeigen nichts Bemerkenswerthes. — Das pararectale Bindegewebe lebhaft blutinbibirt.

Vagina und Uterns tamponirt. — Vaginalschleimhaut beinahe überall mit schwarzbraunen, leicht ablösbaren Krusten belegt, zeigt sich nach Entfernung derselhen etwäs rauh, ein wenig geröthet, mit kleinen Blutungen. — Der Uterus misst 7,5 cm (davon Cervix 3 cm). Die Cavität ein wenig erweitert: Schleimhaut stark injlicirt, zeigt dicht gestreute, punktförmige Blutungen. Hier und da lose adhärirende, gelbgraue bis rothbraune Fetzen.

Ovarien schwach vergrössert, weich und blass. Im rechten eine haselnussgrosse, durch eine Membran begrenzte, frische Blutung; im linken ein etwas älterer Blutherd von der Grösse einer brannen Bohne.

Knochenmark im ganzen von gewöhnlicher Consistenz und Farbe, von hanfkorngrossen und kleineren Blutungen reichlich durchzogen.

Mehrere Organe wurden für spätere Untersuchung aufbewahrt (siehe unten S 349 u. folg.).

Krankengeschichte von E. Bolin. Mehrere interessante Angaben der Anamnese und Krankengeschichte dieses Falles sowie den Auszug aus dem Obductionsbericht verdanke ich der Assistentin am pathol. Institut in Upsala, Frl. A. Dahlström.

4. Thekla J., 19 J., fing die Arbeit in der Fabrik am 1. April 1896 an, wurde am 23. Juli nebst den übrigen Arbeiterinnen entlassen. Schom in Anfang bires Aufenthaltes in der Fabrik fühlte sie Schwindel und Excitation, nachher Schläfrigkeit. Sie wurde immer magerer und bleicher. Ende Juni, nachdem sie sich eine Zeit besonders matt gefühlt hatte, bemerkte sie zuerst an den Armen und Beinen thells kleine, stecknadelkopfbis linsengrosse, lebhaft rothe Petechien, theils tiefer gelegene, bis eigrosse, zuerst blaue, dann gelbgrüne Sugillationen. Keine Unterleibs oder Nasenblutungen, auch keine Beschwerde von Seiten der Digestionsorgane.

### 344 Ueber chronische Vergiftungen mit Steinkohlentheerbenzin etc.

Am 30. 7. 1896 wurde die Patientin im Academischen Krankenhaus Dr. Allard näher untersucht; über den Befund hat er folgendes mitgetheilt: Die Patientin sieht chlorotisch aus; Lippen und Haut etwas cyanctisch. Zahnfleisech normal. Bauch und Mannmae virginal. Auser den erwähnten Blutungen sind an den Beinen grosse Büschel von feinen culanen Venen zu sehen. Starkes »bruit de diable«. Herz und Leber ohne Bemerkung. Milzdämpfung vielleicht größser als normal; das Organ jedoch nicht palpabel. Keine Parnesthesien oder Annesthesien, Paresen oder Lähmungen

Die Blutuntersuchung ergab: Rothe Blutkörperchen 376440 im Cubikmillimeter. Haemoglobingehalt = 80 (Fleisch). Bei der mitroskopischen Untersuchung fiel die grosse Armuth an weissen Blutkörperchen auf, während man überall im Gesichtsfeld stark lichtbrechende Körner, wahrscheinlich von zerfallenen Leucocyten stammend, beobachtet. Die Probe wurde von dem mit Spiritus gewaschenen Daumen genommen, der Bluttropfen trat ohne Druck heraus, wurde sofort auf die ebenfalls mit



(Die untenstehenden Ziffern bezeichnen das Datum im August 18%)

Spiritus abgewischten Gläser gebracht und unmittelbar mikroskopisch unter sucht. Die rothen Blutkörperchen waren dabei unverändert, die Zahl der Mikrocyten kam etwas gesteigert vor, sonst nichts Bemerkenswerthes Beim Versuch mit Toma-Zeiss' Apparat (graditt 1:11 mit ½ %, Essigsäure die Leucocyten zu zählen, waren in den quadratischen Feldern überhaupt keine solchen, dagegen reichliche Zerfallsproducte, zu sehen. – An den Rändern des Tropfens kamen einige wenige, etwa 5—10 Leucocyten vor. — Der Harn wurde nicht untersucht. — Verordnet wurde: Eisen.

Die ersten zwei Wochen im August war die Patientin noch auf, masste aber nachher wegen zunehmender Mattigkeit das Bett aufsuchen. Von 17. 8, wurde sie von Dr. Bolin behandelt. Er fand sie äusserst bleich, flebernd, mit beschleunigtem Puls — über 100 in der Minute. Die Menstrußblutung, zu rechter Zeit eingetreten, dauerte abnorm lange fort, hörte nach Gebrauch von Hydrastinin allmählich auf. Das Verhalten der Körper temperatur geht aus obenstellender Curve hervor.

Puls fortwährend etwas über 100 in 1 Minute. Harn eiweissfrei. Patientin immerfort unruhig, schlief schlecht. Sonst keine auffallenden Symptome. Wurde allmählich schwächer und starb am 3. September. — Section wurde nicht gestattet. (Krankengeschichte von E. Bollin und II. Allard.)

### II. Nicht tödtlich verlaufende Fälle.

 Die folgende Krankengeschichte ist von Herrn Professor Dr. O V. Peterson in Upsala gütigst mitgetheilt worden.

Fräulein E., 20 J., hatte nur etwa 1 Woche in der Fabrik gearbeitet. Bei der Darstellung von Kautschukringen hatte sie Benzin benutzt, und das Zimmer roch stark nach Benzin. Schon nach einigen Tagen wurde sie auffallend matt und verlor ganz die Esslust. Plötzlich trat auch ein Ausschlage (Blutungen) an Händen und Füssen auf. Fürchtend »blutvergiftet« zu sein, besuchte sie im März 1896 Prof. P. Ihr Allgemeinbefinden war damals recht schlecht: sie fühlte sich sehr matt, litt an Schwindel und Herzklopfen. Der Ansschlage war blauroth, ein wenig über die umgebende Hautoberfläche gehoben, bestand aus hanfkorn bis bohnengrossen Flecken, welche von Blutaustritt in und unter der Epidermis (Purpura) bedingt waren. Sie waren nicht empfindlich, verschwanden nicht bei Druck. Sie fanden sich sowohl am Handrücken als in der vola manns, weiter zerstreut an den Unterschenkeln und Füssen. Auch im Gesicht war der Ausschlag aufgetreten und zeigte besonders an der Stirn Neigung zu confluiren, dieser ein livides, cyanotisches Aussehen verleihend. Weder Fieber noch Erbrechen: auch keine Blutung von Mund, Nase oder sonstigen sichtbaren Schleimhäuten

Da die Patientin selbst der Ansicht war, dass ihre Krankheit von der Arbeit in der Fabrik herkam, wurde ihr angerathen, sofort damit aufzuhören. Verordnet wurde im Uebrigen Chinin und Bettlage.

Ein paar Tage später hatte sich ihr Allgemeinzustand etwas gebessert; Mattigkeit und Schwindel waren nicht so schlimm. Kriebeln und Taubsein machten sich an Händen und Füssen bemerkbar. Die Porpuraflecken kamen mehr ausgebreitet vor und waren hie und da zu grösseren Echymosen zusammengeflossen, womit sowohl Rücken als Brust besetzt waren. Keine Blutung aus Nase, Mondhöhle oder Darm.

Nach einer Woche im Bett waren die Blutflecken abgeblasst, die Haut nahm allmählich litre natürliche Farbe an und nach etwa 14 Tagen war die Patientin wieder gesund. Sie wurde nachher noch 4 Wochen mit Eisen behandelt. Hat sich dann nicht mehr gezeigt.

- 6. Wira A, 16 J., arbeitete in der Fabrik von Ende Februar bis eine Woche vor dem Johannistag 1896. Fühlte sich zuletzt matt und schwach. Am ersten Tag, nachdem sie die Arbeit aufgegeben hatte, entdeckte sie einen grossen und viele kleine 'Flecken' (Blutungen) am linken Arm; auch blutete das Zahnfleisch. (Bolin).
- Anna E., 15 J., hatte von Ende April bis 23. 7. 1896 in der Fabrik gearbeitet. Fühlte sich dabei matt und schwindelig. Anfangs Juli traten zuerst an den Beinen büschelförmig geordnete feine Adern (Venectasien),

Am 30, 7, wurde die Patientin von Dr. Allard untersucht. Sie hate ein gesundes Aussehen mit rothen Wangen. Die Petechien noch vorhanden. Von inneren Organen nichts Bemerkenswerthes.

Blutuntersuchung: Rothe Blutkörperchen 4 040 000; Haemeglobingehalt 95 à 100. Die Leucocyten schienen auch hier etwas sparsam rorzkommen; Zerfallsproducte solcher Zellen wurden recht häufig beobachtet. Die Zählung der Leucocyten ergab jedoch in einer Probe 8 000 in 1 cmm. – Die Patientin wurde nachber vollkommen gesund. (Bolin, Allard.)

8. Maria P., 17 J., hatte fast zwei Monate in der Fabrik gearbeitet. Zur Johanniszeit 1896 hörte sie damit auf, da sie sich etwas schwächlich fühlte. Kleine Blutungen an den Armen traten erst einige Tage später auf. Am 30. 8. wurde die Patientin von Dr. Bolin untersucht. Sie war dabei etwas anämisch und zeigte eine geringe Anzahl slier (braungelber) kleiner Flecken an Armen und Beinen. (Bolin)

(Noch ein Fall, Nr. 9, wird unten angeführt.)

Die übrigen 3 bis 4 Mädchen, welche in der Veloeipedringfabrik beschäftigt gewesen waren, hatten vielleicht anfangs an Schwindel und Uebelkeit gelitten, aber sonst keine Krankheitssymptome, wenigstens keine Blutungen, gezeigt. (Bolin.)

Nach dem ersten Todesfalle (Fall 1, gest. am 10. V. 1895) ist die Fabrik in ein anderes, etwas besseres Lokal verlegt. Nach 23. VII. 1896 sind sämmtliche Mädchen durch männliche Arbeiter ersetzt. Gleichzeitig wurde auch das Arbeitslokal doppelt grösser gebaut und die Ventilation bedeutend verbessert. Bei einem Besuch (Mai 1897) fand ich den Benzingeruch schwach, die Luft recht gut. Keine ernsten Krankheitsfälle sind unter den männlichen Arbeitern vorgekommen. Dr. Allard hat mit jedoch mitgetheilt, dass auch unter diesen Kopfweh, Benommenheit und Erbrechen aufgetreten sind; kleine Blutungen kamen auch anfangs, während noch eine schlechte Benzinsorte benutzt wurde, vereinzelt vor.

Sämmtliche Arbeiterinnen — es waren 11 oder 12 gleichzeitig beschäftigt — litten wenigstens zeitweilig an Uebelkeit und Schwindelgefühl, die meisten auch an Kopfweh und Erbrechen. Einige wurden munter und berauscht, andere abgeschlagen und benommen. Bei 9 traten Hautblutungen auf; in einem Falle (Nr. 2) ausserdem Bluterbrechen, Nasen- und Zahnfleischblutungen.

Blutung am letzteren Orte kam auch in Fall 6 vor; in Fall 1 war das Zahnfleisch scorbutähnlich angegriffen; in Nr. 2 war dieser Körpertheil der Sitz besonderer Schmerzen. Uterinblutungen waren in Fall 3 die wesentliche Todesursache; in Nr. 4 kamen solche als prolongirte Menstruation vor.

Die Hautblutungen traten meistens zuerst an den Extremitäten auf und in den leichteren Fällen waren sie darauf beschränkt. In den schwereren Fällen wurden sie auch am Rumpfe beobachtet; bei 2 Patientinnen (Nr. 3 und 5) wird ausdrücklich angegeben, dass sie auch im Gesicht zu sehen waren. Meistens waren sie klein, traten aber oft in reichlicher Menge auf (Purpura, Petechien); bisweilen bildeten sich aber auch direct oder durch Confluirung grössere, hühnereibis handgrosse Sugillationen. In 2 Fällen (Nr. 4 und 7) wurde erwähnt, dass vor den Blutungen auffallende Venenectasien in Form rother Büschel auftraten.

Fieber — 39°, nur gelegentlich etwas über 40°C. — wurde in Fall 1 und 4 beobachtet. Vielleicht hat die Resorption von Producten aus den Blutungsherden dazu Anlass gegeben. Im übrigen litten die Kranken an grosser Mattigkeit und mehr oder weniger ausgesprochener Anämie. In den Fällen, wo der Harn untersucht wurde, konnte Eiweiss darin nicht nachgewiesen werden.

Blutuntersuchung wurde in den Fällen Nr. 3, 4 und 7 ausgeführt. Bei der ersten dieser Kranken, welche durch Anämie nach Uterinblutungen starb, zeigte diese Untersuchung nur eine ausserordentliche Blutarmuth. In Fall Nr. 4 war zwar die Zahl der rothen Blutkörperchen herabgesetzt (3760000), so auch bis zu gewissem Grade der Haemoglobingehalt (80 Fleischl); am bemerkenswerthesten ist aber das Verhalten der Leucocyten. Diese waren an Zahl in höchstem Grade reducirt und schienen — nach dem Vorhandensein zahlreicher Zerfallsproducte (lichtbrechender Körner) zu urtheilen — massenweise zu Grunde gegangen zu sein. Ueber die etwaige Bedeutung dieser eigenthümlichen Thatsache lässt sich hier nichts weiter aussagen. — Zerfallsproducte weisser Blutkörperchen schienen

auch in Fall 7 mit sonst wenig gestörter Beschaffenheit des Blutes vorzukommen.

Der Verlauf der Vergiftung ist ein entschieden chronischer, wenn auch bisweilen die lebensgefährlichen Symptome sich zuletzt ziemlich rasch entwickeln können (vgl. Fall 2). In den Fällen 1, 2 und 5 hat die Krankheit etwa einen Monat gedauert, in Fall 4 ca. 2 bis 21/2 Monate; in Fall 3 lässt sich die ganze Dauer nicht angeben, die schweren Symptome traten aber 11 Tage vor dem Tode auf. - Gewisse Allgemeinerscheinungen, wie Kopfweh, Schwindel, Mattigkeit, Uebelkeit, kamen - wie erwähnt - bei dem ganzen Arbeitspersonale vor. Wenn sie etwas mehr ausgeprägt sind, gehören sie gewiss auch zu den Vergiftungssymptomen; die typische Krankheit beginnt aber erst mit dem Auftreten der Blutungen. Und hier tritt uns eine auffallende Thatsache entgegen: in 4 von den 8 beschriebenen Fällen traten die Blutungen erst ein oder einige Tage nach beendeter Arbeit auf und vermehrten sich an Zahl während der nächsten Zeit. Wenn wir bis auf weiteres annehmen, dass das (flüchtige) Benzin die Ursache der Vergiftung ist, muss der erwähnte Umstand unsere Aufmerksamkeit erregen. Zwar wird vom Benzin angegeben, dass es langsam eliminirt wird. Dass dieses Gift aber - wie z. B. in Fall Nr. 4als Krankheits- und Todesursache nach mehr als 5 Wochen nach beendeter Zufuhr selbst im Körper vorhanden ist, dürfte wohl kaum anzunehmen sein. Schon diese Ueberlegung stellt fast ausser Zweifel, dass das Gift gewisse chronische, pathologisch-anatomische Veränderungen hervorruft, welche auch nach Elimination des Giftes selbst einen länger dauernden, in einigen Fällen progressiv sich entwickelnden Krankheitszustand oder sogar den Tod verursachen können.

Die Befunde bei den Sectionen bestätigen auch, dass tiefgreifende Störungen im Organismus vorhanden waren. In Fall Nr. 1 kamen innere Blutungen nur sparsam vor (im Pericardium, Submucosa des Darmes, in der Uterincavität). Parenchymatöse Degeneration der Organe wurde — wenn vorhanden — durch cadaveröse Veränderungen verdeckt.

Ueber die Art der Veränderungen in Fall 3 liegt eine genaue mikroskopische Untersuchung vor, die unter Leitung des Herrn Professors C. Sundberg in Upsala von der Assistentin Frl. A. Dahlström ausgeführt wurde.

Die nach der Section herausgenommenen Organe (siehe S. 342) wurden zuerst in Müller-Formalin (1 Theil Formalin auf 9 Theile Müller's Lösung) gehärtet, dann in Müller bis Ende April 1897 aufbewahrt, nachher ausgewässert und (einige Stückehen ausgenommen) in 65 proc. Alkohol gebracht.

Herz, Niere, Leber, Aorta, V. cava inf., Ovarien und Uterus wurden an Gefriermikrotomschnitten mikroskopisch untersucht. Ausserdem wurden Stückchen der Intima von der Aorta, A. uterina sin. und V. cava inf. abgeschabt und direct unter das Mikroskop gelegt. Meistens wurden die Präparate in Glycerin untersucht, theils ungefärbt, theils mit Haematoxylin tingirt oder mit Osmium behandelt. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Schnitte trotz der lange dauernden Erhärtung die gewöhnliche Fettreaction mit Osmium ergaben, obgleich dieselbe langsam und oft nur unvollständig sich entwickelte. In den Schnittserien, die nicht in Alkohol gelegen hatten, gelang die Osmiumfärbung recht gut, in den übrigen dagegen weniger gut. Auch wurde eine geringere Anzahl Schnitte in Haematoxylin und Eosin gefärbt, mit Alkohol und Xylol behandelt und in Canadabalsam untersucht.

Schnitte aus der Wand der linken Herzkammer zeigten kleine, diffuse Blutungen mit wenig veränderten Blutkörperchen sowohl im subpericardialen Fettgewebe als im Myocardium selbst. Die Muskelfasern waren fragmentirt: und enthielten theils feine, schwach lichtbrechende Körnchen, theils zahlreiche, scharf lichtbrechende Körner, welche in den mit Xylol behandelten Präparaten nicht zu sehen waren, in den mit Osmium gehärteten dagegen eine dunkle, beinahe schwarze Farbe angenommen hatten (beträchtliche Fettdegeneration des Myocardiums). — In den durchschnittenen kleinen Gefässen zeigten alle beobachteten Intimazellen zerstreute, kleine Fettkörner. — An Längsschnitten durch einen Papillarmuskel der Mitralisklappe waren die Muskelzellen stark ifragmentirtund enthielten noch zahlreichere Fettkörner als die Zellen der Kammerwand; die Querstreifen waren aber im allgemeinen noch sichtbar.

Niere: In allen Theilen der Nierenkanäle waren in den Epithelien zahlreiche kleine Fettkörner zu sehen; hier und da waren die Zellengrenzen nach innen gegen das Lumen undeutlich, in änlichen Körnern aufgelöst. Auch das Kapselepithel der Glomeruli, sowie die Endothelzellen der in den Schnitten getroffenen Vasa arcuata wiesen recht zahlreiche Fettkörner auf. Das subcapsulare Gefässnetz, sowie zum Theil die Vasa recta des Markes waren von Blut stark gefüllt. Unter der Nierenkapsel befanden sich ein paar frische, ganz kleine Blutungen, sowie an einigen Stellen altes Blutpigment.

Le ber: Sowohl central als peripherisch in den Acinis zeigen die Leberzellen in ungefähr gleicher Menge zahlreiche Fettkörner, die an einzelnen Stellen zu mittelgrossen Tropfen confluirten. — Hauptschlich in den centralen Theilen der Acini, zuweilen auch in Streifen den Portalzweigen entlang, sah man in den Leberzellen ein recht reichliches, kleinkörniges, gelbbraunes Pigment. Dieses gab keine Eisenreaction, weder mit Ferro- oder Ferricyankalium und Salzsaure noch mit Schwefelammonium: gab auch nicht Gallenfarbstoffreaction nach Gmelin. — Einzelne, zufällg sichtbare Endothelzellen der Lebergefässe enthielten stets zerstreute, kleine, scharf lichtbrechende Körner, die auch Osmiumbehandlung sowohl in den Centralvenen als auch in den peripheren Gefässen oft eine braune Farbe annahmen. — In den Gallengängen und im Bindegewebe der Leber waren keine Veränderungen wahrzunehmen.

Das linke Ovarium enthielt eine rundliche, braun verfärbte Partie mit kleinen Ausbuchtungen, in gehärtetem Zustande an einem central geführten Schnitt 10 × 7 inm messend. Diese Blutung erreichte nirgends die Oberfläche des Organes, lag aber zum Theil dicht (etwa 1/4 mm) unter derselben. An ein paar Punkten sah man hier Blut durchschimmern; bei genauer Untersuchung erwies sich aber dies von kleinen, diffusen, interstitiellen Blutungen, ohne von merkbarem Zusammenhang mit dem grossen Herde bedingt zu sein. Eine ganz deutliche Narbe nach der Follikelberstung konnte an dem gehärteten Organe nicht mehr entdeckt werden, doch sah man an einer Stelle über der Blutung eine sehr schmale, feine, einige Millimeter lange, halbzirkelförmige Furche, die möglicherweise einer solchen Narbe entsprechen könnte - Das Centrum der grossen Blutung hatte eine hellere Farbe als ihre Randpartie, welche als ein 0,5-1 mm breiter, dunkelrothbrauner Rahmen den Blutheerd gegen das Ovarialgewebe abgrenzte. Ansserhalb dieser dunklen Zone sah man bei genauer Nachforschung noch einen ganz schmalen, gelblichen Streifen.

Mikroskopisch zeigte die Blutting central ein recht reichliches Fibrinnetz mit blassen, zum Theil zerfallenen rothen Blutkörperchen und einzelnen leukocytenährlichen Zellen. In der dunklen Randpartie waren die Blut körperchen dichter gedrängt und weniger entfärbt. Zwischen denselben sab man nach aussen einige Bindegewebsbündel, welche mit der die Blutung ungebenden Bindegewebskapsel in Verbindung standen. Kein Grenzepitule sichtbar. Die eben erwähnte Kapsel enthielt zahlreiche, grosse, plump spindelformige Zellen, mit Fettkörpern gefüllt, sowie zerstreute Zellen, welche Reste rother Blutkörperchen oder Blutpigment beherbergten. Die umgebenden Gefässe waren stark gefüllt.

Im Uebrigen zeigten die Zellen des Ovarialstromas, das Follikelepithel und die zugänglichen Intimazellen zerstreute, kleine Fettkörner. Tiefer im Organe noch eine kleine rundliche Blutung  $(1,5\times 1~\text{mm})$ , von Bindegewebe mit fett und pigmenthaltigen Zellen umgeben; ausserdem ein paar 1-2~mm langen, fibrösen Körpern, etwas braunes Pigment enthaltend und von einer Kapsel umgeben, die der eben beschriebenen ähnlich war, nur spärlicher fettführende, zahlreichere pigmenthaltige Zellen aufwies.

Das rechte Ovarium war durch eine dicht unter der Oberfläche gelegene, in gehärtetem Zustande 18 × 15 mm messende, frische Blutung von braunrother Farbe und feinkörniger Beschaffenheit ausgebuchtet. Keine Spur einer Berstung, auch keine gelbe Randzone zn sehen. Hier und da war die Peripherie dunkler gefärbt Mikroskopisch war diese Blutung derjenigen des linken Ovariums ähnlich, nur zeigten sich hier die rothen Blutkörperchen weniger eutfärbt, die Fett- und Pigmentzellen des umgebenden Bindegewebes bedeutend spärlicher. Ein schmaler, wellenförmiger Gewebsstreifen ohne deutliche Structur (das durch die Blutung abgelöste, necrotische Follikelepithel mit einem Theil von Theca folliculi?) lief als eine Chorde durch die Blutung hin. - Auch hier waren Follikelepithelien, Stromazellen und Endothelien der kleinen Arterien, Venen, ja auch der Capillaren fettkornhaltig. Fibröse Körper« waren gleichfalls vorhanden, so auch 4 grosse Follikel (3-5 mm Diameter), von fettig degenerirten, enbischen Zellen ausgekleidet; in der nächsten Umgebung waren stark gefüllte Blutgefässe und recht zahlreiche, grosse, fettgefüllte, dagegen keine pigmentkornhaltigen Zellen vorhanden.

Uterus: Dicke der Schleimhaut etwa 1 mm. An allen untersuchten stellen sowohl in der Cervix als im Fundus, fehlte das Oberflächenepithel. Die Grenze gegen die Uterincavität bildete eine necrotische Schicht, die Fibrin enthielt und ausserdem einige wenig färbbare Zellkerne, bier und da auch gelbliche Pigmentkörner aufwies. Die basalen Theile der Juerindrüsens zeigten sich sehr oft ausgebuchtet und erweitert; stellenweise bildeten sie auch kleine Cysten. Die Drüsenzellen waren oft desquamirt und lagen nebst körnigem Detritus in den Drüsenlunina angehauft. Sie waren immer cylindrisch, nie cubisch und enthielten zahlreiche Fettkörner. Die Zellen der Zwischengewebe klein, spindelförmig. Keine Deciduazellen sichtbar. Hier und da zwischen den Drüsen kleine, frische Blutungen. — In der Uterinnusculatur wurden keine pathologischen Veränderungen beobachtet; nur zeigte die Intima der hier verlaufenden Gefässe eine mässige Fettdegeneration.

Eine solche war auch vorhanden in den Endotheizellen der besonders untersuchten A. uterina sin. und auch die sog. Intimazellen aus dem unteren Theil der Aorta zeigten eine starke Anhänfung von Fettkörnern.

Recht oft wurde im Lumen der quergeschnittenen Gefässe, deren Wand anliegend, eine kleine Anhäufung von Fettkörnern beobachtet; sie machte den Eindruck einer kleinen, in Körner vollstandig zerfallenen Zelle (eines Leukocyten?) — Die Media und Adventitia der Gefässe wiesen keine Veränderungen auf. Die Vena cava inf. war in der untersuchten Partie vollkommen normal.

Die pathologische Untersuchung gab also kurz folgendes Resultat: Recht beträchtliche Fettdegeneration im Myocardium, Nierenepithelien, Leberzellen, Drüsenzellen des Endometriums und in der Intima Aortae.

Weniger stark entwickelte Fettdegeneration im Epithel der Bowman'schen Kapseln, in Follikel- und Stromazellen der Ovarien, sowie in den Endothelzellen einer Menge kleiner Arterien und Venen sowie Capillaren aus Herz, Leber, Niere, Ovarien und Uterus.

Blutungen in der Haut, im Pery-, Myo- und Endocardium, unter der Nierenkapsel, in der Peritonealcavität, in den Ovarien. dem Endometrium, der Vaginalwand, dem pararectalen Bindegewebe, sowie im Knochenmark.

Gravidität war nicht vorhanden: Deciduazellen wurden nicht beobachtet; keine Placentarstelle zu sehen, die Drüsenepithelien der Uterinschleimhaut stets cylindrisch, die Seitenausbuchtungen und Cystenbildungen der Drüsen ganz klein. Eine kaum überstandene, ungewöhnlich schwere Menstruation, sowie die therapeutischen Eingriffe (Ferropyrinbehandlung, Tamponade) dürften wohl die necrotische Beschaffenheit der Oberfläche und die Form der Drüsen genügend erklären.

Die beiden grossen Ovarialblutungen sind mit Sicherbeit als die Corpora lutea der beiden letzten Menstruationen anzusehen.

Der übrige Befund ist hier ohne Bedeutung.

Die Ursache der Blutungen liegt wohl aller Wahrscheinlichkeit nach in der Fettdegeneration der Gefässendothelien. Der pathologische Zustand dieser Zellen könnte ja auch zur Bildung von Thromben u. dgl. Anlass geben, die nachher secundär zu Blutungen geführt hätten. Es könnte ja auch der körnige Zeffall der Leukocythen, welcher in ein paur Fällen constatirt wurde, Gefässverstopfungen herbeigeführt haben. Thromben oder Emboli wurden nicht beobachtet. Da aber solche bei der Untersuchung leicht vermisst werden, will ich nicht das Vorhandensein derartiger Gebilde leugnen und nur hervorheben, dass wohl die Ursache der Blutungen hier, sowie — nach der allgemeinen Annahme — auch bei der Phosphorvergiftung, in der Fettdegeneration der Gefässen dothelien gesucht werden kann.

Die Ursache der allgemein verbreiteten Fettdegeneration könnte vielleicht in einer directen Läsion der betreffenden Gewebe und Zellen durch das Gift gesehen werden. Eine andere Möglichkeit wäre die, dass auch die Fettdegeneration eine Folge der schweren Anämie sei, und dass der Ursprung der ganzen Krankheit eben darin — in der Blutveränderung — zu suchen wäre. Leider sind die Beobachtungen über die Veränderungen des Blutes zu spärlich, um zu entscheiden, ob diese den genügenden Grund der übrigen Erscheinungen bilden können oder ob man eine directe specifische Wirkung des Giftes auf die degenerirten Organe voraussetzen muss. Die Blutveränderungen könnten auch möglicherweise secundär — durch Beschädigung der blutbildenden Organe — hervorgerusen worden sein.

Bei den hochgradigen Veränderungen der Nierenepithelien ist es auffallend, dass nicht intra vitam Albuminurie und andere Abnormitäten des Harns beobachtet wurden. Der Zustand dieser empfindlichen Gebilde könnte wohl bis zu gewissem Grade aber lange nicht vollständig post mortem entstanden sein. Möglich wäre, dass zufälligerweise die Veränderungen des Harnes nicht beobachtet worden wären.

Nochmals will ich den besonders in dem hier näher erörterten Fall 3 hervortretenden, sehr interessanten Zusammenhang zwischen der Menstruation und dem Auftreten der schweren Krankheitserscheinungen betonen. Der ganze Fall gibt einen lebhaften Eindruck davon, wie verhängnisvoll das Gift eben zu dieser Zeit auf den weiblichen Organismus eingewirkt hat.

Wo war aber das giftige Agens zu suchen? Wie ich schon angedeutet habe, fiel natürlich sofort der Verdacht auf irgend ein mit der Fabriksarbeit verbundenes Moment. Und es ist wahrlich sonst kaum möglich zu erklären, warum so ziemlich zu gleicher Zeit (abgesehen von Fall 1) etwa ¾ der Arbeiterinnen von so eigenthümlichen, mit einander so nahe übereinstimmenden Krankheitssymptomen ergriffen worden wären. An Phosphorvergiftung, die sonst bei uns leider keine Seltenheit ist, konnte man nicht denken. Die Abwesenheit von Icterus und mehr hervortretenden Leberveränderungen spricht unter anderem entschieden gegen eine solche Annahme. Sämmtliche Aerzte, welche die Kranken beobachtet haben, erklärten einstimmig, dass sie keinen anderen gemeinsamen Grund als irgend eine bei der Arbeit wirkende Schädlichkeit finden könnten.

Unter den dabei in Frage kommenden Momenten waren natürlich die Arbeitsmaterialien, und besonders das Benzin die verdächtigsten. Der Kautschuk könnte möglicherweise wohl auch giftige Beimengungen enthalten haben; diese hätten jedoch entschieden viel weniger Gelegenheit gehabt, schädlich zu wirken als irgend ein flüchtiges Gift, das in Dampfform eingeathmet werden konnte.

Wenn aber das Benzin das giftige Agens gewesen wäre, schien es doch sehr auffallend, dass nicht an anderen Orten schon lange vorher ähnliche Erfahrungen gemacht worden sind. Weder aus anderen Fabriken ähnlicher Art, noch aus dem Etablissement (bei Rotebro, Sprengstofffabrik), von wo das eben benutzte Benzin bezogen wurde, sind solche Krankheitsfälle berichtet worden. Auch habe ich, wie erwähnt, in der Literatur keine ähnlichen Beschreibungen finden können.

Es ist indessen noch ein Umstand, welcher Bedenken aufkommen lässt. Das schädliche Moment hat nämlich besonders in 2 Fällen (Nr. 1 und 5) — nur relativ kurze Zeit eingewirkt, wie aus folgender Tabelle hervorgeht:

| Fall Nr. | Arbeitszeit   | Fall Nr. |     | Arbei | itszeit |     |
|----------|---------------|----------|-----|-------|---------|-----|
| 5        | etwa 1 Woche  | 3        | ca. | 3 M   | onate   | (†) |
| 1        | 3 Wochen (†)  | 6        | ca. | 31/2  | Monat   | e   |
| 8        | fast 2 Monate | 4        | >   | 3 3/4 | >       | (†) |
| 7        | » 3 »         | 2        | >   | 4     | )       | (†) |

Ein chronische Vergiftung bewirkendes Agens, welches schon nach Einwirkung während einer Woche typische Symptome, während 3 Wochen sogar den Tod hervorruft, muss ein ziemlich starkes Gift sein. Um so auffallender ist es, dass nicht anderswo mit dem Benzin ähnliche Vergiftungsfälle vorgekommen sind.

Andererseits müssen einige Verhältnisse hervorgehoben werden, welche vielleicht die hiesigen Fälle einigermaassen verständlich machen. Die tägliche Arbeitszeit war bisweilen — und besonders eine Zeit vor dem Auftreten der zahlreichen Erkrankungen im Vorsommer 1896 — eine gar zu lange. Die Arbeit fing dabei um 5—6 Uhr morgens an und dauerte bis 11 Uhr abends. Wenn man auch für die Mahlzeiten

mehrere Stunden abzieht, so müssen sich doch die Leute täglich mehr als 12 Stunden lang in einer mit Benzindämpfen angefüllten Atmosphäre aufgehalten haben.

Und dazu kommt noch, dass sie sämmtlich jung — zwischen 15 und 20 Jahren — und weiblichen Geschlechts waren. Besonders scheint der letzte Umstand nicht ohne Bedeutung zu sein. Die männlichen Arbeiter, welche nach der Mädchen-Entlassung angestellt worden sind, haben zwar gewisse Allgemeinsymptome, aber keine schweren Erscheinungen gezeigt. Diese Thatsachen sprechen — wie Dr. Allard hervorgehoben hat — dafür, dass vielleicht die Blutgefässe der Weiber, wenigstens unter Umständen (z. B. während der Menstruationen, zur Zeit intercurrenter Krankheiten oder dergl.) gewissen Schädlichkeiten gegenüber besonders empfindlich sind und ungewöhnlich leicht mit Blutungen darauf reagiren.

Eine gewisse Stütze gewinnt diese Ansicht durch den folgenden Fall:

9. Hulda O., 28 Jahre, unverheirathet. Wurde im Februar 1895 Arbeitsvorsteherin in der mehrerwähnten Fabrik. Die hygienischen Verhältnisse, z. B. die Ventilation, waren damals nicht sonderlich gut; starker Benzingeruch. Arbeitszeit gewöhnlich 10 Stunden; oft Extraarbeit. Zufällig hatte sie im Januar 1896 (bei Inventirung) ein paar mal bis 3 Uhr Nachts gearbeitet. - Krankheitssymptome traten zur Johanniszeit 1895 auf: sie litt seit dieser Zeit oft an Kopfweh und Schwindel, musste zuweilen in die frische Luft hinaus. - Im Februar 1896 kamen noch Ohnmachtsanfälle dazu; nach einem solchen sehr heftiges und anhaltendes Erbrechen. Später, im Frühling, wurden kleine Hautblutungen beobachtet. Im Sommer eine Zeit auf dem Lande; wurde besser; die Hautblutungen schwanden doch nicht. Wieder in Arbeit, wurde sie nochmals von denselben Symptomen Das Erbrechen im August bis October sehr schlimm - trat unabhängig von den Mahlzeiten ein. Neue, zum Theil grössere Blutungen entstanden: sie waren an den Volarseiten der Unterarme. sowie un den Vorderseiten der Beine localisirt. Menses abnorm reichlich. -Im Januar 1897 wurde der Zustand noch schlechter. Am 6. Jan. starke Uterinblutung. Wurde in das akademische Krankenhaus zu Upsala auf-

Bleich und matt; Nahrungszustand recht gut. Hautblutungen noch vorhanden. Genitalblutung dauerte fort. Am 12 Jan waren die Hautblutungen so gut wie verschwunden. Abortus (beim Harnen ging eine Blase ab, die bei pathologisch-anatomischer Untersuchung sich als ein Decidua erwies). Auch nachter recht lange dauerude Blutung aus der

Vagina — Die zur Gewinnung von Blutproben gemachten Stichwunden bluteten abnorm lange. Das Blutspectrum (Probe am 8. Jan.) normal. Rote Blutkörperchen 4424 000, weisse 9000 im Cubikmillimeter. Haemoglobin-gehalt 65 (Fleischl.). Die rothen Blutkörperchen sahen normal aus. Die weissen waren meist polynneleär; einige Makrocyten; ein paar eosinophile Zellen. — Der Harn wurde in Prof. Hammarsten's chemischem Laboratoriam genau untersucht, zeigte nichts Bemerkenswerthes. — Wurde nach einem wechselnden Krankheitsverlauf am 23. Febr. entlassen.

Am 25. Febr. nochmals heftig krank. Schüttelfröste; wiederholtes Erbrechen. Am folgenden Tag traten neue Hautblutungen auf; am 28. Febr. Genitablutung; wieder ins Krankenhaus gebracht. Hatte recht hohes Fieber. Stecknadelkopfgrosse Petechien an Armen und Beinen, de nach einigen Tagen verschwanden. Es stellte sich bald heraus, dass sie an Typhus abdominalis litt. Roseol trat zu rechter Zeit an Bauch und Brast auf, hatte mit den Hautblutungen nichts zu schaffen. Am 7. Maz wude Typhoid-Serumreaction mit positivem Erfolg ausgeführt (Allard). Der weitere Krankheitsverlauf (mit zwei Temperatursteigerungen während der Reconvalescenz), sowie 2 Blutuntersuchungen wiesen für die uns hier interessirende Frage nichts Bemerkenswerthes auf. (Krankengeschichte, durch Pr. H. Allard mitgetheilt).

Es schien also, als ob die einmal stattgefundene Vergiftung eine gewisse Schwäche der Gefässe hervorgerufen hätte, die sich besonders beim Auftreten des Typhoids wieder geltend machte.

Wenn wir also annehmen, dass die lange Arbeitszeit sowie die individuelle Empfindlichkeit der Arbeiterinnen die Ursache gewesen ist, dass nur hier und nicht an anderen Orten Vergiftungen der beschriebenen Art beobachtet worden sind, so ist die Actiologie unserer Krankheitsfälle doch noch lange nicht klar gestellt. Eine zweite wichtige Frage, nämlich die nach dem giftigen Princip, ist noch unerledigt und bietet grosse Schwierigkeiten dar.

Den Kautschuk bis auf Weiteres bei Seite lassend, wollen wir die Aufmerksamkeit auf das Benzin richten. Wenn dieses Material, wie wir angenommen haben, die Vergiftungen verurscht hat, so fragt es sich: was ist darin das Giftige? — Das Robbenzin des Handels ist ein sehr complicirtes Präparat, woin man allerlei — auch giftige Beimengungen erwarten kann. Und die eine Probe ist nicht der anderen gleich. Präparate verschiedenen Ursprungs, ja vielleicht sogar verschiedene Sendungen desselben Ursprungs können ungleiche Bestandtheile oder

Beimengungen enthalten. Während der Zeit, als die erwähnten Vergiftungsfälle vorkamen, wurden mehrere Benzinpräparate aus verschiedenen Quellen benutzt. Zur Zeit des ersten Vergiftungsfalles wurde rohes Benzin aus einer grossen Apotheke in Stockholm angewandt. Das im Frühling und Sommer 1896 gebrauchte Präparat, welches die übrigen Krankheitsfälle verursacht hatte, stammte aus Rotebro. Später ist noch eine andere Sorte in Gebrauch gekommen. Je unreiner das Benzin war und je schlechter es roch, um so schlimmer schienen auch seine Wirkungen gewesen zu sein. Das Benzin von 1895 bestand aus relativ reinem Benzol; dasjenige aus 1896 (Rotebro) war unreiner.

Das letzterwähnte Präparat wurde vom Handelschemiker Setterberg besonders untersucht. Nach seinen Analysenprotokollen war das spec. Gewicht gleich 0,8845. Bei fractionirter Destillation (nach Engler) gingen über:

Die Probe enthielt weder Nitrobenzol noch Thiophenol. Mit concentrirter Schwefelsäure geschüttelt, nahm sie nur eine schwach gelbe Farbe an. Sie bestand aus gewöhnlichem, technisch benutzten Benzin von etwas höherem spec. Gewicht als das reine Benzol (durch Einmengung von Homologen, z. B. Toluol).

 $\label{eq:continuous} \mbox{Die Kautschukauflösung enthielt weder Nitrobenzol noch Thiophenol.}$ 

Von diesem verdächtigen Präparate bekam ich aus der Fabrik eine Literflasche voll — den letzten Rest des ganzen Vorraths — zur Untersuchung. Das Benzin war blassgelb, nach Umschütteln etwas trübe, mit einigen gelbweissen Flocken, von gewöhnlichem, schlechtem Geruch. Nach Verdampfen auf dem Wasserbade blieb ein nicht besonders grosser Rest zahlreicher, gelblicher Tropfen von nahezu harzartiger Consistenz, ohne scharfen Geschmack, zurück. Nach dem Abkühlen sah dieser Rest etwa wie Kautschukmasse aus. Derselbe wurde mit Wasser verrieben, dieses mit NaOH schwach alkalisch gemacht, mit

HCl wieder neutralisirt, filtrirt, und 1 ccm davon einer weissen Maus subcutan injicirt; diese blieb symptomfrei.

Einige Tropfen des Benzins wurden auf einem Platindeckel verdunstet und der Deckel nachher geglüht; kein Rest blieb zurück.

Das Präparat war also sich er Steinkohlentheerbenzin, dessen Hauptmasse Benzol war. Nach Behandlung mit rauchender Salpetersäure entstand rothbraunes Nitrobenzol, welches seinen charakteristischen Geruch verbreitete und in Wasser in Form von schweren Tropfen heruntersank. Es löste auch — wie reines Benzol — Rohkautschuk, während Petroleumbenzin nur den Kautschuk auflockerte, ohne ihn in nennenswerthem Grade zu lösen. Probe auf Anilin (Ausschütteln mit angesäuertem Wasser und Chlorkalkreaction) gab negatives Resultat (Professor K. A. Mörner).

Für eine genauere chemische Analyse reichte das noch restirende Benzin nicht aus. Es muss also leider für immer eine offene Frage bleiben, ob möglicherweise irgend ein nicht erwarteter giftiger Körper darin vorkam. Es stand jedoch noch ein Weg offen, diese Frage nach dem giftigen Princip zu beleuchten, wenn auch nicht vollkommen einwandsfrei zu entscheiden: Es konnten die toxischen Wirkungen des Präparates auf Thiere untersucht und mit denjenigen des reinen Benzols verglichen werden. Traten dabei mit den beiden Flüssigkeiten ähnliche Vergiftungssymptome auf, so würde dies ja dafür sprechen, dass in dem unreinen Benzin das Benzol selbst das giftige Agens gewesen sei. Beträchtlichere Unterschiede würden dagegen darauf hindeuten, dass das Robbenzin ein anderes, fremdes Gift enthalten habe.

## Cap. II. Experimentelle Untersuchungen.

Um mit Thierversuchen die Vergiftungsfälle bei Menschen näher zu beleuchten, wäre es natürlich das Beste gewesen, wenn man die Thiere durch täglich wiederholte Inhalation von Benzindämpfen hätte chronisch vergiften können. Dies stiess jedoch, wie wir in einigen der folgenden Versuche sehen werden, auf grosse Schwierigkeiten, weil die Thiere (Kaniuchen) offenbar gegen solche Inhalationen sehr resistent sind. Dagegen gelang es in anderer Art, die Thiere so — subacut — zu vergiften, dass sie gewisse charakteristische Symptome, sogar Blutungen aufwiesen, wodurch ein Vergleich mit den Erscheinungen nach in derselben Weise angebrachtem, reinem Benzol ermöglicht wurde.

Aus der Fabrik hatte ich auch eine kleine Partie Rohkautschuk zur Untersuchung bekommen. Obgleich es nicht wahrscheinlich schien, dass dieses Material giftig sein sollte, machte ich doch mit einer Lösung desselben in Benzin einige subcutane Injectionen. Versuche dieser Art folgen auch unten.

Die Experimente wurden an Kaninchen nach folgenden drei Methoden ausgeführt:

- 1. Die Haare wurden am Bauche mit der Scheere kurz abgeschnitten. Benzin, auf Watte gegossen, wurde auf diesem Körpertheil angebracht, der Rumpf des Thieres nachher mit einem Stück Leder und einem zusammengewickelten Handtuch umgeben und mit einer Schnur das Ganze sorgfältig umbunden.
- 2. Das Thier wurde in einen dichten Eisenkasten (mit Glasdecke) eingeschlossen. Mittels einer Wasserluftpumpe wurde ein Luftstrom durch den Kasten gesogen. Die eintretende Luft musste durch Benzin in einer »Waschflasche« passiren, wodurch sie Benzindämpfe aufnahmen.
- Das Thier erhielt subcutane Benzin (oder Benzin-Kautschuk)-Injection.

Da in mehreren Versuchen die Applicationsart nach Umständen gewechselt wurde, kann ich sie nicht in den eben aufgestellten Gruppen geordnet mittheilen, sondern führe sie einfach in ihrer zeitlichen Folge vor. In den ersten sechs Fällen wurde das verdächtige Rohbenzin (aus Rotebro) benutzt.

# I. Vergiftungen mit Rohbenzin.

Versuch 1, den 4. I. 1897. Umschlagsversuch. Gewicht des Thieres 1360 g.

| Zeit    | Körper-<br>temp. <sup>4</sup> ) |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10h 40' | 39,60                           | _                                                                                                                                                                                                                 |
| 12h 15' | -                               | Umschlag angelegt; in den Käfig gesetzt. Kann (wegen des<br>Umschlages) nicht die gewöhnliche, hockende Stellung ein-<br>nehmen; die Hinterbeine nach hinten ausgestreckt. Excitit<br>und schwach.                |
| 19h 45' | 37,30                           | Etwas lebhafter. Wiederholte Defacation.                                                                                                                                                                          |
| 2h 50'  | 35,30                           | Stumpf Keine Narkose. Gelbes Secret aus den Nasenlichern.                                                                                                                                                         |
| 3h 0'   | -                               | Umschlag entfernt Bauchhautetwas geröthet, nicht beschädig.<br>Puls langsam. Trockene Watte und eine Binde un den<br>Rumpf angelegt. Nimmt fortwährend eine ausgestrekte<br>Stellung ein. Zittert (Kältewirkung). |
| 5h 37'  | 36,80                           | Munter.                                                                                                                                                                                                           |
| 5. I.   |                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 11h 30' | 39,90                           | Ebenso.                                                                                                                                                                                                           |
| 12h 30' | -                               | Umschlag mit Benzin. Solches, auf Watte gegossen, wird in<br>den Käfig hineingesetzt.                                                                                                                             |
| 1h 15'  | 36,60                           | Stumpf und benommen.                                                                                                                                                                                              |
| 2h 10'  | 35,40                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3h 10'  | 34.30                           | Umschlag entfernt. Sehr schwach und zitternd                                                                                                                                                                      |
| 4h 5'   | 33.10                           | _                                                                                                                                                                                                                 |
| 6h 25'  | 33,20                           | _                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. I.   |                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 11h 20' | 33,00                           | Sehr abgestumpft und schwach; wackelt und zittert bei Be<br>wegungsversuchen, verträgt aber weder Rücken noch Seiten<br>lage. Neuer Benzinumschlag.                                                               |
| 2h 45'  | 28.80                           | Umschlag entfernt.                                                                                                                                                                                                |
| 5h 50'  | 24,00                           | Liegt auf der Seite, doch nicht ganz reactionslos.                                                                                                                                                                |
| 7. I.   | 24,0                            | Morgens todt angetroffen. Gewicht 1090 g.                                                                                                                                                                         |

Section: Nach Eröffnung des Brustkastens schlägt das Herr noch schwach bei Reizen; das Thier ist also erst seit kurzem todt. In den Laugen, besonders in der linken, mehrere kleine, subpleurale Blutungen Im Uebrigen nichte Auffallendes (der Magen wurde zufällig nicht untersuch!

In diesem sowie in ein paar der folgenden Fälle (siehe unten) wurden die Blutungen durch sorgfältige mikroskopische Untersuchung constatirt

Diese wurde mit einem langen und schmalen, stumpfwinkeligen Thermometer per rectum gemessen. Die abgerundete cylindrische Thermometerkugel wurde ca. 10 cm tief hineingeführt.

Organtheile wurden in Müller-Formalin gehärtet, in Celloidin eingebettet, mit Mikroton geschnitten und nachher mit Haematoxylin und Eosin gefärbt. Diese Präparationen wurden im hiesigen pathologischen Institut vom ersten Assistenten A. Josefson ansgeführt und das Vorhandensein der Blutungen von ihm sowie vom Herrn Laborator Dr. U. Quensel festgestellt.

Versuch 2, den 4. I. 1897. Subcutane Injectionen.

| Körpergewicht 1400 g | Kör | pergev | vicht | 1400 | Ω |
|----------------------|-----|--------|-------|------|---|
|----------------------|-----|--------|-------|------|---|

| Zeit    | Körper-<br>temp. | Bemerkungen                                                                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10h 57' | 39,10            | _                                                                                                 |
| 11h 20' |                  | 2 com Benzin unter die Rückenhaut injicirt.                                                       |
| 12h 35' | 37,10            | Schläfrig; liegt meistens still auf dem Bauche.                                                   |
| 2h 40'  | 37,20            | Lebhafter. Respiration schnarchend (Trachealrassel). Gelb-<br>liches Secret aus den Nasenlöchern. |
| 5h 45'  | 38,40            | Munter.                                                                                           |
| 5. I.   |                  |                                                                                                   |
| 11h 40' | 39,40            | _                                                                                                 |
| 12h 5'  | _                | 3 ccm Benzin eingespritzt.                                                                        |
| 1h 25'  | 38,60            | Wenig beeinflusst,                                                                                |
| 3h 0'   | 38,40            | arrong .                                                                                          |
| 4h 15'  | 38,00            | _                                                                                                 |
| 6h 30'  | 37,90            |                                                                                                   |
| 6. I.   |                  |                                                                                                   |
| I1h 6'  | 36,80            | Athmung schnarchend                                                                               |
| 11h 10' | _                | 4 ccm Benzin subcutan.                                                                            |
| 3h 10'  | 34.90            | Schwächer, mehr wackelnd; liegt nicht mehr recht auf d. Bauche.                                   |
| 6h 0'   | 30,00            | Liegt auf der Seite, dann und wann kleine Zuckungen der<br>Extremitäten; beinahe reactionslos.    |
| 7. I.   |                  | Am Morgen todt gefunden. Gewicht 1160 g.                                                          |

Section: Nach einem Schnitt durch die Bauchhaut starker Benzingeruch. In den Maschen des subcutanen Bindegewebes stellenweise über Bauch und Brust ein glasigese Oedem sowie ein kleinblasiges Emphysem. (?) Die Gefässe der subcutanen Bindegewebe stark injicirt; zeigten keine Blutungen. Rechts unter der Rückenhaut, wo die erste und zweite Injection stattgefunden hatten, sah das Gewebe etwas trübe aus, wie bei beginnender Eiterbildung; daselbst starker Benzingeruch. Lungen weniger hyperaemisch als in Vers. 1, zeigten einige kleine Blutungen; diese waren denjenigen im vorigen Fälle gauz gleich (wurden nicht mikroskopisch untersucht). In der linken Herzkammer, auf der Scheidewand, eine zieulich bedeutende und eine kleinere subendocardiale Blutung (auch anzweifelhaft).

Versuch 3, den 8. I. 1897. Injectionen von Kantschuk, in Benzin gelöst.

| Körpergewicht | des | Thieres | 980 | 2 |
|---------------|-----|---------|-----|---|

| Zeit    | Körper-<br>temp. | Bemerkungen                                                                                         |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1h 40'  | 39,60            | Sofort nachher Einspritzung von 3 00m einer möglichst starken<br>Lösung von Kautschuk in Rohbenzin. |
| 3h 5'   | 37,00            | _                                                                                                   |
| 6h 9'   | 40,00            | 4 ccm derselben Lösung injicirt.                                                                    |
| 9. I.   |                  |                                                                                                     |
| 11h 53' | 38,80            | _                                                                                                   |
| 12h 5'  | -                | 5 ccm der Lösung (enthält viel Kautschuk, wenig Benzin).                                            |
| 3h 40'  | 38,00            | Zeigt nichts Abnormes.                                                                              |
| 6h 23   | 38,20            | 40m                                                                                                 |
| 10, 1.  |                  |                                                                                                     |
| 11h 30  | 36,80            | Schläfrig und schwach.                                                                              |
| 3b 12   | 36,80            | Diarrhö,                                                                                            |
| 11. I.  | _                | Sehr krank; Diarrhö; sitzt zusammengebrochen.                                                       |
| 1h 40   |                  | Ist auf die Seite herumgefallen. Wird mit einigen Tropfen<br>Chloroform vorsichtig getödtet.        |

Section: In den Lungen einige kleine Blutungen, durch mikroskopische Untersuchung in der hiesigen pathologischen Institution genau constatirt. Im Colon eine Unnasse wurmahnlicher Parasiten. Am der Magenschleim haut recht zahlreiche Blutungen, punktformig bis hanfkorngross. An den Injectionsstellen Braunfärbung der Unterhautzellgewebe (Ablagerung von Kantschuk). Im Uebrigen nichts Abbornes.

Versuch 4, den 12. I. 1897. Subcutane Injectionen, theils von Kautschuklösung, theils von Rohbenzin allein. Körpergewicht des Thieres 1635 g.

| Zeit    | Körper-<br>temp. | Bemerkungen                                                                                                             |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2h 7'   | 40,10            | 10 ccm starker Kautschukbenzin in 2 Port, an verschiedenen<br>Stellen eingespritzt.                                     |
| 7h 0'   | 40,00            | Keine Symptome (!)                                                                                                      |
| 13. I.  |                  |                                                                                                                         |
| 10b 37' | 40,50            | 10 ccm einer an Kautschuk schwächeren Benzinlösung                                                                      |
| 2h 10'  | 40,00            | 5 ccm Rohbenzin ohne Kautschuk.                                                                                         |
| 3h 48'  | 39,00            | 5 com Benzin eingespritzt.                                                                                              |
| 5h 58'  | 38,50            | _                                                                                                                       |
| 6h 5'   | _                | 10 cem injicirt.                                                                                                        |
| 8h 33'  | 37.00            | Wach, aber schlaff: kann in abnorme Lagen gebracht werden.                                                              |
| 14. 1.  | #                | Kalt, nahe zu sterben; Athmung sehr langsam und schwach.<br>Kleine immerfort wiederh. Zuckungen d. Extrem. u. d. Lippen |
| 6h 50'  | -                | Athmet noch langsam, regelmässig. Mit Chloroform getödtet.                                                              |

Section: Im subcutanen Bindegewebe an Brust und Bauch starkes Oedem und Emphysem (?). Intensiver Benzingeruch. Lungen zeigen bedeutende, unzweifelhafte Blutungen (nicht mikroskopisch untersucht). Magenschleimhaut weist zahlreiche, kleine Blutungen auf; einige kamen auch im Dnodenum, dicht ausschalb des Pylorus vor. — Nieren sahen normal aus. Blase sehr stark gespannt; der Harn warde daraus vorsichtig aufgesammelt. Gegen seine Oberfläche sammelten sich bald klare, fettähuliche Tropfen, die sich in Wasser nicht lösten. Nach Ausschütteln des Harns mit Aether und Verdunsten des Aethers blieb ein fettähnlicher, gelber Rest zurück, welcher nicht nach Benzin roch.

Versuch 5, den 8. 1. 1897. Inhalationen und Umschläge. Körpergewicht 1745 g.

| Zeit    | Körper-<br>temp. | Bemerkungen                                                                                                                                   |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12h 43' | 39,00            | -                                                                                                                                             |
| 1h 0°   | -                | In den Inhalationskasten« (vergl. die Gruppe 2 oben, S. 359)<br>gebracht. Zuerst etwas unruhig, dann schläfrig.                               |
| 3h 30'  | 36,40            | Inhalation unterbrochen. Sieht wenig angegriffen aus. Benzin-<br>verbrauch 10,8 g.                                                            |
| 6h 0'   | 40,00            | _                                                                                                                                             |
| 9. 1.   |                  |                                                                                                                                               |
| 1h 49'  | 39,60            | Lebhaft. In den Kasten gesetzt. Eine flache Schale m. benzindurchfencht. Watte wurde in d. Kasten gebr. Sonst wie gestern.                    |
| 5h 0'   | -                | Lag angeblich wie todt. Die Luftpumpe wurde vom Diener<br>zugedreht (keine Lüftung mehr).                                                     |
| 5h 45'  | -                | Liegt auf der Seite in tiefer Narkose; athmet langsam und<br>schwach. Sofort aus dem Kasten herausgeholt.                                     |
| -       | -                | Hat Benzin (von der Watte) auf das Fell bekommen; riecht<br>stark danach. Benzinverbrauch 14,4 g ans der Flasche, fast<br>40 g von der Watte. |
| 6h 13'  | 29,40            | Fängt an, mehr lebhaft zu werden. Wurde, in ein Tuch<br>eingewickelt, in den Käfig gebracht.                                                  |
| 10. I.  |                  |                                                                                                                                               |
| 11h 0'  | 39,90            | Munter. Um 11 Uhr 20 Min. in den Kusten gesetzt.                                                                                              |
| 3h 17'  | 39,60            | Wenig beeinflusst. Benzinverbrauch aus der Flasche 10,7 g.                                                                                    |
| 11. I.  | i                |                                                                                                                                               |
| 11h 45' | 40,00            | Nebst einer flachen Schale mit benzingetränkter Watte in<br>den Kasten gesetzt.                                                               |
| 3h 8'   | 36,00            | Unterbrochen Wenig angegriffen. Benzinverbrauch aus der<br>Flasche 17,6 g, von der Watte 22 g.                                                |
| 12. 1.  |                  |                                                                                                                                               |
| 12h 25' | 39,80            | Normal. Die Haare am Bauche kurz geschnitten. Umschlag<br>um 1 Uhr. 1 Uhr 20 Min in den Kasten hineingesetzt.                                 |

| Zeit    | Korper-<br>temp. | Bemerkungen                                            |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 2h 34'  | 36,80            | Unterbrochen. Benzin aus der Flasche verdampft = 3,6 g |
| 6h 50'  | 37,70            | _                                                      |
| 13. I.  |                  |                                                        |
| 11h 25' | 38,00            | Umschlag um 11 Uhr 40 Min. In den Käfig gesetzt.       |
| 2h 3'   | 34,90            | _                                                      |
| 3h 36'  | 34,00            | Umschlag entfernt. Schlaff und benebelt.               |
| 5h 50'  | 34,00            | _                                                      |
| 14. I.  | -                | Morgens todt und starr.                                |

Section Die Hant unter dem Umschlage eigenthümlich unelastisch Lungen hyperaemisch; darin mehrere kleine Blutungen (zwar nicht mikroskopisch constatirt, jedoch auf Grund der Achnlichkeit mit den vorigen Fällen als sicher zu betrachten). Trachealschleimhaut hyperaemisch. Herz vor dem Ausschneiden unterbunden; Verunreinigung des Blutes in seinen Cavitäten daher ausgeschlossen. Beim Schnitt in die Kammern floss ein eigenthümlich missfarbiges, wie mit Milch gemischtes Blut herans. Eine unmittelbare mikroskopische Untersuchung zeigte, dass viele rothe Blutkörperchen eckig und missgestaltet waren; die Ursache des milchi gen Aussehens trat aber dabei nicht hervor. Nachdem das Herzblut coagulirt war, trat allmäblich ein milchweisses, undurchsichtiges Serum heraus. Dieses Serum enthielt fast gar keine Zellen, sondern bestand aus einer feinen Emulsion äusserst kleiner, lichtbrechender Tropfen; roch nicht nach Benzin. Deckglaspräparate von diesem Serum mit Ueberosmiumstare behandelt, nahmen schwarzbraune Farbe an; die Tropfen bestanden offenbar aus Fett. Deckglas-Trockenpraparate des Blutes, mit Eosin und Methylenblau gefärbt, zeigten keine Steigerung der Zahl der Leukocyten (die beiden letzterwähnten Untersuchungen wurden im pathologischen Laboratorium ausgeführt).

Die Schleimhaut des Ventrikels (besonders an der Curvaturs minor), sowie der oberste Theil des Duodenums wies eine Anzahl stecknudelkonft bis hanfkorngrosser Blutungen auf. — Nieren normal — Blase von dunklem Harn stark gespannt; dieser enthielt kein Blut Guajak probe).

Versuch 6, den 23. I. 1897. Anfangs Inhalation, nachber subcutane Injectionen. — Gewicht des Thieres 1420 g.

| Zeit   | Körper- | Bemerkungen                                                  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 2h 7'  | 40,00   | 12 Uhr 24 Min, in den >Inhalationskastene hineingesetzt.     |
| 6h 5'  | 39,20   | Unterbrochen. Thier normal. Benzinverl. a.d. Flasche = 13,8g |
| 6h 24' | -       | Subcutane Injection von 4 ccm Benzin.                        |

| Zeit                       | temp. | Bemerkungen                                                     |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 24. I.<br>12h 3'<br>25. I. | - 1   | Neue Injection, 5 ccm.                                          |
| 1h 45'<br>26. I.           | 40,00 | <b>,</b> 5 >                                                    |
| 11h 30'<br>27. 1.          | -     | Korpergewicht = 1230 g; 6 cem Benzin subcutan.<br>Morgens todt. |

Section: Im subcutanen Bindegewebe Oedem, Emphysem und starker Benzingeruch. Lungen, besonders die linke (das Thier lag todt auf der rechten Seite), sehr anaemisch. An beiden eine Anzahl ca. stecknadelkopfgrosse, sehr deutliche Blutungen. Herzblut der rechten Kammer etwas missfarbig; Serum etwas milchig getrübt. — Im Ventrikel keine Blutungen.

Versuch 7. Inhalation. Das Thier wog anfangs 1520 g. Wurde in einem kleinen Blechkasten fixirt (ur Kopf etwas beweglich). Der Kasten wurde in ein horizontales, cylindrisches Glasgefäss gesteckt, dieses mit einer Holzdecke geschlossen und die Luft langsam durchgesogen. In den ersten Tagen wurde eine kleine Schale mit Benzin dicht vor die Einströmungsöffnung der Luft und nahe der Schaanze des Kaninchens gestellt, sowie benzüngetrankte Watte in der Nähe aufgehängt. Später wurde noch vor der Einflussöffnung ein Stück wollenen Tuches sowie Fliesspapier aufgehängt; diese wurden aufangs mit Benzin durchtränkt und nachher während der Versuchszeit mehrmals (durch ein kleines, sonst mit Stöpsel verschlossenes Loch in der Decke mittels einer feinen Ghaspiette) mit Benzin befenchtet. Bald wurde auch eine mit Benzin beschickte "Waschflasche" so angebracht, dass die einströmende Luft durch das Benzin passiren musste. Kurz — ich versuchte, so concentrirte Benzindämpfe wie überhaupt möglich hervorzubringen.

Der Versuch dauerte 14 Tage (15.—28. April); das Thier sass anfangs nur 1½.—2 Stunden, später 6—9 Stunden — zusammen 82 Stunden 45 Min. — im Apparat. Es wurde sehr wenig augegriffen, frass und trank, nahm an Gewicht unregelmässig ab und zu, wog am 29. April noch 1425 g. Wurde\* mit Chloroform getödtet. Zeigte bei der Section nichts Abnormes, besonders keine Blutungen.

#### II. Vergiftungen mit reinem Benzol.

Das Benzol, aus einer grossen Apotheke bezogen, war vollkommen wasserhell und ungefärbt.

Versuch S, den 15, I, 1897. Umschlagversuch. - Körpergewicht 1815 g.

| Zeit   | Körper-<br>temp | Bemerkungen                                       |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1h 10' | 39,20           | -                                                 |
| 1h 35' | -               | Umschlag auf den Bauch mit 25 ccm reinen Benzols. |
| 3h 10' | 38,30           | Umschlag entfernt,                                |

| Zeit Körper-<br>temp. | Bemerkungen                          |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 16. I.                |                                      |
| 2h 9'   39,40         | Umschlag angebracht (30 ccm Benzol). |
| 4h 5'   39,8°         | Umschlag ab.                         |
| 17. I.                |                                      |
| 1h 33' 39,8°          | Um 12 Uhr Umschlag angebracht.       |
| 1h 25' 37,20          | Zittert; sonst munter.               |
| 3h 30' 39,0°          | Umschlag ab.                         |
| 18. I.                |                                      |
| 1h 48' 39,8°          | Munter.                              |

Getödtet. Keine sicheren Blutungen oder sonstige pathologische Veränderungen.

In noch einem Falle wurde die Wirkung von Benzolumschlägen gleichfalls mit negativem Erfolg geprüft. Am ersten Tag wurde das Benzol muchmal aufgegossen, an den folgenden 3 Tagen 3 mal täglich, jedesmal etwa 20 ccnn. – Keine Symptome. Nachlier wurde das Thier mit Umschlägen von rohem Benzin 3 Tage lang behandelt und lag am 4 Morgen todt: die Organe wurden für mikroskopische Untersuchung aufbewährt (siehe unten S. 373).

Versuch 9, den 15. I. 1897. Subcutane Injectionen. Gewicht des Thieres 1825 g.

| rper-<br>mp. Bemerkungen                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9,9° 5 ccm Benzol subcutan injicirt. Sof<br>schnell. Bald ruhig.                            |                       |
| 0,40                                                                                        |                       |
|                                                                                             |                       |
| 0,2° 10 ccm Benzol subcutan. Symptom                                                        | ie wie gestern.       |
| 50 Etwas zitt. u. schwach (keine Nark.); norm                                               | nale Halt. d. Körpers |
|                                                                                             |                       |
|                                                                                             |                       |
| 3,2° 15 ccm Benzol subcut. Reaction wie oben ist sonst schlaff, nicht narkot., kaut u. kni  |                       |
| 7,50                                                                                        |                       |
| 5,9° Schwächer; kann auf den Rücken gelegt w                                                | werden; zittert dabei |
| 9,5° Liegt auf d. Seite; kann sich nicht aufri<br>grössere, unfreiwill. Zuckungen d. Rumpfe |                       |
| Todt und starr.                                                                             |                       |

Section: Reichliches, rothbraun-glasiges Oedem unter der Bauchkut. Starker Benzingeruch. Tropfen (von Benzol?) in der Oedemiftesigkeit schwimmend. Kein Emphysem. – Lungen weniger byperaemisch als im allgemeinen bei den Thieren, welche rohes Benzin bekommen hatte. Ein paar Blutungen (unsicher). — Herzblutcoagula pressen milchiges Serum heraus. In der Veutrikelschleimhaut sowie im obersten Theil des Duodenums, unmittelbar amserhalb des Pylorus, einige hanfkorngrosse und zahlreiche kleinere Blutungen (sie wurden im pathologischen Laboratorium durch genane nikroskopische Untersuchung als wirkliche zum Theil rechttief in der Schleimhaut entstandene Blutungen constatirt).

Vesuch 10, den 27. I. 1897. Subcutane Injectionen. Körpergewicht des Thieres 1085 g.

| Zeit    | Körper-<br>temp. | Bemerkungen                                                 |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2h 0'   |                  | 3 cem Benzol subcutan.                                      |
| 28. I.  |                  |                                                             |
| 11h 30' | - 1              | 4 , , ,                                                     |
| 29. I.  |                  |                                                             |
| 11h 30' | - 1              | 5 ccm Benzol subcutan (zum Theil verloren gegangen).        |
| 30, I.  | 1                |                                                             |
| 11h 50' | - 1              | 5 ccm Benzol subcutan. Körpergewicht = 1122 g.              |
| 31, I.  | _                | Gewicht = 1028 g. Liegt auf dem Banche mit gesenktem        |
|         |                  | Kopfe. Beine können in abnorme Lagen gebracht werden.       |
|         |                  | Unaufhörliche, unfreiwillige Zuckungen überall in einzelnen |
|         |                  | Muskeln und Muskelgruppen.                                  |
| 12h 30' | 24.60            |                                                             |
| 7h 0'   | 22,0°            | Derselbe Zustand; wird mit etwas Chloroform getödtet.       |

Section: Rechts unten am Bauche ist das subcutane Bindegewebe stark blutinbibirt, missfarbig, mit starkem Benzingeruch. — In den Lungen mehrere kleine Blutungen (unzweifelhaft). Ausserdem recht grosse, dunkelbraune, scharf begrenzte, athelectatische Partien. — Im Ventrikel mehrere gut erbsengrosse, sowie zahlreiche kleinere Blutungen; die grossen strecken sich durch die ganze Dieke der Schleimhant hindurch. — Serum des Herzblutes klar, nicht milchig.

Um nachzusehen, ob möglicherweise auch ohne den Einfluss des Benzols bei langsam sich entwickelnder Lähmung und Tod Blutungen in inneren Organen auftreten könnten, wurde ein Versuch mit Inhalation sehr verdünnter Chloroformdämpfe während mehrerer Stunden ausgeführt.

Versuch 11, den 19. I. 1897. — Gewicht des Thieres 1230 g.

Wurde in den oben (8. 359, Anordnung 2) erwähnten Inhalationskasten gesetzt; die durchgesogene Luft mit Chloroformdämpfen aus einer Waschflasche gemischt.

| Zeit                | Bemerkungen                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 12 h 35'<br>1 h 22' | Versuch angefaugen. Narkose entwickelt sich allmählich. |
| 3 p 0,              | Todt. — Chloroformverlust = 94 g.                       |

20. Jan. Section: Leichenstarre. — Lungen stark hypersemisch; unmöglich sicher zu entscheiden, ob Blutungen irgendwo vorhanden waren andererseits keine deutlichen Blutungen zu sehen. — Ventrikel keine Blutungen; die Schleimhaut zerfallend.

Bei einem Rückblick auf die ausgeführten Benzinversuche stellt sich zuerst heraus, dass die verschiedene Art, das Gift beizubringen, für das Resultat von entscheidender Bedeutung gewesen ist — wenigstens insofern, dass die reine Inhalation, auch des rohen Benzins, sich als beinahe erfoglos gezeigt hat. Es gelang nicht, die Dämpfe so zu concentriren, dass eine ganz acute Vergiftung (so wie in dem S. 337 erwähnten Fallemit einem Arbeiter) entstand; auch eine chronische Vergiftung konnte ich dadurch nicht hervorrufen (Vers. 7). Von den beiden übrigen Versuchsarten ist wohl die subcutane am meisten gefährlich, wenn auch bei entsprechend grösseren Gaben die Umschläge tief greifende Störungen und schnellen Tod herbeigeführt haben.

Bei der letzterwähnten Versuchsart könnte man sich vorstellen, dass auch Inhalation von Benzindämpfen aus dem Umschlage mitgewirkt hätte. Da aber offenbar die reine Inhalation von solchen Dämpfen für Kaninchen unschädlich war, muss man voraussetzen, dass bei den Umschlägen das meiste Benzinsogar massenhaft - durch die Haut resorbirt worden ist. Es schien mir daher wahrscheinlich, dass man durch subcutane Injectionen von Benzin ungefähr gleichwerthige Veränderungen wie durch die Umschläge hervorrufen könne und der im ganzen übereinstimmende Verlauf, sowie der mehrmals recht ähnliche Zustand des subcutanen Bindegewebes, das Auftreien der Blutungen in beiden Fällen etc. stützten diese Auffassung-A priori kommen wohl die massiven subcutanen Injectionen etwas grob vor; sie haben jedoch niemals einen plötzlichen Tod weder durch Massenresorption noch durch Bildung von Embolien oder dergl. hervorgerufen. Die Thiere haben in den ersten paar Tagen sich nach den Applicationen des Giftes meistens gut erholt; dann sind sie mit demselben - wahrscheinlich in folge seiner schlechten Elimination - immer mehr rgesättigte

worden und sie gehen oft in drei Tagen (4 Fälle), selten schneller (53 Stunden - 1 Fall), bisweilen langsamer (nach 4-6 Tagen - 3 Fälle) unter ähnlichen Symptomen zu Grunde. Ich fasse daher die subcutane Application nur als einen bequemeren Weg auf, denselben Effect wie mit den Umschlägen zu erreichen. Nur ist natürlich die subcutane Einspritzung sicherer und intensiver wirksam, und was das reine Benzol betrifft, habe ich nur bei subcutaner Application Vergiftung und Tod erzielt. Ich finde es daher durchaus berechtigt, diese Versuche mit subcutanen Benzolinjectionen als den Umschlagsversuchen mit rohem Benzin so ziemlich gleichwerthig zu betrachten. Auch die Symptome welche mit den beiden Präparaten erhalten wurden, und auf die ich unten noch einmal zurückkomme, waren einander sehr ähnlich. Ich glaube daher behaupten zu können, dass das rohe Benzin und das reine Benzol qualitativ in gleicher Art gewirkt haben.

Quantitativ ist dagegen das rohe Benzin entschieden giftiger. Dieses führt schneller und schon bei kleineren Gaben zu schwerem Collaps mit sehr niedrigen Körpertemperaturen zum Tode, es bringt auch bei eutaner Application recht bald die schwersten Erscheinungen hervor, was mit dem reinen Benzol nicht der Fall war (vergl. Vers. 8, S. 365). Die Ursache dieses Verhaltens ist dunkel - und muss auch leider so bleiben. da das noch vorhandene Material des verdächtigen Präparates für eine eingehendere chemische Untersuchung zu spärlich war und eine neue Sendung desselben vielleicht nicht die gleichen Verunreinigungen enthalten würde. Es wäre also möglich, dass irgend ein unbekannter, specifisch giftiger Körper die Toxicität des rohen Benzins gesteigert hätte; er muss über in solchem Falle subcutan dem reinen Benzol sehr ähnlich gewirkt haben. Möglich wäre auch, dass die eingehenden Homologen des Benzols an und für sich bis zu gewissem Grade die Giftigkeit des betreffenden Präparates erhöhten. Mehr plausibel scheint mir jedoch, dass diese Homologen mit höherem specifischen Gewicht (vergl. S. 357) einfach die Flüchtigkeit des Präparates herabgesetzt haben. Dadurch wurde

aller Wahrscheinlichkeit nach die Elimination des Robbenzins erschwert, eine Anhäufung desselben im Organismus befördert. Und da die schwereren Symptome auch mit dem Rohbenzin nicht sofort, sondern mehr allmählich auftraten, lässt sich der Gedanke recht gut festhalten, dass das rohe Präparat durch eine schnellere Anhäufung schon früher und leichter Intoxicationserscheinungen hervorrufen würde. Dass das reine Benzol bei Umschlagsversuchen sich wenig wirksam erwies, kann auch zum Theil darin seine Erklärung finden, dass eiemlich viel von dem relativ leicht flüchtigen Präparate, trotz der Umhüllung, nach aussen verdunstete. Und so liesse es sich sehr wohl annehmen, dass das wesentlich giftige Princip der beiden Präparate der Benzol ist.

Die Auflösung von Kautschuk im Benzin änderte wenig au der Wirkung desselben; specifisch giftige, in Benzin lösliche Substanzen waren im Kautschuk nicht nachzuweisen. Embolische Processe durch mechanische Zustopfung von Blutgefässen wurden nicht beobachtet. Wenn die Kautschuk-Benzinlösung sehr concentrirt war, schien ihre Wirkung deutlich schwächer als diejenige einer gleichen Menge kautschuk freien Benzins zu sein, wahrscheinlich weil jenes Präparat (mit Kautschuk) relativ weniger vom giftigen Principe, vom Benzin enthielt.

Was die Symptome intra vitam betrifft, ist vor allem die oft bedeutende Herabsetzung der Körpertemperatur am meisten auffallend. Die niedrigsten Werthe — z. B. 24 und 22°C. — wurden nicht lange vor dem Tode, bei nabezu reactionslosen Thieren beobachtet, und immer waren die niedrigeren Temperaturen mit Stumpfheit, mit Zeichen des Collapses verbunden; doch kamen 34 und 36°C. ohne Narkose oder Lähmung vor, und in einem Falle (Versuch 5) erholte sich das Thier nach einem Stadium der Narkose mit 29,4°C. Mehrmals haben die Unbeweglichkeit der Thiere, der Luftstrom im Inhalationskasten u. dergl. zur Herabsetzung der Temperatur beigetragen. Sieher haben jedoch diese Factoren nicht allein die so beträchtlich erniedrigten Temperaturzahlen veranlassen können.

Wie eben angedeutet, gehören Stumpfheit, Benommenheit, Collaps, endlich tiefe Narkose, Coma und allgemeine Lähmung zu den intra vitam auftretenden Symptomen der Benzinvergiftung. Oft wurde dazu ein ausgesprochenes Zittern, wie beim Frieren beobachtet - zum Theil wenigstens eine ganz normale Reaction der Temperaturerniedrigung. Mehrmals ging aber dieses Zittern in mehr oder weniger verbreitete, ungeordnete und unfreiwillige Muskelzuckungen über, die denjenigen bei Carbolvergiftung sehr ähnlich waren. Geordnete Krämpfe oder Convulsionen kamen nicht vor. — Die zum Theil carbolähnlichen Erscheinungen riefen den Gedanken wach, dass vielleicht die Vergiftung eben durch phenolartige Umsetzungsproducte des Benzols hervorgerufen worden wäre. Das Auftreten von Collaps mit niedriger Temperatur, von Zittern und unfreiwilligen Muskelzuckungen etc. stimmt mit einer solchen Annahme überein. Ich muss aber unentschieden lassen, ob die beschriebenen Symptome wirklich vom Benzol oder von solchen Phenolverbindungen abhingen. Was aber meines Wissens durch Phenolwirkung nicht erklärt werden kann, das sind gewisse Sectionsbefunde, vor allem die Blutungen.

Post mortem wurden sowohl nach Umschlägen als nach subcutanen Injectionen zuerst gewisse Veränderungen des Unterhautzellgewebes beobachtet. Mehr oder weniger starke Hyperämie, ein zuweilen bedeutendes, glasiges Oedem. starker Benzingeruch, sogar benzinähnliche Tropfen (ein paar Mal eine Art »Emphysem« ganz dunkler Natur) waren die hier anı meisten auffallenden Erscheinungen. Es wäre möglich, dass die mehr oder weniger ausgedehnte Beschädigung der Haut, zum Theil wenigstens, eine Rolle als Ursache der Vergiftungssymptome und sogar des Todes der Versuchsthiere gespielt hätte. Dass eine Resorption des Giftes und eine directe Wirkung desselben stattgefunden hat, lässt sich wohl andererseits nicht bezweifeln. Welche Rolle auch die Hautveränderungen an sich gespielt haben mögen, - sie können doch an dem Hauptresultate der Versuche: an der vollständigen qualitativen Ueberein372 Ueber chronische Vergiftungen mit Steinkohlentheerbenzin etc.

stimmung in der Wirkung des Rohbenzins und des reinen Benzols nichts ändern.

Was bei den inneren Organen die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog, waren die mehrerwähnten Blutungen. Diese kamen in allen Versuchen mit Rohbenzin, sowie in den Benzolversuchen mit subcutanen Injectionen regelmässig vor. Meistens waren sie in den Lungen als ganz kleine bis hanfkorngrosse oder etwas grössere, subpleurale, ziemlich scharf begrenzte Blutherde zu sehen. Die mikroskopische Untersuchung zeigte Mengen von rothen Blutkörperchen sowohl im interstitiellen Gewebe als besonders in den Lungenalveolen. Weiter kamen - fast überall wo sie gesucht wurden - zahlreiche, theils sehr kleine, theils bis über erbsengrosse Blutungen der Magenschleimhaut vor, welche in dem Gewebe dieser Schleimhaut sich mehrmals zu einer bedeutenden Tiefe erstreckten. Einige Male kamen auch unmittelbar ausserhalb des Pylorus im Duodenum einige kleine Schleimhautblutungen vor. Zuletzt wurden in einem Falle (Versuch 2) in der linken Herzkammer zwei subendocardiale Blutungen beobachtet.

Wie sind diese Blutungen entstanden? Nach der mikroskopischen Untersuchung der menschlichen Organe aus Fall 3 (S. 349 u. folg.) zu urtheilen, könnte man auch hier eine Fett-degeneration sowohl der Parenchymzellen innerer Organe als auch vielleicht der Gefässendothelien erwarten. Um solche Veränderungen zu suchen, wurden folgende Versuche angestellt:

### Versuch 12, d. 17. Mai 1897.

Kaninchen erhielt subcutaine Injectionen von Rohbenzia, am ersten Tag 5 g, am zweiten 7,5 g, am dritten 10 g. Erkmakt inter den ze wöhnlichen Symptomen. Den 19. Mai Nachmittags sterbend, wurde mit einigen Tropfen Chloroform getödtet. — Section: Subcutane Hypersemie und Oeden, Blutung in der rechten Inguinalgegend. In den Lungen einige kleine Blutungen. Sonst nichts Auffallendes.

## Versuch 13, den 17. Mai 1897.

Kaninchen wurde mit subeutanen Injectionen von reinem Benzol behandelt; erhielt gleich grosse Gaben wie das Thier in Vers 12 Am dritten Tag schwer krank, erholte sich; am vierten Tage wiede 10 g Benzol, Nachmittags sterbend, wurde mittels Chloroform getödtet. — Section: Subcutan starkes Oeden; Benzingeruch; mässige Hyperaemic. Das Unterhantfett macht den Eindruck, in der Auflösung begriffen zu sein. Rechts vorn in der Brustgegend einige kleine, subcutane Blutungen; ebenso in den Lungen. An der Ventrikeischleimhaut (nahe Cardia, vorn) eine kleine, ovale Erosion mit einem daran adhaerirenden, bräunlich verfärbten Blutcoagulum. Dünndarm hyperaemisch, keine Blutungen.

#### Versuch 14, den 18, Mai.

Kaninchen. 4 Tage Umschläge mit reinem Benzol (vgl. S. 366 oben), dann 3 Tage mit Robbenzin, täglich mehrmals wiederholt. Am 25. Mai morgens todt gefunden. — Section: Haut der Umschlägsgegend unelastisch. Unterhautgewebe hyperaemisch, mit mehreren kleinen Blutungen; sonst trocken. — Lungen hyperaemisch mit recht zahlreichen Blutungen. In submucosa des Ventrikels einige kleine Blutungen.

Von sämmtlichen Fällen wurden kleine Stücke aus Herz, Lungen, Leber und Nieren, von Versuch 13 und 14 auch aus Ventrikelwand mit Osmium behandelt und nach Einbettung an dünnen Mikrotomschnitten untersucht (Salén). In Gefässendothelien konnten keine Fetttröpfehen entdeckt werden. Eine Fettdegeneration dieser Gebilde von irgend welcher Bedeutung war bestimmt nicht vorhanden. Keine embolischen Pfröpfe wurden beobachtet. Uebrigens zeigte die Herzmuskulatur aus Fall 12 eine deutliche aber schwache Fettdegeneration. Die Leber aus Fall 13 wies eine über die ganzen Acini gleichmässig verbreitete, spädliche, sehr feine Schwarzpunktirung auf (wahrscheinlich schwache Fettdegeneration).

Eine fettige Entartung der Gefässwände ist also nicht die Ursache der Blutungen bei den Kaninchen gewesen. Schon dieser Umstand macht eine zweite Möglichkeit — ihren embolischen Ursprung — recht wahrscheinlich, obgleich keine Gefässverstopfungen direct nachgewiesen wurden. Diese zweite Möglichkeit gewinnt durch zwei zufällige Beobachtungen hei den Sectionen eine recht kräftige Stütze. Besonders in Versuch 5, aber auch in Versuch 6 und 9 zeigte das Serum des ohne Verunreinigung aufgefangenen und nachher geronnenen Herzblutes ein eigenthümliches Aussehen: es war milchig und bestand aus einer sehr feinen Fettemulsion. In Versuch 7 und 8

Die Entstehung der Lipämie und Lipurie habe ich mit in folgender Art gedacht. Das reichlich einverleibte Benzin löst eine Menge Fett - besonders vielleicht aus dem subcutanen Bindegewebe, wo hinein das Lösungsmittel massenhaft gebracht wurde - und dieses Fett gelangte dann weiter ins Blut und bisweilen in den Harn. - Obgleich ich nicht weder im Blutserum noch im Harn - durch den Geruch das Vorhandensein von Benzinbestandtheilen zusammen mit den Fetttropfen constatiren konnte, ist es jedoch, besonders für das im Blute neulich aufgenommene Fett, sehr wahrscheinlich, dass es mit Benzin gemischt oder sozusagen - in Benzinlösung vorhanden war. Ist diese Annahme richtig, liegt es weiter sehr nahe, dass das in dieser Form auftretende Fett-Benzingemenge an gewissen Orten Embolien verursachen kann, die zuerst Stase und dann, nach Beschädigung der Gefässwände, Blutungen hervorbringen. - Ich weiss sehr wohl, dass der Erklärungsversuch hypothetisch ist. Ich kann jedoch keine andere, an das thatsächliche Beobachtete sich einigermaassen anschliessende Erklärung finden.

Die angeführten Thierversuche können also nicht gut die Aetiologie der Blutungen bei den vergifteten Menschen weiter aufklären. Dagegen sind sie wohl — wie oben schon herver gehoben — dazu geeignet, die nahe Uebereinstimmung in der Wirkung des Rohbenzins und des reinen Benzols zu beleuchten und dadurch den Schluss wahrscheinlich zu machen, dass das eigentlich toxische Princip des hier geprüften Rohbenzins das Benzol gewesen ist.

Im Anschluss an diese Conclusion lassen sich zuletzt noch einige praktisch wichtige Sätze aufstellen:

- Das in gewissen Fabriken besonders zur Auflösung von Kautschuk — benutzte rohe Steinkohlentheerbenzin ruft unter Umständen schwere, besonders durch multiple Blutungen charakterisirte Vergiftungen und sogar den Tod hervor.
- Weibliche Arbeiterinnen (jugendlichen Alters) scheinen besonders für die Vergiftung disponirt zu sein und sollten zu Arbeiten dieser Art nicht benutzt werden.
- 3. Fabriken, worin die Verbreitung von Benzindämpfen unvermeidlich ist, müssen gut ventilirt werden; die Arbeitszeit muss beschränkt sein und darf nicht durch Extraarbeit verlängert werden. Man gebe auf die Gesundheit der Arbeiter genau Acht. Gelinde Symptome während der Arbeit können (wenigstens bei Weibern) auch nach Aufhören mit derselben, schlimme, sogar tödtliche Vergiftung im Gefolge haben.
- 4. Wenn auch wie es scheint das wesentlich giftige Princip des Rohbenzins eben das Benzol ist, dürfte es doch angezeigt sein, die Waare von einem Chemiker (besonders auf Anilin, Nitrobenzol u. dergl.) untersuchen zu lassen.

Zuletzt ist es mir eine angenehme Pflicht, allen den verehrten Collegen, durch deren freundliches Entgegenkommen diese Arbeit zu Stande gebracht worden ist, meinen tiefgefühltesten Dank auszusprechen — so den Herren: Professor O. V. Petersson, Stadtphysikus Privatdocent Dr. E. Bolin und Dr. H. Allard, alle in Upsala, welche die Krankengeschichten geliefert haben; weiter der Assistentin Fräulein A. Dahlström, die unter Leitung des Herrn Professors C. Sundberg (Upsala) die genaue mikroskopische Untersuchung eines Falles ausgeführt hat, sowie den Herren; Laborator A. Vestberg und Assistent A. Peters-

son (Obducent zu Upsala); dazu noch den Herren: Laborator Dr. U. Quensel, Assistent A. Josefson und E. Salén (Stockholm), welche Organe meiner Versuchsthiere mikroskopisch untersuchten, und zuletzt den Herren: Professor K. A. Mörner und Handelschemiker Dr. C. Setterberg (Stockholm), die das Benzin gewissen chemischen Proben unterworfen haben.

In Bezug auf Literatur über chronische Petroleumvergiftung erlaube ich mir auf den Aufsatz von L. Berthenson: »L'undustrie du pétrole au point de vue sanitairet in Revue d'hygiène et de police sanitaire, septembre 1897 zu verweisen. Die Darstellung ist den Gesundheitsverhältnissen der Arbeiter in Baku (Russland) gewidmet.

Cerk

Stockholm, im Juni 1897.



